

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

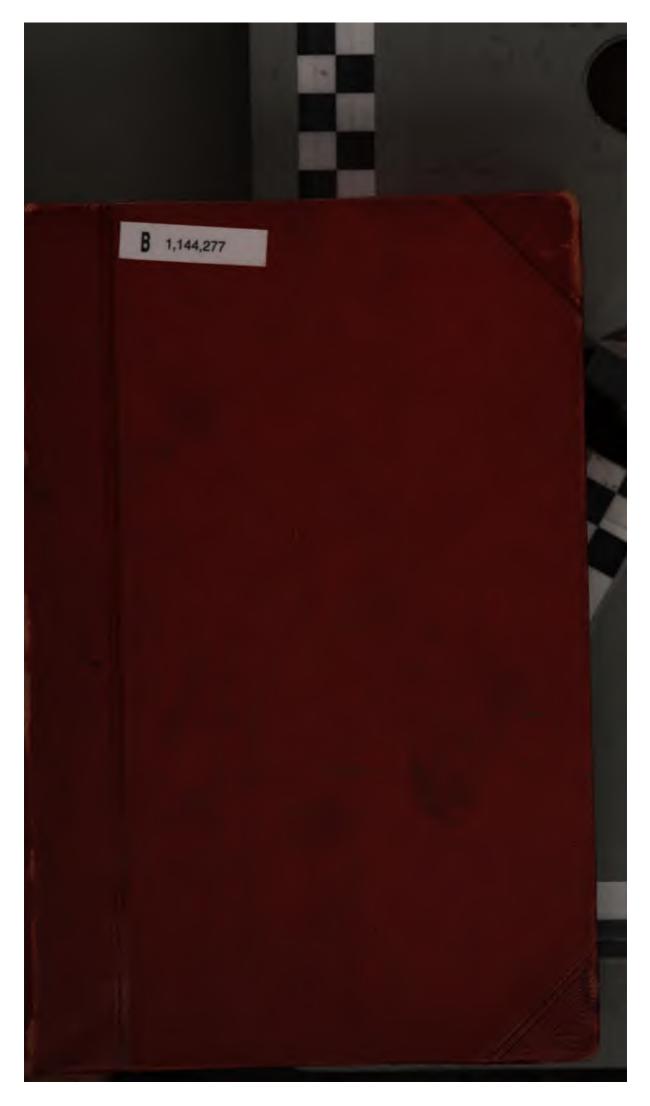

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

THE

## Hagerman Collection

---

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

---

1883.

701 . L8 C5 

.



# Die Chroniken der deutschen Städte

vom 14. bis ins 16. Jahrhundert.

Sechenndzwanzigfter Band.

Auf Veranlassung
Seiner Majestät des Königs von Bayern
berausgegeben
durch die historische Commission
bei der
Königlichen Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig** Verlag von S. Hirzel 1899.

# Die Chroniken 87/53 der niedersächsischen Städte.

Lübek.

3weiter Banb.

Auf Veranlassung
Seiner Majestät des Königs von Bayern
herausgegeben
durch die historische Commission
bei der
Königlichen Akademie der Wissenschaften.

**Leipzig** Berlag von S. Hirzel 1899.



### Borwort.

Nach einer Zwischenzeit von fünfzehn Jahren und von seinem Borgänger burch sechs Bande in der Reihenfolge der Städtechroniken getrennt erscheint nunmehr ber zweite Band ber Lübischen Chroniken.

Die unverhältnigmäßig lange Baufe ertlart fich aus ben perfonlichen Berhältniffen ihres Bearbeiters. Die im September 1884 unterzeichneten Borbemerfungen jum erften Banbe waren bas Lette, was mir in meiner Baterftadt Samburg ju ichreiben beschieben war; ber nachfte Monat führte mich hierher nach Roftod, bas mir in bem neugeschaffenen Umte eines Stadtarchivars eine geficherte Stellung bargeboten und mir baburch außer ben amtlichen felbstverftanblich auch bie moralische Bflicht auferlegt batte, mich mit ber Beschichte ber neuen Beimatsftabt und bes Lanbes Deflenburg in geziemenber Beife vertraut zu machen. Nachbem ich bagu ben Grund gelegt, ging ich junachft baran, bie beiben größeren Arbeiten, bie ich lange vorher begonnen, zu beendigen, und erft nachdem es mir vergonnt worben war, im Auguft 1894 bie im Auftrage bes Bereins für Samburgifche Beschichte beforgte Beröffentlichung ber Rämmereirechnungen ber Stadt Samburg mit bem fiebenten und im Mai 1897 bie mir bon ber biftorifchen Rommiffion anvertraute Berausgabe ber Sanfereceffe mit bem achten Banbe abzuschliegen, hatte ich bie nothige Duge gewonnen, mich ben nothgebrungener Beife fo lange ruben gelaffenen Lubifchen Chronifen wieder zuzuwenben.

In der Erfenntniß dieser war inzwischen durch Jakob Schwalms im Oktober 1895 vollendete Publikation von Hermann Korners Chronica novella in ihren verschieden Recensionen ein großer Schritt vorwärts gethan. Dadurch erwuchs mir die Berpflichtung, Korners Arbeiten, die ich, um die ohnehin großen Schwierigkeiten der Detmar-Ausgabe nicht völlig unüberwindlich zu machen, im ersten Bande absichtlich dei Seite gelassen hatte, sowohl nachträglich, wie für die Fortsetzung meiner Arbeit heranzuziehen, vor Allem Schwalms Ansicht über das Berhältniß Korners zu den Detmar-Arbeiten und der sog. Rusus-Chronik einer gründlichen Prüfung zu unterziehen und mir über die vorher ebenfalls unberücksichtigt gelassen verlorene Stadeschronik ein möglichst sestes Urtheil zu bilden. Die quellenkundlichen Einleitungen, die ich den vier ersten Stücken voran-

VI Bormort.

geftellt, und bie fortlaufenbe Rudfichtnahme auf Rorners Nachrichten, nicht nur burch Sinweifungen, sonbern burch Wiebergabe ihres vollen Wortlauts, haben bem betreffenden Theil bes zweiten Banbes ein etwas anberes Aussehen gegeben: mag es bem Ginen ober bem Unbern icheinen, als fei bamit Ueberfluffiges ober boch bes Guten zuviel gethan, fo wird hoffentlich boch ber nabere Fachgenoffe anerkennen, bag ber eingeschlagene Weg am ficherften zu bem Ziele führt, jebe einzelne Nachricht in ihrer urfprünglichen und barum für uns maßgebenben Faffung zu erkennen. Auf eine allgemeine Zuftimmung glaube ich bei ber Krausheit bes Gegenftanbes und ber Schwierigfeit ber in Betracht tommenben Fragen bafür rechnen zu tonnen, bag ich bie Resultate, bie fich über bas Berhaltnig ber verschiebenen Detmar-Arbeiten unter einander, ju ber verlorenen Stabeschronit und zu ben alteren und jungeren Rorner-Recenfionen aus ber wiederholten Untersuchung meines Erachtens ergaben, in einer Uebersicht über bie Siftoriographie Lübecks von 1298-1438 in möglichster Anappheit zufammengefaßt habe.

In Folge der Erkenntniß, daß die Chronik von 1105—1276 die durch die Stadeschronik vermittelte Grundlage der Nachrichten Detmars und Korners für den betreffenden Zeitraum bildet, meine ich, von einer Abhandlung über die Quellen Detmars absehen und mich darauf beschränken zu dürsen, die schwierigste Frage, welche diese Grundlage der Quellensorschung darbietet, die nach ihrem Verwandtschaftsverhältniß zu Arnolds von Lübeck Fortsetzung der Slawenchronik Helmolds, in einem besonderen Aufsatz zu erörtern.

Auch bei diesem zweiten Bande habe ich mich vielsacher Unterstützung durch Zusendung von Handschriften sowohl, als auch durch Abschriften, Kollationirungen und Nachweise zu erfreuen gehabt: den verehrlichen Berwaltungen der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen, der Stadtbibliotheken zu Hamburg und Lübeck, der Staatsarchive zu Hamburg, Lübeck und Schleswig und den Freunden Hasse und Bruns in Lübeck, Hagedorn und Nirrnheim in Hamburg und Techen in Wismar sei dafür auch an dieser Stelle mein herzlichster Dank ausgesprochen. Nicht minder zolle ich Herrn Geheimrath Hegel für seinen unermüdlichen Beirath ehrerbietigen Dank und auch der Berlagshandlung habe ich für schnelle Drucklegung und freundliches Eingehen auf meine in Betreff der äußeren Gestaltung des Textes geäußerten Bünsche aufrichtig zu danken.

Roftod, im August 1899.

Rarl Roppmann.

### Inhaltsverzeichniß.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | Geite |
| -    | Ueberficht fiber bie Siftoriographie Lubeds von 1228-1438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IX    |
| В.   | Bur Quellenfunde. Die Benugung Arnolds von Lubed und ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|      | Chronica Saxonum in ber Chronif von 1105-1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | XVII  |
| IV.  | Schluß ber Detmar-Chronit von 1101-1395 (von 1387 ab)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3     |
| V.   | Erfte Fortfebung ber Detmar-Chronit von 1395-1399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 73    |
| VI.  | 3meite Fortfetung ber Detmar-Chronit von 1400-1413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119   |
|      | Der fogenannten Rufus-Chronit erfter Theil von 1105-1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 177   |
| III. | Auszug aus ber Stabes Chronif. Fragment von 1315-1349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279   |
| IX.  | Aufzeichnungen Albrechts von Barbowif vom Jabre 1298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 287   |
| X.   | Befdichte ber Streitigfeiten ber Stabt und ber Mondeflofter mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|      | ber Beltgeiftlichfeit unter Bifchof Burcharb von Gerten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|      | 1276—1319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 319   |
| XI.  | Anfzeichnungen eines Unbefannten vom Jahre 1320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 335   |
|      | Bericht über ben Anochenhauer-Aufftanb im Jahre 1384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 339   |
|      | Meffenburgifde Barteifdrift über bie Urfachen bes Streites zwifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|      | Ronig Albrecht von Soweben und Ronigin Margaretha von Ror-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | wegen und Danemart vom Jahre 1394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 357   |
| XIV. | Berichte und Aftenftilde über bie Ereigniffe in Lubed von 1403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | -1408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 381   |
| XV   | Bericht fiber ben Berluft Molins und beffen Biebererlangung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 001   |
| 4,,  | 1409—1410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 439   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 441   |
|      | Bersonenverzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 476   |
|      | Ortoverzeichniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 410   |



### A.

### Nebersicht über die Historiographie Liibecks von 1298—1438.

Unter ben 'Chronifen ber beutschen Stabte bom 14. bis ins 16. 3abrbunbert' nehmen biejenigen Lubeds, wie es beffen Bebeutung ale Dberhaupt ber Sanfeftabte entspricht, einen ber vornehmften Blate ein 1. Bon allem Uebrigen abgesehen hat bie Reichsftadt an ber Trave in ber uns freilich verloren gegangenen Stadeschronit und beren jest nur noch bis 1482 reichenben Fortsetzungen ein Wert bervorgebracht, an bem, wenn auch jum Theil mit langen Unterbrechungen, von ben vierziger Jahren bes 14. bis in die neunziger Jahre bes 15. Jahrhunderts gearbeitet worden ift und beffen Berfaffer, wie verschieben ber Werth ihrer Arbeiten auch fein mag, in amtlicher Stellung ober boch in amtlichem Auftrage und folglich bon einem und bemfelben Standpuntte aus ichrieben, ber ihnen, obwohl er auch fein Bebenkliches haben mußte, boch ben weiten Befichtetreis barbot, ber ber Politit berer eignete, bie an ber Spite bes Lubifden Gemeinwefens und bamit auch bes hanfischen Stabtebunbes ftanben. | Deben biefem Werfe ber, bas in unferer Sammlung nunmehr von 1105-1413 vorliegt, und jum Theil auch ihm voran geht eine große Reihe anderer biftoriographischer Arbeiten, bie theils in ben beiben Rlöftern ber Frangistaner und Dominitaner entftanben find, theilweise aber auch ber Rathetanglei ihren Urfprung verbanten.

Noch vor dem Abschluß des 13. Jahrhunderts beginnt diese amtliche Geschichtsschreibung Lübecks. In den Aufzeichnungen Alberts von Bardowik vom Jahre 1298' (Bb. 26, S. 301-316) liegen uns Erzählungen von den merkwürdigen Weltbegebenheiten jener Zeit vor, zu deren Niederschrift, wie es scheint, der genannte Rathmann in seiner

<sup>1.</sup> Bgl. Sanf. Gefchichtebl. 1871, G. 71-83; 1872, G. 157-158.

damaligen Stellung als Kanzler zwei Beamte, den Rathsnotar Alexander Huno und den Rathskaplan Lüder von Ramesloh, veranlaßte und die uns in einem ebenfalls von ihm veranstalteten Urfunden-Kopiarius ausbewahrt sind. Ihnen folgen die nach Umsang und Inhalt geringfügigen 'Aufzeichnungen eines Unbekannten vom Jahre 1320' (Bd. 26, S. 335—336), die in einem gleichfalls durch Albert von Bardowik beschafften Koder des Lübischen Rechts stehen, und sich vornehmlich mit den beiden Hungerjahren 1316 und 1317 beschäftigen, in denen der Preis des Roggens die zum Sechssachen dessen, wofür er im nächsten Jahre gekaust werden konnte. Dann aber wurde in den vierziger Jahren des Jahrhunderts durch einen der damaligen Rathsnotare, wahrscheinlich Johannes Ruffus, eine auf Forschung beruhende, planmäßige und zielsbewußte Geschichtsschreibung geschaffen.

Johannes Ruffus 1 ober, um ihn mit feinem beutschen Ramen gu nennen und baburch eine Berwechselung feiner Arbeiten mit ber fog. Rufus-Chronit unmöglich zu machen, Johann Robe feste fich, wohl auch burch praftifche Brunbe bagu mitveranlagt, bie Befchichte Lübede bon ihren Anfängen bis jum Brande bes Jahres 1276 jum Gegenftande feiner erften Arbeit, bie um ihrer grundlegenden Bebentung willen an bie Spite unferer Sammlung (Bb. 19, S. 7-114) geftellt, aber irrig als 'Detmar-Chronit von 1105-1276' betitelt worben ift. Leiber ift une biefe Arbeit nur mangelhaft erhalten. In ber Samburger Sanbichrift ber mit ihren Fortsetzungen bis 1413 reichenben Detmar-Chronit ift nämlich ber bie 3abre 1101-1276 behandelnde erfte Theil absichtlich beseitigt und burch eine Abschrift ber 'Chronit von 1105-1276' erfett worben, von ber aber fpater bie feche erften und zwei weitere Blatter verloren gegangen find. Bur Ergangung biefer Luden murben bie von Rhnesberch und Schene verfaßte Bremifche Chronit und bie Rathehanbichrift ber Detmar-Chronit berangezogen. Da nämlich Auszüge aus ber 'Chronit von 1105 -1276', größtentheils wortlich, ber Bremifchen Chronit einverleibt worben find, fo ließ fich aus ihr wenigftens ein gewiffer Erfat für ben verlorenen Unfang gewinnen, mabrent für bie beiben übrigen Blatter, um bie an ihrem inneren Ranbe erhaltenen Buchftaben verwerthen gu tonnen, auch bie Detmar-Chronif berangezogen werben mußte. 3m Jahre 1347 aber unternahm es Johann Robe, eine vollständige Geschichte Lübecks bon ihren Anfängen bis auf bie Wegenwart zu fcbreiben, beren erfter Theil aus einer verfürzenden Ueberarbeitung feines Erftlingewertes beftand, bie

<sup>1.</sup> S. Sauf. Beidichtebl. 1897, G. 174-181.

vielleicht ichon vorher von ihm beschafft worben war und, wie es icheint, auch felbstiftanbig verbreitet wurde. Diefes Sauptwert Johann Robes, bas nach feinem im Johannis-Quartal bes Jahres 1349 erfolgten Tobe burch einen feiner Umtegenoffen bis jum Enbe biefes Jahres fortgeführt wurde, ift bie von Detmar fo genannte Sta beschronit, beren Berluft wir auf bas Schmerglichfte zu beklagen haben, wenn auch ihr Inhalt vollständig in die Detmar-Chronit binübergenommen fein mag. Detmar ift ber Gingige, ber fie nachweislich vor fich gehabt bat, benn hermann Rorner und bem Berfaffer ber fog. Rufus-Chronif baben, wie fpater gu besprechen fein wird, vermuthlich nur Auszuge aus ihr vorgelegen und was Beinrich Bangert, ber unter feinen Gemabremannern einen Johannes Rufus anführt, biefem Antor jugeschrieben babe, ob eine Recenfion ber 'Chronit von 1105-1276', bie Stabeschronit ober bie fog. Rufus-Chronit, läßt fich, wenigftens vorläufig, nicht mit Sicherheit entscheiben. Daß bie Stabeschronit Johann Robes auch in Auszügen verbreitet murbe, wird burch bie Auffindung eines Chronifen Fragments aus ber erften Salfte bes 15. Jahrhunderts im Staatsarchiv ju Schleswig erwiefen, bas von 1315-1349 reicht und unzweifelhaft einem 'Auszug aus ber Stadeschronit' angehört. (Bb. 26, S. 281-284).

Dann führt ber 'große Tob' bes Jahres 1350 in ber officiellen Beichichteschreibung eine Stochung berbei und es tritt eine Baufe ein, bie über ein Menschenalter hinaus bauert. Erft ber Aufftand von 1384 und feine gludliche Unterbrudung geben ihr, wie es scheint, einen neuen Unftog, ber ben Bericht über ben Anochenhauer-Aufftanb bom 3ahre 1384' (Bb. 26, S. 345-354) hervorruft, beffen Berfaffer über bie bamalige Zusammensetzung bes Rathe genau unterrichtet ift und also . vermuthlich ale Beitgenoffe und in amtlicher Stellung geschrieben bat. Gein Bericht liegt uns in zwei Recenfionen bor, beren erfte in Sans Redemanns Chronit erhalten ift, mabrend bie zweite in Jatobe von Melle Lubeca civilis ihren Plat gefunden hat. Abgesehen von allerlei Abweichungen formaler Natur unterscheiben fich biefe Recenfionen auch fachlich; vornehmlich baburch, bag von Melle, vermuthlich boch feiner Borlage gemäß, von bem, was uns Redemann ergablt, nur bie erfte Salfte wiedergiebt. Diefe Fortlaffung ber zweiten Salfte beruht aber ichwerlich auf einer nicht beabsichtigten Unvollständigfeit, sondern auf einer absichtlichen Unterbrückung, benn auch ein ebenfalls im amtlichen Auftrage fcreibender Chronift hat bie in biefem zweiten Theile enthaltenen Nachrichten nicht für bas 3ahr 1384, fonbern wunderbarerweise für bas 3ahr 1380 benutt.

Im Auftrage ber beiben bamaligen Gerichtsherren, Thomas Morkerke und Hermann Lange, unternahm es nämlich seiner eigenen Aussage zusolge einer ber beiben Lesemeister bes Franziskanerklosters zu St. Katharinen, aller Wahrscheinlichkeit nach Detmar, nicht nur über ben Aufstand von 1384 zu ewigem Gedächtniß zu berichten, sondern auch die Stadeschronit dis auf seine Zeit fortzusehen. In Folge dieses Auftrages siedelte die Historiographie aus der Rathskanzlei in das Franziskanerkloster über.

Der Hikoriographie von St. Katharinen haben wir auch schon eine frühere Arbeit, die lateinisch geschriebenen Annales Lubicenses zu verdanken, die uns in einer Wolsenbütteler Handschrift, die auch die Chronik des Stader Abtes Albert enthält, ausbewahrt ist, in irgend einer Anknüpfung an diese mit dem Jahre 1264 beginnen und dis 1324 reichen. Leider sehlt uns für diese Arbeit noch immer eine gründliche Untersuchung. Da aber ihr Bersasser zum Jahre 1312 erzählt, daß die drei damals zu Rittern geschlagenen Söhne Philipps des Schönen von Frankreich nach dem Tode des Baters einer nach dem andern regiert haben (Bd. 19, S. 417 Anm. 1), so kann er dies sedensalls nicht vor dem Tode des zweiten Sohnes, Philipp V. († 1322 Jan. 3), geschrieben haben. Wie schon sür die Chronik von 1105—1276, sind die Annales Lubicenses durch Johann Rode auch für die Stadeschronik benutzt worden, die nun von Detmar sortgesetzt und überarbeitet werden sollte.

Detmar¹, ber sich, wie es scheint, im Jahre 1386, doch wohl nur vorsibergehend, in Ersurt aushielt, ist uns als Lesemeister zu St. Katharinen von 1368—1380 und als Mitglied des dortigen Konvents dis zum Jahre 1394 urkundlich bezeugt; daß er mit dem im Jahre 1383 als Kustos der Franziskaner-Kustodie Lübeck genannten Ditmar identisch sei, ist wohl mit Sicherheit anzunehmen; ihn aber auch mit demjenigen Ditmar zu identissiciren, der im Jahre 1391 als Minister der Franziskaner-Produz Sachsen vorkommt, sehlt uns, wenigstens vorläusig, die Berechtigung. Zunächst begnügte Detmar, wie es scheint, sich damit, einem Exemplar der dis 1349 reichenden Stadeschronik eine Fortsehung anzuschließen, die von 1350—1386 herabging und später von ihm für die Jahre 1386—1395 vervolkständigt wurde. Dann nahm er eine Ueberarbeitung des gesammten, sowohl in der Stadeschronik, wie in seiner damals noch nur dis 1386 reichenden Fortsehung enthaltenen Stosses vor, indem er ihn durch Auszüge aus anderen Duellen, für die früheren Zeiten insbesondere aus

<sup>1.</sup> S. Mittheil. b. B. f. Lib. Gefch. u. Mterthmal. 9, S. 4-13.

Selmold, Binceng bon Beauvais und Sauthon, babin erweiterte' und ergangte, bag ein einheitliches Banges, eine Lubifche Weltdronit von 1105 -1386 entftanb, bie für jebes einzelne Jahr Nachrichten brachte und mit einer ber Gachfischen Weltchronit entnommenen Ginleitung anhob, bie mit ber Erschaffung ber Welt begann und mit bem Tobe Alexanders bes Großen und ber Ginnahme bes vorher thuringischen Landes burch bie Sachien abichloß. Endlich beschaffte er eine nochmalige Ueberarbeitung feines gangen, nunmehr bis 1395 reichenben Materials, in ber er insbefonbere bie ungeschickte Ginleitung feiner zweiten Recension fortließ unb bafür feine eigentliche Arbeit etwas früher, mit bem Jahre 1101, begann, bas gwar für Lübed feine Bebeutung hat, bem Berfaffer aber bie Doglichfeit gab, von bem Rampf zwischen Bapftthum und Raiferthum unter Gregor VII und Beinrich IV und von ber Befreiung bes beiligen ganbes ju erzählen und fo unenblich viel geeigneter ben universalhiftorischen Charafter feiner Chronit im Unterschiebe von ber Stabeschronit bon bornberein jum Ausbruck ju bringen. Bobl fcon feiner erften Arbeit bat Detmar eine furge 'Beichichte ber Streitigfeiten ber Stabt und ber Mondeflöfter mit ber Beltgeiftlichfeit unter Bifchof Burchard von Gerfen von 1276-1319' (Bb. 26, S. 323-336) beigegeben, bie icon in ber von Rorner für bie erften (a, A) Recenfionen seiner Chronica novella benutzten Detmar . Chronif gestanden haben muß und fich auch in ben beiben Sanbichriften ber Chronit von 1101-1395 finbet, bie man bemnach bezeichnen fann ale eine Beltchronit mit besonderer Berudfichtigung Lubede und einem im Unbang gegebenen Sinweis auf bas innige Berbaltniß ber Frangistaner-Brüber gu Rath und Burgerichaft in Zeiten ichwerer Bebrangniß.

Bon ben brei Hauptarbeiten Detmars ift uns die erste, die Fortsseung ber Stadeschronik von 1350—1386 in ihrer Herabsührung bis zum Jahre 1395 nur auszugsweise in der sog. Rusus-Chronik erhalten. Auch von der zweiten, der Lübischen Weltchronik von 1105—1386, besitzen wir nur einen Auszug in der Melleschen Handschrift; ob eine ehemals in der Bibliothek der patriotischen Gesellschaft zu Hamburg ausbewahrte, leider durch den Brand des Jahres 1842 vernichtete Handschrift einer Lübischen Chronik, die gleichfalls mit dem der Sächsischen Weltchronik entlehnten Borwort in Versen begann, ebenfalls nur den Auszug oder die ganze Chronik enthalten habe, läßt sich aus dem zwischen Mantels und Lappenberg geführten Briefwechsel, dem ich die Kenntniß ihres früheren Borhandenseins und späteren Unterganges verdanke, nicht erkennen. Nur die dritte und letzte, die 'Detmar-Chronik von 1101

-1395' (Bb. 19, S. 195-597; Bb. 26, S. 15-70) liegt une in zwei Sanbidriften vor, vollständig in ber fog. Rathe-Banbidrift und von 1277 ab in ber Sanbichrift ber Samburger Stabtbibliothet. Bermuthlich wurden auch die Detmar-Arbeiten, wie es in Bezug auf bie Stabesdronit burch ben Schleswiger Fund erwiesen wird, und gwar von bornberein, nicht nur in Abschriften, sonbern auch in Auszugen verbreitet, benen man je nach ber Leiftungswilligkeit und bem Geschmack ber Empfänger einen größeren ober geringeren Umfang gab, entweber eine ber beiben Recensionen ber Weltchronit ober bie mit ber Stabeschronit verbunbene erfte Arbeit zu Grunde legte. Durch folche Bermuthung erklaren fich une nicht nur bie als 'Detmar-Chronif von 1105-1386' (Bb. 19. S. 121-186) mitgetheilte Mellesche Sanbidrift als eine um bie Mitte bes 15. Jahrhunderts vorgenommene Abschrift eines Auszugs aus ber erften Recenfion ber Weltchronif und 'Der fogenannten Rufus Chronif erfter Theil von 1105-1395' (Bb. 26, S. 197-276) als ein Auszug aus ber burch Detmar bis 1395 fortgeführten Stabeschronit, ber nach bem Jahre 1430 abgeschrieben und mit einer beutschen Bearbeitung ber C-Recenfion ber Korner-Chronit von 1395 ab zu einem scheinbar einheitlichen Ganzen zusammengeschweißt wurde, sondern wir erhalten auch bei ber alsbann nabe liegenben Unnahme, bag Rorner bei ber Abschaffung ber beiben altesten Recensionen seiner Chronica novella ebenfalls nur ein Auszug biefer letteren Art zu Gebote ftand, Licht für ein fonft, wie mir icheint, unerhellbares Duntel.

Fortgesett worden ist Detmars Lübische Weltchronik zweimal, erst von einem Berfasser, bessen Lebensstellung nirgendwo hervortritt, dann von einem andern, der unzweiselhaft ebenfalls dem Katharinenkloster angehörte. Die Erste Fortsetzung der Detmar-Chronik von 1395—1399' (Bd. 26, S. 79—116) liegt uns sowohl in der Rathshandschrift, wie in der Hamburger Handschrift vor, während die Zweite Fortsetzung der Detmar-Chronik von 1400—1413' (Bd. 26, S. 127—165) uns nur in setzerer und ansschließlich für das Jahr 1400 auch in dem mit diesem Jahre abschließenden ersten Bande der Rathshandschrift erhalten ist. Beiden Handschriften ist ein Register beigegeben (Bd. 26, S. 165—174), das die Detmar-Chronik, ihre beiden Fortsetzungen und die Geschichte der Streitigkeiten zusammensaßt, sich aber ausgesprochenermaßen auf das beschränken will, 'wat der erliken stad Lubeke is beigegent van lucke unde van anvechtinge'.

Mit bem Jahre 1413 enbet für uns bie Geschichtsschreibung bes Ratharinentlosters, wurde fie auch bann enben, wenn man einer un-

ficheren Nachricht, ber zufolge ein Minorit in feiner 1410 geschriebenen Lübischen Chronit ben Dominitanern fälschlich bie Bergiftung Raifer Beinrichs VII und eine beshalb über fie verbangte Strafe nachgefagt haben foll, ohne Weiteres Glauben ichenten fonnte1. Db bie Beilegung ber inneren Unruben, beren Unterbrudung eine gemiffermagen im Dienfte bes Rathes ftebenbe Siftoriographie ber Frangistaner veranlagt batte, ibr im Jahre 1416 ein Ende gemacht ober von ihr in ber Fortsetzung von 1400-1413 nur ein unvollenbetes und ludenhaftes Erzeugniß erzielt habe, läßt fich vorläufig nicht mit Sicherheit entscheiben. Jebenfalls wurde fpater, ale eine neue officielle Beichichtsichreibung Lübeds begann, bon biefer Fortfetung nur bas 3abr 1400 beibehalten, mit bem nun einmal ber erfte Band ber Rathehanbichrift abichloß, und für bie Zeit bon 1401-1435 aus einer anderen Quelle, ber Rorner-Chronit, geschöpft.

Bermann Rorner2, ber einzige Reprafentant ber Siftoriographie bes Burgflofters, bat feine lateinisch geschriebene Chronica novella in fünf Recenfionen abgefaßt: bis 1416 reicht fie in ber Bolfenbütteler Hanbschrift (a), bis 1420 in ber Danziger (A), bis 1423 in ber Linföpinger (B), bis 1435 in ber Lüneburger (D); eine zwischen ben beiben letteren ftebenbe Recenfion (C), bie mit bem Jahre 1430 abichloß, ift verloren gegangen, liegt aber für bie Zeit von 1396-1430 ber fog. Rufus-Chronit zu Grunde, wie die Recenfion D für die Beit von 1401 -1435 bem zweiten Banbe ber Rathshanbichrift. Auch von Korner felbft rubrte eine in beutscher Sprache geschriebene Chronit ber, beren erfter Theil von ber Erschaffung ber Welt bis auf Rarl ben Großen berabging, boch ift une, abgeseben von Auszugen, bie ben Trojanischen Krieg, bie Erbauung Roms, bie Berftorungen Attons und Berufalems betreffen', nur eine Recenfion erhalten, bie mit Rarl bem Großen anhebt und bis jum Februar 1438 fortgeführt ift. Bas bie Lebensverhaltniffe Rorners anlangt, fo war er3 gegen Ende bes 14. und zu Anfang bes 15. 3ahrbunberte im Dominifaner-Ronvent zu Salberftabt erft magister studen-

tiendo in ipsa hanc historiam interserit. Auf bieje Stelle hat mich Saffe auf-

merkjam gemacht. 2. S. 3. Schwalm, Die Chronica novella des Hermann Korner, Ein-

leitung.
3. Schwalms Ansicht, Korner habe
1386 an bem Zuge ber Lubifchen Soldner gegen Delleb Gobenbord theilgenommen (S. III), ift für mich unan-

<sup>1.</sup> S. Bb. 19, S. 118. Die von Doriche angeführte Chronologica compilatio ift wohl ibentisch mit ber bei Martene et Duranb T. VI (Baris 1729) abgebrudten, bis 1501 reichenben Brevis historia ordinis predicatorum, in ber es Sp. 378—379 heißt: quidam fratres minores nobis insultare non cessant et praesertim quidam frater minor, qui anno Domini 1410 Lubicensibus chronicam scribens, men-

tium, bann sententiarius und wirfte barauf im Magbeburger Konvent nach einander als sententiarius und als Lesemeister; in Lübeck begegnet er uns zuerft am 22. Marg 1417 als Lefemeifter bes Burgflofters, que lett am 3. April 1431; Michaelis 1431 murbe er bei ber Univerfität Erfurt inscribirt, von ber er am 10. Januar 1435 jum Dottor ber Theologie promovirt wurde. Dann tehrte er enbgultig nach Lubed gurud, wo er fcon am 1. August 1437 gulett urfundlich genannt wirb. Bei ber Ausarbeitung feiner beiben letten Recenfionen bat Rorner unzweifelhaft eine Detmar-Arbeit benutzt und zwar bie von 1101-1395 reichenbe Beltchronit. Aber auch ichon bei ber Abfaffung feiner beiben erften Recenfionen muß ihm eine Quelle jur Berfügung geftanben haben, bie einerfeite mit ber Stabeschronif und ber Detmar-Chronif, andererfeite mit ber fog. Rufus-Chronit in nachfter Berwandtichaft ftanb: bie Löfung biefes Rathfels giebt, wie mir icheint, bie oben ausgesprochene Bermuthung, baß bie Stadeschronit auch mit ber ibr angehängten Detmar-Fortfetung von 1350-1395 in Auszugen verbreitet wurde und in folder Geftalt fowohl Hermann Korner, wie bem Kompilator ber fog. Rufus-Chronit vorgelegen habe.

Die fog. Rufus - Chronif ift bemnach eine Rompilation, bie bon 1105-1395 aus einem Auszuge aus ber bis 1349 reichenben Stabes. dronit und beren Detmar-Fortsetzung von 1350-1395, von 1395-1430 aber aus einer beutschen Bearbeitung bes betreffenben Stude ber C-Recenfion ber Korner-Chronit befteht, als Quelle an fich völlig werthlos, für uns aber beshalb von Bichtigkeit, weil ihre Grundlagen, Die Stabeschronit, bie Detmar-Fortfetung und bie C-Recenfion ber Chronica novella, sammtlich verloren gegangen find, und biftoriographisch auch infofern von einer gewiffen Bebeutung, als fie bem in Lubed offenbar vorhandenen lebhaften Bedurfniffe nach einer in ber Muttersprache geschriebenen Geschichte ber Baterftabt entgegenfam und beshalb eine große Berbreitung gefunden zu baben icheint.

Babrend unmittelbar nach bem Berftummen ber Franzistaner bie Geschichtserzählung ber Dominitaner anbebt, zeigt fich bie officielle Siftoriographie, wenn fie auch nicht völlig rubt, boch nur in ber 216faffung von Berichten über einzelne hervorragenbe Ereigniffe thatig. lleber bie Unruhen, bie am 5. Mai 1408 jur Ginfetjung eines neuen Rathes führten, befiten wir fünf auf einander folgende Berichte, beren erfter bie Anfänge bes Ronflitts in ben Jahren 1403-1406 behandelt, während bie vier übrigen ben Ereigniffen bes Jahres 1408 gewidmet find, jo bağ une leiber über bas, was zwifchen bem 31. Marz 1406 und bem 27.

Januar 1408 vorging, eine befriedigende Auskunft versagt bleibt. Diese Berichte wurden später mit 21 Aktenstücken zu einem wüsten Ganzen versbunden, das Reimar Kock vorlag, auch und erhalten ist und nach Mögslichkeit in seine verschiedenen Bestandtheile zerlegt und chronologisch gesordnet als Berichte und Aktenstücke über die Ereignisse in Lübeck von 1403—1408' (Bd. 26, S. 383—444) mitgetheilt wird. Ihnen schließt sich in unserer Sammlung ein Bericht über den Berlust Möllus und bessen Wiedererlangung in den Jahren 1409—1410' (Bb. 26, S. 449—450) an, der unter der Herrschaft des neuen Raths geschrieben sein wird.

Nicht auf Lübischem Boben erwachsen und überhaupt nicht historiographischer Natur ist die 'Meklenburgische Parteischrift über die Ursachen des Streites zwischen König Albrecht von Schweden und Königin Margaretha von Norwegen und Dänemark vom Jahre 1394' (Bb. 26, S. 359—378). Wenn trotzem die Chroniken der niedersächsischen Städte sie ausnehmen und Lübeck zuweisen, so geschieht jenes, weil die Schrift von deutscher Seite disher noch nicht veröffentlicht worden ist und wohl in keiner anderen Sammlung einen geeigneteren Platz sinden würde, dieses, weil ihre Erhaltung der Melleschen Handschrift der Detmar-Chronik verdankt wird und weil es sich ergiebt, daß daszenige, was Hermann Korner angeblich aus einer Chronik des Wag. Gilard Schonevelt zum Jahre 1362 berichtet, einem Altenstücke gleicher Natur und nächster Berwandtschaft entnommen worden sein muß.

### Bur Quellenkunde.

Die Benutung Arnolds von Lübed und ber Chronica Saxonum in ber Chronif von 1105—1276.

Im Borwort zu seiner Weltchronif von 1105—1395 berichtet uns Detmar über bie von ihm benutzen Quellen: 'en beel is ghenomen ut deme speghel historiarum ..., en del ut der stades coronican, en deel ut den Bendeschen'. Bas er unter ber letztgenannten verstehe, ob nur die Chronit Helmolds oder auch die Fortsetzung Arnolds von Lübecks, mußte zweiselhaft sein , dis sich herausstellte, daß seine Beziehungen zu der letzteren durch das Medium der versorenen Stadeschronit auf die Chronit von 1105—1276 bes Johann Rode zurückgehen.

Für dieses Erstlingswert benutte ber Versasser, wie in unserer Ausgabe im Einzelnen nachgewiesen worden ist, abgesehen von den Urkunden der Stadt und der mündlichen lleberlieserung, die von ihm selbst angeführte Slavenchronik Helmolds, die Arbeit des Martin von Troppau mit einer Fortsetung, die Chronik des Albert von Stade in ihrer versorenen reicheren Fassung mit der ebenfalls verlorenen Fortsetung, die Sächsische Weltchronik in einer dis 1238 reichenden Recension, eine mit den Annalen des Ruhklosters verwandte dänische Quelle, die Annales Ludicenses und unbekannte meklendurgische Auszeichnungen, die, nach der Bezeichnung Johanns I von Meklenburg als kneze Janeke von Ilowe' zu schließen, vermuthlich Ooberaner Ursprungs waren.

Auch eine Benutung Arnolds von Lübeck für die Chronit von 1105 — 1276 anzunehmen, nöthigen uns, wie mir scheint, die von ihr gebrachten Nachrichten über die Pilgerfahrt Heinrichs des Löwen; doch be-

<sup>1.</sup> Bgl. Sanf. Gefchebl. 1871, S. 81.

gnügte fich ber Berfaffer mit einem gang gelegentlichen Berangiehen biefer Quelle und verzichtete auf bie Fruchtbarmachung ihrer ausführlichen Ergablung, indem er bas Uebrige, was auf biefe gurudgeht, nicht unmittelbar aus ibr, fontern aus einer ihrer Ableitungen schöpfte. Um über biefe Ableitung ins Reine zu fommen, haben wir uns in aller Rurge bas Resultat ber Untersuchungen zu vergegenwärtigen, bie über biefe Quellenfamilie bisber angestellt worben finb.

3m Jahre 1863 wies Bait nach, bag bie von Seinrich von Servord citirte Chronica Saxonum1 eine Braunschweiger Chronif mar, Die nicht nur von biefem, fenbern auch in ber Chronica ducum de Brunswick? und, mittelbar ober unmittelbar, in ber Braunschweiger Reimchronit's benutt worben ift4. Gine vierte Ableitung ber Chronica Saxonum, bie Chronica principum Saxonie, wurde 1865 burch D. v. Beinemann veröffentlicht5. Als weitere Ableitungen bezeichnete Rohlmann 1875 bie von ibm berausgegebene Historia de duce Hinrico unt 18767 bas bon Maber, Leibnig und Riebel jum Abbrud gebrachte Fragmentum genealogiae ducum Brunswicensium8. Bleichzeitig mit Rohlmanns letigebachter Arbeit veröffentlichte bann Beiland eine eingehende Unterfuchung über alle biefe Quellen, beren Ergebniß - furz gefagt - babin geht, bag eine etwa 1250 abgefaßte Braunschweigische Fürstenchronif vorhanden war9, aus welcher einerseits die Braunschweigische Reimchronit (1282-1298) 10 unmittelbar ichopfte 11, mahrend andererfeite ein Auszug aus ihr, bie verlorene Chronica Saxonum 12, Quelle wurde für bie Chronica ducum de Brunswick (1282)13, bie Chronica principum Saxonie (1281-1282)14, bie Historia de duce Hinrico (nach 1283)15 und Beinrich von Bervord 16; lediglich ein Bruchftud ber Chronica principum Saxonie ift tas Fragmentum genealogiae ducum Brunswicensium17.

3. Daf. 2, S. 430-574. 4. Ueber eine fachfifche Raiferdronit und ihre Ableitungen G. 41-47.

5. Martische Forschungen 9, S. 3 -29; vgl. S. 13 Unm. 1.

7. Die Braunfdweiger Reimdronit auf ihre Quellen geprüft. (Diff., Riel)

©. 15, 24—25. 8. Cod. dipl. Brandenb. IV, . © 272 —275; vgf. baj. ©. XXII—XXIII. 9. M. G. SS. Vern. Ling. 2, ©. 450.

10. Daj. 2, S. 431. 11. Daj. 2, S. 441.

12. Daf. 2, S. 441 Mnm. 1.

13. Daf. 2, S. 441, 575. 14. Daf. 2, S. 445.

Daf. 2, S. 444.

S. 441 Anm. 1.

17. Daf. 2, G. 445, 574 Mum. 1.

<sup>1.</sup> Liber de rebus memorabilibus sive Chronicon Henrici de Hervordia, ed. A. Potthast (1859). 2. M. G. SS. Vern. Ling. 2, S. 574

<sup>6.</sup> Als erftes Stild ber Analocta Cismariana in ber Quellenfammlung für Schlesm. Solft. Lauenb. Gefch. 4, S. 231-253; vgl. baj. S. 234-236.

Der Bericht unser Chronik von 1105—1276 über Heinrichs bes Löwen Pilgersahrt steht mit Heinrich von Hervords Auszug aus der Chronica Saxonum und der Historia unverkennbar in naher Berwandtschaft, die auch in seiner verkürzten Wiedergabe durch die Stadeschronik und beren Ableitungen, von denen Kohlmann und Weisand nur die Detmar-Chronik von 1101—1395 benutzen konnten, deutlich zu Tage tritt. Da nun sowohl diese wie die Historia mehr enthält, als Heinrich von Hervord, so nimmt Kohlmann an, daß die Chronica Saxonum, die Quelle der Historia und Detmars, durch Heinrich von Hervord nur verkürzt wiedergegeben sei?, während Beiland meint, das Plus der Historia, die übrigens den Arnold von Lübeck selbstständig benutzt habe, könne aus der Fürstenchronik stammen, während Detmar möglicherweise nur die Historia benutzt habe.

Unbedingt zuzugeben ist Weiland, daß ber Berfasser ber Historia bie ausssührlichen Nachrichten, die er über Bischof Heinrich von Lübeck bringt, nicht in der Fürstenchronit vorgesunden haben kann, sondern dem Werte Arnolds von Lübeck unmittelbar entnommen haben muß. Sbenso wenig meine ich aber den aussührlichen Bericht der Historia über die Pilgersahrt Heinrichs des Löwen der Fürstenchronit zueignen zu dürfen.

Die Historia de duce Hinrico, qui dictus est Leo, et Henrico abbate, post episcopo Lubicensi ift ihrer Tenbeng nach eine Beschichte ber Ueberführung bes b. Bluts von Konstantinopel nach bem Egibienklofter in Braunschweig. Seinrich ber Lowe wird in Ronftantinopel von bem Ronige und ber Ronigin mit bem h. Blut nebst anbern Reliquien beschenft und vertheilt basselbe nach feiner Rudfebr an Bifchof Beinrich von Lubed und Graf Gungelin von Schwerin; Bifchof Beinrich verehrt feinen Theil bem Johannistlofter ju Lübed, bas fpater nach Cismar verlegt wirb, und Rlofter Cismar theilt feinen Schat mit ben Brübern gu St. Egibien, als beren Rlofter abgebrannt ift; in Braunfcweig thut bas b. Blut fofort ein Bunber und Bifchof Bolrab von Salberftadt ertheilt ju Gunften feiner Berehrung bem Egibientlofter Ablagbriefe. Die beiben erften Radrichten, Die Beschenfung Beinriche bes Lowen mit bem b. Blut und feine Bertheilung beffelben an Bifchof Beinrich und Graf Gungelin find Buthaten gu bem, mas ber Berfaffer ben Arbeiten Belmolbs und Arnolbs von Lübed entnommen bat, und gwar bei seinen Zwed burchaus nothwendige Buthaten. Da nun aber beibe

<sup>1.</sup> Quellensammlung 4, S. 237. 2. Das. 4, S. 237.

<sup>3.</sup> M. G. SS. Vern. Ling. 2, ⊚, 444 Mnm. 4.

Nachrichten in ber Chronica Saxonum sich wiederfinden, so können sie ihr meines Erachtens nicht aus ber Fürstenchronik, sondern nur aus der Historia zugeklossen sein.

Nach bieser Borerörterung sommen wir auf die Frage, ob den der Detmar-Chronik durch die Chronik von 1105— 1276 vermittelten Nachrichten, wie Weiland für möglich hält, die Historia oder, wie Kohlmann annimmt, die Chronica Saxonum zu Grunde liege.

Der Bergleich ber Chronit von 1105-1276 (5), von ber wir natürlich auszugeben haben, mit ber Historia führt junachft zu bem Refultat, bag zwar einerseits eine große Uebereinstimmung obwaltet, nicht nur in bem, was beibe bem Berichte Arnolds entnehmen, fonbern auch in fleinen Abweichungen und Bufagen, bag aber andererfeits auch brei erhebliche Unterschiede bemerkbar find. Erstens nennt bie Historia einen Begleiter Bergog Beinriche irrig, boch im Ginflange mit einer ber Urnolb-Sanbidriften Graf Siegfried von Brandenburg, mahrend berfelbe in S richtig und in Uebereinstimmung mit ben übrigen Sanbschriften als Graf Siegfried von Blantenburg namhaft gemacht wirb, zweitens berichtet S absolut nichts von bem h. Blut und brittens schließt ihre Erzählung mit ber Bemerfung ab: 'Wat em al ere in ber repfen wart, bat is in anderen boten bet bescreven'. Diese Schlugbemerfung, Die in ber Stabeschronit und beren Ableitungen abgeblagt 'bar af is en ander wech vele mer beichreven' lautet, weift barauf bin, bag ihr Urheber einen ausführlicheren Bericht entweber felbstständig verfürzt ober anderweitig gefannt haben muß. Wenn Detmar, beziehentlich ber Berfaffer von D, nach Beilands Annahme nur die Historia gefannt batte, jo ware es ihm unmöglich gewefen, bie Bemerfung feinerfeits ju machen ober aus feiner Borlage absuichreiben. Ziehen wir nun auch bie Chronica Saxonum gur Bergleichung beran, fo finden wir, bag fie ben Begleiter Beinriche ebenfalls Sigfried von Brandenburg nennt, vom b. Blut, wie ichon erwähnt, gleichfalls berichtet und feine Bemerfung enthält, bie berjenigen 5's entipräche.

Da une biefe oberflächliche Bergleichung D's mit ber Historia und

ber Fürstenchronit-Ableitungen hat, wie schon von Weiland bemerkt worden ift, entschieden die Historia benutzt und zeigt keinerlei Berwandtichaft mit Arneld von Lübed auf, die nicht durch biede Benutzung erflärt werden könnte; bem andern Zweige sener Ableitungen aber ift Arnolds Slavenchronit selbstständig bekannt gewesen.

<sup>1.</sup> Fällt bie Möglichfeit fort, baß ber Berfasser ber Historia für seinen Bericht über bie Bilgersahrt heinrichs bes tomen bie Fürstenchronit benust babe, so verliert bie Annahme, baß Arnold von Lübed in ber Fürstenchronit benutt worben sei, ihre lette Stüte, benn ber burch bie Braunschweigische Reimchronit vertretene zweite Zweig

ber Chronica Saxonum keine Auftlärung barüber giebt, woher ber Berfasser Hen richtigen Namen von Blankenburg genommen habe und wie er zu seiner Schlußbemerkung gekommen sei, so sind wir gezwungen, eine ins Einzelne gehende Bergleichung H's einerseits mit Arnold von Lübeck, andererseits mit den gedachten beiden Ableitungen besselben anzustellen. Aus dieser erhellt, daß der Berfasser H's ausschließlich weder aus Arnold, noch aus der Historia, noch auch aus der Chronica Saxonum geschöpft haben kann. Mit Arnold hat er mehr als die beiden andern Ableitungen: 'unde vele edeler lude' (b), 'des hospitales' (e), richtig ihnen gegenüber: "van Blankenborch' (a); mit den beiden Ableitungen, beziehentlich mit der Historia gemeinsam hat er mehr als Arnold: 'mht twen dusent volkes' (d), 'dar de seve Ihesus Christus sulven hadde gegan unde stan' (h), 'In deme jare 1172 kal. Augusti' (n), 'in der

Augusti; sehlt A; H: Anno Domini 1172 16 kal. August; fehlt CS. — o. S: vil zere be sit monde umme eren bot; A: graviter contristatus est; H: graviter contristatus est; febit CS. p. S: in ber Turden fant; fehlt A; H: in terram Turcorum; fehlt CS. q. 5: viffbonbert ribbere; A: quingentos milites; H: quingentos milites; fehlt CS. — r. 5: bor be wosten Romanne; A: Rumenia deserta; H: Rumenia deserta; Fehlt CS. — s. 5: to ber fat Eraclpam; A: Eraclia; H: Eracliam; fehlt CS. - t. S: unbe nam en lefliten mit armen umme, unbe fussebe en vor ben munt; A: amplexans et deosculans eum; H: letissime amplexans et deosculans eum; CS: letissime amplexatus est. — u. H: unbe refende fonde mit eme; A: Cumque dux perquireret affinitatem consanguinitatis, ille respondit; H: ebenfo; OS: et gradum consanguinitatis eorum com-putavit eidem.— v. H. Radricht liber die Art der Berwandtschaft; sieht A; sieht H; sehlt CS.— w. H. mit silveren tomen; A: cum frenis argenteis; H: cum frenis argenteis; CS: cum frenis — x. D: bo vogede he (Bifc). Seinrid) et mit ben hertigen, bat he flichtebe; A: dux ... edificare cepit; H: Heinricus, ecclesie Lubicensis antistes ... construxit et dotavit; fehit CS. — y. D: Albar be sulve biscop is begraven; A: Cujus corpus in eodem monasterio, quod ipse fundaverat, conditum est; H: ebenjo; fehit CS. Turken lant' (p), mit ihnen gemeinsam ändert er Arnolds ad comparanda predia in 'to kopende ewige jarlike rente' (g), duodus diedus in 'dre dage' (i), mit der Chronica Saxonum gemeinsam hat er die Zuthat: 'unde rekende kunde mit eme' (u). Bei solcher Sachlage reicht die Annahme einer gemeinsamen Borlage für die Berkasser von Heistoria und der Chronica Saxonum natürlich ebenso wenig aus und es bleibt meines Erachtens nur die Annahme übrig, daß Jemand eine solche, wie sie sich in den gemeinsamen Abweichungen von Arnold darstellt, auf Grund einer selbstständigen Kenntniß Arnolds in Einzelheiten ergänzt (d), e), beziehentlich berichtigt (a) habe und daß dieser Jemand der Berkasser von Hei.

Die Historia, so nehme ich beshalb an, schrieb mit ber ihr vorliegenden Arnold-Handschrift: de Brandeborch, kannte den Todestag Bischof Konrads und erlaubte sich Zuthaten von Kleinigkeiten; die Chronica Saxonum nahm den Bericht der Historia wiederum unter kleinen Abänderungen auf, indem sie insbesondere das Cumque — respondit der Borlage in: et gradum consanguinitatis ummodelte; Heinrich von Hervord entnahm der Chronica Saxonum nur Auszüge; der Bersasser unserer Chronit von 1105—1276 gab sie dagegen an dieser Stelle vollsständig wieder, berichtigte aber auf Grund einer ihm vorliegenden Arnold-Handschrift den Namen Brandeborch' in Blankenborch', ergänzte 'des hospitales' und 'vele eddeler lube' und wies schließlich seine Leser darauf hin: 'dat is in anderen boken det bescreven'.

Benutte ber Berfasser die Historia burch Bermittelung ber Chronica Saxonum, so entnahm er natürlich dieser auch die Nachrichten über die Bahl Bischof Heinrichs, die Stiftung des Iohanniskloster, deren Patron von Arnold von Lübeck irrthümlich Iohannes der Tänser genannt wird, während ihn die Historia und unser Chronist im Einklange mit der Stiftungsurkunde als Iohannes den Evangelisten namhaft machen, über den Abt Arnold und über die Beisetzung der Gebeine Bischof Heinrichs in diesem Kloster.

Eine weitere Berwandtschaft unseres Chronisten mit der Chronica Saxonum wird von Kohlmann in Bezug auf die Belagerung und Einnahme Lübecks durch Kaiser Friedrich I. im Jahre 1181 angenommen, während Beiland eine solche nicht gelten lassen will. Ueber diese Ereignisse berichten die Stader Annalen in der uns erhaltenen Gestalt in größter Kürze: der Kaiser kommt vor Lübeck und gewinnt es. Aussührlicher erzählt die Sächsische Weltchronis: der Kaiser zog über die Elbe vor Lübeck und gewann es; dort kamen König Waldemar und sein Sohn König Knut und

wurden bes Raifers Mannen; ber Raifer gewältigte Bergog Bernhard bes Bergogthums, bas er ihm in ben Faften verlieben batte. Darauf beruht ber Bericht ber Braunschweigischen Reimdronif: ber Raifer jog vor Lubed und gewann es; bann febrte er um, um Bergog Bernhard bes Bergogthums zu gewältigen, bas er ibn in ben Faften verlieben batte. Die eingebenbe Ergablung Urnolbs von Lubed lautet in ber Rurge folgenbermaßen: ber Raifer beschließt, felbft über bie Elbe gu geben, befiehlt Brannschweig Philipp von Roln, Barbowif Bergog Bernhard und Marfgraf Otto von Brandenburg und wendet fich felbft mit Erzbifchof Wichmann von Magbeburg, bem Bijchof von Bamberg, ben Aebten von Fulba, Rorvei und Bersfeld nebft Martgraf Otto von Meißen gegen bie Elbe; Beinrich ber Lowe befestigt Lubed, geht erft nach Rateburg, bann nach Artlenburg und fahrt, als ber Raifer herantommt, ju Schiffe nach Stabe; ber Raifer überschreitet bie Elbe und tommt vor Lubed, bas Ronig Walbemar, beffen Tochter bem Sohne bes Raifers vermählt wirb, auch ju Baffer belagert; auf Bitten ber Burger verhandelt Bifchof Seinrich von Lübed mit bem Raifer und erwirft ihnen bie Erlaubnig, eine Botschaft an Bergog Beinrich nach State gu fenben; als bie Boten, von Graf Bungelin begleitet, beimgefehrt find, übergeben bie Burger nach bes Bergoge Befehl ihre Stadt; ber Raifer geht über bie Elbe gurud und tommt nach Lüneburg. Flüchtig und ungeschicft ift bie Busammengiebung biefes Berichts in ber Chronica Saxonum bei Beinrich von Bervorb: ber Raifer gieht mit bem Erzbischof von Roln in bas Land bes Bergogs und nimmt Braunschweig und Barbowit ein; ju feinen Belfern bat er Ronig Balbemar, bie Markgrafen von Branbenburg und Meißen und und die Aebte von Korvei und Fulda; mit ihnen belagert er Lübed; nachbem er baffelbe gewonnen hat, geht er nach Lüneburg. Die Chronit von 1105-1276 ergählt, theilweise im Unschluß an bie fachfische Weltdronit, ben Bergang in folgender Beife: ber Raifer gieht über bie Elbe und belagert Lübed; bei fich hat er ben Ronig von Ungarn und ben Konig von Böhmen; Ronig Balbemar und fein Gobn, Konig Knut, tommen gu ibm und werben bes Raifers Mannen; bie Bürger erfahren, bag ber Bergog nach Stabe entwichen ift, fenben eine Botichaft ju ihm und erhalten ben Rath fich zu ergeben; fie aber gebenfen bes Guten, bas ihnen ber Bergog erwiesen, und wehren sich, fo lange fie tonnen; als fie bagu nicht mehr im Stanbe find, ergeben fie fich ber Bnabe bes Raifers; bas geschieht im Bahre 1181; ber Raifer bestätigt ben Burgern bie ihnen bon Bergog Beinrich ertheilten Freiheiten und verspricht ihnen, bieselben zu mehren; bas fteht in feiner mit bem taiferlichen Infiegel verfebenen Sanbfefte geschrieben; bann wird ihm die Stadt überantwortet. Bon diesen Nachrichten gehen die Entweichung Heinrichs nach Stade und die Botschaft der Lübecker an ihn meiner Meinung nach unmittelbar auf Arnold von Lübeck zurück; die Betheiligung der Könige von Ungarn und Böhmen, die bei diesem sehlt und folglich aus keiner seiner Ableitungen dem Berfasser unserer Chronik bekannt worden sein kann<sup>1</sup>, die Vertheidigung der Stadt und die Angabe, daß deren Uebergabe erst nach der Privilegiensbestätigung erfolgt sei, sind Ausmalungen des Verfassers zu Ehren der Baterstadt.

Unmittelbar auf Urnolos von Lübed Chronit laffen fich feine weiteren Nachrichten ober Notigen gurudführen. Much anberweitige Berührungen Detmars mit ben Ableitungen ber Fürstenchronit ftellt Beiland in Abrebe. Er führt felbft mehrere Stellen an, bei benen man eine folche annehmen fonnte, obwohl fie ber Stater Chronif entlehnt feien. Gine berfelben handelt von bem Tobe Ottos IV. Auf eine biefen Raifer betreffenbe Angabe Beinrichs von Bervord (S. 174) hat Bait aufmertfam gemacht: Hic imperator in cronicis Saxonum multipliciter et in multis commendatur und baraufbin bie Lobeserhebungen, welche bie Chronica ducum de Brunswick biefem Raifer macht, für bie Chronica Saxonum in Anspruch genommen. Sicherer wird man aber wohl mit Rohlmann ftatt jener Ableitung ber Chronica Saxonum eine Quelle ber Fürftendronit, bas Chronicon s. Michaelis Luneburgensis Brunswigensis berangieben und bas lob, bas biefe bem verftorbenen Fürften fpenbet, in ber Chronica Saxonum suchen bürsen: Hujus imperatoris virtutes et prelia et labores adhuc in memoria viventium habentur et in scriptis inveniuntur. Eben biefe Lobpreifung ber St. Michaelis Chronit hallt aber, burch bie Chronica Saxonum vermittelt, mit wörtlichen Unflangen in unferer Chronif (§ 176) wieber: Ban finer fterte unbe finer brombeit ward febber vele gespraken, be be bide bewisebe in campe und in ftribbe'.

<sup>1.</sup> Rohlmann, Quellenfammlung 4, G. 237 bentt an bie Chronica Saxonum.

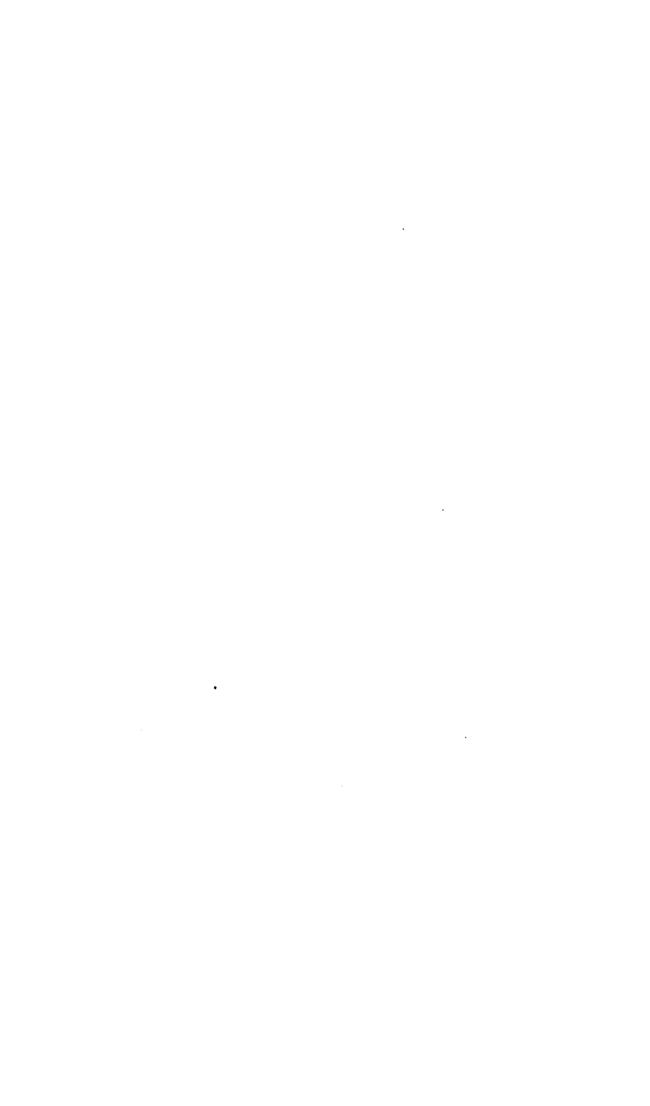

# IV. Schluß der Petmar-Chronik

noa

1101—1395 (von 1387 ab).

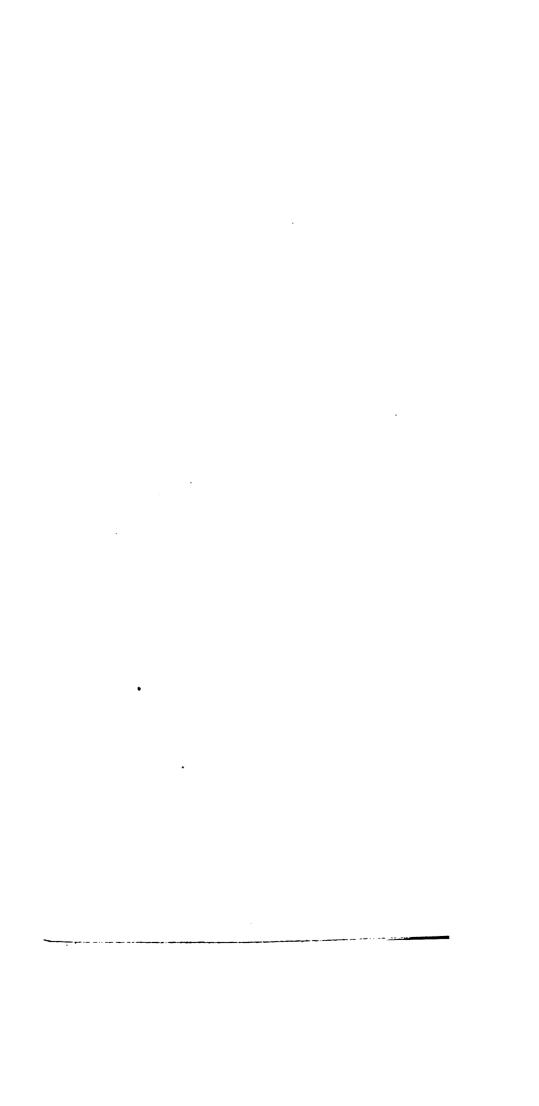

## Einleitung.

Die Radrichten ber Lübifden Chronifen von 1386-1395.

- § 1. Schwalme Anficht über bie Antoricaft ber Detmar. Nachrichten von 1386-1395.
- 3. Schwalm, bem wir bie vortreffliche Berausgabe ber mit ber Detmar-Chronit in nächfter Bermanbtichaft ftebenben Chronica novella bes hermann Rorner verbanten, hat in feiner Ginleitung auch bas Berhaltniß ber beiben Chroniften zu einander einer Untersuchung unterzogen, beren Resultaten ich nur theilweife beipflichten tann. Geine Behauptung, bağ Rorner bie Detmar-Chronif bei ber Ausarbeitung feiner erften Recenfionen, Ka und KA, nicht gefannt, fonbern erft in feinen fpateren Recenfionen, KB und KD, ausgeschrieben babe, ift zwar insofern als erwiesen anzuerkennen, ale er unter ber Detmar-Chronit nur biejenigen beiben Recenfionen verftebt, bie burch bie Dellesche Sanbidrift und bie Rathshanbichrift bargeftellt werben. Brig ift bagegen feine Auffaffung ber fogenannten Rufus-Chronit und wenn ich von biefer auch erft unten zu reben habe, fo muß ich bas um beffenwillen boch fcon bier aussprechen, weil bie Rathebanbidrift nach bem Aufhören ber Melleichen Sanbidrift mit ber Rufus-Chronit faft wortlich übereinstimmt und biefer Theil ber Rathshanbidrift bon Schwalm bem Francistaner - Lefemeifter Detmar abgefprochen und wenigstens theilweife fur einen unbefannten, bem Dominitaner Drben angehörigen Schriftsteller in Anspruch genommen wirb. Schwalms Urtheil über bie Rathshanbichrift trifft bei meiner Auffaffung ber Rufus-Chronit folgerecht biefe und um ihretwillen habe ich bie für basfelbe geltenb gemachten Grunde bier anguführen und zu prufen.

#### § 2. Prüfung ber gegen bie Autorschaft Detmars vorgebrachten Grunbe.

Am wenigsten bebeutet ber von Schwalm geltent gemachte Umftanb, 'raß wir über bas Jahr 1387 hinaus tein Zeugniß bafür haben, baß Detmar noch am Leben war', tenn erstens würre er, wenn er richtig wäre, bei ber geringen Kenntniß, die wir von ten Angehörigen des Katharinentlosters in Lübeck haben, Richts beweisen können, und zweitens ist er, was Schwalm allerdings nicht wissen konnte, unrichtig, da Detmars noch 1394 urkundlich gedacht wird.

Scheinbar ftichhaltiger ift ein zweiter Grund. Detmar, ber uns (Bb. 19, S. 195) berichtet, bag er im Jahre 1385 beauftragt worben fei, bie bis 1349 reichente Stateschronit fortzuseten und zu erganzen, fagt jum Jahre 1357 (S. 527, § 693) von bem zwischen bem Erzbisthum Miga und bem Deutschorben in Livland herrschenten Streit: 'beffe fate habbe mer ben achtentich jar geftan in besseme jare, unbe ftund noch in beme jare, alse besse cronica wart beschreven; bat was an beme jare Crifti 1386', und Schwalm bemertt bagu: 'Bis gum Jahre 1386 beweift bie Stelle bie Abfassung burch Detmar; mas barüber binaus ift, muß jebenfalls genauer auf bie Urheberschaft untersucht werben und tann nicht von vornherein tem Detmar zugewiesen werben'. Die angeführte Stelle fintet fich, wie in ber Rufus-Chronit, auch in ber Melleschen Sanbidrift (S. 171 § 693) wieder, bie mit bem angeführten Jahre 1386 abichließt und bie ich deshalb für einen Auszug aus einer erften bis 1386 reichenben Detmar-Recension ertlärt habe, ift also aus solcher in die vornehmlich burch bie Rathshanbschrift vertretene neue Detmar-Recension binubergenommen worben. Da nun nicht anzunehmen ift, bag Detmar zwei in ihrer gangen Anlage fo verschiebene Recensionen, wie die unbeholfene, mit der Erschaffung ber Welt beginnende M2 und die wohl gefügte L3, in einem und bemfelben Jahre 1386 geschrieben habe, so ergiebt fich von felbft, daß die lettere nach 1386 entstanden sein muffe; daß aber Detmar mit biefer Umarbeitung eine Fortsetzung verbunden haben werbe, ift boch von vornherein wahrscheinlich. In ber Rathsbandschrift liegt uns nun eine Chronit vor, bie sich ausbrücklich als bas Wert bes Francistaner-Lesemeisters bezeichnet und von einer und berselben Sand geschrieben bis jum Jahre 1395 reicht : follte bas nicht hinreichen, um bie Annahme gu begründen, jene zweite Recension sei als Umarbeitung und Fortsetzung

<sup>1.</sup> S. b. Einleitung. 2. = Melleiche Sanbidrift.

<sup>3) =</sup> Rathebanbidrift.

ber ersten im Jahre 1395 entstanden? Daß dieser ganze Komplex nach dem Jahre 1395 geschrieben sein muß ober richtiger gesagt nicht vor dem Jahre 1395 geschrieben sein könne, ist gewiß richtig, aber die von Schwalm baraus gezogene Folgerung, 'baß hierin ... unmöglich die Urschrift der Redaction von 1386 vorliegen kann', kämpst mit Windmühlen, denn die Lübecker Handschrift habe ich weder als Bertreterin der Recension von 1386 aufgesaßt, noch überhaupt als Urschrift bezeichnet.

'Aber auch innere Gründe, meint Schwalm, sprechen gegen Detmar als Berfaffer'.

Ein erster Grund sei ber, daß 'die genaue und sast begeisterte Schilberung des Provinzial-Capitels der Dominikaner im Jahre 1394' (§ 992 auf einen Angehörigen dieses Ordens hinweise, wenn sich auch nich genauer bestimmen lasse, ob dieser unbekannte Dominikaner schon 1387 oder wann sonst begonnen habe. Aber die Worte 'en scone capittel, dar Gode ere schach an missen unde predicat' können doch als 'eine sast begeisterte Schilderung' nicht angesehen werden; die von dem Provinzial-Winister überbrachten Reliquien sind 'mit des raades breven van Lubeke' erworden, 'deme raade van Lubeke' gesandt worden und kommen zwar theils nach dem Burgkloster, theils aber nach dem St. Gertruden-Hospital: ich sehe daher nicht ein, warum Detmar, dei dem der Gegensat zwischen Franziskanern und Dominikanern, der bei Korner so leidenschaftlich hervortritt, sast gar nicht zum Ansdruck gelangt, diesen Bericht nicht versaßt haben könnte.

Ein Zweites fei, bag Detmar, ber bie Rachrichten von 1385 und 1386 'aus feinem vollen Biffen beraus und in gewandtefter Darftellung als gleichzeitiger Berichterftatter gegeben batte', fich nicht plöplich mit fo bürftigen Paragraphen für 1387 batte begnügen fonnen, von benen einer nur bie furge Wiederholung einer ichon gu 1384 ausführlicher mitgetheilten Nachricht fei: 'Bon 1387 an wechselt bie Art ber Aufzeichnungen auffällig. Mögen immerbin auch werthvollere Nachrichten mit unterlaufen, ber Charafter ber Geschichtserzählung ift zweifellos ein anderer geworben; fie ift eine mehr zufällige, zerftudelt, oft ausnehmend burftig. Und bas gilt in abnlicher Beife von ben übrigen Jahren bis 1395'. Diefe Bemerfungen find aber nur theilweise gutreffenb. Bas bie Bahl und bie Bebeutung ber Nachrichten anlangt, fo lehrt ein Blid auf bie unten ftebenbe Ueberficht, mas wir Detmars neuer Recenfion - feiner Fortfetung, wenn man will - ju verbanten haben. Nimmt man aber an, bag biefe teineswegs auf Jahr für Jahr gemachten Aufzeichnungen beruhe, fonbern bag fich Detmar aus irgend einem Brunbe, vermuthlich

in Folge eines ihm von unbefannter Geite ertheilten Auftrages erft im Jahre 1395 ju einer Ueberarbeitung und Fortfetjung feiner Chronit entichloft, fo begreift es fich leicht, bag ibn ein Bebachtniffebler verführte, bie Bermahlung Bergog Bernharbs, bie von ihm icon gu 1384 berichtet worben war, mabricheinlich aber erft nach 1386 Juni 25 ftattfanb (Bb. 19, S. 584 Anm. 5), in § 878 gu 1387 nochmals zu erzählen. Eine folche nachträgliche Aufzeichnung erweift aber § 974, in bem es beißt, bie Ginftellung ber Schonenfahrt habe 'wol bre jaar' gebauert. Auf fie weift es ferner bin, bag une auch fonft biefelben Greigniffe zweimal berichtet merben: bie Erbauung ber Burg Binfen ju 1387 (§ 874) und ju 1388 (§ 892), ber Rampf Göttingens gegen Otto ben Quaben ju 1387 (§ 879 und ju 1390 (§§ 938, 939) und ber Bug gegen Riegfe ju 1390 (§ 921 und ju 1391 (§ 946). Mus einer folden erflaren fich enblich auch bie Fehler in ber Chronologie: Behningens Eroberung g. B., bie nicht bor 1391 ftattgefunden haben fann, wird ju 1389 (§ 905) ergablt. Die verworrenen Rachrichten über bie Berpfanbung ber Mart beweisen aber, bag ber Berfaffer 1395 an feiner Fortfetung ichrieb: bie Antunft 3ofts und Protops in ber Mart, 1388, berichtet er ju 1390 (§ 928), bie ibr voraufgebenbe Berpfandung auf fünf Jahre, 1388, ju 1392 (§ 972) und zwar mit bem Bufate: 'wurde fe binnen ber tiib nicht gelofet, fo fcolbe fe porftan (verfallen) fin eme (3oft) unbe finen erven to ewiger tiib albus befit be be marte to beffeme bage', die llebertragung ber Borfteberichaft über Altmart und Mittelmart burch Joft an Bilbelm von Meigen, richtig ju 1395 (§ 1010), ale Beiterverpfanbung auf Grund bee Berfalle ber Bfanbichaft: biefes lettgebachte Ereigniß mar ihm alfo noch unbefannt, ale er § 972 fcbrieb. Und bag enblich ein und berfelbe Dann bie Chronit bis 1386 und bie Fortfetung bis 1395 gefchrieben habe, icheint mir ans bem Bergleich von § 890 mit Bb. 19, G. 584 gefolgert werben ju muffen, benn wenn auch ein frember Fortfeter fich natürlich mit ber Arbeit feines Bormannes vertraut machen mußte und beshalb in §§ 877. 915 und 996 auf biefe binweifen tonnte, fo ift boch taum angunehmen, bağ ein folder bes Bormanns Charafteriftit (Bb. 19, S. 550): 'he was en gobelovifch, bebberve, vrebefam bere' als 'en gobelovefch, bebberve, mus bere, gutlif unte vrebefam' (§ 915) abfichtlich ober unabfichtlich wieberholt habe. Bevor nicht triftigere Branbe, ale bie angegebenen ine Welb geführt worben fein werben, ift alfo an ber Autorichaft Detmare feftaubalten.

### § 3. Berhaltniß ber Rorner-Recenfionen gu ben Detmar-Radrichten von 1386-1395.

Ueber bas Berhältniß Korners zu ben in Rebe ftebenben Nachrichten meint Schwalm, jener habe in ben Recenfionen a und A altere Lubifche Aufzeichnungen benutt, bie fich bis über 1386 binaus erftredt hatten; was aber ben immerbin febr bebeutenben Zuwachs ber Nachrichten in B und D betreffe, fo icheine Rorner unfern Rachrichten gegenüber balb 21bleitung, balb Quelle zu fein; Letteres gelte namentlich von KBD § 1070 und 1121; nur bas laffe fich beobachten, 'bag bie Aehnlichfeit ber Rachrichten zwischen ben Jahren 1387-1390 noch am größten ift, von 1391 an fich langfam lodert und nach 1395 immer zufälliger erscheint'. Deinerfeite tomme ich zu einem andern Refultat : Rorner, ber meiner Anficht nach bei ben Recenfionen Ka und KA für bie Nachrichten von 1349-1386 bie Detmar-Chronit, freilich nicht in ben Recenfionen M und L, fonbern in ber Recenfion R' benutt hat, ftebt ju biefer für bie Nachrichten bon 1386-1395 in ebenbemfelben Berhaltniffe. Aber, wie Schwalm mit vollem Rechte fagt: 'Die Untersuchung ift schwierig und muß mit großer Borficht geführt werben', und man wird es baber nicht für eine Bergeubung von Zeit und Papier halten, wenn ich in ben Unmerfungen bie Barallelftellen Korners im vollen Wortlaut wiedergebe und obenbrein in Ueberfichtstabellen bas Berhaltnig ber beiben Schriftsteller gu einanber zu veranschaulichen fuche.

#### § 4. Ueberficht über bie Detmar= Nachrichten 2.

|       |          | Detmar:                                                                          | Ror        | mer:           |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 1386: |          | Joh. v. Lancafter Ag. v. Spanien Bifchofsweihe Joh. Rlenebenfts                  | A 680      | BD 1014        |
|       |          | Blipschlag zu Parkentin<br>Tod ber Agnes v. Lauenburg                            | a681a      | BD 997         |
| 1387: |          | Bengel v. Lüneb. u. Heinr. v.<br>Braunschw.<br>Abfall berSchweben v.Rg. Albrecht | aA670*     | B999a          |
|       |          | Dortmunder Tehbe                                                                 |            | BD 1000        |
|       |          | Befangennehmung Sz. Bernhards                                                    | aA664*     | BD998, D1027   |
|       | 878:     | Bermählung Berg. Bernhards                                                       |            |                |
|       | 879:     | Göttinger Fehde                                                                  | aA 666     | BD 999         |
|       | 880:     | Tob Dlavs v. Danemart                                                            |            | BD1001         |
|       | 881;     | Beft gu hamburg, Wismar, Ribnis                                                  |            |                |
| 1. =  | = fpq. 8 | Rufus-Chronif. 2. *                                                              | = abweiche | nb von Detmar. |

|       |       | Detmar:                                       |        | Rorner:            |
|-------|-------|-----------------------------------------------|--------|--------------------|
|       | 882:  | Philipp v. Alencon u. Francesco               |        |                    |
|       |       | Carrara                                       | aA684* | B1001a, 1019       |
|       | 883:  | Epibemie .                                    |        | THE REAL PROPERTY. |
|       |       | Frangöfisch-englischer Rrieg                  |        | BD 1002            |
|       |       | Tob Bifd. Johann Rlenebenfts                  |        | B1002a             |
|       |       | Streit bes Rapitels mit ber Stadt             |        |                    |
|       |       | Bahl Bifchof Cberhards                        |        |                    |
| 1388: | 888:  | Abbruch bes Berfehrs mit Flandern             |        | BD 1005            |
|       | 889:  | Berbot ber Nowgorod-Fahrt                     |        | BD 1005            |
|       |       | Tod Wenzels v. Lüneburg                       | A675   | BD1006             |
|       |       | Tod Albrechts v. Metlenburg                   | A676   | BD1007             |
|       |       | Schlacht bei Winfen an ber Aller              | aA670* |                    |
|       |       | Sieg Wilhelms v. Gelbern                      |        | BD 1009            |
|       | 894:  | Rarl VI. gegen Jülich u. Gelbern              | aA677* | BD1010             |
|       | 895:  | Befangennahme Wilhs. v. Gelbern               | aA678  | BD1011             |
|       | 896:  | Befangennahme Bilhe. v. Gelbern Beft in Libed |        | BD1012             |
|       | 898:  | Festung vor Axeval                            | 9      | BD1018             |
|       | 897:  | Bermählung Beinr. v. Braunfch.                |        | B1017a             |
| 1389: | 899:  | Schlacht bei Areval                           | aA683* | BD1018             |
|       |       | Rg. Albrecht in Befangenichaft                |        | BD1018             |
|       |       | Ermordung 3oh. Junges von                     |        |                    |
|       |       | Schwerin                                      |        | BD1019             |
|       | 902:  | Judenmord in Brag                             | aA686  | BD 1023            |
|       |       | Einfall b. D. Orbens in Litauen               |        |                    |
|       | 904:  | Einfall ber Livlander in Litauen              |        |                    |
|       |       | Berftörung Wehningens                         |        | D1016              |
|       | 906:  | Jubeljahr in Rom                              | aA689  | BD1034             |
|       | 907:  | Ginfall ber Priegniger in Solftein            |        | BD1020             |
|       |       | Rlaus von Bigen                               |        | BD 1024            |
|       | 909:  | Eroberung Falfenburgs                         | aA678  | BD1011             |
|       | 910:  |                                               |        |                    |
|       |       | Landfriede                                    |        |                    |
|       | 912:  | Bermählung Bogiflavs von                      |        |                    |
|       |       | Bommern                                       |        | BD1021             |
|       |       | Ende der Dortmunder Fehde                     |        | BD1022             |
|       |       | Freilaffung Wilhelms v. Gelbern               |        | BD 1011            |
|       | 915:  | Erfchlagung bes Detlev Goben-                 |        |                    |
|       | 11.11 | borp                                          |        | D1025              |
|       | 916:  | Zwietracht zw. Kapitel u. Rath                | 700000 | Market Land        |
|       |       | Tod Urbans VI.                                | A681*  | BD 1015            |
| 14000 |       | Beinrich Grotekop v. Bulow                    |        |                    |
| 1390: | 919:  | Eroberung v. Schnakenburg und                 |        |                    |
|       |       | Gartow                                        |        | BD1029             |
|       |       | Zug vor Salzwedel                             |        |                    |
|       | 921:  | Bug gegen Klette                              |        |                    |
|       |       |                                               |        |                    |

|       |      | Detmar:                                                    | R     | orner:      |
|-------|------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|       | 922: | Rieberlage ber Mailanber                                   |       | B1024a      |
|       |      | Bug bes D. Orbens nach Litauen                             |       |             |
|       | 924: | Bug bes D. Orbens vor Wilna                                |       | BD1026      |
|       | 925: | Tod ber Ratharina von Brichm                               |       | 20.000      |
|       | 020. | Lüneb.                                                     |       | B1027b D100 |
|       | 026. | Tod Abolfs v. Holstein                                     |       | B1027a      |
|       |      | Berhandlungen ber Kgin. Mar-                               |       | DIUZIA      |
|       | 321. |                                                            |       |             |
|       | 000. | garetha<br>Jost u. Protop in ber Mart                      |       | BD1028      |
|       |      |                                                            |       | BD 1028     |
|       |      | Abfall berer v. Knesebel                                   |       | DD 1026     |
|       | 930: | Neutralität Berg. Friedrichs v.                            |       |             |
|       |      | Braunschw.                                                 |       |             |
|       | 931: | Bermählung Herz. Gerhards v.                               |       |             |
|       |      | Schleswig                                                  |       | B1028a      |
|       |      | Seeräuberei ber Ribnitger                                  |       |             |
|       | 933: | Erbauung der Moorburg                                      |       | BD 1020     |
|       |      | Begräbnif Abolfs v. Holftein                               |       |             |
|       |      | Fehde Engelberts v. d. Mark                                |       | B1030a      |
|       | 936: | Bug Johanns v. Stargard nach                               |       |             |
|       |      | Stodholm                                                   |       | BD1032      |
|       | 937: | Scheiterung bes Unternehmens                               |       | BD 1032     |
|       |      | Göttinger Fehbe                                            |       |             |
|       |      | Enbe ber Göttinger Fehbe                                   |       |             |
| 1301  |      | Brand Möllns                                               |       | BD1039      |
| 1001. |      | Beginn bes Delvenau-Kanals                                 | aA695 | BD1041      |
|       | 041. | Brand Heiligenhavens                                       | anoso | B1039a      |
|       | 042. | Stillftand zw. Joft u. benlinebgrn.                        |       | Divoda      |
|       |      |                                                            |       |             |
|       | 044. | Aufstand in Stralfund<br>Sieg Stralfunds über die Bitalier |       |             |
|       | 945: | Sieg Straijunde uber die Bitalier                          | 4000  | DDIANA      |
|       | 946: | Einnahme Rlettes                                           | A696  | BD1042      |
|       | 947: | Zug Joh. v. Stargard nach                                  |       | DD 1010     |
|       |      | Stodholm                                                   | A705  | BD 1043     |
|       |      | Bug Engelberts ins Kölnische                               |       | D1058       |
|       |      | Lübed u. Die Litower                                       |       |             |
|       | 950: | Tob Odos tom Brot                                          | aA697 | BD1046      |
|       | 951: | Lübed u. Hamburg u. die v.<br>Tzüle                        |       |             |
|       | 059. | Tod des Godeke Travelmann                                  |       | D1059       |
|       |      | Friede der Altmark mit ben                                 |       | 171033      |
|       | 900. | Lünebgen.                                                  |       |             |
|       |      | Erzstift Riga u. ber Deutschorben                          |       |             |
|       |      | Landfriedensbündniß                                        |       |             |
|       |      | Einfall ins Osnabrildiche                                  |       | D1060       |
|       |      | Landfriedensbündniß                                        |       |             |
|       |      | Sput in Gaart                                              |       | D1061       |
|       |      |                                                            |       |             |

|       |      | Detmar:                                                         | Rorn     | et:                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
|       | 959: | Wilhelm von Meißen gegen<br>Wenzel                              |          | D 1062             |
|       | 960: | Tob Engelberts v. b. Mart                                       | A698     |                    |
|       | 961: | Hansetag in Hamburg                                             |          |                    |
|       |      | Abfall berer v. Borte vom D. Orben                              |          |                    |
| •     |      | Zug Konr.'s v. Wallenrod gegen Wilna                            |          |                    |
| 1392: |      | Kirchenbrecher in Lübeck und Hamburg                            |          |                    |
|       |      | Landfriedensbündniß in Meklenb.                                 |          |                    |
|       | 966: | Bisch. v. Schwerin u. die Bulower                               |          |                    |
|       |      | Wunder in Holftein                                              |          |                    |
|       |      | Abschaffung ber Blutrache in Solft.                             |          |                    |
|       | 969: | Landfriedensbündniß                                             |          | DI) 1040           |
|       | 970: | Erich v. Lauenburg u. die Lütower                               |          | BD 1049<br>BD 1051 |
|       | 971: | Krieg Sigismunds mit den Türken<br>Berpfändung der Mark an Jost |          | BD 1051            |
|       | 972. | D. Orden zu Gunsten Witowts                                     |          | DD 1001            |
|       |      | Aufkommen ber Bitalier                                          | aA699*   | BD 1048            |
|       | 975: | Einnahme Bergens burch bie                                      |          | 22 1414            |
|       |      | Bitalier                                                        | aA713    | B1081a             |
|       | 976: | Joh. v. Sinten u. Joh. Wallenrob                                |          | BD1052             |
|       |      | Dauer bes Streits zw. Riga u.                                   |          |                    |
|       | 0=0  | D. Orben                                                        |          |                    |
|       |      | Stillstand zw. England und Frankreich                           |          |                    |
|       |      | Rüdlehr bes Kaufmanns nach<br>Brügge                            |          |                    |
|       |      | Stiftung ber Universität Erfurt                                 | aA702    | BD 1053            |
| 1393: |      | Krieg zw. Jost u. Protop                                        | aA709    | В1053Ь             |
|       |      | Friede zw. Stift u. Stadt Köln                                  |          | Ba 1053a           |
|       |      | Werbung wegen eines allgem. Ronzils                             |          | BD1068             |
| 1394: |      | Gefangennahme und Befreiun<br>Wenzels                           |          | BD 1065            |
|       |      | Einnahme Malmös durch die Bitalier                              | A717     | B1065a             |
|       |      | Bruch der Sate durch die Herzz.<br>v. Lünebg.                   | _        |                    |
|       | 987: | Gnadenjahr                                                      |          | B1056a, 1081c      |
|       |      | ~ . ~ m                                                         | 715*     | 1090a,D1063        |
|       |      | Tod Herz. Wartislams v. Stolpe                                  |          | DD 4000            |
|       |      | Töbtung bes Gregor Swerting                                     | - A 7/10 | BD 1066            |
|       | 990: | Seltsamer Hagel zu Lübed                                        | aA718    | BD 1084            |

|       |       | Detmar:                                 | R      | rner:   |  |
|-------|-------|-----------------------------------------|--------|---------|--|
|       | 991:  | Tob Riemens VII.                        | aA721* | BD1064  |  |
|       |       | Dominifaner-Rapitel ju Lubed            | A728*  | BD1069  |  |
|       |       | Tob Ottos bes Quaben                    |        | BD 1070 |  |
|       | 994:  | Epidemie u. Brand ju Salle              | aA720  | BD1071  |  |
|       |       | Einnahme Rathenows                      | aA716* | BD1083  |  |
| 1395: |       | Tod Ergb. Albrechts v. Bremen           | A722   | BD1072  |  |
|       |       | Fehbe Parchims mit ben Prieg-           |        |         |  |
|       | 998:  | Musgleich ber Streitigfeiten in         |        |         |  |
|       |       | Stralfund                               |        | BD1073  |  |
|       | 999:  | Stralfund gegen bie Bitalier            | aA701* | BD 1054 |  |
|       |       | Malatefta gegen ben Papft               |        |         |  |
|       | 1001: | Priegniter gegen Greifsmalb             |        | BD 1074 |  |
|       |       | Gefangennehmung Molttes                 |        | BD1074  |  |
|       |       | Erfurt u. Die v. Helbrungen             |        | B1074a  |  |
|       |       | Fehbe 3w. Jost u. Protop                |        |         |  |
|       |       | Bijd, v. Burgburg u. Die Deigne         | r      |         |  |
|       |       | Krieg in Ferrara                        |        | B1074c  |  |
|       |       | Rrieg Bartiflaws v. Barth mi f. Städten | t      |         |  |
|       | 1008: | Erbbeben am Rhein u. in Beftfalen       | a721a  |         |  |
|       |       | Lübed gegen bie Bitalier                |        |         |  |
|       |       | Berpf. b. Mart an Bilh. v. Deigen       | aA724  | BD 1075 |  |
|       |       | Roftod gegen Arenshoop                  |        | BD1076  |  |
|       |       | Tod Bifd. Gerhards v. Rateburg          |        | BD1077  |  |
|       | 1013: | Bug ber Preugen gegen bie Litauer       |        |         |  |
|       |       | Tataren und Türken                      |        | B1077a  |  |
|       | 1015: | Freilaffung Rg. Albrechts v.            |        |         |  |
|       |       | Schweden                                | aA725  | BD 1078 |  |
|       |       |                                         |        |         |  |

# § 5. Abweichungen ber alteren Korner-Recenfionen von Detmar.

Der Detmar-Chronit entsprechen stofslich in Ka 35 und in KA 7 weitere Nachrichten. Bon diesen 42 Nachrichten werden 13 abweichend von ihr erzählt, doch wohl nur 7 auf Grund schriftlicher Quellen. Korner tennt § 664 (L § 877) den Betrag des Lösegeldes und § 670 (L §§ 874, 892) das Datum der Schlacht; § 677 (L § 894) die Absage Wilhelms von Geldern und dessen Zerwürfniß mit Friedrich von Köln; § 681 (L § 917) das angebliche Epitaphium Urbans VI. 1 und §§ 706, 715 (L § 987) das Zubeljahr in Prag und in Meißen; § 716 (L § 995)

<sup>1.</sup> Bgl. Gregorovius, Befc. b. St. Rom 6, S, 527 Mum. 1.

das Datum der Einnahme. Als Zeitgenosse berichtet er § 721 (L § 991) die Wahl Benedists XII. Nach mündlicher Ueberlieferung erzählt er § 683 (L § 799) den Tod des Wedege von Buggenhagen, § 699 (L § 974) die gegen Rostock und Wismar erhobenen Borwürse, § 701 (L § 999) die Behandlung der gefangenen Bitalier in Stralsund und § 728 (L § 992) die den Theilnehmern an dem Dominikaner-Kapitel zu Lübeck verabreichte Spende. Seine Quelle für die angebliche Treulosigkeit Johanns von der Aa und Johann Tuckswerts, § 705 (L § 947), war seiner eigenen Angabe (S. 336 Anm. 1) zusolge: 'de rey ..., de dar up ghedichtet wart, van deme teldene perde'. Auf bloßer willkürlicher Abänderung scheinen mir zu beruhen in § 683 (L § 899) das abweichende Datum und in § 710 (L § 984) die Gesangennehmung König Wenzels durch Sigismund.

### § 6. Ueberficht über bas Berhaltniß ber alteren Rorner-Recenfionen ju Detmar.

Die Gesammtzahl ber Nachrichten, bie uns in Ka, KA für bie Jahre 1387—1395 mitgetheilt werben, beträgt 65. Mit ber Detmar-Chronit stofflich nicht verwandt sind beren 22.

| Rorner: Detmar: | Rorner: Detmar: | Rorner: Deimar:  | Rorner: Detmar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aA 664*: § 877. | aA 681*: § 917. | aA 696 : § 946.  | aA 713 : § 975.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aA 665 :        | a 681a: § 873.  | аА 697 : § 950.  | aA 714 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aA 666 : § 879. | aA 682 :        | A 698 : § 960.   | aA 715*: § 987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aA 667 : § 864. | a 682a:         | aA 699*: § 974.  | aA 716*: § 995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nA 668 : § 865. | nA 683*: § 899. | aA 700 : § 976.  | A 717 : § 985,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| BA 669 : § 866. | aA 684 :        | aA 701*: § 999.  | aA 718 : § 990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aA 670*, § 892, | aA 685 :        | aA 702 : § 980.  | aA 719 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| aA 671 :        | aA 686 : § 902. | aA 703 : \$ 896. | aA 720 : § 994.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aA 672 :        | A 687 :         | aA 704 :         | aA 721*: § 991.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aA 673 :        | aA 688 :        | A 705*: § 947.   | a 721 a : § 1008.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aA 674 :        | aA 689 : § 906. | aA 706*: § 987.  | A 722 : § 996.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| A 675 : § 890.  | aA 690 :        | aA 707 :         | aA 723 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| A 676 : § 891.  | aA 691 :        | aA 708 : § 983.  | aA 724 : § 1010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| aA 677*: § 894. | aA 692 :        | aA 709 : § 981.  | aA 725 : § 1015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| aA 678 : § 895. | aA 693 :        | nA 710*: § 984.  | COLUMN TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OWNER OF THE OWNER OWN |
| aA 679 : § 870. | aA 694 : § 938. | aA 711 :         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A 680 : § 871.  | aA 695 : § 941. | aA 712 :         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## § 7. Gelbftftanbige Nachrichten ber alteren Rorner. Recenfionen 1.

| Der      | Inhalt jener 22 Nachrichten Korners ift folgender: |  |
|----------|----------------------------------------------------|--|
| aA 665 : | Beftrafter Chrgeig eines Minoriten                 |  |
| nA 671 : | Einnahme Atens burch Albr. v. Magbeburg            |  |
| aA 672 : | Stäbtebund gegen bie Bergoge von Baiern            |  |

<sup>1. + =</sup> felbftftanbig in Ka, A und binitbergenommen in KB, D.

| aA 673 : | Rarbinal-Legat Bhil. v. Mençon in Erfurt        |
|----------|-------------------------------------------------|
| aA 674 : | Schlacht bei Roofebete                          |
| aA 682+: | Bonifacius IX BD 1017.                          |
| a 682a : | Rlemens' VII. Residenz in Avignon               |
| aA 684+: | Gal. Bisconti gewinnt Berona u. Babua B 1019a.  |
| aA 685+: | Bonifacius bebrudt bie Romer B 1023a.           |
| A 687+:  | Gattenmord einer Chebrecherin BD 1031.          |
| aA 6884: | Feft ber Bifitatio b. Marie virginis            |
| aA 690+: | Ranonisation ber b. Brigitta BD 1035.           |
| aA 691+: | Dominitaner-Rlofter im Saag BD 1036.            |
| aA 692+: | Desgleichen in Tiel                             |
| aA 693+: | Desgleichen in Byt BD 1038.                     |
| aA 704+: | Treffen bei Beinum BD 1056.                     |
| aA 706+: | Jubeljahr in Prag B 1056a.                      |
|          |                                                 |
| aA 707+: |                                                 |
| aA 711+: |                                                 |
| aA 712+: | Tob Bifd. Roberts v. Baberborn BD 1081.         |
| aA 714+: | Reberverbrennung in Roln B 1081b.               |
| aA 715+: | Inbeliahr in Meißen                             |
| aA 719+: | Schnabelichube                                  |
| aA 723+: | Schreiber Beinrich ober Konrab in Koln BD 1138. |
|          |                                                 |

## § 8. Ueberficht über bas Berhältniß ber jüngeren Rorner-Recensionen zu Detmar.

In den Recensionen KB und KD beträgt die Zahl der für die Jahre 1387—1395 neuaufgenommenen Nachrichten 59, von denen nicht weniger als 54 der Detmar-Chronif entnommen sind.

| Rorner:           | Detmar:     | Rorner:             | Detmar:     |  |
|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--|
| BD 998 : aA 664*: | § 877.      | BD 1020:            | § 907.      |  |
| BD 999 : aA 666 : | § 879.      | BD 1021:            | \$ 912.     |  |
| B 999a:           | § 874.      | BD 1022:            | § 913.      |  |
| BD 1000:          | § 876.      | BD 1023: aA 686 :   | § 902.      |  |
| BD 1001:          | § 880.      | B 1023a: aA 685+:   | 7.140       |  |
| B 1001a:          | § 882.      | BD 1024:            | § 908.      |  |
| BD 1002:          | § 884.      | BD 1025:            | § 915.      |  |
| B 1002a:          | § 885.      | BD 1026:            | § 924.      |  |
| BD 1003: nA 669;  | § 866.      | D 1027: aA 664.670: | §§ 877. 92. |  |
| BD 1004: aA 640:  |             | B 1027a:            | § 926.      |  |
| BD 1005:          | § 888. 89.  | B 1027b:            | § 925.      |  |
| BD 1006:          | § 890.      | BD 1028:            | §§ 928. 29, |  |
| BD 1007:          | § 891.      | B 1028a:            | § 931.      |  |
| D 1008:           | § 925.      | BD 1029:            | § 919.      |  |
| BD 1009:          | § 893.      | B 1029a;            | § 922.      |  |
| BD 1010: aA 677:  | § 894.      | BD 1030:            | § 933.      |  |
| BD 1011: nA 678;  | § 895.      | B 1030a:            | § 935.      |  |
| BD 1012:          | § 896.      | BD 1031: aA 687+:   |             |  |
| BD 1013: aA 679:  | § 870.      | BD 1032:            | §§ 936. 37. |  |
| BD 1014: aA 680:  | § 871.      | BD 1033: aA 688+:   |             |  |
| BD 1015: aA 681*: | § 917.      | BD 1034: aA 689:    | § 906.      |  |
| D 1016:           | § 905.      | BD 1035: aA 690+:   |             |  |
| BD 1017: aA 682+: | 10000       | BD 1036: aA 691+:   |             |  |
| B 1017a:          | § 897.      | BD 1037: aA 692+:   |             |  |
| BD 1018: aA 683*: | §§ 898—900. | BD 1038: aA 693+:   | 0.400       |  |
| BD 1019:          | § 901.      | BD 1039:            | § 940.      |  |
| B 1019a: aA 684+; |             | BD1039a:            | § 942.      |  |

| D 1040:         |                   |               | B 1065a:        | aA 717 : | § 985.          |
|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|----------|-----------------|
| BD 1041:        | <b>aA</b> 695 :   | 6 941.        | BD 1066:        |          | § 989.          |
| BD 1042:        | A 696 :           | <b>§</b> 946. | BD 1067:        | aA 707+: | •               |
| BD 1043:        | A 705 :           |               | BD 1068:        | aA 708 : | § 983.          |
| BD 1044:        | A 705 :           | 0             | BD 1069:        |          | § 99 <b>2</b> . |
| BD 1045:        |                   | 8 938.        | BD 1070:        |          | § 993.          |
| BD 1046:        | aA 697 :          |               |                 | aA 720 : |                 |
| BD 1047:        | <b>322 00 1</b> . | 3 000.        | BD 1072:        | aA 722 : |                 |
| BD 1048:        | aA 699*:          | § 974.        | BD 1073:        |          | § 999.          |
| BD 1049:        | a21 000 .         | § 970.        | BD 1074:        |          | §§ 1001. 02.    |
| D 1050:         |                   | 8010.         | B 1074a:        |          | § 1003.         |
| BD 1051:        |                   | §§ 971. 72.   |                 |          | 8 2000.         |
| BD 1051:        |                   | § 976.        | B 1074c:        |          | § 1006.         |
| BD 1052:        | - A 709 ·         | 8 010.        | BD 1075:        | aA 724 : |                 |
|                 | <b>aA</b> 702 :   | 9 300.        | BD 1076:        | an 124 . | § 1011.         |
| B 1053a:        | - A 700 .         | § 982.        |                 |          |                 |
| B 1053b:        | aA 709 :          | § 981.        | BD 1077:        |          | § 1012.         |
|                 |                   | 8 899.        | B 1077a:        | 4 505 .  | § 1014.         |
| BD 1055:        |                   | § 596.        | BD 1078:        | aA 725 : |                 |
| BD 1056:        | aA 704+:          |               | BD 1079:        |          | § 1019.         |
| B 1056a:        | <b>aA</b> 706*:   |               | B 1079a:        | aA 711+: |                 |
| <b>D</b> 1057 : |                   |               | D 1080:         |          |                 |
| <b>D</b> 1058 : |                   | § 948.        | BD 1081:        | aA 712+. |                 |
| <b>D</b> 1059 : |                   | § 952.        | B 1081a:        | aA 713 : | § 975.          |
| <b>D</b> 1060 : |                   | § 956.        | <b>B</b> 1081b: | aA 714+: |                 |
| D 1061:         |                   | § 958.        | B 1081c:        | aA 715*: |                 |
| D 1062:         |                   | § 959.        | BD 1082:        |          | § 1018.         |
| <b>D</b> 1063 : |                   | § 988.        | BD 1083:        | aA 716*: | § 995.          |
| BD 1064:        | A 721 :           | § 991.        | BD 1081:        | A 718 :  | § 990.          |
| BD 1065:        | aA 710*:          | § 994.        | B 1084a:        | sA 719+: | -               |
|                 |                   |               |                 |          |                 |

### § 9. Neue Nachrichten ber jungeren Rorner. Recenfionen.

Der Inhalt ber fünf anberweitigen Nachrichten Korners ift folgenber:

BD 1047: Bers fiber bie Friesen.
D 1050: Cob bes Generalmeisters ber Dominitaner.
D 1057: Zusatz zu a.A. 704.
B 1064b: Dominitaner-Kapitel in Ersurt.
D 1080: Göbele Michels u. Störtebeler.

8741. In beme jare unfes beren Crifti 1387 bo wart ber Wentsflaf. bertoge to Saffen unbe to Luneborch, bertogen Sinrifes vygent van Brunswif, unbe be borgere van Luneborch bulpen bertogen Wentflave 2; bo buweben fe ene borch tho Whnfen up be Alre vor be brughe. fe roveben s unde branden bat lant in beiben fiben 3.

875. In beme fulven jare bo fetten fit be Sweben menliten jegen 160d, eren heren, fonint Alberte, | mit unrechte 4.

8765. In beme fulven jare wurden vhande be biffcop van Rolne, be bertoge van ben Berge, be greve van ber Marte ber ftab to Dortmunbe;

1. § 874 = KB § 999a 3u 1387; ngi. aA § 670 3u 1388, D § 1027 3u 1389 (unten 3u § 892). 2. KB: Wenzeslaus dux Saxonie

et Luneburgensis gwerram incepit cum Frederico duce Brunswicensi, et et Luneburgensis gwerram incepit cum Frederico duce Brunswicensi, et cives Luneburgenses adheserunt Wenzeslao. Herz, deinrich erobert 1386 das Schloß Warpte und übergiebt es nach einem Schiebssprüche, den Gr. Otto v. Hoya wegen der Derzogin Katharina u. ihrer Schne Friedrich und Heinrich und Dietrich Springintgud wegen Derz. Wenzels, seines Schues Andolf u. Junfer Bernhards 1387 Jan. 11 zu lleizen abgeben, an Andolf v. Estorf zu Halen des Kaths v. Kineburg dis Weihnacht: Suchender G. Kr. 162. Rach Ablauf der Frist verweigert Kineburg im Einverständniß mit Herz. Wenzel die Auslieserung Warptes dis zur Entscheing Kg. Wenzels: das, 6, Kr. 191. 1388 Jan. 13 versprückt Eilneburg dem Bisch Gerhard v. Silbesbeim 900 Mart, wenn es ihm gelinge, den krygh, de is kwissen. dern Benylawe, juntheren Kobolve sineme sone... unde juntheren Bernbe ..., aff epne sph, unb ... junkheren Freberik, Hinrike und Otten ... und frowen Kathariuen, erer moder, aff ander sph' innerhald eines Jahres beizulegen: das. 6, Nr. 199; März 21 sagt Braunschweig um Herz. Ottos und Junker Friedrichs willen Herz. Wenzel ab: das. 6, Nr. 199; Mai 15 erfolgt der Tod Herz. Wenzels: s. 21 Aum. 6.

3. Amelmal erzählt: 1. 8892m 1286

3. Zweimal erzählt: f. § 892zu 1388. KB: et edificavit dux castrum super ripam fluminis Alre prope Wyntzen et ex eo infestabat ducatum Brunswicensem. Winfen an ber Aller murbe gegen Celle befeftigt, bas ber Bergogin Ratharina als Leibgebinge guftanb; 1387 Ban. 13 hatte fie bort mit ihren Göhnen ben Uelgener Schiebefpruch ratificirt: Subenborf 6, Nr. 163. 4. Ueber bas Berhaltniß bes fcwe-

bischen Abels zu Kgin. Margaretha f. Erslev, Dronning Margrethe S. 147—148, 467—468; Daenell, Gesch. b. beutschen Hause in b. zweiten Halfte b. 14. Jahrbs. S. 69 Anm. 3, 74 Anm. 2. Bgl. § 936. 5. § 876 = KBD § 1000.

fe buweben bar bre flote vore, bar fe be ftat bartlifen mebe porbuweben 1. fe habben grote enbracht in ber ftab unbe mifen raat 2.

8773. In beme sulven jare wart gevangen bertoge Bernb, bertoge Magnus fone, be mebe een gebleven was in ber berfcop to Luneborch mit hertogen Alberte unde mit hertoge Wentilave, alfe bor ichreven is 4. ben s vengben be van Sombord, be van bem Steenberge, be van Swicholte unde andere ribbere unde fnechte 5; be burben ene to Bobenborch 6, unde bar wart be beschattet 7.

1. KB: Engelbertus comes de Marka iterum cepit litem cum urbe Tremoniensi, cui auxilio fuerunt Fredericus archiepiscopus Coloniensis et dux de Monte. Et construxit dictus comes Engelbertus tria castra prope urbem, de quibus prohibuit, ne civiurbem, de quibus profiibuit, ne civitati aliquid adduceretur. Nach Neberboff erfolgte die Absage Engelberts v. b. Mart 1388 Febr. 21, diejenige Erző. Friedrichs, unter bessen Helsen auch Herz. Wilhelm v. Jillich genannt wird, Febr. 22: S. 66—67. Ueber eine Berbert. 22: S. 66—67. Ueber eine Berbert. Hebr. 22: S. 66—67. Ueber eine Berwendung ber Hanselfähre zu Gunsten Dortmunds s. H. 3, Nr. 380 § 1, 391, 400; über die Nachsuchung eines Dar-lehus, das. 3, Nr. 423 § 3, 431 § 5. Die Belagerung begann Febr. 24: Neberhoff S. 67; 1389 um Juli 13: principes in obsidione recesserunt, civitatem in obsidione recesserunt, civitatem in quatuor cornibus circumvallatam relinquentes; 1389 Nov. 20 crfolgte bie Silhne Dortmunds mit Erzh. Friedrich: Sacomblet 3, Nr. 944 und mit Engelbert v. d. Mart: Nübel u. Noese, Dortm. U. B. 3, Nr. 225. Bgl. Dortm. U. B. 4, Nr. 197—255, 547; Städtechron. 13, S. 77; 20, S. 466—468, 251—284; Mette in: Beiträge 3. Gesch. Dortmunds Bd. 4; unten § 913.

2. KB: Ad intra tamen cives concordes et unanimes fuerunt et sagaces

cordes et unanimes fuerunt et sagaces multum, quod 'eivitati magis profuit quam aurum et argentum. Bgl. unten

\$ 913.

3. 3n §877 vgl.KaA §664; BD §998. 4. Bb. 19, S. 550.

5. Ka: Bernhardus dux Luneborgensis capitur a nobilibus de Homborgh et Sterneberge (A: Stenberghe), de Swychholte (A: Swichelte) et A: Bodenborg) castro exaccionatur, pro 7 milibus florenorum se redi-mens. D: a nobilibus de Stenberghe. Bgl. a § 670: Bernhardo duce de Luneborg in captivitate existente do-mini de Manslo; D § 1027; captivato

a Stenbergensibus. Die Gade ift buntel: Sanfelmann, Stabtedron. 6, S. 458 Anm. 1 fest bie Befangennebmung Bernharbs zu 1387 'nicht vor Ende Mai', Lindner 1, S. 361 Anm. 2 zu 1388 'etwa im Febr. ober Märg'. 1389 Oft. 28 befennen Bernhard und heinrich, baß die Lineburger hebben angesen ... openbare grote nob, bar we, bertoge Bernb ... ane sput van vangnisse wegene, alse we und unse man in des landes were gevangen worden. Subendorf 6, Ar. 268, 269. Mir scheint in bes lanbes were gevangen worden Subendorf 6, Nr. 268, 269. Mir scheint das auf das Tressen bei Winsen an der Aller 1388 Mai 28 (S. S. 22 Ann. 1) 311 denten. Die angebich 1388 Mai 24 don Bernhard u. Heinrich ausgestellte Urk. (bas. 6, Nr. 204) ist unecht. Juni 11 setzen sich Kord von Steinberg u. Hans d. Schwichelt mit den Herzögen Otto, Friedrich u. Heinrich wegen der Lösegelder der zu Winsen Westender der Achtel und Kord u. Hans zwei Achtel erhalten vollen: das 6, Nr. 205; Juli 11 vergleichen sich Friedrich u. Heinrich wegen der Lösegelder: das 6, Nr. 211. Insi 28 gelobt Herz, Heinrich sie sing keinrich sing 23: das 6, Nr. 223; vgl. Nr. 229. Bertrag v. Aug. 1: Summa quoque sudvencionis duci Bernardo pro liberacione captivitatis sue concessa debebit in predicto sudsche der vollen indulto consulidus predictis sidio indulto consulibus predictis computari: baf. 6, Mr. 225.

6. Bobenburg war benen von Stein-berg 1361 Aug. 15 von Herz. Ernst v. Braunschweig und bessen Sohn Otto zu Lehn gegeben worden: Sudendorf 6, S. 219—220; 1369 schreibt hildesheim: Ad dominum Borchardum de Stenberghe seniorem et ejus filios et eorum patruos in Bodenborch morantes: Deebner 2, Nr. 285; vgl. Nr. 1208, 7. Den Betrag des Löfegeldes urnut

nur Rorner.

1387. 17

878. In beme fulven jare habbe hertoge Berend hertogen Wentslavs bochter nomen to enen echten whre 1.

8792. In beme fulven jare wart be ftab Gotingben belecht van eren egenen heren, hertogen Otten von Brunswif; he buwebe bar en flot vore. be borger rameben | ener leghlifen tiib, unbe togen ute ber ftab; fe munnen bat flot unbe brefent neber 3. also wart en enbesone gebegebinget tuffchen ber ftab unbe bertogen Otten 4.

8805. In beme fulven jare ftarf tonint Dlef van Denemarten; be was en junt bere van 18 jaren olt 6.

881. In beme fulven jare mas grot peftilencie to hamborch, to ber Wismere, to Ribniffe; be warbe byna en jaar 7.

8828. In beme fulven jare was grot frich in Ptalia. be carbinal van Brancrifen, be be was patriarche to Aquilepen, be was webber fine ftebe; be van Babowe was webber ben patriarchen. be fulve van Babowe

1. Zweimal ergablt: f. Bb. 19, S. 584 Unm. 5; vgl. Lindner 1, S. 419. Ber-trag v. 1387 Jan. 7: 'Des belifftuchte my bertoge Bernb vorbenomeb unfe bu8= browen Margareten, unfes leven beren unde vabers hertogen Bentylamen vor-

benomeb bochter, to enem rechten liffge-binge': Subenborf 6, 9r. 159.

2. § 879 = KaA § 666; BD § 999.

3. Zweimal erzählt: j. § 938 zu 1390.

Ka: Gotinghen civitas obsidione eingitur a proprio eorum duce Ottone et castrum ab eo edificatum per cives destruitur. B: Gotingensis civitas obsidetur per Ottonem ducem de Leyna proprium ejus dominum. In obsidionis autem hujus tempore Otto dux castrum construxit prope urbem, ut per ipsum eam expugnaret. Sed cives nacta oportunitate suam civi-tatem unanimiter exierunt et castrum illud eum instrumentis ad hoc factis funditus destruxerunt. 1387 Apr. 25 fett Otto ber Quabe fich in ben Befit von Burg-Grone 'unbe leb bo maten ute beme ferktorne unde ute der kerken son borchlik gebnw': U. B. d. St. Göttingen 2, S.453; Absagebrief der Stadt Apr. 27: das. 1, Nr. 323; 2, S. 454—455; Erstürmung von Burg-Grone Mai 9: 'unde vengen alle, be be bar uppe weren, ber by brittich weren (vgl. § 938) . . . unbe branben be gante borch tomale ut' : baf. 2, S. 455; Biebererbauung ber Burg 'uppe ben

berch to Borchgrone harbe an be capellen unde umme be capellen' nach Juni 2; bas. 2, S. 455; Sieg ber Göttinger bei Rostorf Juli 22: bas. 2, Nr. 457; Silhne-brief v. Aug. 8: bas. 1, Nr. 328; vgl. 2, S. 457. Bgl. Hans. Geschsbl. 1878, S. 29—30; v. Heinemann 2, S. 79—80. 4. KB: Quod videns Otto dux

placitare cum civibus statuit et eorum pertinaciam formidans amicabiliter

pertinaciam formidans amicabiliter se cum eis composuit.

5. § 880 = KBD § 1001.

6. KB: Olavus rex Danorum filius Margarete regine Norwegie, Dacie et Succie obiit adhuc adolescentulus 18 annorum. Dlav firbt 1387 Mug. 3: Dahlmanu 2, S. 60; Erslev S. 149, 468—469; Daenell S. 69. Bgl. bas Schreiben Margarethas v. Gept. 25: mente my bebben enen ftefebach genomen, bat mb willen unfen fone begaen laten': Sanf. U. B. 4, Dr. 903.

7. Rämmereirechnungen b. St. Samburg 1, S. 462: omnibus presbiteris in civitate ad legendum missas pro serenitate aeris, cuilibet 4 A.; Mit-theil. f. Hamb. Gesch. 1, S. 128. Bgl.

§§ 883, 896.

8. § 882 = KB § 1001a; vgl. aA § 684 ju 1389. B § 1019a ju 1388; a: Comes Virtutum vel pocius tyrannus Mediolanensis vi obtinuit Veronam et Paduam.

mas webber be van Benedie; be ftribbe mit en; be fluch en af bufent unb fesbunbert gewapent in eme ftribe 1.

883. In beme fulven jare was en grot plage menlifen over be werlt, also bat be lube fere hofteben, unbe bar ftarf vele voltes van 2.

8843. In beme fulven jare quam be foninf van Brancrifen unbe be bertoch van Burgundien mit em int Swen unde nemen alle be fchepe, B. be be weren in beme Swene; be manneben fe unte fpifeben fe to ber anbacht, bat fe mebe wolben in Engelant, unbe habben in ben fulven ichepen grote tommere, be fe wolben richtet bebben in Engelant, alfe vor luttite ftebe unbe borge 4. bo fe alles binges rebe weren, bo habben fe nonen " wint, be em bar to nutte were; bo fegelben fe to Borbeus; bar loben fe win unbe fpife 5. bo fe bo bit geban habben unbe enwech fegelben, bo motten em be Engelichen wol mit hunbert grote scepen unbe ftribben mit em. be Engelichen wunnen em af, beibe, lof, ichepe unbe gub, unbe bu-

11. 'fegelben': 'fegelenben'.

1. KB: Maxime lites et controversie fuerunt hoc tempore in Ytalia. Nam patriarcha Aquilegiensis pugnabat cum civitatibus suis et contra dominum Paduensem. Dominus eciam de Padua bella gessit contra Venetos et in uno prelio percussit de Vene-tianis mille 600 homines armatos. Karbinal Philipp von Alençon, bem bas seit bem Tobe Marquarbs v. Ranbed (1381 Jan.) ersebigte Patriarchat Aquileja als Bfrlinde verlieben worben war, verband fich gegen die ihm Biberftand leiftenben Stabte mit Francesco Carrara v. Babua, mahrend Benebig und Antonio Scala von Berona bie Stabte unterftütten. Nachbem Antonios Felbhaupt-mann Cortefia be Sarego 1386 Juni 5 mann Cortesia de Sarego 1386 Inni 5 in der Nähe von Padua geschlagen worden war, wandten sich die mit seiner Gerrschaft Unzusriedenen an Giovanni Galeazzo Bisconti v. Maisand, der sich 1387 Apr. 21 mit Francesco Carrara gegen Antonio verband und Berona u. Biccuza gewann. Über die Bestyrgreifung Biceuza's erbittert, trat Carrara mit Benedig in Friedensverhandlungen, aber Visconti kam ihm zuvor und verband sich 1388 im Mai mit Benedig aber Bisconti sam ihm zuvor und verband sich 1388 im Mai mit Benedig gegen ihn; Carrara legte seine Gewalt nieder und Padua übertrug dieselbe seinem Sohne Francesco il Novello, der aber 1388 Nov. 21 Padua, Treviso, Ceneda, Heltre u. Belluno den Berbünsdeten übergeben mußte. Simonde Sismondi, Hist. des républiques Italization monbi, Hist. des républiques Itali-

ennes 7, S. 260—278. Leo, Gesch. v. Italien 3, S. 101—105; Linbuer 2, S. 310—311. Das Patriarchat, auf bas Bhilipp v. Mlencon verzichtet batte, war 1387 Rov. 27 bem Bifd. v. Dimily, | Sohann v. Mähren, verliehen worden: | Sohann v. Mähren, verliehen worden: | Sindner 1, S. 406; 2, S. 305. | 2. Bgl. §§ 881, 896. | 3. § 883 = KBD 1002. | 4. KB: Fredericus rex Francorum

cum grandi exercitu portui Swen applicuit, habens secum ducem Burgundie, ubi capiens omnes mercatorum naves ibidem inventas, eas viris armatis onustavit et bellicis instrumentis aptis ad expugnacionem urbium et castrorum. Ag. Karl gebentt 1386 bie Abwesenheit bes Herzogs v. Lancaster zu einem Angriff Englands zu benuten, vereinigt die überall arrestirten Schiffe in Glups und fammelt ein gur Einschiffung bestimmtes Beer bei Arras, während ber Connetable Dlivier v. Gif-

fon aus Solg gezimmertes und mit Thurmen versehenes Schanzwerf in ber Bre-tagne berfiellen läßt. Schmibt, Beich v. Frankreich 2, S. 173-174; Pauli 4, S. 563.

direxit versus Angliam, sed importuno vento repulsus coactus est trans-ire Burdeum. Ubi cum venisset, naves suas victualibus replevit. Ag. Rarl begiebt fich im Aug. jum Deer, wartet aber auf ben Bergog v. Berri, ber erft im Rov. ericeint: Schmibt 2, G.174.

5. KB; et elevatis velis iter suum

19

reben be ichepe mit ben luben unbe mit ben gube in Engelant1. bar na boren be Engelichen mit ben fulven scepen int Swen, unbe nemen bar grot gub ute ben groten ichepen, alfe fraten unbe triten beten. bar na to ber sulven the voren be Engelichen in be Sehne unbe vorbranben unbe 5 vorherben, wat bi em was, bat Brancrife toborbe 2.

8853. In beme fulven jare bes negeften bages na Betri ab vin-10, cula 4 | bo ftarf her Johan Clenedeft, biffcop to Lubefes, en gotlit, lerb, who man; be was geborn in ber ftab to Lubete van gubem olben flechte. he was en beervet man, unde leth vederlit erve na unde of ander erve 10 finen brunden unde funderlifen fines brober fone, be Clenbeft bet; be fprat up bat erve unde of uppe gave, be he eme in deme testamente geven habbe. be bomberen to Lubefe wolben eme bar mit alle nicht af antworben, unbe fprefen, bar were altes nicht boven fine fculbe; bes em boch nemant lovebe, wante ber Clenbenft was en vul rife man unde un-15 toftlit. bat capittel to Lubete unberwant fit alle bes erves unbe gubes, bat be nalaten habbe unbe bi fime bobe borftorben mas; clenobbe unbe

10. 'finen vrunden' forr, aus 'fine vrunt',

1. KB: et iterum navigando mare cum suo exercitu, obvios recepit Anglicos in maxima classe habentes centum grandes naves. Ubi ambo exercitus navali bello congressi acriter pugnaverunt, sed Anglici victoria potiti ceperunt omnes Francorum naves, quas una cum pugnatoribus secum in Angliam deduxerunt. Principes tamen Francie in parva navi elapsi manus hostium suorum evaseeinpst manus nostrum suorum evase-runt. Korner malt willfürlich aus; Detmar verbindet Ereignisse von 1386 mit solchen von 1387. 1386 wird das Geschwader, das sich aus der Bretagne mit der bei Sluys liegenden Flotte ver-einigen will, durch ben Sturm in die einigen will, durch den Sturm in die Themsemündung geworsen und größtentheils ausgebracht: Schmidt 2, S. 174; Pauli 4, S. 563—564. 1387 rüstet Kg. Karl abermals an den Küsten der Bretagne und der Normandie: Schmidt 2, S. 175; im März geht Richard v. Arnubel als erster Admiral der englischen Klotte in See, fällt die Handelsstotten aus Klandern, Frankreich und Spanieun und bringt gegen 160 meist mit Wein beladene Schisse aus: Pauli 4, S. 569—570.

2. KB: Post hoc statim Anglici

cum eisdem navibus exeuntes regnum suum et in portum Swen pervenientes, spoliaverunt kracas et galeyas mercatorum et bona immensa ex eis receperunt. Dehinc in eodem transitu navigantes in portum alterum Secanam dictum, rapuerunt omnia ibidem inventa navesque innumeras igne concremaverunt. Richard v. Arundel fett nach Breft über, vor bem bie Fran-zofen zwei fleinerne Thurme errichtet haben, und gewinnt biefelben; von bier aus bringen feine Rreuger nach Glups nnb zehn Meilen lanbeinwärts vor: Bault 4, S. 570. Detmars 'tryten', die Korner als: galeyas wiedergiebt, sind sonst unbekannt: Mnd. Wbb. 4, S. 614; Röbing, Mugem. Borterbuch ber Marine, und Du Cange fennen nichts Antlingenbes. Es wird also wohl an: Tritones ju benten und folglich eine lateinisch ge-ichriebene Quelle anzunehmen fein.

3. § 885 = KB § 1002a. 4. Mug. 2. 5. KB: Dominus Johannes Klendenst episcopus Lubicensis obiit. S. ilber ihn Bb. 19, S. 558 § 778, S. 593 § 865, S. 597 § 872. Seinen Tob verzeichnet der Lib. memor. (Leverfus 1, S. 137) zu Aug. 3. ander bint nemen be bomberen bemelifen in nachtiben under fit, unbe brochten bat ute ber were, bar ib ber Clenbenft inne laten habbe. bo Clenbeft, fines brober fone, bat vornam, bo nam be befetene lube unbe bat monneste recht to Lubete, alse ben | vronen 1, | unbe gint in ber bom. beren hove, bar be fit bes gubes vormobebe, unde besette bat mit rechtes unde vor bar bi, alse he alberrechtest funde mit eme Lubeschen rechte. alse bit bes avendes schube, bes morgens bar na horben alle be geiftliten lube up van gobesbenfte, be to Lubete weren, beibe, papen unbe monike, unde swegen, also bat se Gobe unde finen leven hilgen nhnerlebe ere boben mit fange. alfo ftund ib wol 5 wefen ebber lent. be raab to Lubete mas " overbodich, rechtes to helpende over eren borgere: bat en halp nicht. bar na murben begebinge begrepen tuffchen beme capittele unbe Clenbenfte, bar be erbare vaber, be abbet to Repnevelbe, en overman to foren ward; unde be ichebebe be twibracht albus, bat bat capittel scolbe Clenbenfte geben bre hunbert mart; bar mebe icholbe be aflaten van aller anfprate. " bar was manich gub man over, unde schach in der stadt to Lubefe in ber ferfen, be be bet to funte Johannes up beme fanbe. unbe be vore to ben begebingen gevoget weren | van bes capittels wegene, be fpreten vore alle " wege, bat capittel were Clenbenfte nichtes plichtich van fines vebberen gube; bar up habben fe fwegen van gobesbenfte; men bo fe em be bre- " bunbert mart gewiffent habben, bo funghen fe 2. wer bit recht mas ebber nicht, bat en wart to ber thb nicht vorscheben.

886. In beffer fulven the vorbunden fit be bomberen to Lubete bemeliten jegen ben raab unbe jegen be borgere, alfo bat erer 9 fcolben buten ber ftab mefen unde 9 in ber ftab 3. fe miften none fate jegen " ben raat ebber jegen be borgare; men oft fe eres egenen gebrefes mes wiften, bar mochten fe bat umme bon.

8874. In beme sulven jare wart geforen to biffcope to Lubefe ber Evert von Atendorn 5; he wart confirmeret van den paveje; he was abeborn in ber ftab to Lubete van olbem flechte unbe erlif 6.

8887. In beme jare unfes beren Crifti 1388 bo quemen tofamente

1. Über bie Befugniffe bes Frohns f. Frensborff, Stadt. u. Gerichtsverf.

2. Urfundliche Radrichten über biefe

Streitigfeit fehlen bisher.
3. Auch bierfür fehlt bie urfunbliche

Bestätigung.
4. § 887 = KB § 1002a.
5. KB: Cui in sedem successit dominus Everhardus Attendorn et pluribus annis prefuit. Er urtunbet

merft 1388 3uli 30: Lib. U. B. 4, Mr. 503.

6. Rathmann Gottichalt v. Atten-born tommt 1378 Deg. 6 gulebt vor: baf. 4, Dr. 354, Bürgermeifter Gerharb 1393 Sept. 29: baf. 4, 9tr. 592; 1396 Sept. 29 erscheinen Gerharb und Gottschalf, Söhne domini Gherardi de Attendorn, pri-dem proconsulis hujus civitatis: das. 4, 9tr. 639.

7. § 888 = KBD § 1005.

1388 21

be menen ftebe ber benfe to Lubete unde vorbrogen fit mit enbracht, bat 126. fe porboben, bat nven kopman van ben fteben, be in ber benfe weren, scolben hanbelinge ebber topenscop mit ben Blamingen bebben by live unbe bi qube unbe bi bes topmans rechte 1. bit ichach bar umme, bat be Blas minge ben topman vorunrechteben; fe brefen ere privilegia. bat beben be van Brughe meer, wen be anderen Blampinge2, unde was bes lanbes to Blanderen grot vorberf.

8893. In beme fulven jare wart vorboben be repfe to Nougarben, unde bat schach of um ben sulven willen, bat se ben kopman vorunrech-10 teben in eren privilegien 4, bar fe of groten ichaben ane nemen, be Ruffen unde be Undubeschen, be in beme lande wonet.

8905. In beme fulven jare ftarf bertoge Wentflaf, bes rifes marschalf, here to Saffen unde to Luneborch's, en gobelovefch, bebberve, wus bere, gutlif unbe brebefam 7.

8918. In beme fulven jare ftarf bertoge Albert van Metelenborch, hertogen Sinrifes fone 9.

892 10. In beme sulven jare buweben be van Luneborch vor bat hus 620. to Tzelle ene borch 11, bar se bat sulve flot unbe stab mebe vor buweben, mit helpe bes greven van ber Dope unbe bes greven van Schowenborch. 20 bertoge Hinrit van Brunswif toch mit finen vrunden, unde ftribbe mit

2. 'be': 'fteben be'. 20. 'toch' forr. aus 'to'.

1. KB: civitates de Ansa iterum in Lubicensi urbe congregate . . . statuerunt, ne amplius quisquam mercator sub pena privacionis vite et omnium rerum suarum cum Flamingis se occuparet in quibuscumque negociis, quousque dicte civitates aliud decernerent faciendum. Der Beantid decemerent faciendum. Der Se-ichluß, Flanbern Aug. 15 zu räumen, wurde 1388 Mai 1 auf bem Tage zu Lübed gefaßt: H. R. 3, Nr. 380 § 5; vgl. die Ordinang: bas. 3, Nr. 381, H. U. B. 4, Nr. 917. Daenell S. 28. 2. KB: Hoe quidem edictum a

dictis civitatibus ideo emanavit, quia Flamingi et precipue Brugenses mercatoribus orientalibus injuriantes privilegia eorum temeraverunt et jura eorum antiqua violare non cessabant.

 § 889 = KBD § 1005.
 KB: Idem statutum pro eodem tempore factum est contra Nougardiam et Ruthenorum fines visitantes causa mercancie propter eandem injuriam mercatoribus factam.

über ben ebenfalls 1388 Dai 1 beichlossenen Abbruch bes Berfehrs mit Nowgorob f. S. R. 3, Rr. 380 § 14; Daenell S. 47.

5. § 890 = KA § 675; BD § 1006. 6. KA: Dux Saxonie et Luneborg Wenzeslaus obiit; B: vir pacificus et Deum timens. Herzog Benzel ftarb 1388 Mai 15: Bebefind, Noten 3, S.36; Städtedron. 6, S. 476 Anm. 2. Bgl. G. 15 Anm. 2.

7. Cbenfo Bb. 19, G. 584

 8. § 891 = KA § 676; BD § 1007.
 9. KA: Albertus dux Magnopolensis obiit, qui se pro rege Dacie gerebat; B: filius Henrici ducis. herz. Albrecht IV v. Mellenburg-Schwe-rin, Sohn Heinrichs III, urkundet zu-lett, zusammen mit Kg. Albrecht von Schweben u. Herz. Johann IV, 1388 Juni 24 gu Stodholm: Metl. Jahrb. 50, G. 181.

10. Bu § 892 vgl. KaA § 670 zu 1388; D § 1027 zu 1389. B s. zu § 874. 11. Zweimal erzählt: f. § 874.

em unde wan en den ftryd af 1. dar wurden vangen de greve van der Hohe, de greve van Schowenborch unde wol vif hundert riddere unde knechte. altuhant dar na do huldegeden de van Luneborch unde dat gante land tu Luneborch hertoghen Hinrike, den se vore to nenen heren hebben wolden?

893. In beme fulven jare man be bertoge van Belren, bes bertogen

4. 'bertogben' auf einer Rafur.

1. Ka: In die corporis Cristi (Mai 28) factum est bellum inter duces Fredericum de Brunswik, Hinrices Fredericum de Brunswik, Hinricum fratrem ejus et Luneburgenses prope villam Winsem juxta flumen Alere; A: Luneburgenses cum comitibus de Hoya et Schowenborg. D: Herz. Albert v. Lüneburge bewirft vor jeinem Tode (1385 Jan. 28), daß die Lüneburger Bernfard jum Herrn annehmen; nachdem dieser von deren vom Retijnberge gefangen genommen (\*\* 16 Steinberge gefangen genommen (S. 16 Anm. 5) rufen fie Bengel pro tutore terre vices fratres ... tenere laborabat, herbet; Quo veniente castrum in Wynsen super ripam fluminis Alre juxta pontem erexerunt (oben § 874) et castrum Tzelle prestructis municionibus obsidione circumdederunt, in qua tamen obsidione dictus Wenzlaus mortuus fuit intoxicatus, ut quidam putaverunt (oben § 890). In hac quidem obsidione plures terra-rum domini noscuntur fuere, puta comites de Hoya, de Schowenburg, de Regensten, episcopus Myndensis et plures alii. Hii tamen omnes obsidionem solventes in sacra nocte cor-poris Christi versus Wyncen cesse-Quam solucionem velle fieri intelligens Henricus dux, fretus auxilio fratris sui Frederici ducis de Brunswie et amicorum suorum et precipue civium urbis Brunswicensis, hostes confestim insecutus est, et ipsos perveniens in mane sancto die festi predicti. Et prelium durum cum eis aggressus prope flumen Alre, ponte transito et disjecto, ne qui ab eo fugerent, ex utraque parte fortiter dimicatum est, multis hinc inde cadentibus et interfectis. Rorners Datirung ift richtig: Gubenborf 6, Dr. 205: 'an bes bolgen lychames bage in beme ftribe vor Wonfen an ber Alre'; vgl. Rr. 218; Joh. v. Bofilge G. 151 gu

Juni 24; Stäbtedron. 6, S. 218, 143; 13, S. 77; Sänselmann in Stäbtedron. 6, S. 474—482; Savemann 1, S. 520—524; Lindner 1, S. 362; v. Heinemann 2, S. 118. Über herz. Bernhards Gejangenschaft j. S. 16 Anm. 5.

2. Ka: Duces vero victores effecti plures dominos, comites et barones ceperunt et milites et cives Luneburgenses cum suis succubuerunt, comite de Reghensten suffocato in prelio. A: Ex hac inquam pugna predicti duces Brunswicenses et Luneburgenses erecti sunt et facti domini, quia ad extremam paupertatem jam devenerunt per rebellionem suarum terrarum et civitatum. D: Cessit tamen ad ultimum Henrico duci victoria, altera parte captivata, paucis elapsis. Qua quidem fortunata victoria pauper dux ille Henricus erectus est et ditatus et statim post suum fratrem Bernhardum de captivitate redemit Dux vero Luneburgensis factus cum magna solempnitate in urbem introductus est. Berzeichniffe von Gefange-nen, unter benen Bijd. Otto v. Minben u. Gr. Otto b. Sopa: Subenborf 6, Dr. 211, 218; wegen bes v. Otto v. Doba bezahlten Löfegelbes : bas. 6. Rr. 232. An Berrath Dietrich Springintgub's benten Lindner 1, S. 362 Unm. 2, Daenell S. 51 Aum. 1. Bergleich ber Bergoge Friedrich, Bernhard u. Heinrich v. 1388 Juli 6: Subendorf 6, Nr. 209; Berzicht Friedrichs v. Juli 6: Nr. 210; Subne Bernhards, Heinrichs u. Ottos mit Ru-Bernyards, Deinichs u. Ottos mit Mu-bolf, Albrecht u. Wenzelv. Sachsen-Lauen-burg v. Juli 15: Nr. 216; Verträge Lüneburgs mit Bernhard u. Deinrich v. Juli 15: Nr. 213—215, 218; Privile-gienbestätigung für das Land v. Inli 15: Nr. 217; Holbigung Lüneburgs v. Juli 17: Nr. 218, Hannovers v. Inli 22: Nr. 222. Mr. 222.

3. § 893 = KBD § 1009.

fone ban Bulefe, ben Brabanberen enen ftrib af unbe bent wol beerhunbert gewapent; boch habben be Brabanber wol bufent man jegen enen 1.

8942. In beme sulven jare toch be konink van Brancrifen mit groter macht, also bat he wol hunbert busent perbe habbe unde vele lube to vote 3, 5 jegen ben bertogen van Belren. be quam in be berfcap van Bulete4; men in bat bertochbom van Gelren quam be nicht. be nam groten schaben in 624, volle 5, unde mas | pro, bat be Dubeschen porften unde heren wolden gelt ban em nemen unde laten ene umbeftred ute ben lanben theen.

895 6. In beme fulven fare toch be fulve bere, be bertoge van Gelren, 10 belegrimate umme Gobes ere willen unbe finer mober, ber juncbrowen Marien, ben criftenen loven to ftertene. he toch ricliten up unbe erliten. bo be quam in bes bertogen land van Bomeren, bar wart be nebbertogen; be wart gevangen mit ben finen, of blef er en beel bot; boch weerben fe fit bartlifen jegen be inoben bofen criftenen. bes bertogen 15 man unbe hovetlube, be stratenrovere unbe morbere, se vorben ene uppe bes hertogen flot van Bomeren, geheten Balfenborch 7.

2. 'enen' forr, aus 'cenen'

1. KB: Wilhelmus dux Gelrie acutissimum bellum gessit cum duce Brabancie et victoriam de Brabanti-nis obtinens captivavit circiter 400 nobiles, innumeris interfectis, licet nobiles, innumeris interfectis, licet Brabantini in decuplo plures armatos habuissent. Johanna v. Brabant befagert Grave a. d. Maas 1388 in der zweiten Hälfte des Juni; Herzog Wilbelm v. Gelbern, Sohn Herz. Wilhelms v. Jülich, siegt über die Brabanter um Juli 22 bei Ravenstein: Lindner 2, S. 92—93. Joh. v. Positige S. 151—152; Städtechron. 13, S. 77 zu 1387 ('des fridags vur unser frawen dach' 1388) Aug. 14: 'ind veint der besterritter ind kneckte mer den 100 ind ir irdrunken in der Maesen wais 300'. brunten in ber Maesen wais 300'.

2. § 894 = KBD § 1010; vgs. aA § 677 (selbstständige Nachrick).

3. KB: Fredericus Francorum

rex venit cum multo populo contra Wilhelmum ducem Gelrie. Joh. v. Posilge S. 152. Limb. Thron. S. 81 § 150: 'Auch so batte der vurgenante tonig me ban honbert bufent reifepferbe, alfo bag man fin volt achte me ban an feften bufent ritter unbe fnechte, aufige-nomen bie icoben, die be batte'; Stabte-chron. 18, S. 217: et habuit in exercitu suo sedecim milia militum et armigerorum; baf. 9, S. 943: 'mit hun-bertwerbe tufent pferben, unber ben worent uf 14 tusent glefen'; bas. 13, S. 77: 'mit langheren ind mer ban mit 60 000 ritter ind fnechte'.

60 000 ritter tud finechte'.

4. KB: et intrans ducatum Juliacensem non audebat ducatum Gelrie ingredi. Åg. Karl VI erläßt seinen Hebbedrief an Herz. Wisselm v. Jillich 1388 Sept. 8 zu Monzon; Sept. 22 unterwirft Wisselm sich ihm; Ott. 12 zu Korrenzig schließt Wisselm v. Gelbern Hrieden mit Karl, Johanna v. Brabant u. Philipp v. Burgund: Linbner 2. S. 95—99; vgl. Joh. v. Positge S. 152; Limb. Chron. S. 81—82 § 150; Städtechron. 9, S. 843—844; 13, S. 46, 77; 18, S. 217.

5. KB: At ubi cum rex esset, quamquam stipatus multis milibus armatorum, multa tamen passus est detrimenta sua exercitus, nichil memoria aut scriptura dignum agens

moria aut scriptura dignum agens contra dictum ducem. 6. § 895 = KaA 678; BD § 1011. 7. Ka: Wilhelmus dux Ghelrie in via peregrinacionis versus Lithuanos capitur in Pomerania et ducitur in castrum Valkenberch. B: Videns ergo Wilhelmus dux, Deum misericor-diter protexisse et victoriam sibi de

896 1. In beme fulven jare mas peftilentia fo grot to Lubefe, bat van funte Betere und Baule bage bet bre weten por funte Mertene bage? ftorven bar mol 16 000 3 polfes; unbe bo vorbarmebe fit Gob bar over, bat bat ftervent upbelt.

8984. In beme fulven jare leth browe Margarita, foninghinne | to s Norwegbene, porbumen en flot in Wefter Butlande, bat bet Aremalbe, unde leth up beme nben flote enen hovetman, be beet Swarte Schoningb. unde bit flot Aremalbe unde be lube, be bar uppe weren, be leben grote Di not ban bungere 5.

8976. In beme fulven jare nam bertoge hinrif van Brunewif 10 unde van Lunebord bertogen Benglames bochter van Stetton, bere to beme Gunbe 7.

#### 2 Bet' am Ranbe.

hostibus suis contulisse, concepit ad Dei honorem et sancti fidei defen-sionem proficisci velle contra paga-nos. Et propositum suum ad effec-tum salutarem perducens, arripuit iter cum pulero exercitu et transiens per Westphaliam et Saxoniam venit tandem in ducatum Pomeranorum tandem in ducatum Pomeranorum. Ubi a vasallis terre, duce Pomeranie Ubi a vasallis terre, duce Pomeranie vel forte practicante vel ad minus permittente et dissimulante, captivatus est, multis de suis interfectis, et ductus est in castrum Valkenburg. Billfürliche Ausführung Korners. Die Gejangennahme Herz. Bilheims v. Gelbern zu Zanow erfolgt 1388, nach Ann. Thorun. S. 154: in adventu Domini (Rov. 29), nach Joh. v. Bostlge: 'us sente Eucien tag' (Dez. 13) und geschieht nach lehterem durch 'Edard von dem Balde'n. dessen der lichterem: a quodam dicto Eckhart de Waldow et aliquibus de Wedelen. Bgl. Säddechron. 13, S. 78; Beigt5, S. 508—509; Caro 3, S. 87—88. 'Kalkenburg gehörte als märfisches Lehn dem Daus von Bedet': Strebste S. 154 Ann. 2.

1. § 896 = KaA 703 zu 1392; BD

Ann. 2.

1. § 896 = KaA 703 şn 1392; BD
§ 1055 şn 1393; BD § 1012 şn 1388.

2. Sen Suni 29—Dft. 21.

3. Ka: Maxima pestilencia viguit in Lubeke, quia mortui sunt ibidem circa 16 milia hominum; D § 1055; Mortalitas maxima urbem Lubicen. sem et ceteras circumjacentes civita-tes maritimas et terrestres angustia-

vit, tollens de medio in sola urbe Lubicensi circiter 19 000 hominum; D § 1012: Pestilencia gravissima partes maritimas et presertim urbem Lubicensem molestabat. ... Que incepit circa festum sanctorum Petri et Pauli forcius desevire et durans usque ad festum sancti Martini (Nov. 11) plus quam 18 000 hominum absumpsit.

4. § 898 = KBD § 1018.

5. KB: Margaretha regina Danorum et Norwegie ... edificavit castrum novum contra Axewalde, castrum Alberti regis Sweorum, et posuit in eo capitaneum suum Swarte Schoning nuncupatum. Propter cujus castri fundacionem castellani in Axewalde degentes maximam victualium scanning nuncupatum. Propter cujus castri fundacionem castellani in Axewalde degentes maximam victualium passi sunt penuriam. 'Areval, bet vigilgste Slot i Bestergstland, der beherstede de Beje, der fra Westspien sorte savel til Bettern som til Nordberige': Erslev S. 163; vgl. Stysse, Standinavien under Unionstiden S. 123—124. Niels Jonsson Svarte Staaning: schiffe S. 124; Erslev S. 163; vgl. D. N. 3, Nr. 146.

6. § 897 = KB § 1017a.

7. KB: Henricus dux Lunedurgensis accepit in uxorem siliam Wenzlai ducis Sundensis. Nicht Bengelau, sondern Wartisav. 1386 Just 21 bekennt Bartissav IV. v. Bommenn, miderz. Deinrich vereindart in baben, 'dat we ome gegeven bebbet Sophiem unse bochet to ener eliten vrowen unde sint ome unde den hochedornen sursten Fre-

1389, 95

8991. In beme jare Crifti 1389 in funte Mathias bage2 mas en grot ftrib in Sweben bi Aremalbe. be toninghinne van Norwegen habbe bar fand wol viftebn hundert gewapent, ber hovetman was en ribbere, be beet ber Sinrif Barowe 3, bo fe guemen to Ihnekopinghe 4, bo wart 5 bat hern Alberte, foninghe to Sweben, to wetene, wente be was alrebe uppe ber rebse unbe wolbe Axewalbe spifen. bar let be af unbe toch to finen vianden, alfe tu ben Denen unde of en bel ber Sweben. he habbe mit fit finen fones, finen bebberen, hertogen Johans fone bon Stargar-1636. ben, be was biffcop to Schare, | enen jungen beren 6, enen greven van 10 Solften 7 unde ben greven van Reppin8. be konink was gherich to beme ftribe, unde baftebe also fere, bat be fine nicht al rebe werben funben. bo fe to ftribe quemen9, bo habbe be fonint bat erfte aventure, alfo

berife unbe Bernbe, finen broberen . van ores brutscattes wegene sculbich rechter scult tweptusent sobige mart Brunswifes witte unde wichte'; bavon rechter schill twepinsent tobige mate Brunswifes witte unde wichte'; davon will er die erste Gälfte 1387 Nov. 11, die zweite 1388 Nov. 11 bezahlen; alsbann 'so sendle we unde willen unse bochter vorbenomd mit deme gelbe on bochter vorbenomd mit deme geide du fenden in ore land ane jenigerleve hinder unde vortoch': Subendorf 6, Nr. 145. 1. § 899 = KaA § 683 zu 1389; vgl. A § 683 u. BD § 1018 zu 1388. 2. Febr. 24; Ka: in profesto sancti Mathie apostoli (Febr. 23). 3. Ka: Quod Albertus rex in-telligens et egre valde ferens, Mar-garete regine pacem interdixit et mox

garete regine pacem interdixit et mox colligens exercitum validum de Obo-tritis, Saxonibus, Slavis et Sweis, proposuit dictum castrum suum Axewalde ab inopia et penuria illata eripere et ipsum victualibus relevare. Quo per reginam cognito, ipsa exer-citum pulcrum adunavit et in occur-sum regis misit cum mille et quingentis armatis, cujus quidem exerci-tus dux et capud extitit Henricus Parowe miles strennuus et famosus. Ausmalung Korners.

4. 3ontoping am Bettern. Gee, Rumblaborgs-Lan, Smaland: Stuffe S. 160. Grautoff las: 'Mytopinghe', Ryföping, Söbermanlands-Lan: Stuffe S. 210

-211.

5. Herz. Erich.
6. Rubolf, Bifch. v. Stara, Rachfolger bes 1386 März 25 zuleht genannten Bifchs. Ritolaus, war ber zweite Sohn
herz. Johanns v. Stargarb aus beffen
1358 geschloffener Ehe mit Agnes, Toch-

ter Ulrichs II v. Lindow-Auppin: Mell.
Jahrb. 50, S. 203, 208.
7. Gr. Albrecht I, Sohn Heinrichs
des Eifernen, Bruder Herz. Gerhards
v. Schleswig: Baitz 1, S. 280.
8. Offenbar Glintber, Sohn des Gr.
Albrecht v. Lindow-Auppin, der mit
feinem Bruder Ulrich dem 1391 gestorbenen Bater in der Regierung folgte:
Heidemann S. 62.
9. Ka: Albertus autem rex in suo
exercitu habuit Ericum filium suum

exercitu habuit Ericum filium suum et episcopum Scarensem filium Io-hannis ducis Stargardie necnon co-mitem Holtzacie Adolfum et comitem de Rupin. Et quia nimis avidus et festinus fuit Albertus rex in aggressu pugne, nolens suorum debi-tam prestolari preparacionem, sed precipitanter transiens vallem quan-dam paludosam leonino fronte hostes quesivit. KD nennt brei Messes burger: filium suum, ep. Scar. et Ul-ricum filium Joh. ducis de St. und giebt ben Bornamen des Auppiners richtig an: Guntherum; icon Ka erfindet: vallem quandam paludosam. Ersiev S. 164, 470 quandam patudosam, Ersteb S. 104, 470 verlegt die Schlacht nach Aasle, 1 Ml. öftl. von Kalföping (Styffe a. a. D. S. 130); vgf. daf. S. 163—168; Daenell S. 74 Ann. 3; Limb. Chron. S. 82—83 § 157 zn 1390: 'Item in difer zit da was ein koniginne don Denmarken, ein webewe, figent bes toniges von Sweben, unbe hatte gar großen frig .... Unbe in bem selben frige fing die koniginne von Denmark ben vurgenanten konig von Sweben'; Langebek VI, bat be mit ben finen twe banre nebergint; men bat warbe nicht langbe. be fonint vorlos ben ftrib; he wart gevangen mit ben heren, be bir vor benomet fint, unde allent, bat mit em up beme velbe was, ane be enwed ploen ! befunder blo en, be bet Gherb Snatenborch, unde was fin erfte ribberbach, unbe nam mit fit wol 60 gewapent, be alle ploen ?. 1 unde was en grot fate, bat be ftrib vorloren wart.

9003. In ber thb, alse men ftribbe, bo was be foninghinne tho Barbberge in Hallande 4. bo er be bobescap quam, bat be ere ben ftrib gewunnen habben, bo reet fe to Babufen. er mas leve; fe entfent be heren, be bar gevangen werens. in ber fulven nacht leth fe toning Alberte " fo we bon, bat fe eme afschattebe Axewalbe unbe be Rummelborch 6, of wolbe fe em afgeschattet bebben Drebro?; men bat en funbe er nicht !. werben; be fate was: be hovetman, be bat inne habbe, be was en Dubeiche unbe white mer ban orloges bonbe, wen en anber 8.

12. 'p' über bem zweiten burchftrichenen o.

Ka: Margaretha regina Dacie et Norwege ... cepit in conflictu Albertum regem Swecie et ducem Magnopolensem et cum eo comitem Holtzacie et filium Alberti regis predicti et ducis Magnopolensis nec non comitem Rupinensem et alios nobiles et detenti sunt in captivitate annis fere septem. A: Wedekinus vero Bugghenhaghen ibidem interfectus B: ideirco quamquam in exordio certaminis prospere agens jam duo baneria prostravisset tamen in processu pugne succubuit et captus est cum omnibus principibus et nobilibus. Henricus vero Parowe miles ibidem interfectus est et quamplures alii milites et militares partis utriusque. Urf. Rg. Albrechts v. 1392: 'umme unjer lofinghe willen unbe unfer brund, ribbere unbe fnechte, be mib uns ghevan-ghen worben, uthgenomen greve Albricht van Solften ... unbe ben greven van Repphn': S. R. 4, Rr. 57. Bait 1, S. 281 irri in ber Annahme, bag Gr. Albrecht gleich entlaffen worben fei; erft burch bie Borbingborger Berhandlungen burd die Kreiheit erlangt haben; vgl. b. Bertrag von 1392 Juli 12: Scht. Holft. Lanenb. Urff. 2, Nr. 291. Wegen Günthers v. Lindow-Ruppin weift Heibemann S. 62 Anm. 1 nach, daß er 1391 buten lands' war und erft im Sommer. 1396 gurudfehrte, beuft aber irrig an

Rriegsbienfte unter Rg. Sigismund. Der Sall Beinrich Barows ift offenbar eine Erfinbung Korners. Uber Bido p.

Bitten f. § 908. 2. KB: Hujus autem dejeccionis et diffortunii magna extitit causa Gerardus Snakenburg in aggressu prelii miles factus, qui nove milicie sue maculum inferrens turpem fugam iniit cum 60 armatis.

3. § 900 = KB § 1018. 4. KB: Dum autem hec ageren-Margareta regina rei exitum anxie prestolabatur in castro Wardberghe in Hallande sito. D: in castro Werdingborg.
5. KB: Cui cum rumores victorie

nunciarentur, leta valde currum ascendit et festina veniens in Bahusen principes captivos gratulabunde sus-

cepit.

6. KB: In illa autem nocte regi Alberto tanta violencia facta est in tortura, ut mox duo castra regine Schiof im Rumblaborgs Lan: & S. 161-162. Bgl. Daenell G.

Ann. 4.
7. Drebro am Ginfluß bes Smart-Elf in ben hielmar See, öftl. b. Stod-bolm: Stoffe S. 228—229.

8. Bon Rorner ausgelaffen.

9011. In beme fulven jare wart gemorbet be electus van Swerin2 van finen egenen benren. be hovetman, be bat bebe, be bet Tibete Regelfe; be wart begrepen mit finen tumpanen, unde wurden alle uppe be rabe lecht 3.

9024. In beme fulven jare ichach to Bragbe, bat en priefter broch unfen beren Jefum Eriftum finen lichamen, unbe eme borbe tho ganbe bor be jobenftraten. bar nemen be joben ben prefter unbe flogen unbe ftotten ene, unbe bonben bat hilge facrament's. bes worben be criftenen enware, funberlifen be ftubenten; ben mas bit leth, unbe flogen ber joben 10 vele bot; unbe be borgere quemen mebe to unbe bulpen be joben flan, unde brenden ere hus unde nemen en, mat fe habben 6. albus wart unfe leve here wroten. unde schach in ben paschen 7.

7. fobenftraten' fort. aus 'jobenftrate'. 11. 'nemen' übergefdrieben.

1. § 901 = KBD § 1019. 2. Johann Junge: f. Bb. 19, S. 572 § 821; S. 574 § 823.

3. KB: Electus Swerinensis traditorie occisus est per quosdam de familia sua pecunia corruptos, quo-rum capitaneus fuit Tidericus Zegelke. Sed tandem omnes deprehensi sunt et tracti per plateas rotati. Doberauer Genealogie: Radolphus fac-tus fuit episcopus Scharensis in Go-thia (f. S. 25 Ann. 6), postmodum vero, Iohanne Junghen electo Zwerinensi prodiciose a suis familiaribus interfecto, idem dominus Rodolphus postulatus fuit in episcopum Zweri-nensem et per dominum Bonifacium nensem et per dominum Bonifacium papam nonum translatus: Mell. Jahrb.
11, S. 22; Unbloff 2, S. 518. Unbolf war 1390 noch Bisch. v. Stara, 1391 Kebr. 26 aber Bisch. v. Schwerin: Mell. Jahrb. 50, S. 208; Botho v. Bothenstein begegnet als Bisch. v. Schwerin noch 1390 Apr. 8: bas. 11, S. 228—229.

4. § 902 = KaA § 686 zu 1389, BD § 1023 zu 1388.

5. Ka: Judei in sancto die pasche post cenam oegiduntur in Praga.

post cenam occiduntur in Praga a vulgo civitatis, pro eo quod per quorundam Judeorum filios sacerdos corpus Cristi bajulans dehonoraretur, in insum lavides projeientes. in ipsum lapides proicientes. Sacer-dos namque parrochialis infirmum cum sacramento visitare volens, prope locum Judeorum transiit. Quem Judeorum filii videntes ex priscis forte parentum suorum informacionibus

vel jussionibus animati, in fidei detrimentum et sacramenti contume-tiam lapides et feces de platea colligentes in ipsum presbiterum pro-

jecerunt.

6. Ka: Quod videntes christiani ex more laudabili sacramentum sequentes, communitatem concitave-runt, ut injuriam domini vindicarent in parentes, quam a filiis sibi illatam vidissent. Et quia christiani populi devocio adhuc ex immediate peracta solempnitate aliqualis extiterat, factus est subitus concursus hominum, et irruentes super Judeos interfererunt quotquot invenire potuerunt. Domos vero eorum bonis suis spoliaverunt et spoliatas incenderunt. Quod videntes Judeorum uxores, parvulos et lac-tantes pueros brachiis complectantes, igni se tradiderunt, ne christianorum ludibriis exponerentur. Rorners.

7. Joh. v. Bofilge G. 158: '3tem in befim jare uff ben ofterobent (Apr. 17) wurden bie Buben gestagen cau Brage, borumb bas fie vorfpottunge batten gebornmb das sie vorspottunge hatten gesthan dem sacramento; und die slachtunge geschach am montage czu ostern (Apr.19)'. Limb. Chron. S. 79 § 143: 'in der karmochen vur ostere'. 'Daz gwam asso, daz ein prister drug das heilige sacrament und solde einen cristenmenschen berichten, nit ferre von der juden gaßen. Da wart von eine juden ein klein steinichen geworfen uf di monstrancien'. Bgl. Paslach 3, 1, S. 55.

903. In beme fulven jare togen be | beren ban Brugen in Letto- Bt. wen; bar borloren fe enen ftrib 1.

904. In beme fulben jare togen be beren von Luflande in Lettowen unbe wunnen enen groten ftrib 2.

9053. In beme fulven jare wunnen be van Lubete unde greven Mives : man van Solften bat flot to Wenbngen, bar vele roves unbe morbes af geschen mas. bo fe ib gewunnen habben, bo brenben fe ib 4.

9065. In beme fulven jare leet unfe geiftlite vaber, be paves, tunbegen bat jaar ber gnabe; unde bat scolbe anstaan to wonachten unde scolbe waren en jaar al umme, also we be gnade unbe bat affat foten unbe erwerven wolbe, be scolbe bliven 14 bage to Rome unbe nicht fent. also togen utermaten vele lube to Rome. bit aflat scal jo fin in beme bre unde brittigften jare, also ib vore was in beme viftigeften jare 6.

9077. In beme sulven jare quemen vele ribbere unde fnechte ute beme lanbe to Luneborch unbe ute ber Brigniffe por Obeslo, unbe nemen " bar bore fouge unde perbe; be breven enwech, mat | fe nomen habben ! .

1. Einfall Marquards v. Roschau, Komturs v. Memet: Joh. v. Bositge S. 157; Boigt 5, S. 221—222.
2. Joh. v. Positige: 'Ouch bynnen bes tatin by von Lyssland eyne gute reyse': SS. rer. Pruss. 3, S. 156; vgl. das. Ann. 2.

3. § 905 = KD § 1016 311 1388. 4. KD: Weninghe castrum expugnatum est et captum per Lubicenses et vasallos Adolfi comitis Holtzatorum . . . et mox ineineratum et fun-ditus eversum. Besither bes Schlosies Behningen waren 1361 Bolrab v. Tzüle: Webningen waren 1301 Bottab v. Lante. Subenborf 7, S. 167, 1375 hennele Schad gewesen: Lüb. U. B. 4, Nr. 247; 1381 Sept. 22 empfing es heinrich v. Dannenberg zu erblichem Lehn: Subenborf 7, S. 167; 1391 Febr. 1 verpfänbete herz. Erich v. Sachsen-Lanenburg bete Derz. Erich v. Sachjen-Lauenburg bem Nathe zu Lübech 'nie haive stot Be-nynghen': bas. 4, Nr. 529. 1397 wersen bie Derz. Bernhard u. Deinrich v. Braun-jchweig-Lüneburg ben Lübeckern vor, sie hätten unter Mitbetheiligung Bürger-meister Gerhards v. Attendorn u. anderer Rathemitglieber 'uns afghewunnen unfe flob Beninge' und ben auf bemfelben befindlich gewesenen Geinrich v. b. Berge n. Andere gefangen nach Libed geführt: bas. 4, Nr. 658; Libed antwortet, Beh-ningen gehöre Derz. Erich, ber aber bie aus ihm begangenen Räubereien nicht

habe verhindern tonnen; 'Do wi bat langhe unde vele claghet habben, be queme wi bar vore unde rameben ber fulven morbere unbe rovere; in beme rame wunne wi bat flot . . . Dt vengbe rame wunne wi bat flot .... Of vengbe wi bar vanghene uppe beme fulben flote, be noch use vanghenen fin': bas. 4, Rr. 659; 1396 Dez. 1 leiften bie Knappen heinrich u. Segeband v. b. Berge bem Libeder Rath Ursehbe beswegen, bat wo ban ben vorbenomeben beren unbe ben the Wenninghen': bas. 4, Nr. 645.
5, § 906 = KaA § 689, BD § 1034
3u 1390.

6. a: Annus jubileus Rome a papa anticipitur et anno illo instituitur, ubi factus est magnus populorum concursus secularium et clericorum ac religiosorum. B: Pro eodem tempore ab eodem papa Bonifacio anti-cipabatur annus jubileus cum omni-bus indulgenciis et graciis consuetis statuens cum hoc, quod inantea semper in tricesimo anno celebrari ibidem debebit. Joh. v. Posisse S. 161: Val is un solbe tretin uf bese wunnachten und sulde steen ehn gancz jar, und se obir 33 jar. Bgl. Städtechron. 9, S. 578 600—601; Hefele 6, S. 686. 7. § 907 = KBD § 1020. 8. KB: Milites et militares multi de duesty Lunchurgensi et Primer.

de ducatu Luneburgensi et Prigny

1389.

binnen Dbeslo weren be Solftenberen, bertoge Ghert van Gleswit, greve Clawes, greve Alf, be van Lubeke unde be van Sambord, unbe weren bar borch enes landbrebes willen 1, unbe habben non harneich bar 2. bes wart ben heren bar enboben, bat be voget van Lubete mit ben finen s ben vianden vorhelbe, bar fe weren in gebrabet. alfo wurden be Solftenberen bes tu raabe, bat ere man unbe benre jagen scolben. bat beben fe; fe jageten ben vianden wedber af, bat fe nomen habben, und volge= ben em bort wente bi Molne. bar quemen ber Solftenheren man unbe be gene, be bo nomen habben, tosamenbe. bar quam be voget van Lubefe 10 mebe to, geheten Bennint Lasbete 3, mit ber van Lubete benren, unbe wunnen em bat velt af, unde vengben er vele, unde nemen em er have. unde hebben be van Lubete bar nicht gewesen, be Solften bebben bes bages groten ichaben nomen 4.

9085. In beme fulven jare begebinghebe Margarita, foninghinne 15 to Norwegen, mit Clawese | van Bigen umme be flote Ralmeren unbe Sulverborch 6: bit fint twe flote, bar beme toninfrite to Sweben grot

conglobati venerunt prope Todeslo ..., ut ipsum caperent et depredarentur, et apprehentes primo vaccas ejus et pecora, ea abducere conati

1. KB: Eadem autem die congregati extiterunt in dicto opido pro reparanda pace communi terrarum illarum Gerardus dux de Sleswic, Nicolaus et Adolfus comites Holtzacie et Lubicensium ac Hammeburgensium cives cum suis stipendiariis. über ben Laubfrieden v. 1389 Juni 13 f. nuten § 911, wo auch der hier ausge-lassen. Otto v. Schauenburg mitgenannt wirb. Rämmereirechnungen b. St. Samburg 1, S. 469: 19 0 5 g 4 Samburg 1, S. 469: 19 Ø 5 ß 4 eisdem dominis (Christiano Militis, Johanni Hoyeri et Marquardo Schreye), Odesloe, quando landvrede fuit con-firmatus juramento.

2. KB: Isti tamen pauca arma

secum sumpserant, eo quod bellare

secum sumpserant, eo quou benare minime cogitaverant.

3. KB: Cumque perplexi starent nescientes, quid agerent, ecce venit nuncius referens, advocatum urbis Lubicensis cum quibusdam vasallis et civibus dicte civitatis in pulcro exercitu esse in campo et hostibus insidias tendere.

4. KB: Tunc animati principes et alii nobiles cum civibus civitatum predictarum exierunt et dicto advocato subsidium prebuerunt; et tunc hostes viriliter insequentes, predam ablatam recuperaverunt ac plures de ipsis interfecerunt. Sed nisi protunc ubicensium stipendiarii affuissent, Holzati inermes magnum detrimen-tum passi fuissent. Bielleicht gebort hierher ber erste Punkt in ber Rlageschrift ber Bergöge Bernhard und Beinrich und ber Antwort Lubeds: 'En ruchte quam us to Lubele, bat use vorvesteben vrebe-lojen lube weren in ber nacht ghebroten over unfe lantwere unbe togben vort inte beme lande'; 'bes vorbodede wi unsen voghet unde heten eine, dat he der ramen scholde, de over unse lantwere broken habben'; 'Hir over hinderde use voghet erer so vele, alse he erer hinderen konde, unde be worben to Lubete inghebracht mit ber fulven rovebent bave': Lib. U. B. 4, Dr. 658, 659. Richt gemeint fein tann Bergog Beinrichs Einfall in Stor-marn im Berbft 1389; 'alfe he mib ben finen over be Elve in bat land to Storfinen over de Elve in dat land to Stormeren und in de jeghene dar unme beleghen gherenjet was': Sudendorf 8, 3. 160; 'Bortmer worden usen voghede Lasbesen 6 perde nomen in der renje, dar hertoghe Hinrit up den velde sulven mede was in deme lande to Stormeren': Lib. U. B. 4, Nr. 526.

5. § 908 = KD § 1024.
6. Sölvitsborg auf Schonen: striffe S. 47.

Stuffe G. 47.

macht ane licht. beffe twe flote babbe Clawes na fines vaber bobe alfe fine ervesone, wente fin vaber, ber Bide van Bigen, blef bot in beme ftribe, bo be tonint van Sweben gevangen wart, alfo vor ichreven fteit1. Clawes bebe be flote ber toninghinnen? na beme, alfe bat ghebegbebinget wart, wente be bon moste, alse be mochte, na beme bat eme bat over be band ghelegben was3; unde quam na ber the webber bir the lande, fines vabers erve tho besittenbe.

9094. In beme fulven jare togen be beren von Bruten vor Balten. borch, bar be hertoge van Belren vangen fat's. fe habben utermaten vele lube unde vele raffcopes; fe wunnen bat flot; fe vunden ben bertogen in bar. bo menben vele lube, he were van rechte ber vengniffe los; boch bebe be als en erbar vorfte: be en wolbe also nicht los mefen borch naaruchtes willen; men be gene, be ene | vanghen habben, be fcolben ene los laten mit handen unde | mit munbe 6. alfo nemen ene be beren ban & Brugen mebe in ere land, unbe habben ene bar lange thb, went bat be u los wart in eren 7, alfe vor ichreven is.

910. In beme sulven jare mas grot peftilencia in allen lanben unde fteben, belegen in bat norben van ber Elve 8 ane allebne in ber ftab to Lubete; be vorzach Gob mit finen gnaben.

4. 'foninghinnen'; bas Bolgenbe icheint auf einem freigelaffenen Raume von anderer Sant nad. getragen ju fein.

1. § 899.
2. KD: Nicolaus de Vitzen miles resignavit Margarete regine Danorum duo castra forcia regni Sweorum, Calmeren et Sulverburg, que pater suus Hermannus de Vitzen miles jure hereditario sibi reliquerat possidenda. Qui et in captura Alberti regis occubuerat. Bertragsentwurf v. 1392 Juli 10: Bortmer jo wille wi (Ag. Albrecht) Clawes van Wigen vorbregben aller fculbingbe, be wi to em bebben'

3. Bgl. bie abweichenbe Radricht bei Rufus.

4. § 909 = KaA § 678, BD § 1011.

5. S. oben § 895. 6. Ka: Sed anno sequenti cruci-i de domo Teuthonica castrum illud expugnaverunt et ducem secum in Prutziam detulerunt. D: Quod percipientes fratres de domo Teuthonica . . . cum maximo exercitu venerunt et castrum dictum obsidione val-

laverunt; et expugnantes ipsum cum instrument s debitis tandem ipsum ceperant ducemque Wilhelmum libertati restituentes, multos de castellanis suspenderunt, alios captivantes. Dux vero infamiam milicie formidans liber esse noluit, nisi ille, qui ipsum ce-perat, lingua et manu captivitatem relaxaret et juri suo renunciaret. quod in eo per capturam sibi vendi-caret. Bgl. Ann. Thorun. II. 30h. v. Bofilge S. 156: Do wolbe her felbir nicht fos für be Geart und II. Positige & 156: 'Do wolbe her selbir nicht los sin, do Edarb vom Walbe die selbir nicht was, ber pn hatte gefangen. Des bemanneten die herren die stad und lyssen den herczogen aldo'. Herz. Wil-beim v. Gelbern bleibt auf Falsenburg die in den März, wird alsdann nach Dirschan gebracht, von dort aber wieder nach Kallenburg aurstlageführt: Voiot 5 nach Falfenburg gurflageführt: Boigt 5, S. 512-513.

7. S. unten § 914. 8. Stäblechron. 18, S. 222: Item in illis diebus erat iterum pestilentia epidimia in partibus Rheni.

911. In beme fulven jare wart gematet en lantvrebe van beffen beren unde fteben: bem bertogen ban Gaffen beme elberen, bertogen Berbe van Gleswif, greven Clameje, greven Alve van Solften, greven Otten van Schowenborch, Lubefe unbe Samborch; beffe lantvrebe 5 fcholbe waren bre jaar; unbe ben vorbreveben fe unbe fworen ene to ben bilgen truwelifen to bolbene 1.

9122. In beme fulven jare nam bertoge Burflame van Stettyn, bere to Wolgaft, fin wif, ber bertogen fufter van Luneborch. be brouwe habbe vore hab ben van Mansfelbe; fe was een fcone vrome. be bochtyb 10 was to Tzelle 3.

9134. In beme fulben jare worben | vorsonet be greve van ber 64d Marte unde be ftab to Dortmundes, also bat alle be flote broken worben, be be biffcop van Kolne unde be greve vor be ftab ghebuwet habben 6. of porteech be greve ber renthe, be se em jarlifes plegen to gevenbe, bar he 15 fe umme plach to vorbeghebinghenbe, wente fe wolben er eme nicht mer gheven7. of febe men, bat be van Dortmunde icholben beme greven van ber Marke lenen twintich bufent ghulbene; be scolbe he fine levebage unberholben; men altohant na fime bobe fo fcolbe fin erve ben ban Dortmunde er gelt webber geven; bar habben vore lovet be van Boft, 20 be ban beme hamme unde be ban Unna 8. be ban Dortmunde worben

10. Rach 'to' folgt getilgt 'ben'.

1. 1389 Inni 13 zu Lübed benrinnben die Herzöge Erich d. Aeltere u. Erich d. Nängere v. Sachsen-Lauenburg, Herz. Gerhard v. Schleswig, die Grafen Klaus n. Abolf v. Holiswig, die Grafen Klaus n. Abolf v. Holiswig und die Städte Lübed u. Hamburg den von ihnen auf 3 Jahre geschlichen Luff. 2, Kr. 280; vgl. Lappenberg, Trahiger S. 105 Anm. 5. Über den sechsjährigen Laubstieden Kg. Wenzels v. 1389 Mai 5 i. R.-A. 2, Kr. 71—73.

2. § 912 = KBD § 1021.

3. KB: Bugslaus dux de Wolgast accepit in uxorem relictam comi-

gast accepit in uxorem relictam comitis de Mansveld. Hec soror extitit tis de Mansveld. Hec soror extitit Henrici et Bernhardi filiorum Magni ducis de Zangerhusen, pulcra mulier valde. Horum nupcie celebrate sunt in castro Tzelle. Bogiflav VI, Octz. D. Bolgaft, heirathet 1389 Agnes, Todeter Herz. Magnus' II v. Braunschweigefineburg, Bittwe b. Gr. Busso V. Mansfeld: Cohn, Taf. 147. Bgl. die Massinandersetung Ber. Kriedrichs mit Auseinanberfetjung Berg. Friebriche mit

Agnes über beren Leibzucht v. 1392 Marg 24: Subenborf 7, Rr. 75, 76, 81, 91. Uber ber Agnes britte Che f. unten § 1026.

4. § 913 = KBD § 1022.

- 5. KB: Civitas Tremoniensis amicabiliter componitur cum Engelberto comite de Marka sub hoc pactu. Über bie Friedensverhandlungen f. Neberhoff S. 78—81.
- 6. KB: ut castra constructa in detrimentum predicte urbis per Fredericum archiepiscopum Coloniensem funditus everterentur, quod et factum est. Bgl. oben § 876.
- 7. KB: insuper quod Tremoniensis civitas censum annualem, hactenus comitibus de Marka solutum pro defensione ejus, amplius non obligaretur solvere.
- 8. KB: Deberet tamen dicta Tremoniensis civitas dicto comiti concedere 20 000 florenorum, que ipse comes temporibus suis solvere non

ene gube fone, bo fe habben orliget in bat bribbe jaar; fe werben fit alfe wife, erlife, berve, brome lube 1.

9142. In beme fulven jare wart be hertoge van Belren los van ber vengniffe mit bulbe ber Brufefichen beren3; men be mofte breve fenben van beren tho beren, van fteben to fteben, bar | be bes inne befante, & bat be bertoge van Stettin, bere tu Bomeren, nene ichult bar ane babbe, unbe bat Eghert ban beme Bolbe enen gangen bruntlifen enbe ban em habbe. of begberbe be unbe bat in ben fulven breven, bat men Egberbe bat jo nicht witen scolbe. beife orvebbe mofte he bon, wolbe he los wefen.

9154. In beme fulven jare flogen ber van Lubete benre in beme " lanbe to Solften enen, be beet Detlef Gobenborp 5 unbe mas en hovetman ber poretniffe, bat Lubete porraben mas 6, alfe por fcbreven ftept 7.

916. In beme fulben jare wart grot twibracht tuffchen beme capittele van Lubete unbe beme raabe van Luneborch. bat quam bar van to, bat be ban Luneborch beme capitele be renthe nemen, be fe habben up ber a fulten to Lunebord; bir umme brachte bat capittel ben raat in enen fwaren ban, also bat fe al, be in beme rabe weren, | leten to banne funbigen, al bi eren namen, van beme prebicftole 8.

917 9. In beme fulven jare ftarf unfe geiftlife vaber paves

teneretur, sed mox eo defuncto heres sui ea exsolvere deberent. Cujus obligacionis fidejussores sunt civitates subscripte, scilicet Sozatum, Hamma et Unna. Die Musschuung Dortmunde mit Ergb. Friedrich b. Roln u. Gr. Engelbert v. b. Mart erfolgt 1389 Rov. 20: Lacemblet 3, Rr. 944; Rübel n. Roefe 2, Rr. 225; Blindniß Engel-berts mit Dortmund v. 1391 März 24 auf Lebenszeit: bas. 2, Rr. 262, 263. Die Radricht über bie 20 000 Bulben entbehrt ber urfundlichen Beglanbigung ; Dietrich Befthoff berichtet: 'Aver fie often Frederico, bem bischop von Colin, und Engelberto . . . up seter barto vervordente tide und termine var ein vrit geschenke geven 14 000 storenen'; Städtechron. 20, S. 283. Abgeordnete Soesis werden 1389 Nov. 20 als 'sopnelinde und

werden 1389 Nov. 20 als 'fonnelnde und begedungeslude' genannt.

1. Bgl. oben § 876.

2. § 914 = KBD § 1011.

3. KD: Quod cum factum esset.

(S. 30 Ann. 6), dux sub salvo conductu principum ad propria reversus est. Die Freilaffung Bithelms v. Gebern, qui satis mirabiliter se ad dominos de Prussia habuit, erfolgt 1389

um Mug. 15: Ann. Thorun. u. 306. v.

Bofilgt ©. 159; Boigt 5, ©. 514. 4, § 915 = KD § 1025. 5. KD: Detlevus de Godendorp nobilis terre Holtzatorum gladiis stipendiariorum urbis Lubicensis minu tatim articulatur et interficitur in cimiterio cujusdam ville terre sue

6. KD: Hie capitaneus fuerat illorum, qui advocatos diete urbis eum suis sociis prope opidum Kilense occiderant et iusuper illorum, qui urbem Lubicanam per tradicionem quorundam civium voluisse cepissent.

7. Bb. 19, S. 581 § 843, S. 593

§ 864.

8. Bergleiche v. 1390 Febr. 19: quod dudum inter honorabiles viros, dominos prepositum, decanum, canonicos et capitulum ecclesie Lubicennicos et capitulum ecclesie Lubicensis, ex una, et nos, parte ex altera, super bonis et redditibus suis salinaribus . . . gravi suborta materia dissencionis, predicti domini omnes lites, questiones et discordias alias ex ipsa dissencione quemodolibet exortas una nobiscum amicabiliter componentes: Subenborf 7, Mr. 6.

9. Su § 917 vgl. KaA § 681, BD

1390.

33

llrbanus 1, be bat jaar ber gnaben habbe gefundeget laten 2. na eme wart en geforen, gebeten Bonifacius, unde was van guben feben3, bat to Rome wart grot tosokent, also bat bar of vele lube storven 4.

918. In beme sulven jare was grot frich tusschen bes koninges 5 mannen van Sweben in beme lanbe to Metelenborch unbe ben Marteichen 5, unde was beme koninge en grot hinder. Hinrit van Bulow, geheten Grotekope, be was bes kriges en hovetman 7 unde was bes en sake, bat be tonint van ben finen luttit bulve babbe.

9196. In beme jare 1390 weren be Luneborger heren, hertoge 10 Berend unde hertoge Hinrif, tosamenbe, also bat se wol habben 1100 rittere unte fnechte; bar munnen fe mebe be Snakenborch unbe be Gartowe 9.

2. 'ieten bat to' 8, 6, R; man tonnte lefen : 'feben. to', aber die Menderung ift nicht nothwendig. 7 'be mad': 'be' forr, aus : 'bee'.

§ 1015 3u 1385: aA § 682 3u 1389, BD § 1017 3u 1388. 1. Ka: Urbanus papa obiit. UrbanVI

1. Ka: Ordanus papa odit. Urbanvi fitrett 1359 Oft. 15: Hefele 6, S. 686. 30b. v. Pessigs S. 160—161: 'In besim jate Hedwigis Oft. 15) start czu Nome ber heplige vater, ber pabest Urbanus sertus. Der saczte bas gnabenriche jar'.

2. Bgl. § 906.

3. Ka: Bonisacius papa, qui et Petrus pacione Neapolitanus seditannis

trus, nacione Neapolitanus, seditannis 14 mensibus 3 et diebus 17. Hic Rome clectus est et coronatus in die 4 coronatorum Nov. 8. Hic bonus temporalis erat, bonus et largus etc. Job. v. Bofilge S. 191: Item noch im wart eju pabift erwelt ber bere Petrus, carbinalis von Reapolis tituli fancte Anaftafie, und mart geben en Bonifacius ber 9.'. Pietro Tomacelli, Karbinal v. S. Ana-figfia, wird 1389 Nev. 2 ermäblt unb

nana, wird 1389 Nev. 2 etwählt und Nev. 11 gefrönt: Gregorevius 6, S. 528.

4. Bgl. § 906. Bgl. Städtechren. 9, S. 578; 13, S. 79. Der zu Rom herrschenten Theuerung erwähnt Chron. Mogunt. dai. 18, S. 223.

5. Aur hier berichtet: Peidemann,

Die Dart Branbenburg unter Jobft v.

Mabren S. 28. 6. Uber bie Familie von Billom gu tiefer Zeit f. Lifc, Deltb. Jahrb. S. 127 - 131. Ber ben Beinamen Grotetop führte, fagt er nicht. S. unten § 966. 7. In ben Frieden ber Bergige Bern-

harb u. Beinrich v. Braunfdweig mit ver Altmart v. 1391 Oft. 14 (S. 45 Anm. 1) foliegen fie ein Erzbifchof Albrecht von Magbeburg und Pinride van Bulowe, ofte fe barinne wefen willen'.

8. § 919 = KBD § 1029, B 3u 1389. 9. KB: Bernhardus vero et Henricus duces colligentes exercitum de mille centum armatis, obsederunt castrum Snakenburg et similiterGartowe castrum et ceperunt ambo expugna-cione virili. Rur bier berichtet: Beibemann 3. 31. Schnafenburg an ber Elbe u. Gartow unmeit berfelben, Lantbroftei Lüneburg. 3m Friedensschluß v. 1391 Oft. 14 (S. 45 Anm. 1. merben 'umme De Snattenborch' Schieberichter beftellt; Joft foll bie Balfte bes Bolls erheben laffen und ben Bergögen Schnatenburg vertheibigen helfen. Inhaber ber Schnaberioteligen verfen. Indube to Goulen-burg gewesen: Aubloss 2, S. 644; 1390 vor Dez. 9 waren sie in Josts Dienste ge-treten: Heibemann S. 31 Anm. 5; ber Friedensschluß bestimmt: Od sculle wi, unfe manne und stebe unfe tonfe, gut und borpe, be wi und fe in ber Marde bebben, und be van ber Schulenborch und te borgere van Soltwebele ere tonfe, gut und borpe, be fe in beme lanbe to Luneborch bebbet, bepberfiet beholben, bar mald recht to hefft'. Bgl. Bavemann 1, **⊗**. 536—537.

9201. In beme fulven jare bar na altohant togen fe vor Goltewebele unde trebben bat forn; fe vorbingeben unde vorherben wente vor Stenbele, mat bar mas 2.

9213. In beme fulven jare bar naa | togen bertoge Erit van Saffen, . bere to Saffen unbe to Louenborch, unbe bertoge Sinrit, bere tho Brunde wit unde Luneborch, por Rlegefe 4; fe branden unde beerben uppe be van Quisowe, bar manich jaar ny berfchilt habbe wefen.

9225. In beme fulven jare vorlos be van Menlan enen ftrib; ben wunnen em af be ftebe, be van Florens, be van Bononie unbe be anberen ftebe, be ban ben Berne nemen eren beren altobant mebber in; ben babbe 10 be van Meblan vorbreven .

923. In beme fulven jare weren be gobeeribbere in Lettowen mit vele luben, unde beben groten ichaben unde nemen groten ichaben 7.

 § 920 = KBD § 1029.
 KB: Deindeprocedentes versus 2. KB: Deindeprocedentes versus urbem Soltwedel demoliti sunt omnia sata terre illius. Rur hier berichtet: Heberanu S. 31; vgl. S. 33 Anm. 9.
3. § 921 = KBD § 1029.
4. Bweimal erzählt: f. § 946 zu 1391.
KB: Quo expedito venerunt cum suo

exercitu prope castrum Klotzeke, quod erat nobilium de Quidzowe, et omnia erat nobilium de Quidzowe, et omnia ibidem vastaverunt. In § 946 werben, wohl richtiger, Erzh. Albrecht v. Magbeburg u. die Herz. Bernhard u. Heinrich genannt. Unferm § 921 folgen v. Kobbe 2, S. 104, Heibemann S. 31. Über Erzh. Albrecht f. S. 33 Ann. 7; Joff überließ ihm 1390 Ang. 28 zu Tanzermünde das Schloß Klaue und vor John aberlieg ihm 1390 Aug. 28 zu Kangermünde das Schloß Plane und vor Okt. 22 das Schloß Altendausen: Heibemann S. 31—32; Riedel II, 3, Nr. 1226. Alehke in der Westpriegnit; Besitzer der Burg war Kuno v. Outhow: Helbemann S. 31; vgl. Havemann 1, S. 536. 1390 März 13 bekennen Albrecht v. Alvensleben u. Rubolf v. Klöben, bag bie Derzöge Bernbard u. Beinrich v. Luneburg uns in oren benuft genomen und enblangen bebben met bem flote Rlobe nn ban beffen negeften to tomenben pringften vort over twe jar': Subenborf

 § 922 = KB § 1029 a.
 KB: Barrebo dominus Medio-Vtalie, puta Florenciam, Mediola-num, Veronam, Pysam et Paduam et

succubuit in prelio. Illi autem de Verona dominum suum exulantem revocant ad urbem. Mailand, Pifa, Padua feut Korner willfürlich bingu. Francesco Carrara il Novello (f. oben S. 18 Annu. 1), der auf einem Bisconeifchen Schloffe gefangen gehalten wird, entfommt nach Florenz (1389 Apr.), begiebt sich als bessen; Giovanni Galeaizo
sagt Florenz ab und greift bas von ben
Florentinern unterfiligte Bologna an, muß aber bessen Belagerung ausgeben, ba Carrara (1390 Mai) mit zahlreicher Mannschaft nach bem Friaul fommt; Carrara erobert in der Nacht vom Juni 18—19 Padua, bessen Kastell sich ihm Aug. 27 ergiebt; in seiner Begleitung ist Canfrancesco. Sohn Antonios della Scala, und Berona rust ihn zu seinem Herrn aus, wird aber durch Ugeletto Biancardo, der das Kastell von Padua entssehen soll, dem Galeazzo erhalten; nachdem Carrara dessen Berbündeten, Martgr. Albert v. Este, zum Frieden gezwungen, wird der Krieg gegen Galeazzo dis 1392 Jan. fortgescht: Leo 3, S. 105—108; Lindner 2, S. 315.

7. Absall Bitowies vom Orden; Zug des Ordensmarschalls Engelhard Rade vor Kiernowo, das von der Besatung muß aber beffen Belagerung aufgeben

ver Kiernowo, das von der Befagung verbraunt wird, und Eroberung von Meißagoly; nach bessen Midtebe Eroberung der Burgen Witowis burch die Litauer: Joh. v. Positige S. 162—163; Boigt 5, S. 534—537.

33

Urbanus 1, be bat jaar ber gnaben habbe gefunbeget laten 2. na eme wart en geforen, geheten Bonifacius, unde was van guben feben3, bat to Rome wart grot tojotent, also bat bar of vele lube ftorven 4.

918. In beme sulven jare was grot trich tuffden bes foninges 5 mannen van Sweben in beme lanbe to Metelenborch unbe ben Marteichen 5, unde was beme foninge en grot binber. Sinrif van Bulow, geheten Grotefop 6, be was bes friges en bovetman 7 unbe was bes en fate, bat be fonint van ben finen luttit hulpe habbe.

9198. In beme jare 1390 weren be Luneborger beren, bertoge 10 Berend unbe bertoge Sinrif, tojamenbe, alfo bat fe wol habben 1100 ribbere unbe fnechte; bar wunnen fe mebe be Snafenborch unbe be Gartowe 9.

2. 'seben bat to' 2, 5, R; man tonnte lefen : 'feben, to', aber bie Aenderung ift nicht nothwenbig. 7 'be mas': 'be' forr, aus: 'bes'.

§ 1015 zu 1388: aA § 682 zu 1389, BD § 1017 zu 1388.

1. Ka: Urbanus papa obiit. UrbanVI stirbt 1389 Oft. 15: Hefele 6, S. 686. 30h. v. Possigs (Ott. 15) starb czu Rome ber heplige vater, ber pabest Urbanus sertus. Der saczte bas gnabenriche jar'.

2. Bgl. § 906.

3. Ka: Bonisseins papa, ani et Persone

3. Ka: Bonifacius papa, qui et Petrus, nacione Neapolitanus, seditannis 14 mensibus 3 et diebus 17. Hic Rome electus est et coronatus in die 4 coronatorum (Nov. 8). Hic bonus temporalis erat, bonus et largus etc. 30b. v. Bosilge S. 191: 'Stem noch im wart cau pabift erwelt ber bere Betrus, carbinalis von Reapolis tituli fancte Anaftafie, und wart gebenjen Bonifacius ber 9. sie, und wart gehepjen Bonijacius ber 9.1: Pietro Tomacclii, Karbinal v. S. Anaftasia, wird 1389 Nov. 2 erwählt und Nov. 11 gefrönt: Gregorovius 6, S. 528.

4. Bgi. § 906. Bgi. Städtechron. 9, S. 578; 13, S. 79. Der zu Rom herrichenden Theuerung erwähnt Chron. Mogunt. bal. 18, S. 223.

5. Nur hier berichtet: Deidemann, Die Mart Brandenburg unter Jobst v. Mäbren S. 28.

Mähren S. 28.
6: Über die Familie von Bülow zu bieser Zeit s. Lisch, Mesth. Jahrb. S. 127—131. Wer ben Beinamen 'Grotesop' führte, sagt er nicht. S. unteu § 966.
7. In den Frieden der Herzöge Bern-

barb u. Beinrich v. Braunfdweig mit ber Altmart v. 1391 Dtt. 14 (G. 45 Ann. 1) ichließen fie ein Erzbijchof Al-brecht von Magbeburg und Sinride van Bulowe, ofte fe barinne mefen willen'.

8. § 919 = KBD § 1029, B 31 1389. 9. KB: Bernhardus vero et Henriduces colligentes exercitum de mille centum armatis, obsederunt castrum Snakenburg et similiter Gartowe castrum et ceperunt ambo expugna-cione virili. Rur bier berichtet: Heibe-mann S. 31. Schnakenburg an ber Elbe n. Gartow unweit berselben, Landbrostei Lüneburg. Im Friedensschluß v. 1391 Ott. 14 (S. 45 Aum. 1) werden 'innme de Snaffenborch' Schiedsrichter bestellt; zost soll die Hälfte des Zolls erheben lassen und den Derzögen Schnakenburg vertheidigen helsen. Inhaber der Schnakenburg waren wohl die von Schulenburg gewesen: Audloss 2, S. 644; 1390 vor Dez. 9 waren sie in Iosks Dienste getreten: Heidemann S. 31 Aum. 5; der Friedensschluß bestimmt: 'Och seufle wi, unse manne und stede unse twise, auf u. Bartow unweit berfelben, Landbroftei unfe manne und ftebe unfe tonfe, gut und borpe, be wi und fe in ber Marde hebben, und be ban ber Schulenborch und be borgere van Soltwebele ere tonfe, gut und borpe, be je in beme lanbe to bar mald recht to befft'. Bgl. Savemann 1, 6. 536-537.

- 9201. In beme fulven jare bar na altohant togen fe bor Goltewebele unde trebben bat forn; se vorbingeben unde vorherben wente vor Stenbele, mat bar mas 2.
- 9213. In beme fulven jare bar naa | togen hertoge Erif van Saffen, & here to Saffen unde to Louenborch, unde hertoge Sinrit, bere tho Brunds wit unde Luneborch, bor Rlegefe 4; fe branden unde heerben uppe be van Quipowe, bar manich jaar no berschilt habbe wesen.
- 9225. In beme fulven jare vorlos be van Menlan enen ftrib; ben wunnen em af be ftebe, be van Florens, be van Bononie unbe be anderen ftebe. be ban ben Berne nemen eren beren altohant webber in; ben habte " be van Meylan vorbreven 6.
- 923. In beme sulven jare weren be gobesribbere in Lettowen mit vele luben, unde beben groten ichaben unde nemen groten ichaben 7.

- § 920 = KBD § 1029.
   KB: Deinde procedentes versus urbem Soltwedel demoliti sunt omnia
- Setbemann S. 31; vol. S. 33 Anm. 9.
  3. § 921 = KBD § 1029.
  4. Zweimal erzählt: j. § 946 zu 1391.
  KB: Quo expedito venerunt cum suo exercitu prope castrumKlotzeke, quod erat nobilium de Quidzowe, et omnia erat nobilium de Quidzowe, et omnia ibidem vastaverunt. In § 946 werben, wohl richtiger, Erzb. Albrecht v. Magdeburg u. die Herz. Bernhard n. Heinrich genannt. Unserm § 921 solgen v. Kobbe 2, S. 104, Heibemann S. 31. Über Erzb. Albrecht s. S. 33 Ann. 7; Jost überließ ihm 1390 Ang. 28 zu Tangermünde des Schloß Blave und par germunbe bas Schloß Plane und vor Ott. 22 bas Schloß Altenbaufen: Seibe-mann S. 31—32; Riebel II, 3, Nr. 1226. Rlette in ber Weftpriegnit; Befiter ber Burg war Kuno v. Outhow: Deibe-mann S. 31; vgl. Havemann 1, S. 536. 1390 März 13 bekennen Albrecht v. Alvensleben u. Rubolf v. Klöben, bag bie Bergöge Bernhard u. Beinrich v. Luneburg 'uns in oren behuft genomen unb enbfangen bebben met bem flote Rlote nu van beffen negesten to fomenben pringften vort over twe jar': Subenborf 7, Mr. 10

 § 922 = KB § 1029 a.
 KB: Barrebo dominus Mediolanensis bellum gessit contra civitates Ytalie, puta Florenciam, Mediola-num, Veronam, Pysam et Paduam et

succubuit in prelio. Illi autem de Verona dominum suum exulantem revocant ad urbem. Mailand, Bija, Babua fest Korner willfürlich bingu. Francesco Carrara il Rovello (f. oben rancesco Carrara il Novello (f. oben 5, 18 Anm. 1), ber auf einem Bisconifiden Schlosse gefangen gehalten wird, entsommt nach Florenz (1389 Apr.), be giebt sich als bessen Blorenzi Boranni Galeazo satephan v. Baiern; Giovanni Galeazo sagt Florenz ab und greift das von den Florentinern unterstützte Bologna an muß aber bessen Belagerung aufgeben, ba Carrara (1390 Mai) mit zahlreicher Mannschaft nach bem Friaul kommt; Carrara erobert in ber Nacht von Jumi 18—19 Padua, bessen Kastell sich ibm Aug. 27 ergiebt; in seiner Begleitung is Canfrancesco, Sohn Antonios besse Scala, und Berona rust ihn zu seinem Herrn aus, wird aber durch Ugolette Biancardo, der das Rastell von Babua entsehen soll, dem Galeazzo erhalten machdem Carrara bessen Berbundeten, Martgr. Albert v. Este, zum Frieden gezwungen, wird der Krieg gegen Galeazzo muß aber beffen Belagerung aufgeben. Marge. Alvert d. Spe, junt Frieden gaz zwungen, wird der Krieg gegen Galeazio bis 1392 Jan. fortgesetzt: Leo 3, S. 105 —108; Lindner 2, S. 315. 7. Abfall Witowis vom Orden; Zug bes Ordensmarschafts Engelhard Rabe

vor Kiernowo, das von der Befatung verbraunt wird, und Eroberung von Meisagoly; nach bessen Midkehr Er-oberung der Burgen Witowes durch die Litauer: Joh. v. Posilge S. 162—163; Boigt 5, S. 534—537.

9241. Altohant bar na in ener somerrebse weren fe in Lettowen por ber Wille mit alte vele luben unde mit vele ratscopes, unde wolben be Wille winnen; boch funden fe bes nicht vortbringben. fe beben groten ichaben unbe nemen groten ichaben 2; mat fe van raticope bar broch. s ten, bat schoten fe tomale entwey. uppe beme flote was be foning van 854. Bolen, unde habde wol veer busent weraftich bar uppe 3; unde bar en mas nernen Lettowe mebe, wente ben Lettowen lovebe be nicht 4.

9255. In beme fulven jare ftarf hertoge Magnus vrowe van Brunswif unde van Bangberhufen, ber veer hertogen, Freberites, Beren-10 bes, Sinrifes unde Otten, mober ; fe was en fcone mbf gewesen unde halp eren finberen hartliten bi ereme levenbe, funberliten bertogen Sinrite.

9267. In beme fulven jare ftarf greve Alf van Solften; be mas en vrebesam here unde gub nabur ben van Lubeke, also bat be grote 15 bruntscap mit em helt. nicht langhe na fime bobe hulbegeben fine man greven Clawese van Solften's, sime vebberen. unbe bat mas jegen ben van Schowenborch, wente he was bar of vebber to, men bat be name

5. 'be' forr, aus 'bes', 'foning': 'foningbes'. 7. 'Bettowe': 'Bettow' mit burchftrichenem w. 8. 'jare' übergeichrieben,

§ 924 = KBD § 1026 ju 1389.
 KB: Fratres de domo Teutho-

nica terre Prutzie cum magno exercitu exeuntes vallaverunt castrum Ville fortissimum. Quod licet fortiter impugnarent machinis et instrumentis aliis, ipsum tamen expugnare non valuerunt. Bug bes Orbensmarichalls unter Betheiligung bes Gr. heinrich v. Derby; Bereinigung mit dem Land-meister v. Livsand, Wenemar v. Brug-genove, zu Kowno; Ueberrumpelung des Großfürsten Stirgiello; Eroberung des Dberften ober Rrummen Saufes; gebliche Belagerung ber beiben aubern Burgen: 30h. v. Bofilge S. 164-167; Boigt 5, S. 541-549; Caro 3, S. 98-100; vgl. Bauli in Göttinger Gel. Rachrichten, 1880, S. 328; 1881 S. 345 n. bessen Aufstein Mussel, 1881, Sr. heinrich v. Derby in Danzig (Danzig, 1881); Bubl. b. B. s. Gesch. Oft- n. Westpreußens Bb. 6.

3. KB: eo quod Bolezlaus rex Polonie in eo esset cum 4000 vironum.

lonie in eo esset cum 4000 virorum electorum et viriliter ipsum defenderet, conterens Pruthenorum omnia instrumenta erecta suis petrariis et balistis. Bertheidiger bes eingenommenen Rrummen Saufes war Rafimir, Jagiellos Bruber: Boigt 5, G. 544.

4. 'Duch weren vele Duticher unb Bolen uf beme bufe; by fich befte menlicher werten, fie weren ane boupt binmeg gelouffen, were bas rechte bus gewonnen von ben berren von Brugen': 30b. v. Bofilge G. 166.

5. § 925 = KB § 1027 b 3u 1390, D § 1008 3u 1388.

6. KB: Eodem eciam anno obiit uxor Magni quondam ducis de Brunswik, mater ducum Frederici, Bernhardi, Menrici et Ottonis. Katharina, Wittwe Magnus' II (Bb. 19, S. 549 Anm. 3) n. Albrechts v. Sachjen-Bittenberg (baj. S. 550 Anm. 7; S. 586 Anm. 4), stirbt 1390 3an. 30. 7. § 926 = KB 1027 a.

8. KB: Adolfus comes Holtzatorum obiit et terra homagium fecit Nicolao comiti Holtzacie patruo suo. Gr. Abolf VII stirbt 1390 Jan. 26 : Trațiger S. 108. Mit ihm erlifcht bie Bloner Linie. wantelt was! reffe bulringe itat = :=: :::: 22rneborete. unte be wart begraven the Represented.

927. In teme fulren jare nam to formere und bage mir fonint Albertes mannen unte finen feben bie Alfret unte be ban ber Bie bi mar; fe helt er aver nenen ! bar be man unt: fiebe bid prote tofte up

9284. In beme fulben jare ausmen marieren Bafr und marcgreve Prolop van Wierberen in te marte to Etantentet unte erlogeren mit ten bertogben van gunebord .

929%. In beme fulben fare bebin be ban beme Aneebele fit umme : nun ter hericap to Cunebord to ben martineren .

930%. In teme fulven jare fette fit berrage Freberit van Brune-

- 1. Bu Gunften ter Grafen Rlaus, Cherhart VI, Altrett u. Cinnit ann ber Renteturger einie emidten auf all Antpeliche an bat Erte Ebalfe VII Mary 12 beffen Somefter Giffabeth, Main 12 been Scheiter Effecte. Weite Edt. Hillme Pernfacht II c. Werte I. 222. Holl fahrt 50, E 205, Art. 4 n. 15 die Gefehrer in I nich Bernbarb, Bomperacht ju Camfurg, ein ber adjanenburger lente acht halbigueneb. Urt. 286-285; rgl. Rr. 286-288 Rer 4 ribricht Abelis Wirme, Anne, Radter Ser, Altrechts II v. Mellenlurg beit Jahrt 50, E. 177, Weat Mana ann Derzog Gerbard v. Soblemig mit ben Ginnolnern ibre-Veilgebinger feifiantig in fen Gol. half Vanent lett, 2, Rr. 254. Bgl. Walt, 8, 278. 278. 278. Confebung eines Leiligebingen file Glifabeth burch Berg. Gurbarb und rie Giafen Albrecht u. Beluich v Mal 25: Enbenborf 7. Hr. 45
  - 2 🤏 unten g 934.
- 3 Ide urfunbliche Beglanbigung trblt
- 1 6 924 KBD § 1028.
- b KB marchiones Moravic Iodocoset Procopius venerunt in marchiam de Brandenburg Hii marchiones gwerram concitaverunt contra Henrieum et Bernburdam duces de Laneburg 1 1888 Mai 22 batte Mg. Sigis unnt v Ungarn, 1387 Marg 31 grantiblischenburg gefrent Linduck I, 200, 2 2 144 3.0 u Krotop v March bir Batte Drantenburg mit Andnabme bei Menmart auf 5 3abre

verrefinder Riebel, Cod, dipl. Bran-den: II & Bir 1218: ngl. Rr. 1214, 1215: Simbner 2 & 165 n. unten § 972: Buni 4 bette er gleid Bebann v. Görlis ben Granten und Unterbanen ber Mart ben Stanten und immembanen ber Mant beiselen, John ubrelen zu hulbigen: bal. II. o. Ro. 1.16—1222; Lindner 2, Z. 157—141; John mar alsbann von Inti die Ente Cheber in der Mark ge-meien: Niedel Ebranel. Register 1, Z. 426—427; Lindner 2, Z. 143; Heiben mann Z. 18; im Jug. kebrte er babin prüdel: Niedel, bal. 1, Z. 431; Lindner 2 Z. 143; Gelemann Z. 18, 31 und mar 2, & 143: Beitemann & 18, 31, und mar Aug. 5 in Brantenburg. Aug. 25 in Tangermunte, 1391 Gebr. 25 wieber in Brag. Ginen Rampf gegen bie Berg. Bernbarb u. Beinrich beitreitet Beibemann 3. 32.

6. § 929 = KBD § 1028.
7. KB: Castrenses vero de Knesbeke relictis corum propriis dominis ducibus de Luneburg, subdiderunt se marchionibus predictis. Bobo u. Me win von bem Anejebete nahmen auf alt martischer Seite theil an den Friedensschiffen von 1391 Febr. 26 u. Et. 14: [. S. 40 Anm. 10, S. 45 Anm. 1. 1391 Jan. 27 geloben die Herzöge Bernbard n. Deinrich, sie wollen, 'de wile desse frich waret twifichen unfen leven getruwen, bern gubolve unbe Bernere van bem Anesbete, up ene fiit, unbe bern Sinrife van Beltbem, up anber fiit, ... bar fille to fitten' unb 'to on up ben Ruesbefe nicht effchen up bem marcgreven van Merbern : Gubenborf 7, 912. 32. 8. § 930 = KBD § 1028.

wit van finen broberen, bertogen Berenbe unde bertogen Sinrife, alfo bat he en to ereme tryge nicht helpen fcolbe jegen be marcgreven Joste unbe Protop; bar geven fe em umme brittehn hunbert fchof 1.

9312. In beme fulven jare nam bertoge Gherb van Gleswif to 5 fime wive ber hertogen fufter van Luneborch unbe van Brunswit 3.

932. In beme fulven jare ichach grot ichabe ute Ribniffe in ber zee4.

9335. In beme fulven jare buweben be van Samborch ene borch 66. uppe ben Glindesmur, nicht verne van | Horborch, unde bat was fere 10 webber ben willen hertogen Sinrifes van Brunswif unde van Luneborch; boch en leten fe bes bar umme nicht 6.

934. In beme sulven jare webberspreten be bomberen van Samborch be graft greven Alves begen be monife van Rennevelbe, unbe brochten bat so verne, bat men ene webber upgrof unbe vurbe ene to 15 Hamborch. bar licht be graven in beme bome. he habbe ene ichone beabeneniffe?. be van Lubete fenden bar twe borgermeftere mit vele voltes unde in groter werbicheit; bit ichach borch vruntliter handelinge willen, be be mit em bebolben babbes.

1. KB: Egerunt eciam ipsi marchiones tantum apud Fredericum ducem de Brunswic, fratrem Bernhardi et Henrici ducum de Luneburg, pecuniis suis, ne dictus Fredericus dux fratres suis, ne dietus Frederious dux fratres suos juvaret. Nur hier berichtet: Heisbemann S. 31. Auf bas betreffende Jahlungsversprechen wird sich die Urk. v. 1392 beziehen, in der Berzog Friedrich für 'hundert mark, 8 sichool krutzekrosschen vor de mark, die Mimark auf ein Jahr (bis 1393 Sept. 29) in seinen Schulz nimmt und beiden Theisen Schulz nimmt und beiden Theisen der Aufbebung biefes Abfommens nach Rov. 11 für ben Fall vorbehalt, 'bat we uns mit bem markgreven nicht vorghan ne fonden bir under imme unse ghelt, des we spine breve hebben'. Riedel II, 3, Nr. 1229. 2. § 931 = KB § 1028a. 3. KB: Gherardus dux Sleswicensis

accepit in uxorum sororem de Brunswik et Luneborg ducum. Herz. Ger-bard v. Schleswig verlobte fich 1390 mit Elisabeth, Tochter Herz. Magnus II; bie Bermählung ersolgte erst 1395. Kämme-reirechnungen d. St. Hamburg 1, S. 474: 114 A pro 4 aureis frustis et 2 argenteis frustis, que propinabantur do-mino Gherardo duci Slezewicensi et sponse sue et domino Nicolao comiti

Holtzacie et sue filie.

4. Eine urfundliche Bestätigung fehlt. Bgl. Fod 4, ©. 78 Ann. 1. 5. § 933 = KBD § 1030. 6. KB: Cives de Hammeburg in-

vito duce Henrico de Luneburg construxerunt eastrum novum super Glyndesmor contra Horburg castrum suum. Die 1390 auf bem Glindesmoor erbante Burg gab bemfelben seinen jetigen Namen Moorburg: Kämmereirechn. d. St. Hamburg 1, S. LXXXVII; 3, S. CVI. Die Klageartisel der Herz. Bernhard u. Heinrich gegen Hamburg v. 1396 Ott. 27 beginnen mit dem Borwurf, dat ie bebben abedumet und kunset struxerunt castrum novum murf, 'bat fe bebben ghebuwet und bumet laten enn flot und gbeveftent mit graven und mit planden in unfe land, gbebebe und gherichte, affe up ben Glinbesmor, mit ghewalt und webber unfen willen': Subenborf 8, Rr. 147; vgl. die Antwort Samburgs: baf. 8, Rr. 149.

 Rämmereirecht. b. St. hamburg
 S. 472: Dominis Marquardo
 Schreyen et Johanni Nannen obviam corpori domini Adolphi, quondam comitis Holtzacie, quando deferebant corpus suum versus Hamborch sepeliendum.

8. Bgl. § 926.

18354. In beme fulven jare bof fit grot froch tuffchen ben greben pan ber Marte unde ben ftichten Munftere unbe Dienbruge; ben ftichten balo be biffcop van Roine. beffe ftichte werben fit menliten jegen ben greven, also bat fe togen inte fime lanbe unbe legen bar inne 4 bage ebber 5; jo unber enes je beerben unbe branben2. bes mas be umbewonet, s mente be batbe vele orloget | unbe habbe in orloge grot aventure hab, & ane por Dortmunbe.

9353. In beme fulven jare toch bertoge Johan ban Detelenbord, bere to Stargarben, over in Sweben to bem Solme, finen vebberen, tonint Alberte van Sweben, to trofte unbe to belpe 4. unbe be borgere van beme 11 Solme beben trumeliten unde bleven beberve lube bi ereme beren. anbere weren fe altomale ummegan unbe habben fit geban van fonint Alberte, eren rechten beren, beme fe bulbiget unbe fworen babben; bit beben fe funber not, men van rechter bosbeit 5.

9376. To ber fulven the, bo he over fegelbe to beme Solme, bo mas is grot ftorm; unbe ban bes ftormes wegene nemen be fine groten icaben, alfo bat en togge vorgint unber Dlanbe; bar mebe vorgingen vele guber lube, ribbere unbe fnechte, unbe wat ber levenbich bleven, be worben

6. 'unbe' am Ranbe. 'hab' forr, aus 'habbe'. 15. Rach 'holme' folgt getilgt: 'mart'.

 § 935 = KB § 1030a.
 KB: Discordia gravis orta est inter episcopum Monasteriensem et Enghelbertum comitem de Marka. Episcopo autem Monasteriensi auxiliatus est Fredericus archiepiscopus Coloniensis et civitates Osnaburgensis et Monasteriensis, et pluribus vicibus episcopus comiciam intravit, vastans episcopus comiciam intravit, vastans et rapiens quecumque invenit absque eropulsu. Über biefe Kehbe Engelberts v. b. Marf gegen bie Bifchöfe heinrich (Bulf v. Lübinghausen) von Mänster, Dietrich (v. Horne) von Dsnahrüd und Erzbischof Kriedrich v. Kön [. Stäberdren. 20, S. 284—285; Stäve, Gesch. Hoochits Dsnahrüd 1, S. 272; Bündniß der beiden Bische v. 1390 Mai 1; Städtechron. 20, S. 284 Ann. 3. § 936 — KBD § 1032.

4. KB: Johannes dux Stargardie eum pulero exercitu transfretavit in

cum pulcro exercitu transfretavit in Sweciam et receptus in urbe Holm preliari disposuit cum Margareta regina Danorum pro liberacione Alberti regis Sweorum patrui sui. Johann I v. Stargarb war ber Bruber Albrechts II v. Schwerin, Baterbruber Rg. Albrechts;

'auscheinenb 1326 geboren', gest. 3w. 1392 Oft. 10 u. 1393 Febr. 9 (Mett. 3ahrb. 50, S. 204), war er bamals schon etwa 64 Jahre alt; sein ältester Sohn u. Mitregent war Johann II, kg. Albrechts Better, ber in § 947 als 'hertogen Johannes sone' bezeichnet wird. H. K. Mabe ich ben Bericht auf Johann I bezogen; ebenso Rubloss 2, S. 519; Boll 2, S. 75; Lindner 2, S. 262; Grillen S. 470 Ann. 5 misnersteht meine Ereleb G. 470 Mnm. 5 migberftebt meine Bezeichnung Bruber Albrechts II'; wen Daenell S. 79 meint, ift unbeutsich. Benn Erslev S. 176 jagt: 'Det er utlart, om Bertogen i bet bele naaebe til Stodholm', fo fteben bem bie Borte: 'toch over' gegenüber.

5. KB: Non enim habuit alium

manendi locum, eo quod quasi totum regnum Sweorum se jam regine pre-dicte subdidisset, sola urbe hac in fidelitate regis Alberti persistente; bie unbeutlichen Borte 'aubers weren je altomale ummegan' versteht Korner richtig als: quasi totum regnum Sweo-rum; 'anbers' hier = im ilbrigen. 6. § 937 = KBD § 1032.

vangen: also bleven beibe, schip unde lube 1. of was in ber sulven rebse en schiphere, be beet Rorbete; be habbe inne berve borgere van Stofholme 366. unbe gube rib bere unbe fnechte; be fegelbe be to Ralmeren ben vianben tho, bat bes gelifes nicht vele bort en is2.

9383. In beme fulven jare wart bertoge Otto van Brunswif phant ber ftat to Gotingen umme homobes willen. he buwebe ene ferfen; be was vaft unde naa belegen bi ber ftat. bo be fe buwet habbe, bes togen be borgere ute ber ftab por bat flot unbe wunnen bat4, unbe vengen bar 30 gewapent uppe 5. bo fe fegen, bat fit be trich vorherbebe, bo beben 10 fe ene flotheit, unbe was bit: fe leten ropen, bat men ene fpenbe fcolbe geven, blesch unbe brob; alle be genen, ben bes not were in ber ftat, be mochten tomen unbe nemen plesch unbe brob. beffe fpenbe geben fe tuffchen beme bore unde ber fingelen; be bar quemen, ben gaf men over bat. be be fpenbe nemen 6, be leten fe alle buten ber ftab bliven, unbe beben 15 fe, bat fe bat vor nenen unwillen nemen; wan ere bint anders worbe, fo wolben fe fe gerne webber innemen.

B7# 939. Altohant bar na wart en bach tuffden hertogen Otten unbe beme raabe van Gotingen. bes fprat mit homobe hertoge Otte, be bebbe noch enen torn ftanbe in erer muren. Dat vorantworben fe vochlifen; 20 men bo se webber in be stab quemen, altohant beghunden se ben torn to brefenbe, also bat bar bes anderen bages nicht af en was?. albus fregen fe enen gangen enbe mit eren beren 8.

11. 'vleich': 'vleib', mit einer Rorreftur. Rach 'brob' folgt getilgt 'unde'. 'be genen': 'ben genen'.

1. KB: In hoc sutem itinere, quo Johannes dux mare transierat, tam seva tempestas orta fuit, ut cogonem magnum in profundum pelagi dimergeret cum multis militaribus et armatis. Qui vero ex illis fluctibus maris evaserant in turbine illo, capti sunt ab hostibus.

2. KB: Quidam eciam nauta Rorbeke dictus perperam agens duxit navem suam plenam bonis armatis de predicti ducis Johannis exercitu in Calmariam urbem et tradidit eos in manus inimicorum eorum. Bie über bas gange Unternehmen, fo verfagen auch bier bie Urfunden.

3. § 938 = KaA § 694, BD § 1045 3H 1391.

4. Zweimal ergabit: f. § 879 gu

1387.

5. Ka: Discordia iterum facta est inter Ottonem ducem et civitatem Gotingensem, qui ecclesiam prope civi-tatem incastellavit. Sed civitas ipsum castellum destruens circa 30 armigeros

in eodem cepit.

6. Ka: Cumque viderent litem ingrassari et multi essent pauperes in civitate, preconizari fecerunt, omni pauperi elemosinam extra civitatem se daturos. Ad quam elemosinam tollendam cum omnes pauperes exissent, porta civitatis clauditur nec quisque

porta civitatis clauditur nec quisque de pauperibus egressis reintromittur.
7. 1387 Apr. 28 gewinnen die Göttinger die herzogliche Burg innerhalb der Stadt, 'de geheten was dat Ballerhus', und beginnen Apr. 29 mit deren Abbruch: U. B. d. St. Göttingen 2, S. 455; vgl. Hanj. Geschsch. 1878, S. 7, 29; v. Heinemann 2, S. 80.
8. 1387 Ang. 8: f. S. 17 Annn. 3. Havemann 1, S. 449—450 berichtet von neuen Bermitfussische Wättingens mit

neuen Berwirfniffen Göttingens mit

9401. In beme jare Erifti 1391 bes bunrebages bor bee bilgen lichamen bage 2 vorbrante Moine also beger, bat bar nouwe 10 bus bleven ftanbe3. bar vorbranden vele lube, vele verbe, fwin unde tobge unbe menlifen, mat be borgere binnen ber ftab babben, alfo bat be ftab gans werlos was. men be raat van Lubete fente bar altubant lube, fpife unbe were, unbe leten be ftab wol webber to ber were buwen unbe beften t, wente bor, torne unbe alle were weren afgebranb.

9415. Tovoren in beme fulben jare bo wart beghunt be grave ber Delvene, unde wart erft anbegbunt bi beme zee to Moine unde vort ub to ber Elve wart, | mit groten arbeibe unbe toften ber ftab to Lubete .

9427. In ber sulven tiib uppe twe bage naas vorbrande be ftab to ber Silgenhavene alfo beger, bat bar of men 8 hus ebber 9 bleven ftanbe 9.

943. In beme fulven jare wart en brebe begebinget tuffcben ben maregreven van Mereren, up be enen fiben, unbe ben bertogen van Luneborch, up be anderen fiben, wente to funte Johannis bage to mibbenfomere, unde vort 4 wefene tovoren uptojegbene 10.

5, Um Rande überfluffig 'mas bar inne' &; 'porlos, wes bar pune mas' 6.

Otto bem Quaben im Jahre 1388 in Folge ber Rieberbrechung ber Burg auf bem fleinen Sagen und von ber Anhaltung ber Bürgen bes Bertrage von 1387 jum angelobten Ginlager 1391; in Schmibte U. B. b. St. Göttingen finbet fich bavon aber feine Gpur.

- 1, § 940 = KBD § 1039.
- 2, Mai 18.

3. KB: Molne... feria 5 ante festum corporis Cristi ignis conflagracione periit, vix 6 (D:5) domunculis cum labore opidanorum preservatis.

4. KB: In hac conflagracione multi homines et jumenta perierunt. Lubicenses autem, quorum opidum est, statim homines armatos et victualia transmiserunt, qui opidum defenderent et cives illos in suis necessitatibus juvarent. Sed non multo post dictum opidum in duplo melius est reedificatum, quam per prius fuerat construc-tum, et sie incineracio illa cessit in benum illius opidi. Ante hujusmodi incensionem inceptum fuit fossatum illud, per quod naves transire debe-rent de Molne in Albiam, et creditur incendium illud exortum fuisse a laboratoribus dicti fossati. Erfinbung

Rorners; f. bas Datum ber Bertrage in

- 5. § 941 = KaA § 695, BD § 1041. 6. Ka: Fossatum novum Lubicenses fecerunt se protendens ab opido Molne usque ad aquam Delmenow et ultra usque ad Albiam in maximis sumptibus civitatis. Urff. Herz. Erichs IV v. Sachsen-Lauenburg v. 1390 Juni 24: 'bat water, bat be Delvene Juni 24: 'bat mater, bat be Delvene ghebeten ve, bat bar vlut twificen ber Eive unbe beme gee to Molne': Yub. U. B. 4, Rr. 519, 520; vgl. v. Robbe 2, S. 105—106. Bgl. unten § 1067.
  - 7. § 942 = KB § 1039 a, 8. Milo wohl Mat 20: f. § 941, 9. KB: Hilghehavene opidum

terre Holtzatorum hoc anno incineratum est

10. 1391 Febr. 26 beurfunden vier Lüneburger Mannen ben zu Sanden 30fts bon Brandenburg mit ben altmartischen Mannen geichloffenen "olben rechten unvorjegbeben bantorebe': vrebe ftund an bes sonbages, alfe man finget veult (Febr. 26) und ichal maren bitte funte Johannes bagbe mibbenfomere negeft to tomenbe (3uni 24) unbe benne barna ver weden vore uptojeggbenbe': Riebel II. 3, Rr. 1227.

944. In beme sulven jare wart grot twebracht to beme Sunbe tuffchen beme raabe unbe ber menheit. be fate was: be borgermeftere van beme Sunbe habben ene wonheit, bat fe al bat ichot, bat be borger ichoteben, leten bregen in ere bus. umme ber twibracht willen habben 5 fe grote bar in beiben fiben, also bat twe borgermeftere togen ute ber ftab, be ere here, bertoge Wertilaf2, vorbegebingebe.

945. In beme fulben jare bo vingen be van beme Sunbe wol bun-70. bert zeerovere ebber mer; dee leeten | se alle de koppe afhouwen 3.

9464. In beme fulben jare togen be heren, be biffcop van Menbe-10 borch, hertoghe Bernd, bertoge Sinrit, beren to Luneborch, vor Rlothe unbe wunnen bat 5; it was en grot rofbus, unbe bar was manich jar grot schabe af ghescheen 6.

9477. In beme fulven jare tuffchen unfer browen bagen ber erften Mug. 15-Erpt. 8. unbe ber leften boren bertoge Johan van Metelenborch, bertogen 30-15 bannes fone , be van Roftof unbe ber Wismer mit grotem bere to Sweben wart 10. up beme wege beben fe lantgant up bat land Bornholme; bar nemen fe unbe borbingeben 11. unbe fegelben bortan to Gotlanbe wart; bar branben fe unbe vorbingeben. unbe fegelben bo vortan to

17-18. 'Gotlante - vortan to' fehlt 6.

1. Bertram Bulflam n. Albert Gilbehnsen: s. bas Schreiben Stralsunds an Danzig: h. R. 4, Rr. 40; Fod 4, S. 78—87. France, Für Bertram Busselam, in Hans. Geschsbl. 1880—1881. her Bertram heft uppeboret bat schot unde ber stat gub by achtundetwintich jaren, unbe beft bat to ginem bufe brocht unde brenghen laten funder beet bes rabes': S. R. 4, Rr. 40 § 1.

2. Bartislav VI: Fod 4, S. 90.
3. Über die Bitalienbrüber j. § 974
3n 1392. In dem hier berichteten Ereignisse vol. die Behanptung der meklenburgischen Sendeboten, daß 'be van bem Sunbe velle bebberver lube boben leten, be beme kopmanne newerlbe icha-ben ban habben': H. R. 4, Mr. 217 § 28; wegen ber Zeit s. bas. S. X; vgl. Fed 4, S. 77—78,

4. § 946 = KaA § 696; BD § 1042. 5. Zweimai erzählt: f. § 921 zu 1390. Ka: Clotze castrum 1390. Ka: Clotze castrum raptorum expugnatur per dominar expugnatur per dominos archiepiscopum et Hinricum et Bernhardum duces Luneburgenses.

6. 3niat ju § 921.

7. § 947 = KBD § 1043; vgl. A

§ 705 3u 1393, BD § 1044. 8. 3wijchen Aug. 15 n. Sept. 8. 9. Johann II v. Stargarb.

10. KB: Circa festum assumpcionis beate virginis (um Aug. 15) Johannes dux de Stargardia et filii sui Ulricus et Johannes una cum civibus Rostoccensibus et Wismariensibus transfretaverunt iterum cum magno numero armatorum in Sweciam. Falich. Bilnbnisse mit Herz. Johann I, seinen Söhnen Rubolf, Johann II u. Albrecht, und mit Johann IV (Magnus' Albrecht, und mit Joyann Iv (Maguns Sohn) zur Befreiung Kg. Albrechts v. 1391 Mai 3 (H. K. 12) bis Mai 24: Mefl. Jahrb. 23, S. 199—210; Schoßerhebung Roftods zu bem selben Zwede: H. A. Nr. 13. Die Schiffsbauptleute Rostods u. Wismars waren Johann bon ber Ma u. Johann

Tudejwert: baj. 4, Nr. 59, 11. KB: In quo transitu appli-cantes insule Borneholm intraverunt ipsam et depredati sunt eam. Schä= bigung ber Preußen 'to Alande up Born-holm' burch bie Mellenburger: S. R. 4, Nr. 28 § 6; 29, 32, 53—55; vgl.

ben Solme wart; bar quemen & me see an be Denen bouwet; bat wunnen fe; mie finlieben be be en boch vaft flippe 2. unberbes wurden be begiebt ber foninghinnen van Rorwegen unde ber bere ben D bat fe fit | brebeben mente achte bage na bingfien : und alle fcolben bad hebben, ber be bern medal men bent achte pingten; men be beren fcofben fittenbe bliven in vengniffe. to b gebingen bwant fe grot bungber in benbent fiben".

948 5. In beme fulven jare toch be grene van ber Marte e mit vele vorften unde heren, be em behalben weren, funberge Berend ban Brunewit, unde en bebben alle nicht beven einer glevien. bar legen fe mebe 9 bage in beme finder ban Rolne u bat both vele luben wunberlif mas. je vorherben unbe por boven veertich bufent gufbene unbe bre bunbert vober mones. ber Bunne bingeben fe alfo grot af, up bat fe er monbolt mid houwen 6.

7-8. 'begebingen': 'begebingenben', 9. fam' übermifdrichen.

KB: Inde navigantes venerunt Gotlandiam et similiter spoliantes, tandem pervenerunt in Holm civi-

2. KB: Contra hanc urbem Dani edificaverunt duo castra, quorum unum mox exercitus ducis expugnavit et cepit. Sed quia alterum in alti montis cacumine fundatum erat, qui mons clippe vulgariter nominatur, ideirco ipsum tam cito vineste non poterant nec rapere. Aus-malende überfehung. Zur Sache vgl. Arslev S. 177—178. 3. Bis 1392 Juni 9.

4. KB: Coram isto ergo castro Dani placitare ceperunt cum duce Johanns et treugas ab eo obtinuesostes duraturas. Ad has inducias postulandas compulit cos fames et ponuria viotualium maxima. Die jum vermurla violualium maxima. Die zum Sitüspanb führenden Berhaung nach wermuthlich im Oftober zu Ryfsping nattiauden id M. 4, S. 42, X Aum. 15; A. S. 61b. Crosed S. 178 u. Daenell S. 13 unterfcelben: erst Stillsand, barant Abstrügenger Berhandlungen. Anf ben Wunsch Derg. Iohanns v. Stargard reiten Johann v. b. Na u. Johann Tudefwert mit ber Ronigin, baju zwei Bferbe identt, ju R nach Linbhelm und werben bachtigt, mit ber Renigin befo handelt ju haben und von ih morben ju fein: S. R. 4, R S. XI. Für bas Refnitat je banblungen wirb man Ag. Erflarung v. 1392 3uft 10 Rr. 57, ju halten haben: baf. inwiefern biefe Annahme ben wiberspricht: Daenell & 83 sehe ich nicht. An die Beicher je zwei Pferben fnüpfte offent uns nicht erhaltene 'reb . . . ghebichtet wart, ban bem telb ben Rorner (Schwalm G. 336 anführt, und ber seine Quell A § 705, BD § 1044; bas Daenell a. a. O., ber nur E berfidfichtigt.

 5. § 948 = KD § 1058.
 6. KD: Engelbertus Marka pertransiens Renu vit pagum Coloniensem cu principibus et nobilibus, in suo habens mille et 400 ar devastans terram circumqua duravit in locis inimicoru continuos absque resistencia que. Accepit eciam ultra 40

949. In beme fulven jare poreneben fif be van Lubeke mit ben Lutowen, also bat fe fit tosamenbe fetten, bat be van Lubeke ben Luto-684. wen funderlife helpe entheten unde beben, unde be Lutowen | whieben fe webber an Grabowe unde an Wittenborch, bat beffe flote fcolben en open s wefen to al eren noben 1. bit beben be van Lubefe umme beges unbe brebes willen ber ftraten, unbe leben bar grote toft over.

9502. In beme fulven jare wart en Brefe flagen mit vorretniffe van finen unberfaten, be beet ber Ode Rensfon; be mas ribber worben nach ribberlifer achte. bat was ben Brefen leth unbe hateben ene bar to-10 male feer umme, wente fe menden, bat he eren abel bar mebe gefrendet babbe3; anders habbe be nene schult begen fe. bo be geflagen was, bo toch en Brefe, be beet Ebe, vor fine borch 4, unde effchebe be. bar weren Dubeichen uppe; be werben be borch. unberbes mas hern Oden mif bi beme greven van Delmenhorft unde bi beme greven van Olvenborch umme 15 belpe. bo be prouwe to lande quam, bo babben be Brefen mannet ene ferfen, bar fe bat flot mebe vorbuwet habben. be vrouwe toch vor be ferfen unde vent achtentich Brefen; ben leth fe allen be toppe afhouwen. unbe

8. 'finen' forr, aus 'finer'. 11. 'habbe be': 'be' fehlt.

norum de opidis et villis, ne ea incenderet, et 300 plaustra vini, ne vineta demolirentur. Propter omnem autem exaccionem pretactam de Bunna urbe magnam accepit pecunie summam pro conservacione vinearum et mam pro conservacione vinearum et ne urbe predicta lederetur impugna-cione. Über biefen Streiszug Engel-berts v. d. Mark, der Aug. 29 begann und 9 Tage dauerte, s. den Rachtrag zu Levold v. Northof (Troß S. 214); Limburger Chronit S. 84 § 161; Städte-chron. 13, S. 79, 137; 20, S. 465. 1. 1391 Apr. 16 schließt Lübed mit den Rittern Bipert u. Hermann und den Knappen Lüder und Hans v. Lügow auf drei Labre einen Pertrag in wel-

danf drei Jahre einen Bertrag, in welchem die v. Lügow versprechen, daß Lübed 'unse slote Gradowe unde Wittenborch' offen stehen sollen, und Lübed ihnen Kriegshülfe zusagt 'uppe de ghene, de unser beider verne zint': Lüb. U. B. 4, Dr. 534. Eine Berfangerung auf brei Jahre erfolgt 1394 Nov. 18: baf. 4, Dr. 617. Bgl. Subenborf 7, Rr. 94 u. S. 49 Mnm. 5.

 § 950 = KaA § 697, BD § 1046.
 Ka: Okke filius Keen occiditur traditorie a suis, pro eo quod

miles factus esset, estimantes ipsum Frisonicam naturam (A: nobilitatem) sprevisse et ab eis degenerasse. Octo tom Brot, Gobn bes Reno Silmersna, bient in Stalien unter Johanna v. Reapel, tehrt 1376 als Ritter nach Friesland gurud und folgt bem Bater 1376: Rlinzurild und folgt dem Bater 1376: Klinfenborg, Gesch der ten Broks (Norden, 1894) S. 2—3. Als miles und Häupting von Brokmerland u. Aurichertand wird er 1379 Juli 18 genaunt: Kriedländer 1 Nr. 136; 1381 Apr. nimmt er seine Giter von Herz. Albrecht v. Baiern, Gr. v. Holland, zu Lehn: das, 144; 1391 soll er, von Folkmar Allena in Aurich eingeschlossen, sich zu ihm ins Lager hinans begeben haben und auf der Rildkehr erschlagen worden sein: Klinkenborg S. 5—6.

4. Gemeint sein wird Ede Wümmelen, der 1384 Mai 30 als Hovetlingh in dem verdendele to den Bante boven

in bem verbenbele to ben Bante boven Mabe' u. 1388 Inni 15 als 'hovetlingh boven Habe' vorfommt: Brem. U. B. 4, Mr. 84, 91.

5. Ka: Sed uxor ejus in vindictam viri sui. Octos Gemahlin war Foelfe Kampana: Friedländer 2, Nr. 1692, 1696; Klinkenborg, Beil. ©. 18—19.

blef bar | port ligenbe por ber ferten alfo lange, wente fe be ferten wan 1 Di unde vent bar uppe 100 unde 20; ben leth fe allen be hovebe afhouwen 2. albus wrot fe eren beren unbe blef bort in bebbe befittenbe; fe mas en erbare prome 3.

951. In beme fulben jare voreneben fit be van Lubete unbe be van s Samborch mit ben van Tgule, alfo bat be van Tgule en icholben Bongeneborch, bus unbe ftab 4, openholben bre jaar al umme, wan fe bat effcheben, ere vianbe ut unbe in to beichebegenbe. bir umme beben beife twe ftebe ben van Taule mit luben unde mit ratscope grote bulpe 5. bit ichach umme bes menen beften willen unbe funberlifen borch brebe ber ftraten.

9526. In beme fulven jare wart en bach upgenomen tuffchen ben menen fteben ber Benfe unbe ben Ruffen. bes worben ban Lubete fanb por boben ber Gobefe Travelman unbe ber Johan Rigebur?. ber Gobefe blef bot up beme wege; be ftarf to Darpte in werve bes menen gubes". fin bot mas menigen minschen leth, mante | be mas en berve, 15 fatich man. be ftarf in ber bilgen mertelere bage Coome et Damiani".

KA: adducens secum comites de Oldenborg et de Delmenhorst, venit et obsedit ecclesiam castellatam a Frisonibus et expugnans cam inventos in ea. Gr. Otto v. Delmenborft 1370—1418, Gr. Konrab II v. Olbenburg 1342—1401: v. Bippen, Genealogie b. alteren Grafen b. Olbenburg im Brem. 3ahrb. 9, S. 131-147. 2. Ka: decapitari fecit circa du-

2. Ka: decapitari tecit eirea du-centos Frisones. 80 n. 120 = 200. 3. Diesen gamen Bericht hat Klin-fenborg bei seiner Würdigung ber 'qua-ben Koelle' übersehen ober boch nur burch Biarbas Bermittelung aus Kranty ge-lannt: Beil. S. 17. 4. Boigenburg in Messenburg-Schwe-

5. Die urtunbliche Beftätigung fehlt. 1396 Dez. verlangt vor bem Sofgericht Rg. Albrechts Citiabeth, Dennings v. Ronigsmart Sansfrau. von 'beme jungen Bolrabe van Tjule, be nu inne heft bat flot Bovgenbord', beffen herausgabe wegen bes Brantichates, ben fie feinem Bruber Detlev v. Tjule mitgebracht habe, Brinder Peties v. Tallie mitgebracht habe, und Boirab belchwört selbstebent, baß er ihr mit ben (in ber Bogtei Boizenburg belegenen) Dörfern Bellabu, Gallin, Greven u. Granzin genug gethan habe: Meft. Jahrb. 13, S. 349—351; 1400 Jan. 6 verspricht kübed, Bolrab u. Detlev von Täftle 'van bes flotes wegbene Bobgenborch, bat wi van vermunder-

icop wegbene Bolrabes van Taule bes jungheren, anbers geheten van Gallon, inne hebben', ben Rnappen Bolrab n. Detleb v. Tgüle, 'anbers ghebeten van Camon', 2000 Mart ju bezahlen, behalt gamon, 2000 Mart zu bezahlen, behati fich aber vor, 'flod, stad unde vogbedve' zurückzugeben, wenn bis Sept. 29 'de Metelenborgheschen beren' dagegen Ein-sprache erheben: Lüb. U.B. 4, Kr. 691. 6. § 952 = KD § 1089, 7. KD: Urbs Ludicensis ex parte

civitatum de Ansa misit duos consules ad placitandum cum Ruthenis in Lyvoniam, puta Godefridum Traveman et Johannem Nygebur; H: 'ftolte menne mit langen barben' u. f. w. Lubed meibet Dangig 1391, es beab-fichtige, 'ber Ghobeten Travelmanne, fichtige, 'her Ghobeten Travelmanne, unier ftat borghermeifter, unbe ber Johan Riebur, unfes rabes mebefinman'nach Dorpat gut fenben: S. R. 4.

8. KD: De quibus duobus, S. KD: De quibus duobus, expeditis negociis suis ad placitum, Godefridus predictus obiit in Dorpato et sepultus est in ecclesia Predicatorum. Der Zufah vermutblich Erfinbung Kerners. In dem Bertrage mit Newgored v. 1392 ver März 1 (5. M. 4. Mr. 45; 8. S. 618) und im Receli zu Derpat v. 1392 März 29 (daf. 4 Rr. 47; 8. S. 620 – 621) wird nur Zohann Niedur genannt. bur genaunt.

9. Sept. 27.

953. In beme sulven jare kofte be Olbe Marke enen vrebe to bren jaren bor ene summen gelbes van den heren hertogen Berende unde Hinrike, heren to Luneborch 1. dar drungen se se to mit orlogen, wente de Olbe Marke hadde nine helpe van eren heren.

954. In beme sulven jare quam be kummendur van Bremen to Lubeke, unde underwant sik der sake unde twedracht tusschen deme stichte van der Rige unde deme orden to Lyssande, alse umme ene berichtinge, dar arbeiden to de erbare vader in Gode, her Evert van Atendorn, disscop to Lubeke, unde dat capittel darsulves, unde de raat to Lubeke hulpen dar truweliken kö. de provest van Rige unde andere ute deme capittele van Rige weren to Lubeke unde underwunnen sik ok der degedinghe, also dat dar wart ene sake begrepen, de wart gescreven, dat ere twedracht sa. scolde in gude stan? mit der schrift vür | de provest van Rige over to Lyssande wart. do he vor dat lant quam, do leth ene de orde vanghen und wunnen deme stichte en slot af, dat heth de Salze, unde vordorven de havene dar vore, de alsen kopluden was to gude maket, de dat sant sochten, den berven man, den provest, den helden se swarliken in vengnisse, unde vruchteden dar nemandes an.

955. In deme sulven jare makeden de hertogen van Sassen, here 20 to Louenborch, unde de Luneborgeschen heren, de hertoge van Sleswik unde greve Clawes van Holsten enen bunt to 4 jaren, also dat erer een scholde deme anderen behulpen sin jegen enen jeweliken, wan se rechtes mochten mechtich wesen. hir nemen se nemande ane; de Holsten heren

1. 1391 Oft. 14 zu Lüchow benrkunden die Herzöge Bernhard und Heinrich den mit Hüner von Königsmarch, Hauptmann der Altmark, zu Händen Josts von Brandenburg geschlosenen einfährigen Krieden (bis 1392 Nov. 11): Miedel II, 3 Nr. 1228; Heidemann S. 34—35. Bal. S. 40 Ann. 10.

—35. Bgl. S. 40 Ann. 10.

2. Daß Erzbischof Johann v. Sinten aus Riga stoh und nach Libed tam, wird § 974 zu 1392 erzählt. 1391 Rai 26 verseinbaren Bischof Eberhard Attenborn, zwei Domherren und vier Rathsmitglieder zu Libed in Gegenwart des Erzbischofs Johann v. Sinten, des Propstes Johann (v. Soest) und zweier Domherren von Riga, sowie auch des Albrecht Kipe, 'de commendur wesen ichal to Bremen', daß, vorbehältlich der Genehmigung des Kapitels zu Riga und des Ordens in Livland, beide Parteien 6 oder 8 Schiedsmänner

nach Lübed fchiden follen: Lib. U. B. 4, Dr. 538.

3. Kein Schloß, sonbern hafen an ber Mündung bes Saletsasinises: Strehlte, SS. rer. Pruss. 3, S. 177 Ann. 1. 1392 Juli 24 rechtsertigt es ber Orbensproturator, 'bas bas pfort czum Salez, bas sie nennen Saleza, verstoppet ist': v. Bunge 3. Ir. 1322. val. Nr. 1333.

3, Nr. 1322, vgl. Nr. 1333.

4. Begen ber Gefangenschaft Johanns v. Soest schrift der Landmeister 1392 Oft. 12 an ben Ordensprofurator, quod nos, timentes conspirationes et confoederationes, que possent per dictas personas . . . . procurari, fecimus ipsum et quosdam suos concanonicos in loco honesto reponi': v. Bunge 3, Nr. 1334. An der Bahl Herzog Ottos Settlin (f. unten S. 52 Annn. 4) nahm et theil: bas. 4, Nr. 1366.

nemen ut be foningbinnen van Norwegen, ben bertogen van ben Berge unbe ben greven van Scowenborch 1.

9562. In beme fulven jare togen be beren bertoge Berend ban Emebord unbe greve Otte van ber Soba in bat ftichte to Dfenbruge unte heerben bar inne, alfo bat fe | branten wol 80 borpe, und vengen wele bur, unbe breven enwech grote name. by ber name leten fe 30 ge mavent; bo be guemen bi be Bechte, bar helben be Bechteschen, unbe nemen em be name webber unbe vengen 13 gewapent. also nemen fe menen promen; men fe beben groten fcbaben 3.

957. In beme fulben jare mateben be Gaffeichen beren unbe Beff. feleiden beren enen bunt; bat gint ben meften bel jegen be frebe 4.

9585. In beme fulven jare was en bot hovet up beme terchove to Gbarte, unde mas 8 jar vorghan, bat bat enen rovere afgehouwen man bat bovet openbarbe fit enen bebberven manne, be heet Bernb van beme Sobe, bes lichten bages in beffer whs, bat ib ben munt upbebe unbe rorte be tunghen; be was eme rot alfe en rofe, als he vor ware febe .

9597. In beme fulven jare wart be marcgreve van Digen vigent bes Romeichen toningbes, unbe man em af wol 10 gube flote 8.

1. Urfunben fehlen; vgl. oben § 911. 2. § 956 = KD § 1060 zu 1393. 2. § 956 = KD § 1000 3n 1000. 3. KD: Bernhardus dux de Luneburg et Otto comes de Hoya intra-

verunt dyocesim Osnaburgensem sum pulero exercitu et depopulati sunt opida et villas, 30 ex eis incinerando; ceperunt quoque spolia multa de vaccis, equis et pecoribus et predam secum ducere satagebant. Cumque prope opidum Vechte transirent cum spolio, opidani exercitum hostium invaserunt et cum eo viriliter dimicantes predam eis abstulerunt ac inimicos de finibus fugaverunt. Stüve

1, S. 372-373; vgl. § 947. 4. 1388 Juni 23 maren Bifc. Gerbarb v. Silbesbeim, Bifd. Albrecht v. Salberftabt, ble Bergöge Dito v. Göttlingen, Ernft u. Friedrich v. Grubenhagen, Fried-rich u. Delurich v. Lüneburg, Gr. Ulrich v. Ravenftein, Beinrich Berr v. Somburg u. bie Stabte Goslar, Braunfdweig, Eimn. de Stade Gostar, Frankladder, Ein-beck u. Helmstedt auf fünf Jahre dem westfälischen Landsrieden Karls IV bei-getreten: H. U. B. 4, Nr. 930. Detmars Nachricht beruht wohl nur auf Gerücht; vgl. Stilve 1, S. 273; Daenell S. 52. 5, § 958 — KD § 1061 zu 1393.

6. KD: In opido Gartze marchie de Brandeburg quidam raptor, transactis jam octo annis, decapitatus fuerat et corpus ejus in quodam cimiterio opidi predicti sepultum fuerat Cujus quidem capud . . . hoc anno Cujus quidem capud . . . hoc anno viro cuidam Bernhardo de Puteo dicto die clara apparuit. Non enim loque batur sibi, sed tantum aperuit of suum et extendit linguam rubeam valde ex ore, in modum rose recentis vernantem.

7. § 959 = KD § 1062 311 1393. 8. KD: Wilhelmus marchio Misne litem gerens cum Wenzlao rege Romanorum . . . expugnavit in regno Bohemie 10 castra fortissima et captivavit nobiles plures Bohemos at predam magnam abduxit. Ausmainus Rorners. Martgraf Wilhelm v. Deife Nörfiere. Statigtal antibenten und verbrennt vor Nov. 26 bie Böhmen gehörige Stad Mühlberg; Kg. Wenzel läßt Oft. 27—28 einen Stillstand mit ihm schließen, ben 1392 Mai 7 Berhandlungen gur Jeft ftellung ber Grenge gwifden Deigen unt ber Oberlaufit folgen: Linbner 2, G. 190 -191.

9601. | In beme fulven jare ftarf greve Engelbrecht van ber Marte 2, be alle fine bage ban jungen jaren habbe orloget unbe pranghet; bat warbe wente in finen bot.

961. In beme fulven jare mas een grot bach to Samborch van ben 5 fteben ber Dubeschen benfe mit ben Blaminghen; unbe up beme sulven bage wart ere twibracht berichtet unbe wart overgbeven ban ben Dubeichen fteben, wan be Blaminge valtoghen habben, alfe bar begebinghet wart, fo scolbe be topman webber in Blanbern3.

962. In beme fulben fare flogben be van Borfen 4 bot enen fum-10 menbur ute beme Dubeschen orben, unbe fetten fit bo to beme foninghe van Kratouwen. bes fanbe be boumefter enen bref beme bertogen van Bomeren in beffeme lube: 'leve vabbere, wetet, bat uns boret tho thenbe borch jume lant; bat nemet vor nenen unwillen'. bat nam be hertoge por enen groten homot.

963. In beme sulven jare beben be Dubeschen heren ene grote repse in Lettouwen unde wunnen bre flote 5.

964. | In beme jare Crifti 1392 bo wurben to Lubete unbe to Samborch vele beve unde ferfenbrefere begrepen, be vorrichtet worben mit rechte; unbe was bi langen jaren ne fo grot scabe scheen in ber wife, 20 alse in der thb.

965. In beme fulven jare wart en landvrebe matet in beme lande to Mefelenborch, in beme lande to Wenben unde in beme ftichte van Swerin, also bat be beren beffer land iworen mit ribberen unde fnechten unbe mit ben fteben in ben hilgen, bat fe ben brebe holben wolben 25 vif jaar 6.

22, 'Metelenbord': 'Metelenbord unbe'. 'Benben unbe': 'unbe' fehlt.

§ 960 = KA 698.

2. KA: Comes Engelbertus de Marka obiit. Er fiart 1391 Dez. 21: Gert v. b. Schüren (Troß) S. 70; Limb. Chron. S. 84 § 161; Städtechron. 20, S. 286 Ann. 4.

3. S. ben Receft in Samburg v. 1391 Rov. 11: H. R. 4, Rr. 38; vgl. baf. 4, S. 22—23; Sanf. Geichebl. 1875, S. 17 -18; Mittheil. f. Samb. Gefch. 3, S. 102 -103; Daenell S. 31. Uber bie Rau-

mung Flauberns f. oben § 888. 4. Mable und Ulrich Borfe werben 1388 Juni 3 genannt: Strehste, SS. rer. Pruss, 3, S. 154 Anm. 2, 170 Anm. 2. 1392 Dez. 5 zu Schlechau verpflichtet sich Wartislav VII unter Hinzutritt seines Bruders Bogislav VIII, bem Hochmeister Konrad von Wallenrob zum Rechte zu verhelfen wegen beffen Rlage fobir Datte Borten und fine helfere und obir Stramel und Regenwalde, bas fi von ben floffen haben bem orbin ehnen erbern berrn

jemmerlich abebirmorb'. Bartholb 3, S. 631; vgl. Boigt 6, S. 623. 5. Jug bes Hochmeisters Konrab v. Ballenrob; Sept. 1 Chrentisch zu Kowno; an ber Strama theilt fich bas Beer in gwei Abtheilungen; Konrad gieht nach Erofi, bas er bon ben Litauern verbraunt finbet, und gieht Bitowt und bem Orbensmarfchall nach; Eroberung ber Burgen Bilfenberg und Biffemalbe; Aufgabe ber Abficht einer Belagerung Bilna's : Ann. Thorun. u. Joh. v. Bofilge S. 172-173; Boigt 5, S. 597-601; Caro 3, S. 105-

6. Urfunben feblen bisber.

966. In der sulden the was en, de heet Hinrik van Bulowe Grotetop, de was beseten in der heren lande vordenomet; de wolde nicht sweren, also de anderen sworen hadden; of wolde he des sinen vedderm Joachime van Bulowe nicht steden, dat he den vrede swore; unde te bisscop van Swerin, geheten Nodolf, hertoge Johans sone van Metelmiborch, de essede van Joachim Bulowen, dat he den vrede sweren scholke, edder he unde de anderen heren, riddere unde stede unde stede mosten dar mede varen, alse ere breve utwiseden. do seghde Hinrik Grotesco smeliken to deme bisscope: 'here tornet nicht, gy wardet dar swart af'. die guemen se also verne in de rede, dat he den bisscop dree lochende, dat bossis unde umbescheden was. dit klagede de bisscop heren, vrunden unde steden, unde unerde Grotesoppe also sere, dat he dit nicht vorant worden en kunde.

967. In beme sulven jare schach en wunderlik dink in deme sand to Holsten. der heren denre tho Lubeke reden in dat sand tho Holsten na hemeliken deven unde quemen, dar se dre vunden; de wolden se him deren. do werde sik de ene also sere, dat he in der were gewundet war vul na an den dot. do he gehindert was, do hengheden se ene na utwissinge des sandvredes. dese bedderder vrowen weren dar di, unde soveta den hengeden man to deme hilgen blode tho der Wilsnak. dar schude wart teken, dat de vorwünnede hengshede man wedder sevendich wart und sevede manighen dach naa.

968. In beme sulven jare bes mondages na oculi 2 scach Gobe, unser seven heren Ihesu Eristo, en grot sof unde ere, unde bes was en arbeim unde en vortsetter de erbare here greve Clawes van Holsten. unde mat in deme lande to Holsten en jamerlik bose, snode sede, also dat en bir ter anderen dot sluch up sine veide; dit was ere snode wistore unde bed unrecht. desses dotslages unde morderie schach alto vele unde hadde em wunderlike wise; de was aldus: wart eneme sin vader este sin brode edder sin veddere afgeslagen, de gene, de den dotslach gedan hadde, hate de enen vader, enen broder, enen vedderen edder we sin swertmach was den slogen se wedder dot, wan se kunden, alsen dat id em leth was, ette dar nicht af en wuste, edder was he to der the des botslages over men

ften unbe to Stormeren hebben ben bed jelach affghelecht van ben buren und es ben hustuben': Schl. holft. Lauenb. Urft. Ar. 290. Bgl. Frauenftabt, Blutraces Lobifchlagfühne.

<sup>11.</sup> Rad 'biffcop' folgt getilgt : 'finen'.

<sup>1.</sup> Bgl. § 918.

<sup>2.</sup> Marg 18. 1392 Apr. 30 benefunben Derz. Gerbard v. Schleswig u. Gr. Nifolaus v. Dolftein, mit ihren Mannen vereinbart zu baben, 'bat wi in beme lande to Hol-

to Rome ebber in Norwegen. albus wart manich bebberve man ge-706. flagen. unbe | was recht mord, also id feiser Karolus openbare sprak to Lubete, bo be bar was, unde bab unde bob, bat fe be morberie scolben vorlaten; bes boch to ber tiib nicht icheen funde. men nu, bo ib ichach, 5 bo habbe God finen bilgen geift gefand in greven Clawes berte unde gaf em beffe wort to fprefenbe: 'weme to Bobe unbe to prebe leve fi, be ghan to ber vorberen hant; be anderen ghan to ber luchteren hant'. albus borfte nemant bliven to ber luchteren bant, men fe gingben al to ber vorberen hant, wente he vormanede fe, bat God, unfe here, also wolde 10 sprefen in sime strengen richte. bus wort be botflach unbe morberie afgeban, bes Gob gelovet fi, fin leve mober unde al fine leven hilgen.

969. In beme fulven jare mart en lantvrebe matet ban beffen beren unbe fteben to beer jaren, alfe ban bertogen Eriten ban Gaffen beme elberen, hertogen Erifen beme jungheren, bertogen Gherbe van Gleswit, 15 heren Gherbe greven to Schowenborch, unbe ben fteben Lubefe unbe | Samborch. beffe brebe mart bebrevet unbe belovet bi trumen unbe bi eren 1.

9702. In beme sulven jare was grot frich tuffchen beme hertogen ban Saffen, heren to Louenborch, unbe ben Lugowen 3, unbe beben fit in beiben fiben we mit rove unde mit brande. De bertoge toch to epner tiib 20 in ere gut mit berichilde unde wan om af ene vefte to Preffire; be brante be. to ben anderen male toch be echt to bm unde wan bm af Nygenborpe, ene gube veften, Crempfe, ene gube veften, Swechowe, ene gube veften; beffe veften branden fe. he wan hm af Turowe 4; bat behelt he unde bemannebe bat; bit lach in ber Lutowen gube 5. of branben fe bo wol 25 9 borpe unde of twe ferfen; bat was bat beste nicht; God vorgevet hm!

971 6. In beme fulven jare bo weren grote frige unbe orloge tuffchen beme toninge van Ungheren unde ben Turten, of ben Tha-

2. 'was': 'unde mas'. 17. Rady 'was' folgt getilgt: 'fo'. 24. 'bemannebe': 'be' übergefchrieben.

dominio dicti Borchardi 5 municiones fortes, puta Pressyre, Nyendorpe, Krempze, Swechowe et Thurowe. Krempze, Swechowe et Thurowe. Et municiones has omnes destruxit preter ultimam, quam pro se retinens fortiter munivitad resistendum hostibus. 1392 Aug. 3 fühnen fich Ritter Bipert und bie Rnappen Bermann, Lilber u. Sans Lutow mit Berg. Erich b. Sachfen - Lauenburg und begeben fich in feinen Dienft, Subenborf 7, Rr. 94; 1393 Juni 5 thut Arnold Lugow ein Gleiches: bas. 7, S. 87. Gleiches: baf. 7, S. 87. 6, § 971 = KBD § 1051.

<sup>1.</sup> Die Urfunben fehlen; vgl. oben § 955.

<sup>2. § 970 =</sup> KBD § 1049.

<sup>3.</sup> S. oben § 949. 4. Brigier u. Schwechow, A. Bittenburg, Rremby, A. Gabebuid-Rehna, in Mellenburg-Schwerin, Gr. Thurow und Riendorf am Schall-Gee in Lauenburg. Bgl. Rubloff 2, S. 525-526; v. Robbe 2, 3. 103

<sup>5.</sup> KB: Ericus dux de Louenborg exercitum fortem educens perrexit adversus Borchardum de Lutzowe et accendens plures villas expugnavit in

theren, also bat to ben ersten nam be fonint van Ungeren groten prome; be floch bot vele vian be; be wan borge, ftebe unbe lant. mer bar na togen be Turfen unbe Tateren webber in Ungheren unbe beben groten icaben, noch groter, ban fe leben habben 1.

9722. In beffeme orloge was be marcgreve Jost van Merheren beholpen beme toninge, finen bebberen. unde vor fine tofte unde vor finen icaben marb eme fab be marte van Branbenborch to panbe, na vif jaren to lofenbe; wurde fe binnen ber tiib nicht gelofet, fo scolbe fe vorftan fin eme unde finen erben to ewiger tiib3. albus besit be be marke bute in beffeme bage 4.

973. In beme sulven jare weren of grote frige tuffchen ben gobesribberen unde ben Lettouwen. be beren togen in Lettouwen unbe nemen groten bromen; fe wunnen flote unbe vingen beibene unbe flogen bot

nach eren willen 5.

974 6. In beme sulven jare warp fit tosamenbe en sturlos volt von " meniger jegen, van hoveluben, van borgeren ute velen fteben, van amptluben, van buren, unde beten fit vitalienbrober. fe fpreten, fe molben teen | up be foninghinnen van Denemarten to bulpe beme foninghe van Sweben, ben fee habbe gevangen, ene los tho ribenbe, unbe fe nemante nemen fcolben noch beroven, funber be bar fterfeben be toninghinnen mit »

1. 'Thatheren' am Ranbe. 'alfo' torr. aus 'alto'. 4. 'noch' forr. aus 'nach'. 8. 'fo' überge-11. 'frige' forr. aus 'fige'. fdrieben.

1. KB: Sigismundus rex Ungarie cum adjutorio Jodoci marchionis Moravie intravit Turchiam et depopulatus est eam, urbes et castra, opida et villas expugnando, conflagrando et funditus destruendo. Quibus ad propria re-deuntibus, Turci et Tarthari conglobati regnum Ungarie intraverunt et majora dampna, quam ipsi passi sunt ab Ungaris, eis intulerunt. Nachbem Bajesib sich 1391 ber unter ungarischer Hobeit siehenben Balachei bemächtigt hat, machen bie Demanen Ginfalle in Ungarn; 

- 3. KB: Jodocusautem marchio pro expensarum suarum refusione recepit in pignus marchiam Brandeburgensem a rege Ungarie ad certum tempus re-dimendam. Diese Berpfündung war bereits 1388 Mai 22 erfolgt: s. zu § 928.
- 4. S. unten § 1010. 5. Bug Johanns von Rumpenbeim, 5. Zug Johanns von Rumpenheim, Komturs von Ragnit, und Kunos von Lichtenstein, Boigts von Samland, zur Unterstützung Witowts; Omitr Korpbut, Kg. Wladislavs Bruber, wird überfallen: Joh. v. Posilge S. 177; Boigt 5, S. 607. Nach dem Absalls Engelbert Rabe nach Surazd am Narew: Joh. v. Bosilge S. 184—185; Boigt 5, S. 612—613. Zug des Marschalls Werner v. Tettingen gegen Gartben im Jan. 1393: 613. Zug des Maricalls Werner v. Zettingen gegen Garthen im Jan. 1393: Ann. Thorun. n. 30h. d. Positige S. 185; Boigt 5, S. 636—637.
  6. Zu § 974 vgl. KaA § 699 jn 1392, BD § 1048 zu 1391.

1392 51

aube ebber mit bulpe. fo bebroveben fe leiber be ganfen fee unbe alle toplube, unbe roveben, beibe. uppe brunt unbe viante1, alfo bat be Sconesche reise wart nedderleget wol 3 jagr 2. dar umme was in ben jaren be barint vill bure 3.

9754. In beme fulven jare munnen be vitalienbrober Bergen in Norwegen 5, unbe vele ander land vorberben fe in Denemarten.

976 6. In beme fulven jare was be erfebiffcop van Rige an groter vorvolghinge ber gobesribbere van Liiflande; fe anverbigeben bes ftichtes gub in allen enden unde nemen, wor fe wolben 7. albus wart be biffcop 10 vorbluchtich 8 unde was to Lubeke wol en jaar unde mer9. dar na toch

3. 'nebberleget': 'leget' am Ranbe. 8. Rach 'oan' folgt getilgt: 'Rige'. 9, 'be' übergefchrieben. 10. 'en' übergeschrieben.

1. Ka: Rostoccensis et Wismariensis civitates pro liberacione Alberti ducis Magnopolensis pro rege Swecie se gerentis conduxerunt quosdam rap-tores, qui se Vitalianos nominabant, ut raperent de tribus regnis, Dacie scilicet et Swecie ac Norwegie, super propria sorte quecunque possent. Postea vero hee due civitates generalem dabant licenciam omnibus rapere volentibus in predictis tribus regnis, qui liberum refugium et accessum ac recessum habere deberent. Hii pirate in tantum succreverunt et invaluerunt in mari, quod non solum illis tribus regnis, sed tocius mundi mercatoribus dampna inferrent. Quecunque autem sic rapuerunt, ad predictas civitates perduxerunt ac civibus vendiderunt. De quo spolio prefate civitates in non modicum dispendium honoris sui pervenerunt. 1391 Juni 20 beautwor-teten die preußischen Städte die Anzeige Roftods u. Bismars, 'bas ir umer baben geoffent bat alle ben genen, by uff ir ebynture wellen keren und varen, das riche ezu Denemarken ezu beschebigen': H. A. Ar. 15. Durch biese Maßregel wurde das Unwesen der Bitalienbrüder

ins Leben gerufen. 2. Erft 1393 Juli 22 beichloffen bie Stabte, 'bat nemanb ichal jarline bat lant to Schone ebber Denemartesfiben

umme hering to soltenbe vorsoten': H. R. 4, Rr. 156 § 3; vgl. Rr. 159. 3. Stäbtechron. 7, S. 294: In biffen veir jaren was ftrenge tib an forn, an fpife, an beringe und an allerleie fopme-icop: bat matebe ein grot frich, be bar mas twijden ben twen foningen Denemarten unb Sweben'.

4. § 975 = Ka 311 1392, A § 713, B § 1081 a 311 1395.
5. Ka: Vitaliani sive pyrate suprascripti Berghen opidum in Norwegia ceperunt et spoliaverunt, inestimalilem thezaurum inde ducentes. Bgl. S. R. 4, S. XII. Das Ereigniß fanb nach Angabe ber Englander 1393 Apr. 22 ratt: Şanf. Gefdsqu. 6, S. 233 § 19; vgl. Lappenberg, Urtbl. Gefd. b. Hanf. Stahlhofes zu London S. 40 Anm. 1.
6. § 976 = KaA § 700, BD § 1052.
7. KB: Johannes archiepiscopus

Rigensis persecutus est a fratribus de domo Teuthonica terre Lyvonie in domo leutnonica terre Lyvonie in tantum eciam, quod terram linquere pulsus est. S. oben S. 45 Anm. 2. Erzb. Johann II v. Sinten ersangt, daß 1390 Nov. 10 die über den Deutschen Orben in Livsand 1361 Mai 10 verhängte Extommunitation verschärft und bag 1391 3an. 10 ber Orben nach Rom gelaben nirb: v. Bunge 3, Nr. 1275, Regg. Nr. 1510; Marz 17 schreibt ihm ber Hoch-meister wegen eines zwischen ihm und seinen Gesandten in Gegenwart bes Landmeisters Apr. 23 abzuhaltenden Tages: das. Nr. 1312. Bgl. Strehlte 183 Anm. 1.

8. Bgl. Joh. v. Bofilge S. 182. 9. KB: Qui mare navigans Lubeke

9. KB: Qui mare navigans Lubeke venit, moram ībi trahens perintegrum annum. In Lübed war ber Erzb. 1391 Mai 26 (S. oben S. 45 Anm. 2), Juni 5: in domo habitacionis nostre, 1392 Apr. 12 n. 20: v. Bunge 3, Rr. 1297; Regg. S. 180 Rr. 1376, Rr. 1313; Mai 22: Riebel, Chron. Reg. 1, S. 136.

be to beme Romeschen toninghe to Behmen und clagebe fine not 1. be tonint bewisebe, bat id em leth was: he befummerbe | ber gobesribber gut # in alme rife to Behmen 2; be fcref be fate an ben paves unbe bab ene umme recht. binnen ber tiib habben be gobesribbere van Liifland eren werver bi ben paves unbe schickeben, bat be paves vorleenbe bat biffcop. 5 bom van ber Rige eneme papen ut ereme orben4, unde matebe ben biffcop Johanne van Sinten to enen patriarchen 5. alfo quam bat biffcopbom in ber gobesribber hant van Liiflande 6.

4. 'gobeeribbe'.

1. KB: Inde autem se transferens ad Wenzlaum regem Romanorum rens ad Wenzlaum regem Komanorum in Bohemiam, causabatur se pas sum injurias et contumelias a fratribus predictis. Auf Kg. Wenzel fompromittirt hatte er vor 1392 Mai 2: v. Bunge 3, Nr. 1315; ein an den Hochmeister Konrad v. Wallenrod gesandtes Schreiben Wenzels erhielt derselbe Juni 15: das. 3, Nr. 1318; die Werdung des Botschafters Balthasar v. Camentz bei dem Pochmeister, auf der bieser eine undatürte vorsäusige Balthalar 8. Camentz bet dem Hodmetster, auf der dieser eine undatirte vorläusige Antwortertheitte, erfolgte Sept. 14: das. 3. Nr. 1327, 1328; 1393 Jan. 30 sagt Wenzel von Erzb. Johann: in nostra

majestatis presencia personaliter constitutus: baj. 3, Nr. 1338. Bgl. Strehlfe S. 183 Mnm. 1; Linburg 2, S. 166—169.

2. KB: Cui rex condolens omnia bona arrestavit ad fratres illos pertinencia in regno Bohemie inventa. 30h. v. Possige berichtet (S. 182—183): bas ber bem orbin nam alle guter, beibe czu Behmen und Debrern, und vortreib von bannen bie bruber, unbe gab by bufer on fonen lanthern' und (3. 184): 'bas ber bem orbin fone guter webergab, by ber om batte genomen, beibe czu Merhern und czu Bemen'; vgl. Strehlte S. 184 Anm. 1; Lindner 2, S. 168 Anm. 4. 3. KB: Scripsit insuper rex pro

dieto archiepiscopo ad papam super gravaminibus ejus remediandis. Über ein unbatirtes Schreiben Wenzels an Bonijaz X J. Linbuer 2, S. 168 Anm. 3,

169 Anm. 1. 4. KB: Interim et predicti fratres suos legatos ad papam destinarunt cum muneribus preciosis. Papa autem utrique parti satisfacere volens, dedit archiepiscopatum Rigensem uni sa-

cerdoti de ordine dictorum fratrum. ber erwirdige bere Johannes Wallen-rob, bem unjer heiliger vater, ber pabft, bie firche ju Rige hat vorseen': v. Bunge4, die firche zu Kige hat vorjeen! v. Bunges, Mr. 1369. 'Ouch was pu reben, das der fening von Bempn das erczbischtem wolde haben geschickt des herczogin son von der Stolpe, und der erczbischof ging domete umbe, das hers gerne hette respiniret des herczogen son von Metelnburg! Joh. v. Positige S. 184. Die ausgewichten Dombergen erwöllten georgedente denen Domberren ermählten, 'accedente ad hoc venerabilis Johannis Rigensis episcopi expresso consensu', 1394 por Nov. 9 Otto einen Sohn Der3. Swanti-bors von Stettin: Bunge 5, Nr. 1366; 1395 Apr. 5 Schreibt Konrad v. Jungingen an Swantibor, als feine Gefandten mit Briefen Rg. Bengels vor Beibnacht 1394 in Marienburg eingetroffen feien, batten fie Johann Ballenrob bort bereits vorge-funden und gefeben, 'bas wir ben nomen, fatten und wirbigten als einen ergbifchof. Bunge 4, Rr. 1370; vgl. Lindner 2, S. 169.

5. KB: et Johannem archiepiscopum Rigensem fecit patriarcham Li-thuanorum. Bielmehr v. Alexandrien. 1393 Sept. 24 wird er venerabilis frater noster, patriarcha Alexandrinus vom Papft genannt: v. Bunge 3, Nr. 1344; Strehle a. a. D.; Lindner 2, S. 168

6. KB: Et sic archiepiscopatus Rigensis ecclesie ad fratres de domo Teuthonica devolutus et. Ka bat nur folgenbes: Archiepiscopatus Rigensis pervenit ad manus cruciferorum de Prutzia, cujus ecclesie canonici dispersi sunt et privati prebendis, quo-rum causa adhuc pendet in curia; A: dispersi sunt per orbem exulantes.

977. It wart behort van des sulven bisscop Johannes munde in der tiid, do he was gekomen van hove, de do was to Avion, dar he to der sulven tiid wart confirmeret unde stedeget to disscop, dat he leth schriven boven dat graf sines vorvarendes aldus: 'de krich tusschen deme 5 stichte unde den godesridderen heft gestan to hove twintich jaar unde hundert, unde dit is de achtede disscop bestorven in der sake unde hir besgraven'. de cardinale quemen unde lesen de schrift unde spreken to deme bisscope consirmeret: 'nu tee to hus, unde make der sake en ende, dat se nicht mere kome to hove, wente wie en hebbet er nine ere'. nû is der 10 sake worden en ende, wente de godesriddere besitten das lant allenen.

978. In beme sulven jare wart berichtet be frich tuffchen ben Fransobseren unbe ben Engelschen, be gar ftrenge was menige tiib?.

979. In deme sulven jare worden voreneget de Blaminge mit deme kopmanne unde wurden wedder untsangen in de hense, wente se lange dar 15 buten weren umme de walt, de deme kopmanne schach in Blandern, sunderliken in deme Swen, dar de kopman vake wart berovet van deme slote, dat tur Slus is gebouwet; dar umme vele clage unde vele degedinghe wurden geholden unde wart in desseme jare wol berichtet, dat de stapel, de dar was gelecht to Dordrecht, wart wedder lecht to Brughe in Blanderen.

980 4. In deme sulven jare do quam de universitas der papheit tho Exphorde, de dar is gestediget mit des paves bullen, dat men in veer 714. kunsten mach mehster maten, dat is in der hilgen scrift, in arstedie, in geistlicheme rechte, in den seven vrhen kunsten 5.

1. 'St' auf Rafur. 16. 'in beme' forr. aus 'int'.

1. Er urfundet zuerst 1376 März 8 im zweiten Jahr seiner erzbischsichen Bürde: v. Bunge 3, Regg. S. 98 Nr. 1319; vgl. Urff. Nr. 1113; 1374 Juni 30 heißt er noch 'vicarius des erzenbiscopes von der Rige': das. 3, Nr. 1096. Seines Borgängers, Siegfrieds v. Blomberg, wird in der Urfunde Gregors VI v. 1373 Oft. 10 3uAvignon zuleht erwähnt: das. 3, Nr. 1094.

2. 1392 wurde ber 1389 Juni 18 auf brei Jahre abgeschloffene Stillftanb ver-

langert: Bauli 4, S. 588, 590. 3. 1392 Dez. 21 zogen bie hanflichen Rathsfenbeboten mit bem Deutschen Kaufmann in Brügge ein unb 1393 Jan. 8

mann in Brilgge ein und 1393 Jan. 8 wurde die Sildne vollzogen: H. A. 4, Nr. 134 §§ 5, 20; vgl. Hanf. Geschsbl. 1875, S. 18—20; Daenell S. 32.

4. § 980 = KaA § 702, BD § 1053.

5. Ka: Erphordie est inchoatum studium privilegiatum in 4 facultatibus, scilicet theologie, medicine, juris utriusque et liberalium arcium. 1379 Sept. 18 zu Avignon bewilligt Klemens VII auf Bitten ber Stadt Erfurt, ut in eodem oppido de cetero sit studium generale, illudque perpetuis futuris temporibus in eo vigeat in grammatica, logica et philosophia necnon in juribus canonico et civili et eciam in medicina et qualibet alia licita facultate; 1389 Mai 4 zu Kom bewilligt Urban VI auf Kürbitten seines Legaten, Bischof Bhispa von Oftia, und des Erzbischofs Abolf v. Mainz den Erfurtern, ut in eorum oppido de cetero sit studium generale, illudque perpetuis futuris temporibus in sacra theologia necnon in

9811. In beme jare Crifti 1393 bo was grot frich unbe orloge tuffcben ben twen broberen, marcgreven to Mereren Jofte unbe marcgreven Profopius. beme erften was ghunftich be fonint van Ungeren, beme anberen fin brober, be fonint van Behmen. fe tiveben mit ben anberen unde porberveben vele lanbes 2.

9823. In beme julven jare bo wart bi pingften worlifet be twebracht tuffchen ben biffcop van Rollen unbe ber ftab to Rolne, wante fe lange habben ghefivet umme bat flofter, bat be van Rolne breten to Dut up beffe fiit bes Rines'; of habben fe frich umme anber fate willen, unbe mas vientlich, alfo bat fe to beiben fiben habben vele 10 folbener gewunnen unberlanges to fivenbe. beffe fif wart unbernomen pruntlifen, alfo bat be van Rolne geven beme biffcope golt unbe fulver por finen ichaben anbe bleven bruntes.

9837. | In beme fulven jare habbe be tonint van Brancriten erbare m. brobere van ber Rartufer orben an ben paves to Rome gefant, bat fe is fcolben werben, en generale confilium, bat is en mene rat ber prelaten unbe ber vorften, to bolbenbe umme be voreningbe ber bilgen ferten, unbe bat men feghe, we recht paves were unber ben twen. bit quam fo to 8: unfe hilge vaber, be paves to Rome, be habbe vore beme foninge breve gefant, bat he fcolbe finen paves to Avion berichten unde manen, bat 20

2. Rach 'Mereren' folgt getilgt: 'unbe'. 2-3. 'margreven'. 14. 'be' feblt.

canonico et civili juribus ac etiam in medicina, philosophia et qualibet alia licita facultate vigeat; 1392 post domi-nicam misericordia Domini (nad) Apr. 28) murbe bie Universität eröffnet: ßenborn, Acten ber Erfutter Universität Th. I (Geichsqu. b. Brov. Sachlen Bb. 8), S. 1-5, 36; vgl. S. X-XIV. 1. § 981 = KaA § 709 ju 1394, B § 1053 b ju 1393.

2. Ka: Magna controversia erat inter Jodocum marchionem Moravie et fratrem ejus Procopium. Jodoco namque favebat Sigismundus rex Ungarie, Procopio vero adherebat Wenzeslaus rex Romanorum et Bohemie. Hii terras proprias mutuo destruxe-runt. Bgl. Linburt 2, S. 186, 187; unten zu § 1004. 3. § 982 = KB § 1053 n. 4. Um Mai 25.

 KB: Dissensio diu habita inter Fredericum archiepiscopum Colonien-sem et civitatem Coloniensem exorta propter destruccionem monasterii Duz

trans Rhenum situati, per cives incastellati primo et postca eversi, ne et episcopus similiter ipsum incastellaret contra civitatem, sopita est et sedata. Limb. Chronif S. 87 § 173: 'Uube furen bi von Collen ober Rin in ber palmenacht (1393 März 29—30) unde machten uffer bem moufter unde clofter . ein burg, di nanten fi Palmenstein, want ez zu palmen begriffen wart'. Städtechen. 12, S. 294, 295, 303, 304; 13, S. 81, 137; 14, S. 729.

6. KB: et civitas ipsa archiepiscopo suo dampna sua suro et argento com-pensavit. Limb. Chron. S.88 §174: 'Unbe panavit. Eine Gronet binnen eime jare, unde vur die gesangen wart gegeben me dan zwenzig dusent gulben'. Suhne zwischen Erzb. Friedrich v. Saarwerben und der Beadt Koln v. 1393 Juni 11: Lacom-

7. § 983 — KaA § 708, BD § 1068 10 1394.

8. Ka: Bonifacius papa 9. misit litteras regi Francie, ut antipapam

he fit beferbe unbe lete van finer bwelinge; andere mofte be ben tonint laten swerliten bannen. bir umme fenbe be fonint beffe boben an ben paves to Rome, to holdene enen menen raat. mer als men fprat, jo antworbe be paves ben boben albus: he en wolbe bat nicht fetten an 5 twivel, bat en gang wisheit were unbe warheit; begebinge unbe raat banbelnben be bint, be bar weren unwis unbe twivelaftich; be were en wis und en recht paves; bat wolbe he of bliven.

726. 9841. | In beme jare Crifti 1394 in ber brubben wefen na paffchen bo wart be Romeiche tonint, be bar is be Behmische tonint, mit walt ge-10 bangen in fime eghenen lande van finen egenen mannen, unde wart gevoret up fin egene flot to Brage. fe geven en fcult, als men fprat, bat be neme war finer welicheit, unde vorsumebe recht unde richte unde ovinge ber erbaren ribberfcap. hir umme bat fe nicht recht bi eme behelben, fo vingen fe ene. hertoge Johan van Gorliffe, fon brober, be wifte bes 15 foninges ftab wol; be besammelve alto grot volt unde brachte be van Brage unde andere ftebe bar to, bat fe be bulbinge vorleten unde bulbegeben ereme rechten beren, beme toninge van Behmen. unbe alfo wart los be sulve toninf 2.

1. 'be fit': 'be' übergefdrieben. 6. 'gene' getilgt; 'bint' übergefdrieben.

suum compelleret ad obedienciam ecclesie Romane et ad resiliendum ab erroribus; alias tam contra antipapam quam contra ipsum procedere vellet per censuram ecclesiasticam. Cui respondens rex suis litteris, solempniter remi-sit ambasiatores religiosos viros de ordine Carthusiensium, exhortans papam Romanum, ut pro unione fienda poneret generale consilium, ubi decerneretur, quis duorum verus esset papa, et illi tunc ipse vellet adherere et alium deserere. Bonifacius vero sibi rescribens dixit, se verum esse papamnec dubium in hoc velle ponere. Die Kartäuser-Prioren Beter v. Afti und Bartholomäns von der Insel Gorgona gehen 1392 als Gesandte Bouisacius' IX zu Kg. Karl, Gefanbte Bonifacius' IX gu Rg. Rarl, überreichen ihm ein papftliches Schreiben, nehmen beffen Antwort mit fich guritd und überbringen 1393 ein neues Chreiben, in bem ber Papft bie Abbanfung bes Gegenhapftes als ben einzigen Weg gur Union bezeichnet: Hefele 6, S. 696—699.

1. § 984 = KaA § 710; vgl. BD

§ 1065.

2. Ka: Wenzeslaus ... a fratre suo Sigismundo, ex parte patris, sed non matris, rege Ungarie, propter suam correccionem, quia innumera mala fecerat, capitur et turri includitur, consencientibus Jodoco marchione Moravie et baronibus Bohemie. Sed per Johannem ducem de Gorlitz fratrem ejus in manu valida est ereptus. B: captus est a proceribus regni Bohemie et in castro Pragensi est vinculis mancipatus et propter levitates suas et facta enormia, que per ipsum fieri dicebantur. Et quia non curabat facta regni disponere et regna sua cum debita providencia, honestate et saga-citate gubernare, idcirco alium in lo-cum suum ordinare cogitabant. Sed Johannes dux de Gorlitze frater suus maximum exercitum colligens, lenter compulit nobiles regni Bohemie et eives Pragenses ad restituendum regem libertati pristine. 1394 Mai 5 verbindet sich Markgr. Jost mit dem Herren-verein, den die ausständischen böhmischen Barone unter Leitung Beinriche v. Rofen-berg gebilbet haben; Dai 8 wird Rg. Bengel auf bem Bege von Schloß Bett-lern nach Prag von Jost und ben Auffianbifden aufgehoben und nach Brag geführt;

9851. In beme fulven jare bi funte Jacopes bage? wunnen be vitalienbrober ben Elbogen uppe Scone; ben vorheerben fe unde porbranben ene beger 3.

986. In beme fulven jare wart berichtet ene grote ichelingbe | tuf. et ichen ben beren van Lunebord, unbe eren fteben. be beren, ftebe unbe be . beften ban beme lanbe babben unberlanges gesworen ene ganfe borbinbinge bes prebes; unbe be porften bes lanbes porbunben fit, be ofben rechticheit to holbene 4, alfe mas bi hertogen Otten unbe Wilhelmes tiiben 5; wen fe bat breten, fo fcholben fe erer berfcop vorboret bebben. in beffer vorbindinge weren gefab 16 faten, be icholben fin richtere over 18 be gene, be bar brefen; ber weren achte ban guber banbe luben ute beme lanbe, veer van Luneborch, veer van Sonover . bes weren vianbe ber

2. 'Scone' forr, aus 'Sconen'.

Juni 4 folieft bas Anfangs wiberfire-benbe Brag Frieben mit Joft, ber fich Mai 15 von Bengel jum Starofien v. Bohmen hat ernennen laffen; Juni 7 erläft aber Johann v. Görlig von Antten-berg aus einen Aufenf jur Befämpfung ber Aufftändischen; bei seinem Erscheinen vor Prag entführen biese den König in ber Racht von Juni 21-22 und bringen ibn erft auf Rofenbergische Schlöffer, bann nach Schlof Bilbberg bei Ling, wo er nach Schloß Bilbberg bei Ling, wo er Juli 5 ben Berren von Stabrenberg gur Init 5 ben herren von Stabrenberg jur Berwahrung fibergeben wird; Ang. 2 wird er Johann v. Görlig ansgeliefert. Balach 3, 1, S. 70—81; N. N. 2, Nr. 236—238; Lindner 2, S. 195—201. Bgl. Joh. v. Bosilge S. 193; Städtechron. 7, S. 290—291; 18, S. 225.

1. § 985 = KA § 717 ju 1395, B

8 1065a 3u 1394. 2. Um Sufi 25. 3. KA: Elleboghen in Scania a pyratis capitur et per incendium de-struitur et depopulatur; B: Vitaliani ... venientes in insulam Scanie demo-

... venientes in insulam Scanie demoliti sunt Elboghen, vastantes igne locum illum totaliter. Bgl. B. R. IV,
E. XV; Dacnell E. 116.

4. Die fog. 'Sate' von 1392; voran
geben, von Sept. 14 batiert, ber 'prelatenbreef', Endenberf 7, Rr. 97. u. der 'fiebebreef', Rr. 98; daum folgen der 'gdemene
breff', Rr. 90, die eigentliche Sate, der
'attebreff', Rr. 100, und der betrebreff',
Rr. 101, von Sept. 20, Bgl. daf. 8,
E. 140: 'unde de endrache, to fair vrebes
in dem fande. debaabede den beren de

in bem lanbe, behagbebe ben beren bo

wol, und fe annameben be na langem berabe, und boben muntlifen und in eren breven allen ber berichop unberfaten, bat fe be enbracht unb fate to prebe annamen, porbreven, loven und imeren und ewigben und erflifen bolben icholben, be be beren of julven vorbreveden, loveden und swo-ren ewichtsten to holdende, sunder bul-perede und alle lift. Und dar umme lerede en sand und lube und wo mede vossisch busent mart penningse, uppe bat se uns alle truweliken beschernen und sit vursitisten holden mochten. Über die Sate vgl. Havenann S. 161—163. Daenell S. 53Aun. 1 hat diese Rachricht Detmara überfeben.

18erieben.

5. Anf Otto ben Strengen, geft.
1330 Apr. 10 (Savemann 1, S. 462), folgten feine beiben alteren Sobne, Otto
ber Jüngere, geft. 1352 Ang. 19 (baf. 1,
S. 463), und Wilhelm, geft. 1369 Rov. 23
(baf. 1, S. 463; Bb. 19, S. 542 Anm. 5,
6. Subendorf 7, Rr. 100: 'To jates
(uben 1664) me felen nibe ut ber manbe

inben ichal me fefen bibe ut ber manbichop bi bem Defter, bi ber Alte und bi ichop bi bem Dester, bi ber Alre und bi ber Lenne, dre nie der manschop bi Luneborg unde in den jegenen und bi der Yesne, vere nie dem rade to Luneborg, iwe ute dem rade to Honovere unde inte nie deme rade to Ullessen. Das Zusammentreien der 16 Sateslente erfolgt 1392 Sept. 29: Sudendorf 7, Ro. 109; Beichfüsse von 1393 März 19 zu Lüneburg: Rr. 134; Renwahl der Sateslente von 1394 Juli 25: Rr. 273. 1394 57

ftab to Luneborch, be bar alle bage roveben unbe nemen uppe be ftab; fe weren unberfaten ber porften unbe breten ben bant bes prebes. be borften weren en ghunftich unde mochten bit wol hebben gefturet, unbe beben bes nicht. beffe 16 faten quemen tosamene unbe richteben, bat be s borften weren unrecht. hir wart vele friges af, fo langhe, bat bertoge 720. Freberit van Brunswit, en brober hertogen | Berenbes unbe Hinrifes van Luneborch, quam bar to unbe mafebe ene gube sone overal1; allene bat se nicht lange gans blef, mer wart gebroken kortliken bar na 2.

9873. In beme fulven jare ghaf paves Bonifacius grote gnabe an 10 bele fteben Dubesches landes, in etlifen aflat van allen funben, in etlifen fteben ban pine unbe ban ichult 4. beffe genabe borhof fit erft ban Brage unbe ftund 4 mant's, bar na to Dofen unbe ftund 8 mant's, bar na to

1. Bestätigung ber Sate burch Ag. Wenzel v. 1393 Juli 26: Subenborf 7, Nr. 186; vgl. Nr. 200, 204—207; Beschlis ber Sateslente, Bewappnete zu halten, v. Ang. 5: Nr. 191, vgl. 192; Berschlis et al. trag mit Bergog Otto u. seinem Sobn Otto v. 1394 Jan. 5: Rr. 224, vgl. Rr. 209; v. 1394 Jan. 5: Rr. 224, vgl. Nr. 209; Beschliß, Gewappnete auzunehmen, von Jan. 6: Rr. 225, vgl. Nr. 215; Bertrag mit Markgraf Jost v. Brandenburg von Mai 7: Rr. 253, vgl. 232, 233, 251, Riebel II, 3, Nr. 1232, Subenborf 7, Nr. 254; Schuthrief Herzog Friedrichs v. Juni 30: Rr. 267. Das. 8, S. 141: 'Dar to lesten ere brober, hertoge Frederik, unde erliste lude nte den raden to Brunswift, to Hilbeutem und to Getinge troppes wit, to Bilbenfem und to Botinge toquemen, also bat be unwille bo also gebrofen wart, bat we hertogen Frederike unse ghelt bar umme gheven, bat he uns vor-bibben scholbe, wor he unser mechtig were to eren unde to rechte, bes wy syne opene beseghelben breve hebbet'. — Schon 1393 März 16-18 waren 16 Klageschriften gegen bie Herzöge eingereicht worden: Nr. 135; Klageschrift der Herzöge gegen Lüneburg v. Apr. 11: Nr. 139; Antwort Lüneburgs v. Apr. 12: Nr. 140; Bertrag wegen des Kallbergs v. Apr. 30: Nr. 156; Schiebskalbergs b. Apr. 30: Ar. 106; Schleder fruch des Ritters Ortgis Klende zwischen Büneburg n. Ritter Heinrich v. Beltbeim v. Juni 10: Ar. 206, vgl. 207; Bergleich zwischen den Satesleuten n. den Herzögen v. 1394 Jan. 9: Ar. 227; Lüneburgs Junidgabe von Schuldbriefen im Betrage von 50000 Mart an bie Bergoge v. Juni 4 : Dr. 235. Bgl. bas Schreiben ber Sates-leute v. 1395 Apr. 20: 'Alze juwen gnaben wol witlit is, bat be zateslube, be negheft vor uns weren, git menniger finde zatebrafe bezecht hebben, be gi webberbon scholben, und boch be the vorghan is, also bat gi be zatebrafe nicht webberban hebbet, und sond of bar vore nicht inreden, noch hebbet dat ghelb utegeven, bat uppe be zatebrafe stett'; vgl. die Anlage bazu, Nr. 35, 37. 44.

2. S. v. Heinemann 2, S. 164, ber es aber übersieht, baß Detmars Nachricht über bie Bermittelung herzog Friedrichs ur-fundlich bestätigt wird, u. unten § 1028.

3. § 987 = KB 1090a şu 1396, D § 1063 ju 1393; vgl. aA § 706, B § 1056a ju 1393; aA § 715, B 1081e ju 1395.

4. KB § 1090a: Bonifacius papa dedit indulgencias ad instar in pluri-bus locis, durantes in aliquibus locis per annum, in aliquibus per medium annum et in aliquibus minus vel magis secundum aptitudinem locorum; D § 1063: Bonifacius papa in diversis mundi partibus et presertim Ale-mannie contulit ecclesiis remissionem plenariam peccaminum, salutem hominum, ut pie creditur, pocius quam pe-cuniam siciens. Bgl. unten § 1031.

5. KaA § 706: Annus jubileus po-5. KaAş 706: Annus jubileus positus est per papam in civitatem Pragensem et stetit per integrum annum. Das Prager Zubeljahr begann 1393 März 16: Balady 3, 1, ©. 58.

6. KaA §715: Annus jubileus positus est in Misna; A: et duravit per

Duffenborppe in ener anbern wife unbe ftunt 8 bage 1, bar na to Samborch unde ftunt 8 bage2, bo to Rolne unde ftunt en jar 3.

988. In ber julven tiib wart vormorbet be bertoge van Bomeren over Swin van fime viante, be bar mas en grot rober 4.

989 5. In beme fulven jare bi unfer vrowen bage affumpcionis o bo s weren overtogen be van Lubete unbe andere ftebe ute ber benfe to Denemarten an be toninghinnen umme be lofinge bes toninges van Sweben 1. je quemen to Helfingenborch, bar be | toninghinne mas . bar fcach en mi grot jamer. in eme ftoben weren vorgabbert Dubefchen unbe Denen unde wurden tivende, erft mit worden, na mit flegen, bat fe fit under- 10 langes morbeben fmarliten 9. bes was ehn borgermefter van beme Sunbe, geheten ber Ghorius Swertint; be wolbe lopen up bat flot to ber foninghinnen, to wervenbe ene ichebinge unbe brebe 10. in beme wege

1. Limb. Chron. G. 88 § 178 gu 1394 : Stem in bem felben jare vurgefdreben ba ging bas abelag unbe Romefde fart ane gin Dusselborf, daz da liget in Reberlant unde ist des herzogen von dem Berge. Unde was daz von gnaden Bonifacien des nunden, babestes czu Rome'. 2. Rynesberch Schene S. 127: 'In

beme jare bes Beren 1395 bo mas bat erfte Romefiche afflat binnen Bremen uppe funte Betere unbe funte Pauwele bage (Buni 29) van pone unbe van ichult achte aghe umme unbe bleff to Bremen 8 jar,

eer it be paves webberrep.
3. Städtedron. 13, S. 82 gu 1394:
'Item in bem selven jare gink bie Romvart an zu Kolen up sent Egibius bach (Sept. 1)

an zu Kolen up sent Egibius dach (Sept. 1) ind werde ein ganth sat.

4. Ann. Thor. (S. 197): Eodem anno dux Stolpensis a vasallis suis est interfectus. Joh. v. Hossige (S. 192): 'Iem wart herzog Warzslow von der Stolpe irschoffen vor ehme slosse, das geborte zu ehme siner manne; und das geschach von vastnacht von Fedr. 18). Bum Lode Wartisland VII von Stolp vgl. Varthold 3, S. 551, 630—634, der aber S. 551 Ann. 5 Detmark 'de—reder' irrethsmisch ans Wartisland bezieht.

5. § 989 — KBD § 1066.

6. Ilm Aug. 15.

7. KB: Circa sestum assumpcionis Marie Ludicenses eives cum aliquidus civitatibus maritimis transferunt mare in classe pulcra et venerunt in Daciam ad Margaretam reginam propter redempeionem Alberti regis

8. KB: Hii eum venissent Hel-sehinburg, ubi regina residebat. Be-richt über die Berhandlungen zu Delfing-borg 1394 Juli 22: H. K. 4. Rr. 236 I u. IV. Das. III § 7: Des spresen besse vorgeserven senbeboben mit berthoge Joban ban Detelbord unbe met ginem rabe, nmme fonen rat mebe in Denemarten the fenben, und to fpreten umme by lofinghe toning Albrechtis von Sweben met ber toninghnnen von Denemarten. Unber toninghnnen von Denemarten. Under velen worden zo vorjaworde by herthoge, dat hee spinen rad bar zande'. Hierher bezieht Daenell S. 114 Anm. 3 ben Borwurf ber Lübeder Bürgerschaft: 'Item bomen vorramede mit vulbord ber borghere, 10 schepe in de zee to malende, dar zyf de borgher up redden mit groten fosten, dar borgher up redden mitt greien folien, dat bo to Rogliof overgheven wart sinder vol-berd der borgher; dar de raed 4 schepe the dagde mede nam to Helsingborch, unde de anderen stille leghen up der stad soste, unde de fopman allife wol berovet wart.

9. KB: contigit shidem slebilis ca-sus. Nam quidam Dani in studa qua-dam existentes cum Teuthonicis ince-paratus.

perunt brigare insimul, primo verbis contumeliosis et postmodum verberi-bus tam duris, ut plures ex utraque parte interficerentur.

parte interficerentur.

10. KB: Quod percipiens Gregorius Swerting proconsul urbis Sundensis festinavit currere ad castrum, ut regine indicaret sedicionem exortam. Unter ben Theilnehmern macht ber angeführte Bericht Gregor Ewerting nambaft.

quam en boje Dene mit finen swerbe unde bow ben borgermefter bor ben top, bat he ftarf altohantes. bat beclageben vele guber lube 2.

9903. In beme fulven jare enes bages binnen ben achte bagen unfer leven prouwen ber hemelvart to vil to Lubete bagel fo grot alfe fleine 5 ebgere in ber viften ftunbe na mitbage, unbe habben in vele ftuden fteltniffe bes mynichen. in itlifen jegenen bunben be lube bat bilbe bes minichen antlate mit crufen boten, in itliten jegenen mit eme flenen barbe : albus bant men bar inne bilbe ber browen unbe ber mannen 5. wat bat 36, bebubebe, bat | weth Gob beft.

9916. In beme fulven herveste bes sulven jares bo ftarf be unrechte paves Clemens to Avion 7. to ber titb vorbot be konink van Brancrifen bes Clementis carbinalen, bat fe nicht scolben tefen enen anderen paves. bes beben se webber bat bot bes koninges unbe koren enen ebelen beren 8. ben wolbe be fonint nicht steben; of en was beme carbinale bar nicht 15 umme. fo gerne habbe be fonint gheseen entrachticheit ber bilgen terten D.

8. 'bilbe ber': 'ber' febit. 14. 'beme carbinale' forr, aus: 'ben carbinalen'.

1. KB: Cumque sic cursitaret per plateam, obviavit quidam Danus furiis invectus, evaginatum tenens gladium in manibus suis. Quem mox elevans percussit capud proconsulis et continuo ipsum interfecit.

2. KD: Quod videntes ceterarum

urbium stagnalium ambasiatores as-censis navibus reversi sunt ad propria.

Erfindung Korners.
3. § 990 = KaA § 718, BD § 1084
3u 1395.

 Mug. 16—22.
 Ka: Infra octavam beate virginisassumpcionis cecidit supra Lubeke in quantitate parvorum ovorum gran-do, habens formam humanorum virorum et mulierum. Quedam illarum ymaginum erant barbate et quedam velate crispis velaminibus, que cruze dûke vugariter nuncupantur. Überfegung. 6. § 991 = KBD § 1064 3n 1393;

bgl. aA § 721 gu 1395.
7. Ka: Defuncto Gebenensi antipapa, quem quidam in hoc miserabili scismate Clementem 7. vocabant; B: Clemens antipapa obiit in Francia in autumpno. 30h. v. Possig. 198: Item in den cziten starb Clemens der unrechte pabist czu Avion'. Klemens VII starb 1394 Sept. 16 : Befele 6, S. 703.

8. Ka: substitutus est per pretensos cardinales Petrus de Luna anticardinalis, quem Benedictum 12. appel-laverunt. Seditque Avionis etc. A: usque in presens. B: Quod percipiens Karolus rex Francorum prohibuit cardinales, ne ad eleccionem alterius pontificis accederent. Sed ipsi regis prohibicionem non curantes elegerunt alium, quem Benedictum 13. nuncupaverunt, alias dictumPetrum deLuns, virum nobilem de sanguine regis Arragonie. Job. v. Bofilge: 'und fp worfin ehnen andern weber uff an fine ftab, cardinalis de Luna'. Rarl VI erfahrt ben Tob Riemens' VII Gept. 22 und fenbet feinem Gefanbten Renaub be Robe einen Gilboten voraus, um bie Rarbinale von einer Renwahl gurildguhalten. Gept. 28 wurde Beter, aus der abeligen Familie der Luna in Aragonien, Karbinal-Diakon von S. Maria in Cosmedin, als Benedikt XIII erwählt, erhielt Sept. 29 die Prie-sterweihe und wurde Oft. 11 zum Bischof tonfefrirt und barauf gefront. Befele 6,

9. 1395 Febr. 2—18 gu Baris fand bas erfte frangofifche Kongil in Sachen ber Rirchen-Union ftatt: hefele S. 708—711.

9921. In beme sulven jare in ben feste bes hilgen cruces vor Michahelis? bo habben be predikerbrober to ber borch en scone capittel, bar Gobe ere schach an missen unbe an prebicat. of habbe bar be provincial, mefter Diberit Colle, gebracht anderhalf tint van Meran to Benebien van ben bilgen kinderen, be Berodes leth boben. Dit hillichdom vor- 5 warf be sulve provincial mit bes raabes breven van Lubeke van beme bertogen van Benedie, de mit siner bullen sende bat deme raade van Lubete. bit entfengen be vorbenomeben brobere mit hochtliter processien; Di tat bele kint quam tor borch, bat halve to sunte Gertrube vor ber stab 3.

993 4. In teme sulven jare bi sunte Anbreas bages bo starf hertoge 10 Otto van Brunswit, ben se nomeben bertoge over wolt, be in sinen ragen vele kriges makebe unde werres, alse van em is vore schreven in vele ftuden.

994 7. In teme sulven jare bo mas in ber stad to Balle in Sassen grot bedrufnisse 8: be toge was bar swinde grot von mercliten luten, te 15

12. Rad 'merres' folgt getilgt : 'in finen bagen'.

1. § 992 - KBl) § 1069; rgl. A § 728 ju 1396: In festo exaltacionis ancte crucis fratres Predicatores suum habuerunt provinciale capitulum in civitate Lubicensi in urbe. In quo quidam devotus homo veniens dedit cuilibet fratri sex solidos Lubicensis monete propter Deum, ut expendere haberet in via redeundi ad propria.

2. Cept. 14. 3. KB: In festo exaltacionis sancte crucis fratres Predicatores in civitate Lubicensi suum solempniter celebraverunt provinciale capitulum. Et tune provincialis corum nomine Tidericus Kolle magister in theologia introduci sanctis innocentibus. Quas sanctas reliquias sibi donaverat inclitus dux Veneciarum Anthonius ad promocionem consulatus dicte civitatis. Quorum puerorum integrum corpus mansit apud fratres Predicatores in urbe; dimidium vero corpus ad capellam sancte Gertrudis extra muros civitatis translatum est. 1395 Nev 26 geftattet Benita; IX ben Deminifanern ju Labed. benjenigen qui coolesiam vestram ac capellam sanete Gertrudis cidem scolesie quasi contiguam in feste invencio. nis sancte crucis et per septem dies dictum feetum immediate requenter

besuchen murben, benjenigen Ablaß gu ertheilen, quam ecclesiam sancti Marci de Veneciis ... in festo ascensionis domini Jesu Christi visitantes annuatim quomodolibet consequuntur: Lilb. U. B. 4, Rr. 633; 1396 Febr. 4 macht ber Dege Antenio Beniert bem Lübeder Rath auf beifen per ... fratrem Theodoricum, ordinis predicatorum, sacre rieum, orums prementorum, satte theologie professorem et provincialem Saxonie geäußertes Begehren Mitthet-tungen über bie ber Marins-Airche 1177 von Alexander III verliebenen Indulvon Alexander III verliebenen Inbulgengen und Marg ! wird bem Rath bon remielben dessignatio vstorie, bie bei ber Anmeienbeit Dietriche nicht babe vollenbet merten fennen, per ... fratrem Johan-nem de Colonia überfanbt: Lib. U. B. 4, Rr. 633-635. Bgl. Mantels, Die Re-liquien ber Rathelapelle gu St. Gertrub in Lilbed Beitrage ju Banfelit. Gefd.) 2. 335 - 340.

4. \$993 = KBD \$1070. 5. ilm Nev 30. 6. KB Otto dux Brunswicensis dietus trans silvam obiit, homo valde brigosus - Ette &: Enate firet 1394 Des 15 in Partegien: Procmann 1, & 451 Anm 1.

: \$994 — KaA \$720 an 1395. RD \$ 1071 an 1394. S Ka In Hallis maxima viguit

bar fturven; of was to ber fulven tiid grot brant van erme eghenen vure, also bat bat brubbe bel ber stab vorbranbe.

9951. In beme fulven jare bi funte Mertins bage2 bo wan be bif. um nov. 11 fcop van Menbeborch be ftab Rathenowe, be bar licht in ber Olben Marte3. 5 bit quam to van erer sulven vorretnisse wegen. ben vorreberen wart bes 734 wol ghelonet, wente, do be biffcop be ftat gewunnen habbe, bo en wollbe be nicht liben, be vorrebere weren. be leth tomaten en ber van finen volfe unde fprat: 'fo we nu my willen truwen fin, be besammelen fit bir togabbere, bat wy vordriven unse viande'. bo menden de ghene, be vor-10 raben habben be ftab, fe weren be truweften unbe be leveften, unbe worpen fit tofamenbe. bo mende be biffcop, habben fe be ftab vore vorraben to finer bant, je mochten fe of webber vorraben van ber bant, unbe vorbref je uter ftab. of bes sulven bages vorbref be ere wive unbe gunbe en bes, bat se mit fit nemen, wat se funden bragben. wor be vorreber 15 guemen, tho Stenbel ebber in anbere ftebe, fo wolbe men fe bar nicht untfan. also wurden fe struchonre unbe rovere.

996 5. In beme jare Crifti 1395 in beme ambegbinne ber vaften 6 bo ftarf be brome here Albrecht, en ersebiffcop to Bremen, be bar was bes flechtes ber vorften van Brunswif. he habbe bi 30 jaren bat ftichte 20 befeten? unde habbe vele fmeliter ansprate geleben van finen bomberen 8,

8. 'unde fprat' übergefdrieben.

pestilencia et quasi tercia pars civitatis igne consumpta est; A: media pars; B: ita ut vix tercia pars remaneret tam hominum quam domorum; D: Flamma namque vorax domos pene omnes ab-sumpsit et pestilencia seva homines delevit. Hertherg, Gesch. d. St. Halle an der Saale Bd. 1 erwähnt dieses Sterbens nicht. Bgl. Limb. Chron. G. 90 § 185 ju 1395: 'Stem in ben felben jaren ba waren große fterben in Dufchen lanben. Unde ber großen peftelencien ban ich bir Unde ber großen pestelencien han ich vir gesehen unde irlebet; Städtechron. 7, S. 294 zu 1395 über das Sterben in Magbehreg; 13, S.82 zu 1394: Item in Ber selver zit potden de leut jung nud alt tuschen sent Johans misse (Juni 24) ind sent Bartholomeus missen (Mug. 28).

1. § 995 = KBD § 1083; vgl. aA § 716 zu 1395.

2. Um Nov. 11.

3. Kar Bathenowa givitas Mar-

3. Ka: Rathenowe civitas Marchie Nove sita circa fluvium Obelam, id est Havele, per Albertum archiepis-copum Magdeburgensem per tradicionem capitur in aurora et depredatur in vigilia sancte Barbare virginis (Dez. 3). Städtechron. 7, S. 292: 'Des fulven jares eine mibmetene in bem abvente (Deg. 2) wart Ratenow gewunnen'. Chron.Magdeb. S. 351: Item anno quo supra 94 in nocte sanctae Barbarae (Deg. 3-4) dominus Albertus archiepiscopus cepit oppidum Rathenow. Deibemann ©. 53 Mnm. 6. 4. KB: Traditores vero illos, post-

quam dictus archiepiscopus opidum ceperat, expulit de terra cum uxoribus et filiis, timens circa illum eos facturos, sieud erga suum fecerant dominum. Bgl. Beibemann S. 54 Anm. 1.

- 5. § 996 = KA § 722, BD § 1072.
- 6. Afchermittwoch fiel auf Febr. 24.
- 7. Er begegnet feit 1361 Oft. 9 als Erzbifchof: Lappenberg, Brem. Gefchsqu. S. 50 Anm. 5; Rhnesberch. Schene S. 128: 'unbe bebbe feten 32 jar'.
- 8. KA: Albertus archiepiscopus Bremensis, frater ducis Magnijunioris

alfo pore befdreven is 1. bar quam be al over, | unbe levebe menich jaar B. bar na in groten brebe, unbe ftarf to Borben 2.

997. By ber tiib habbe be ftab to Barchem 3 grote frige mit ben Brignifferen. erer viande hovetlube weren be ban ber Capellen, be mit eren gefellen mobben be borgere fwarliten . be borgere tredeben en a enjegen unbe jageben erer vele in be Elbena, bat fe vorbrunten, unbe fregen vele perbe; of vingen fe foffe unbe flogen en af ere bovebe, unbe werben fit jegen be viante alfe gube lube.

998 5. In beme fulven jare por pafchen 6 bo wart be twebracht berichtet, be bar mas binnen beme Gunbe tuffchen beme rabe unbe ber 10 menbeit, bar erft be raat wart vorbrucket van ber menbeit unbe en beel uter ftab plogen unde mit groten eren unde recht webber in quemen, also pore bar van geschreven is?. bo fe menich jar not geleben habben van binnen, bar makebe Gob openbare ere borrebere, be al ber twebracht weren en orfate; ber leten je etlife toppen, etlife rabebraten unbe quar- 15 teren, etlife vor veften uter ftab s. alebue fregen fe guben vrebe .

99910. Dit gaf Gob van finer gube wegen ber fulven ftab groten bebl, bat fe mit eneme enbrachtegen mobe togen up be gee jegen be bitafienbrobere, be ere borgere unbe andere toplube bide habben berovet. to allen tiben ghaf en Bob ben feghe, bat fe etlife overfeghelben; vele flogen 20 fe erer bot; of vingen fe erer bele, fo 30, fo 60, fo hunbert, be fe alle fetten up ben perbeftal unbe gheven en eten brot unbe bunneber brinfen ebber water, fo lange bat fe fturven ebber vorlameben an ben bennen. of

4. 'eret' fort, aus 'ere'. 16. 'porveften': 'porveftet'. 20. 'Gob' febit,

de Sanghershusen, obiit. Cui successit Otto fraterBernhardi et Hinrici ducum Luneburgensium. B: in principio 40.
D: ille videlicet qui turpi infamia denigratus extiterat per Johannem de Tzestefled decanum dicte ecclesic.
1. 3b. 19, S. 554 § 762, S. 555

6 769.

2. Albrecht II ftarb 1395 Apr. 15 gu Bremervorbe: Hist. archiepp. Brem. €. 54.

3. Bardim geborte jur Berrichaft Berle.
4. Bgl. unten §1052.
5. § 998 = KBD § 1073.
6. Bor Apr. 11.
7. D. Sundenses cives.

7. KB: Sundenses cives, qui jam dudum cum suo consulatu discorda-verant, concordati sunt cum codem et reversi sunt in urbem, qui longo tempore exilium passi sunt de consulari-bus, et in locum pristinum sunt repo-siti. Bgl. oben § 944, wo aber bie Rück-fehr ber Anögewichenen nicht erzähltwird. 8. Bgl. Hed S. 98—105. 9. KB: Quidam vero defuncti de illis, qui exuperunt, similiter intro-ducti sunt et in monumentis patrum.

ducti sunt et in monumentis patrum suorum sunt sepulti. Unus quoque corum cognomento Wulflam, defunc-tus in exilio, ad urbem est reductus et (D: expraticacione filii sui Wulfardi) (D) ex praticacione fint sur Wulffam in locum suum, quem in consistorio tenere solitus fuerat, est locatus, ac si actualiter viveret, in recompensacionem injuriarum sibi per cives illatarum. Bujab nach münblicher ilberliejerung. Fed 4, S, 99 folgt ibm.

10. § 999 — KaA 701 (a 3n 1395, A 3n 1392), BD § 1054 3n 1393.

houwen fe er vele be toppe af, bar umme fe leben grote vehbe van ben hoveluben 1.

1000. In ber sulven tiib bi pafichen bo was over bergete in Lumberbien en bere, be bet be Mala tefta, bat is in Dubefchen: 'mit ben qua-5 ben hovebe'. be bere fette fit jegen ben paves unde wan em af vele lanbes, funberlifen be ftab Marnighen 2.

10013. In beme fulven jare bes brubben funbages na ofteren 4 bo quam en grot volf ute ber | Brighniffe unbe van anderen landen, ber hovetlube weren Clawes Mallyn unbe Woltefe. fe guemen togabbere 10 bor Butsetowes, bat be ban ben Bripeswolbe inne habben. bo fe menben bat flot to winnente, bo quemen be Gripeswolbeschen mit hulpe ber Sunbeschen unde ber anderen stebe, unde vorjageben se unde flogen se bot. bar wart geflagen Clawes Mallyn, en betelit viant ber Lubefer, ben be untjeget habbe. be wolbe bewaren be brugben, be je matet babben over 15 be Refenit, unde bar over wart he gheflagen 6.

10027. Dar na nicht lange quam be vorbenomebe Moltete mit ben

1. 'vepbe': forr, aus 'veebe'. 8. 'poll': 'moll'. 'ber': 'bar'. 9. Rad 'unbe' folgt getilgt 'Dtte'. 12. 'flogen fe': 'fe' fehlt.

1. Ka: Cives Sundenses magnam multitudinem piratarum mare infestancium ex parte civitatum Rostok et Wismer comprehendentes, eos ad suam civitatem duxerunt et pre multitudine in turribus mancipare non valentes, plures intra tunnas conclu-serunt, colla eorum fundis tunnarum eingentes. Et sie unam tunnam super aliam locantes, inclusos raptores jacere fecerunt per diem et noctem sine non modico ipsorum incommodo et cruciatu. Sequenti vero die omnes extra civitatem trahentes decollaverunt. Aussührung nach mündlicher überlieserung. 1395 Aug. 19 verhandeln die prenßischen Städte über ein Danziger Schiff, bas die Straljunder den Seeräuberu abgenommen haben: H. A. Nr. 290 § 6; vgl. das. S. XVII; Daenell S. 124 Aum. 2.

2. Die Malatesti haben bie Signorie 311 Rimini inne: Simonbe Sismonbi 7, S. 312. Nachbem Anbrea be' Malatesti fich Tobi's bemachtigt hat (1392), wirb fein Bruber Banbolfo von Bonifacius gegen einen Lehnszins als Berr beffelben anerkannt; die Bruber greifen barauf bie Berren von Forli, Francesco und Bino begli Orbelaffi, au und nothigen fie gur

Buriidgabe Bertinoros an ben Papft, ber vom Kobi aus ein Malateftisches Fürsten-hans zu gründen sucht, Narni zum Absall vom Papste reizt, wird er von diesem mit dem Bann belegt: Leo 4, S. 551 Ann. 4. Bgl. §§ 1018, 1069.

3. § 1001 = KBD § 1074. 4. Mai 2.

5. KB: Nicolaus Mallin et Otto Molteke capitanei raptorum communis et mercatorum colligentes exercitum de consortibus suis, perre-xerunt ad castrum Gutzekowe, ipsum expugnare proponentes.

6. KB: At ubi cum essent et expugnacione fortiter insisterent, supervenerunt Sundensium et Gripeswaldensium cives et raptores illos in fugam vertentes occiderunt de ipsis plures, cum quibus occubuit et dictus Nicolaus Mallin. Über biesen Zug gegen Gustow an ber Beene, bas nach bem Aussterben bes bortigen Grafengeichlechtes von Greifswalb befett worben war, f. Fod 4, G. 64, ber ihn 'um einige Jahre' fruher batieren möchte, u. Beibemann G. 57.

7. § 1002 = KBD § 1074.

finen unbe wolbe wreten ben ichaben up be Gunbeiden, umme bat fe fine vrunde, be zeerovers, habben afghehowen 1, unbe toch por ben Sund unbe wolbe nemen bar vore be foo 2. be Sunbeschen mateben fit ut alfe gube lube unbe vorjageben fe, unbe vingen ben fulven Molteten unbe vele anberer hovelube mit em 3.

10034. | In beme fulven jare binnen ben achte bagen to pinuften 5 m habben be van Erphorbe fware vianbe. ben van Selbrunghen beme bulpen hemeliken be marcgreven van Mbjen, be bertoge van Brunswit unde Luneborch unde vele anderer beren, bat je brochten vor be ftab wol twe bufent perbe, unde menben be wingharben umme be ftab to borber- 10 venbe", be borgere binnen ber ftab mit promeben folbeneren weren ftart mit wapene unde buffen funder tal. bo en bit wart vormelbet, bo vlogen je besiden, unde branden ber ftab af tehn borpe unde twe porbingbeben fe. be bure nemen clepnen ichaben, wente je habben ere gub al bore to ber ftab ghevlochent; mer be hovelube nemen groten fcaben an perben, be in fe porloren 7.

1004. By ber fulven tiib weren grote frige in Merheren tuffchen ben twen broberen, marcgreven Jofte und Brocopins. be junghefte habbe belecht be frab Snoom, unbe vorherbe bes brobers gub in allen lanben; bat fulve bebe be olbefte webber up ben jungeften .

1. Rad 'fe' folgt: 'of bar mede weren, bat fe'; 'bar-weren' getilgt. 5. 'hovel' 'guber lube'. 7. 'beme' am Ranbr. 9. 'unbe Euneborch': 'unbe' übergefchrieben. 5, 'bovelube's form une

KB: Sed non diu post Otto Molteke vindicare volens socios suos et consanguincos, quos Sundenses in mari captos decollaverant, apprehen-

dit vaccas urbis illius.

3. KB: Quod audientes burgenses mox insecuti sunt hostes et dictum Ottonem captivantes secum in civitatem suam (D: et altera die suspenderunt), ceteris vel interfectis vel fuga turpe clapsis. Bgl. Fod 4, S. 78; pribemann S. 57.

Seitemann & or.

4. § 1003 = KB 1074a.

5. Mai 31 bis Suni 5.

6. KB: Comes de Heldrunghen terre Thuringorum, adjutus presidio ducis Frederici de Brunswik et Wilhelmi marchionis Misnensis, Erphoralica de la companya de la companya

densem urbem obsedit eum ducentis armatis et amplius.

7. KB: Cives autem premoniti multos stipendiarios conduxerant et eciam ad intra multas petrarias habe-bant. Quibus cum exeuntes urbem jacerent in hostes, ipsi ab urbe recedentes in via circa 12 villas cremave runt, non habentes amplius quid facerent. 1395 Juli 31 nimmt Dergog Friedrich v. Braunichweig-Alineburg bie Stabte Erinet, Mablbanjen u. Norbban-fen bis 1398 Sept. 29 in feinen Schut Subendorf 8, Ar. 65, vgl. Ar. 80. Bgl. C. Beber, Die Ganbei b. St. Erfurt mit ben lengenfelbs u. bem Martgr. Wilhelm v. Meißen 1393-1401 (Erfurt, 1859). 8. Rurbier ergablt. Babrenb Marig:

8. Rurbicrerzöhlt. Während Martgr.
Jost 1393 Dez. 18 zu Zuaim sich mit KaSigismund, Setz. Albrecht v. Offerreich
n. Martgr. Wilhelm v. Meißen verbändet
katte, hatte Martgr. Protop auf ber
Seite Kg. Wenzels gestanden und DerzJohann v. Görlih Beistand gegen die
Aufständischen geseistet: Balaaty 3, 1,
20. 71, 78. 1394 Dez. 17 zu Weitra
verbünden sich die derzöge v. Offerreich
mit Jost und dem Berrendund; 1396
Juni 9 säßt Wenzel den zu ihm nach
Kartstein gesommenen Jost verbatten
(R. A. 2, Ver. 241—245); Inii 13 sagen
Albrecht III, Wilhelm und Albrecht IV

65

1005. | Of was bi ber fulven tiib grot orloge tuffchen ben biffcop van Werzeborch unde ben jungen heren van Mifen, ben Roborch tohort 1; ute ber ftab frigeben fe jegen ben biffcop 2.

10063. In ber sulven tiib was grot frich in Malien oper bergete in 6 ber ftab Ferraria. en bel ber ftab ftunben mit ereme rechten heren; be anderen ftunden mit fime unechten brobere, be geheten is baftarb. bor beffer twier willen flogen fit be borgers unbe morbeben fit unberlanges 4.

1007. To ber tiib bi funte Johannes bage baptiften 5 ftund open be rich tuffchen beme bertogen van Barth unde finen fteben; beme bertogen 10 was behulpen be van Wenden. unde bes orloges hadde be hertoge nenen promen noch eere 6.

10087. In beme sulven jare bi ber tiib bes hilgen lichames baghes

6. Rad 'brobere' folgt getilgt; 'of'.

Rg. Wenzel wegen ber Gefangennehmung Josts ab (bas. 2, Nr. 229); Aug. 9 verpflichten sich Jost und Heiurich v. Rosenberg sikr sich und bie jetzt mit Wenzel in Krieg stehenden Landherren, dafür thätig zu sein, 'daz der gewalt und die vicaren des heiligen Romischen reichs' auf Herzog Albrecht III v. Österreich übergehe (bas. 2, Nr. 230); Heinrich v. Rosenberg zieht mit den Bundestruppen gegen Wenzel zu Felde, zestört Kugelweit, belagert Budweis und nimmt Wodnian ein; Aug. 10 wird Johann v. Görlig, der Apr. 2 mit Stephan v. Baiern, Jost v. Mähren und Wilhelm v. Meißen ein ewiges Blindnis eingegangen und Juli 15 dem Herrenbunde beigetreten ist, von Wenzel zum obersten Hauthmann Böhmens ernannt: Balach 3, 1, S. 85, 90—91. In Beziehung auf den Zug Heinrichs v. Rosenberg lagt Linduer 2, S. 215; Während 301 seiner Protop in Znaim belagerte'.

berg satt Lindner 2, S. 215: Während Jost seinen Beuder Protop in Inaim belagerte'.

1. Friedrich d. Streitbare (geb. 1369 März 29), Wilhelm d. Meiche (geb. 1370) und Georg (geb. 1380), Söhne Friedrichs d. Strengen (gest. 1381 Mai 26) u. der Katharina v. Denneberg, die ihrem Gemabl Koburg zugebracht hatte: Boigtel-Cohn Taf. 61. Brilder Friedrichs d. Strengen waren Balthasar, Landger v. Thiringen seit 1382 Nov. 13 (Allgem. D. Biogr. 2, S. 27), und Wilhelm v. Meißen.

Meißen.

2. Bifch. Gerharb v. Bürzburg, Gr. v. Schwarzburg, wirb 1395 vor Koburg burch Landgr. Balthafar gurildgeschlagen: Allgem. D. Biogr. 8, S. 751. 3. § 1006 = KB 1074c.

4. KB: Ferrariensis civitas in se divisa pars contra partem pugnabat et se invicem crudeliter mactabant propter illius urbis dominos, quorum unus legitimus erat et naturalis illius civitatis dominus, alter vero bastar-dus frater dicti domini, et pars una civitatis favebat uni et altera alteri. Dem 1393 Juli 31 verftorbenen Albert v. Efte folgt fein unebelicher Cobn Rito-laus III, ber von ber Bevölferung auerfannt, aber von bem nächsten Berwand-ten Alberts, bem mit Johann v. Barbi-ano verbündeten Azzo v. Efte, befämpst wird: Simonde Sismondi 7, S. 355 -358.

5. Um Juni 24. 6. Wartislav VI, feit 1377 im Befit bes Fürstenthums Rugen, bezeichnet als Bergog von Stralfund ober von Barth, firbt nach Bartholb 3, S. 541 am 13.3uni 1391 gu Bolgaft mit Sinterlaffung zweier Sohne, Barnime VI und Bartiflave VIII. von benen 1395 3an. 9 Straffunde Brivilegien bestätigt werben: f. baf. 3, S. 543. Der Bruber Bartiflaus VI war Bogiflav VI, Gebieter bes Bergogthume Bolgaft im vl. Gebieter bes Derzogthums Wolgaft im engsten Sinne, bezeichnet als Herzog von Bolgaft, Schwiegervater Erichs von Metlenburg und Balthafars von Werse, ohne männliche Erben berstorben 1393 März 7 zu Wolgast: bas. 3, S. 490, 540. Cohn, Tasel 147; Metl. Jahrb. 50, S. 176. Die genane Beitangabe ift auffällig, viel-leicht follte v. Tobe Bartiflave gerebet merben; boch lieft bie Rufus-Chronit ebenfo. 7. § 1008 = Ka 721a.

8. Um Juni 10.

bo was grot ertbevinghe to Rolne, to Afen bi beme Rone unbe in Weftfalen 1; mer Gob fi lovet, bat ib nenen groten ichaben en bebe.

1009. In beme negheften bagbe bes borbenomeben feftes 2 bo | fan- m ben be van Lubele ut tho ber zee wart 20 grote hovetschepe mit anberen ichepen unbe invden unbe mit vele weraftigen luben, ben weren ghejet veer s bovetmanne ute beme rabe, unbe bleven in ber gee bet na funte Ducheles baghe3, unbe ftureben, bat van ben vitalienbroberen nun ichabe en ichach . unbe alfo murben be vitalienbrober ghefrentet.

1010 5. By ber fulven tiib bo wart vorsettet to panbe be marte to Branbenborch marcgreven Wilhelme to Mbjen vor 40 bufent ichot if froffen 6. beme bulbegeben bo itlife ftebe uter Marte; mer be anberen borften bes nicht bon funder bulbort eres beren. mer umme funte Matheus tiib? bo hulbegeben fe tomale 8. beffe marte borbe van rechte tho beme foninghe ban Ungheren; be borfette fe marcgreben Bofte to Mereren. unde was vorftan, alfe vore fcbreven is9; be vorfette fe vort.

1011 10. Dar na bi funte Margareten bage 11 bo togben ut be ban

u. "tiib" febit.

1. Ka: Terremotus magnus fuit in Colonia, Aquisgrani et Westphalia, sed sine dampno. Limb. Chr. S. 89 § 184: 'Item... uf sente Barrabas bag (Juni 11), baz was uf ben fribag nach unsers herren lichams bage, ba wart ein greß ertbebunge, also baz bi lube sere irschroden unde worden trieret'. Städtechron. 13, S. 82: 'Des vribagz na bez hilgen sargaments bag bez morgens zu chron. 13, S. 82: 'bes vribagg na bez bilgen sacramentz bag bez morgens zu brin uren was ein erhbesung ... bat werbe zu Kolen wal 1 paternofter lange'; vgl. S. 137.

2. Juni 11.

3. Bis nach Sept. 29.

4. Die urkunbliche Beglaubigung sehlt; boch bezieht Daenell S. 124 Anm. 1 bierant die Beschwerbe ber Lübecker Bitzerschaft, R. U. B. 8, S. 184: '3tem bo be arote were in de zee abemaket wart, dar

gerschaft, P. II. & 3, & 184: '3tem bo be grote were in be zee gbemaket wart, bar be borgbere bo umme uppe grote foste gebrocht worben, unbe spint ber tyb verjaren is, bat men mit betwere nicht boen moste.

5. § 1010 — KaA § 724, BD § 1075, 6. Ka: Marchia Brandeburgensia impignoratur Wilhelmo marchioni Misne pro 40 milibus sexagenarum Bohemicalium grossorum. B: Jodeous marchio Moravie et de Brandeburg mutuo secepit a Wilhelmo mar-

chione Misne 40000 sexagenarum Bohemicalium. In cujus pecunie pignus tradidit sibi marchionatum Brandeburgensem. 1393 Sept. 8 verpfändet Jost v. Rähren seinem Schrager Bilhelm v. Reihen sit 12000 Gulben die Städte Briehen, Belih, Mittenwalde, Trebbin und Saarmund: Lindner 2, E. 145, 465—466; Deidemann S. 44, 49; 1395, vernuthlich Apr. 2, überträgt ihm 36st die Borstederschaft der Altmart und der Mittelmart: Lindner 2, E. 146, 466—467; Deidemann S. 49—50. Bgl. Magd. Schöppenchronit (6, S. 294): In dessen führen jare nam de martgrebe van Rissen in der Dieden und Rien Marke. Die Summe ist urfundlich nicht beglaubigt: Lindner 2, S. 467; Deidemann bigt: Lindner 2, S. 467; Deibemann S. 50 Anm. 2.

8. KB: Et sic iterum cessit alteri domino dicta marchia, cui tandem omnos civitates et castra ominium feocrant. Die Gehorfamungsversprechen wurden erst seit Nev. 25 ansgestellt: Lindner 2, S. 147; Hobemann S. 51, 9. S. § 972. 10. § 1011 — KBD § 1076.

150. Roftof mit bujent weraftich unbe | breten nebber enen vaften berchprebe to ben Arneshope, bat bar licht in ber fcebe up Sant Buftrome tufchen ber berfcop Roftod unbe Gunb. bit habbe be bertoge van ben Gunbe gebuwet vaft mit berchvreben unbe mit graven, bar en beep scholbe hebben 5 to ghan; nu quemen be Roftofer unde brefen bat in be grunt, also fe vore of twie habben gheban, unbe bammeben to be graven life ber erben 1.

10122. Dar na bi funte Jacopes bage 3 ftarf be biffchop van Raffeborch; in fine ftebe wart gheforen be proveft barfulves, ghebeten ber Detlef Bartentin 4.

1013. By ber fulven thb beben be Brufefchen beren ene rebfe in Lettowen unbe nemen bar nenen ichaben 5.

10146. In ber fulven thb mas en bere van ben Tateren, be habbe besammelt wol twe hundert bufent voltes, als be pelegrimen spreten; bar weren |mebe Armenier unde ander vele guber friftenen; unde togen up be 15 Sarracenen unbe munnen beme foldane af vele guber mercliter ftebe, flote unde land, unde jageben ben folban van fteben to fteben, wente fo groten volfe en funde he neen wedberftant bon. bar umme mofte he vorwifen 7.

## 8. 'ghehrten': 'geheheten'.

1. KB: Cives urbis Rostoccensis excuntes cum mille armatis circa festum sancte Margarete destruxerunt funditus municionem fortem Arneshope dictam, juxta Santwustrowe sitam. Hanc municionem Bugzlaus dux de Wolgast construxerat et eam fossatis latis et profundis circumdederat, proponens ibidem quendam portum proponens ibidem quendam portum navibus se facturum in prejudicium civitati Rostoceensi. Sed cives castellum hoc evertentes fossata solo repleverunt. Hit die Errichtung und Zerstörung des Bergfrieds zu Arenshoop find wir ausschließlich auf Detmar angewiejen; vgl. Kodymann, Zur Gesch. die mekkend. Klippbäfen in Hans. Geschebt. 1885, S. 121—123; Barthold 3, S. 539 Ann. 1 versteht unter Detmars 'hertoge van dem Sunde' den verstordenen Wartislav VI (f. S. 65 Ann. 6).

2. § 1012 = KBD § 1077.

3. Ilm Juli 25,

Um Juli 25

4. KB: Ratzeburgensis episcopus obiit circa festum sancti Jacobi. Cui successit prepositus illius monasterii Ditlevus Parkentin nominatus, vir multum sumptuosus et prodigus. D: Ditlevus prepositus ecclesie Razeburgensis eligitur in episcopum ejusdem ecclesie et confirmatur. Hic vir valde beneficus extitit et largus, suis amicis in necessitatibus subveniens pariter et egenis. Bijd. Gerhard Holtorp ftarb 1395 Juli 20; Detlev v. Parlentin ward Aug. 3 erwählt: Majd S. 297, 300—

5. 1394 fant nach einem Buge bes Marichalls Werner v. Tettingen ein gro-Ber Bug bes Sochmeiftere Ronrab v. Jungingen gegen Bilna ftatt: Joh. v. Bofilge S. 191, 193—194; Bofgt 6, S. 10—11.
21—31; Caro 3, S. 155. Diefe Kriegsfahrt Konrads 'blieb für lange Zeit die lette' (Caro a. a. D.).

6. § 1014 = KB § 1077a. 7. KB: Rex Tartharorum congregato exercitu 200000 armatorum, inter quos Armeni et cristiani, transivit contra Sarracenos et intrans terram ipsorum vastavit igne et gladio multas urbes et villas et expugnavit castra plura. Soldanus autem Saracenorum non valens resistere multitudini hostium, fugatus est de urbe ad urbem et tandem extra fines regni sui ejectus est. Was ber Chronist von bem Gultan erzählt, wird sich auf Tochtamisch, ben

1015 1. In beme fulven jare up be hochtib to pingften 2 weren twe borghermefter van Lubete, alfe ber Sinrif Befthof unde ber Johan Rbebur, unbe fenbeboben van anberen fteben overgefant in Schonen unbe begebingheben to Balfterbobe unbe to Schonor mit vrouwen Margareten, toninghinnen to Denemarten, umme be lofinghe toning Albertes unbe & fines fones vorgeschreven 3. bes wurten int lefte begbebinghe to beme Lintholme in jegbenwordigheit bes toningbes unbe fines fones befloten in beffer my84, bat be fenbeboben van Lubete unbe ber anberen ftebe mit wofbeit unbe groten arbeibe bar to brachten, bat be toningbinne bes volghaftich wart, bat fe ben tonint unbe finen fone wolbe | to borghe bon ben !! feven fteben, alfe Lubete, Straleffund, Gripeswold, Thorun, Glbint, Dangete unde Revele, unde wolbe bem toningbe unde finen fone bach geven bet to funte Mychels bage negheft to tomenbe unbe bort bre jar bar negeft volgenbe, mit beffen vorworben unbe unberichebe 5: werit alfo, ba-

etwa 1376 von Timur-Lent eingesetzten Chan von Kaptichat, beziehen, ber sich gegen Timur emport, aber 1395 von ihm besiegt und mit bem Rest seiner Anhänger in die bulgarischen Wälber gescheucht wird: Caro 3, S. 196—197. Bgl. § 1059.

1. § 1015 — KaA § 725, BD § 1078.

2. Mai 30.

3. KB: Circa festum penthecostes civitates stagnales miserunt suos am-basiatores ad Margaretam reginam Danorum pro liberacione Alberti re-Danorum pro liberacione Alberti regis Sweorum et aliorum secum captivatorum practicanda. D: Sweorum et filii sui; alii autem principes secum capti jam redempti erant. Lubicensium nempe nuncii erant Henricus Westhof et Johannes Nygebur ambo proconsules. S. ben Reces 3u Stanton Balterbe v. 1395 nm Mai 20: S. M. 4. Nr. 26.

5. St. 4. Str. 26.
4. KB: Hii cum ceteris nunciis
4. KB: Hii cum navigantes civitatum predictarum navigantes mare, venerunt in Scaniam et inde procedentes versus castrum Lynt-holm, reginam ibidem invenerunt. Placitantes ergo cum sa per diet ali-quot. In hune tandem concordabant conclusionem. S. D. R. 4, Rr. 261 §8, 275 u. bie ju Linboolm ansgeliellten ilufunden v. 1395 Juni 17: bal. 4, Rr. 262—264. Juni 19 berichten die preu-glichen Schubetern aus Stanfer: Bliffet. bas wir ber of Schonen gwamen an bem montage nech Johannis aute portam ka-rinam (Mai 10) und legen by 14 tagen,

ee dy fonginne qwam .... Of dy cziet, bo is do qwam an dy tegedinge von dem Josmen, do fie's sich is, also das man des nicht epus gewerden sonde ane bywesen des fonges. Dorof so wart dy songinne, herczog Johan und wir alle mittenander des chr rate, das dy songinne lies den sonhung und sinne sond den, und bogen woi 14 tage do czu selde vor dem huse, und tedingeten alle tage, sunder epuse, und tedingeten alle tage, sunder epuse, songen de songe the beme Lintholme. Dut wart vor beme foninghe und hyneme sone, vor ber to-ninginnen und vor erem rade, in bendent fiben up de verkereven begebinge en vrebe begrepen'; vgl. Daeuell S. 118 Ann. 4. 5. KB: Quod regina ad proces et instancias civitatum Lubiconcia, Tho-

ronensis et Sundensis Albertum regem et filium suum ac alios principes cum els vinctos ad tres annos licenciare vellet inmediate sequentes sub are vellet immediate sequentes sub tali pacto et condicione, quod tres ille civitates cum quatuor adjungendis aliis, puta Elvigensi, Revaliensi, Gripeswaldensi et Danensi, pro dicto rege et suo filio fidem facere deberent. Elithride Shanterung. Sobie Ent-minis ber 1355 Sept. 8 misquifellenten lichenten et al. 2018. 2019.

be fonint unbe fin fone fit binnen ber tiib mit ber foningbinnen nicht verenighen funben 1, fo scolben be vorbenomeben stebe se beibe webber buantworben levenbich, efte fe beibe levenbich weren, ebber men icholbe ber foninghinnen gheben festich busent lobige mart vor ere lofinghe, ebber men s icholbe er antworben ben Stockesholm, flot, vefte und ftab, in Sweben belegen? unbe bar umme, bat be stebe vorbenomet ben konink unde finen fone nicht utborgen en wolben, it en were, bat fe tovorn ben Stockholm babben in erer were to bewaringhe unde to pande 3, fo wart aberamet enes 60. anderen bages, to holdene tho | Helfinghenborch up unfer browen bach 10 erer bort negeft to tomenbe 4, bat men binnen ber tit ber ftebe hovetluben ben Stocholm antwerben mochte, unbe bat ber ftebe fenbeboben benne quemen up ben bach to Belfinghenborch, bar to nemenbe unbe to ghevente breve, unbe ben tonint unbe finen jone bar to entfanbe, alfe bit in ben begebingen begrepen mas 5. bes mart be Stotholm, flot, vefte unde ftab, 15 ber ftebe hovetluben geantworbet 6, unbe ber ftebe fenbeboben quemen to

6. 'bat' forr. aus 'bit'.

Swecie redimitur de captivitate regine Dacie cum filio suo et aliis captivis a civitatibus Lubicensi, Sundensi, Gripeswaldensi, Thoronensi, Elbin-gensi, Revaliensi et Danzeke. 1. KB: utinfra expressum tempus

se cum prefata regina pro se et ceteris captivis nobilibus et non nobilibus amicabiliter componeret et ipsius voluntati pareret cum effectu.

2. KD: et in casu si hoc interim non fieret, quod extunc predictum regem et filium suum cum omnibus suis concaptivis non redemptis prelibate civitates ipsi Margarete regine personaliter presentare tenerentur et deberent in eodem loco, semotis omni excusacione, dolo et fallacia quacumque, aut regine 60000 marcarum argenti puri. B: aut sibi ad manus presentarent urbem Stockholm et castrum cum suis pertinenciis perpetuo possidendam. S. R. 4, Rr. 266: 5. N. 4, Nr. 266: 'bat my ben vorbenomeben foning 21brechte und finen fone, bertogen Erite, scholen levenbich webber in antworben twiffchen bit und funte Michels bage nu negeft tomenbe und port bonnen bren jaren negeft volgenbe (1398 Sept. 29), ebber 60000 lobige mart betalen por be lofinge, ebber flot vefte unb ftob Stotholm, in Sweben belegen, antworben bry unb

unbeworen in ber brumen foninginnen

bant'.
3. KB: Et licet antedicte civitates in hanc conclusionem consensissent cum regina et regi Alberto ac Erico filio suo omnia placuissent, ta-men ipsum regem Albertum et Eri-cum filium suum atque ceteros captivos solvi aut libertati dari debere nolebant, nisi ipse civitates certificate essent et ad manus eorum prius resignata esset urbs Stokholmensis et castrum ejus ac omnia pertinencia. H. 4, Nr. 275: 'Und wisset, bas ber fonyng noch blibet by ber fonginne eyne forte cziet, wente je wil by brive, borof ber fonyng us fal fomen, von ben fleten, by vor in geloben, vor befegilt haben, ee fb in von ir laffen wil; ouch wellen by ftete, wir und alle by anbren, ben Stotholm vor in unfere were haben'

4. 1395 Sept. 8: vgl. D. R. 4, Dr.

4. 1395 Sept. 8: bgt. 9. M. 4, Mr. 261 § 21.
5. KB: Et quia hoc protunc fieri commode non poterat, idcirco alium diem placitandi sibi statuebant in Helschinkborg profesto nativitatis virginis gloriose proxime futuro celebrandum

6. KB: Quo die veniente sepedictis septem civitatibus prenominata civitas Stokholm et castrum cum omniBelfingbenborch, bar be koninghinne up ber ftebe breve ben fenbeboben antworbe ben tonint unde finen sone up alsulte vorwort, alse vore ichreven is 1. unbe fe wurden ghevoret van benne; ben vaber vorbe men in to Rostot, unde ben sone vorbe men in to ber Wismer 2.

4. 'Bismer' fieht allein auf Beile 7 von unten; bas Uebrige ift leer.

bus pertinenciis sunt presentata sub titteris et sigillis predictorum Alberti regis et Erici filii ejus et a fidejusso-ribus ad hoc postulatis. Unverfidnbige Ausmalung. 1395 Aug. 31 wird den Ausmalung. 1395 Aug. 31 wird ben Städtern von Rath u. Gemeinde gehulbigt und das Schloß fibergeben: H. R. 4, Rr. 292, 295. Bgl. Daenell S. 194— 210.

1. KB: Quibus ad singula expeditis, rex ipse Albertus et filius suus Ericus et ceteri omnes captivi soluti sunt et civitatibus presentati. 1395 Sept. 26 befennen bie Stäbter: 'wi borgermeftere und ratmanne erbenomet bebben geannamet und entfangen bir to Belfingbord von ber vorbenomeben browen toniginnen und eres rites raabe be vorscreven beren, alze ben toning Alberte und synen sone'. 30h. v. Bofilge &. 197 —198 zu 1394 verbindet mit ber Freilaffung Ag. Albrechts gegen ein von ben Stäbten verbürgtes Lofegelb von 60000 Mart bie Anslieferung Stochelms (f. unten § 1074).

2. KB: cum quibus ipsi principes

ad propria sunt reversi.

## V. Erste Fortsetzung der Petmar-Chronik

nou

1395—1399.

### Ginleitung.

Die Rachrichten ber Lübifden Chroniften von 1395-1399.

§ 1. Die hanbichriftliche Ueberlieferung ber Detmar-

Die nachfolgenben Nachrichten sind nur durch die Rathshandschrift und die Hamburger Handschrift überliefert. Aus der früher gegebenen Beschreibung der ersteren (Bb. 19, S. 129) wiederhole ich, daß erstens von der selben Hand, die den Text dis § 1015 (Bl. 176b) geschrieben hat, dem Anschein nach auch drei weitere Eintragungen auf Bl. 176c (§§ 1016—1018) herrühren, während mit Bl. 176d (§ 1019) eine zweite Hand beginnt und auf Bl. 181b (§ 1052) eine andere Hand oder Tinte eintritt, die dis Bl. 188d (§ 1107) reicht, und daß zweitens—abgesehen von kleineren seer gelassenn Räumen auf Bl. 176c, 177a, 179d, 182c, 187d— in der Mitte des Jahres 1399 auf Bl. 186d (nach § 1095) 6 Zeilen und am Schluß des Jahres 1400 auf Bl. 188d (nach § 1107) 5 Zeilen nicht beschrieben worden sind. Wolste man mit den hierin dargebotenen Anhaltspunkten operiren, so würde der in den §§ 1016—1107 enthaltene Stoff sich in vier Gruppen ordnen: §§ 1016—1018, 1019—1051, 1052—1095, 1096—1107.

§ 2. Begründung bes für bie Ausgabe gemählten Endtermins 1399.

Daß nicht bieser ganze Stoff auf einen und benselben Mann zurückgeben kann, ist sicher, benn bie erste Nachricht bes Jahres 1400 (§ 1104) enthält einen so groben Fehler, wie sie bem Berfasser ber Nachrichten von § 1016—1103 nicht zugetraut werden barf, macht ganz ben Eindruck, als ob hier ein späterer Fortsetzer bie Feber ergreise, und zeigt Verwandtschaft mit benjenigen Nachrichten, die in der Hamburger Handschrift bis zum Jahre 1413 reichen. Aus diesen Gründen sondere ich die §§ 1104—1107 von den §§ 1016—1103, die ich als Ein Stück, als Fortsetzung der Detmar-Chronit von 1395—1399 behandle, indem ich es weiterer Forschung überlasse, es sestzustellen, ob etwa noch zwischen den §§ 1016 (resp. 1019)—1095 und den §§ 1096—1103 ein Unterschied gemacht werden müsse: jedenfalls scheint mir das Freilassen von 6 Zeilen größere Beachtung zu verdienen, als der Wechsel der Hand.

# § 3. Bemertungen über ben Verfaffer und bie Abfaffunge.

Ueber bie Berfonlichkeit bes Fortfepers ift Richts zu ermitteln. Auf bie Detmar-Chronit bezieht er fich in § 1074 und § 1090, an letterer Stelle wiederholt er, bag Bedwig von Bolen ben Jagiello 'wol half ane eren bant' geehelicht habe; in § 1059 spricht er bagegen von bem in jener oft genannten Witowt wie von einem bem Lefer noch Unbefannten, 'eneme porften ber Lettowen, be beet Alexander, een mechtich unde clot bere' und fagt erft in § 1091: 'coning Witaut eber Alexander van Lettowen'. Wie Detmar § 1000 überfett er § 1018 'Malatefta', wie jener § 983 ein 'generale confilium', ertlart er § 1020 eine 'mene confilium'. Debrfac gebraucht er lateinische Wortformen, § 1018: 'be thrannus', § 1046: 'lanbesheren, be tiranni beten', § 1060: 'be beren, be tiranni beten', § 1077: 'lanbesberen, be tiranni beten', § 1058: 'bre priores', § 1087: 'aubitor bes hilgen palatii , 'hinrit Bolleri', § 1102: 'be ebele ftab Conftantinopolim'. In tem icon von Grautoff (1, G. 371 Anm. \*) als 'abentheuerlich' bezeichneten Bericht über bie Bitalienbruber (§ 1019) läßt er tieselben 'unter bat bilghe lant to ben bergbete to Raspien' tommen und fie bort 'te roben joben' vermuthen; nicht weit bavon finden fie 'wilre lube, bewussen alumme mit hare'; bie Türken beabsichtigen seiner Angabe nach (§ 1036) von Ungarn aus einen Bug 'bor Slavonben unbe Dtalien bet to Tropen, bar fe weren erft ut ghefproten'. Der Schluffat: 'men Gor van bemele gaf, bat ere boje wille wart nicht vullenbracht' scheint barauf hinzuweisen, bag ber Berfasser schon weiß, mas er in § 1102 ju 1399 ergählen will 1: 'of worben vorjaghet be Turfe, van bar fe weren unne tomen'2. Da aber bie in § 1102 gegebene Rachricht ebenfalls in bas Sabr 1396 gebort, fo tann an eine gleichzeitige Aufzeichnung ber Ereigniffe nicht gebacht werben fonbern ber Berfaffer erft

<sup>1. 3.</sup> aber eben über #\$ 1096 -- 1103. 2. Bgl. auch \$ 1035 mit \$ 1055.

nach 1399 geschrieben haben 1. In § 1044 sagt er: 'ot vele ander stede, be if nicht konde al beholden', und in § 1081 erwähnt er eines so starken Frostes, 'also he bi den daghen unses sevendes was vornomen'. In § 1062 heißt es: 'alse men sprak, so scikkede he dar clenen vromen'.

# § 4. Berhältniß ber älteren Rorner-Recenfionen jum Detmar-Fortfeger.

Was das Verhältniß Korners zu dieser Fortsetzung anlangt, so hat er sie bei der Ausarbeitung seiner ersten Recensionen, Ka und KA, wohl nicht gekannt. Den 88 Nachrichten des Fortsetzers stehen in ihnen nur 14 gegenüber, von denen eine (KA § 728) noch in den von Detmar behandelten Zeitraum fällt. Mit der Fortsetzung berühren sich acht; aber wenigstens eine derselben, Ka § 729, beruht unzweiselhaft auf anderer Grundlage, wohl einer Lüneburger Quelle, aus der also auch §§ 730 und 731 geschöpft sein könnten, während § 726 sich auf eine Magdeburger Quelle zurücksühren ließe.

## § 5. Ueberficht über bie Nachrichten bes Detmar-

|       | Fortjegers.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Fortfeber:                                           | Rorner:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1395: | 1016: Siege Sigismunds über bie Türfen               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 1017: Krieg zw. Wenzel u. Protop                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 1018: Biordo be Michelotti und Bandolfo be' Malatefi | i BD 1082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 1019: Irrfahrten ber Bitalienbrüber                  | BD 1079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1020: Bersammlung zu Nachen                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1396: | 1021: Unruhen in Köln                                | BD 1086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1022: Anstretung ber Trave                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 1023: Perleberger Landfriede                         | BD 1087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1024: Erich wird Rg. v. Schweben u. Dänemart         | B 1087a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1025: Bifchofsweihe Detlevs v. Rateburg              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 1026: Bermählungen Rg. Albrechte u. Berg. Erichs     | BD 1090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1027: Albrecht v. Stargard fommt nach Dorpat         | BD 1088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1028: Bergewaltigung Uelzens                         | BD 1090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1029: Bedrängung Luneburgs                           | BD 1090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1030: Dtto v. Stettin tommt nach Livland             | BD 1089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1031: Ablaß zu Magbeburg                             | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|       | 1032: Reue Breugenfahrt Bilhelms von Gelbern         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 1033: Ablag im Burgflofter u. ju St. Gertrub         | B 1090a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | 1034: Austretung ber Elbe bei Samburg                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>1.</sup> Bgl. auch § 1090 ben Tob ber Maria (1395) ju 1399.

#### § 7. Ueberficht über bas Berhaltniß ber jungeren Rorner-Recensionen jum Detmar-Fortseter.

Sicher benutt hat Korner bie Fortsetzung in seinen späteren Recensionen, KB und KD. Die neu aufgenommenen 53 Nachrichten geben bis auf zwei sämmtlich auf sie zurud.

Die Nachrichten Korners von 1395—1399 in B, D verhalten sich zur Detmar-Fortsetzung folgenbermaßen:

| Rorner:   | Fortfeger:       | Rorner:           | Fortfeger:       |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| В 1084Ъ:  | aA 726 :         | BD 1109:          | § 1059.          |
| BD 1085:  | aA 727 :         | BD 1110:          | <b>§</b> 1060.   |
| BD 1086:  | § 1021.          | BD 1111:          | § 1061.          |
| BD 1087:  | § 1023.          | BD 1112:          | § 1062.          |
| B 1087a:  | § 1024.          | B 1112a:          | <b>§</b> 1063.   |
| BD 1088:  | § 1027.          | BD 1113:          | § 1064.          |
| BD 1089:  | § 1030.          | B 1113a:          | § 1064.          |
| BD 1090:  | §§ 1026.28.29.   | B 1113b:          | § 1068.          |
| B 1090a:  | §§ 987. 1033.    | BD 1114:          | § 1071.          |
| BD 1091:  | § 1035.          | B 1114a:          | § 1070.          |
| BD 1092:  | aA 732 : § 1036. | BD 1115:          | § 1073.          |
| BD 1093:  | § 1038.          | BD 1116:          | § 1075.          |
| BD 1094:  | _                | B 1116a:          | § 1076.          |
| BD 1095:  | § 1039.          | BD 1117:          | § 1080.          |
| BD 1096:  | aA 733 : § 1039. | BD 1118:          | § 1081.          |
| B1) 1097: | § 1041.          | BD 1119:          | § 1082.          |
| B 1097a:  | § 1042.          | BI) 1120:         | § 1083.          |
| B 1097b:  | § 1045.          | BD 1121:          | aA 737: § 1087.  |
| BD 1098:  | § 10 <b>4</b> 9. | BD 1122:          | § 10 <b>9</b> 0. |
| BD 1099:  | § 1050.          | BD 1123:          | § 1091.          |
| BD 1100:  | § 1051.          | BD 1124:          | §§ 1084. 85.94.  |
| BD 1101:  | § 1052.          | BD 1125:          | § 1086.          |
| BD 1102:  | § 10 <b>5</b> 3. | BD 1126:          | § 1098.          |
| BD 1103:  | § 10 <b>54</b> . | B 1126a:          | § 1100.          |
| I) 1104:  | § 1 <b>04</b> 0. | BD 1127:          | aA 736:          |
| BD 1105:  | § 1057.          | BD 1128:          |                  |
| B 1105a:  | aA 734 :         | BD 11 <b>2</b> 9: | § 1101.          |
| B 1105b:  | <b>aA</b> 735 :  | B 1129a:          | § 1102.          |
| BD 1106:  | § 1056.          | BD 1130:          | aA 738: § 1103.  |
| BD 1107:  | § 1055.          | BD 1131:          | <b>aA</b> 739:   |
| BD 1108:  | § 1058.          |                   |                  |

#### § 8. Neue Radrichten ber jungeren Rorner-Recenfionen.

Die beiben selbstständigen neuen Nachrichten betreffen:

BD § 1094: Eroberung ber hindenburg burch berg. Otto v. Braunfcm. Lineburg. B1) § 1128: Lobpreifung Rg. Richarbs v. England.

1016. In beme sulven jare was groet frich twifschen beme koninghe ven Ungeren unde ben Turken. bar abaf Got van bemele groten zegbe beme toninghe van Ungeren, bat he ber viende vele boet floch und vent mel im bren striben 1.

1017. Of was vele frigbes twiffchen beme toninghe van Bebemen webe beme elbeften marcgreven van Merheren. bem weren behulpen be fertogbe van Ofterrife unbe be ghuber hanbe lube in beme rife tho Bebemen jegben ben foningh 2.

10183. In beme sulven jare habbe be hilghe terte sware viente, nicht allene van bes unrechten pavefes wegben, men of van ben gennen, be mit ber hilgen ferten scholten en zon, alfe Bigorgius, ebn hovebbere ber ban Berus, unde be thrannus, be bar heb be Malatesta 4, bat is 'mbt bem quaben hovebe's, be vore vorliket weren myt ben pavefe. be weren nu wether ben paves unde wunnen eme af stebe unde flote, wor se konden 6.

10197. | In beme sulven jare nach ber lofinghe bes toninghes van Emeben bo vornemen be vitaligenbrobere, bat se up ber ze nicht mer moche ten roben 8. bes worpen fit verhundert tofamente in ichepe unde zeghel-

L 3' fell 4. Gine Beile frei. 14. Gine Beile frei. 15. fier beginnt eine anbere bant .

1. 1395 giebt Sigismund, nachbem er Marz 7 zu Kronftabt mit tem walar-bichen Botwoben Myrtice einen Ber-trag gefchloffen hat, burch Siebenburgen in bie Balachei ein und erobert Reinin Aitspolis aufs Rene: Afchbach 1, S. 96. **Sgl. 88** 971, 1036.

2. Bgl. oben an § 1004; Linbner 2, ₹. 215

2. § 1018 — KBD § 1092.

4. KB: Bygorgius Perusinorum dinus et dominus de Malatesta clesie Romane ... plura gravamina intulerunt.

5. Bgl. oben & 1000.

6. KB: Plura quoque castra et civitates ad patrimonium sancti Petri pertinentes ecclesic abstulerunt, expugnando eas. Biordo be' Michelotti, bas Daupt ber guelfischen Faction Berugia's, bemächtigt sich 1395 ben Malatestis gegenüber Lobi's und Croicto's, ist 1397 aud in Affifi und Recera Signore und nothigt Bonifacius 1399, ibn in biefen vier Städten gu feinem Bitargu ernennen: Simonbe S:8monbi 7, S. 403-404; Leo 4, S. 261 Anm. 2. Bgt. unten § 1069.

7. § 1019 = KBD § 1079. 8. KB: Postquam igitur Albertus

ben por be Ruffen in bat water, bat bar betet be Ru; bar nemen fe altogroten rof 1. ge wolben enen anberen wech theen webber to lanbe, unbe porbifterben in beme mer unbe guemen to Unbubeichen luben, be fe nicht vornemen, ber fe vele bot flogben unbe nemen en ere fpife unbe ere gupt, bar fe fit mebe vobeben 2. fe feghelben bort, bat fe quemen unber bat bilgbe lant to ben berghete to Rafpien, bar fe ummetigben vele voltes feghen, unbe ghiffeben, bat bar weren be roben joben 3. fe flogben erer vele boet up bem overe, men fe en borften nicht to en fprenghen up bat land, wente erer was to bele 4. nicht verne of van ber fulben jegbene vunben fe wilbe lube, bewaffen alumme mit hare 5. fo langhe feghelben to fe, mallenbe umme be | werlt, bat fe bunben enen Dubefchen man 6, be " was untforet"; be wifebe fe to weghe nach ber tenninghe ber funnen s. also quam be helfte webber to lande nach jartiib; be ander belfte mas porftorven in ftribe unbe in bungbere 9.

1020. By ber fulven tiib was een grot raeb to Afen ber prelaten is unde ber vorften unbe ber forberen 10, bar be Romeiche foningh van Bebemen unde be coningh van Branfrife habben ere fenbeboben, umme ene vorebningbe willen ber bilgben ferfen. bar wart wol gbebanbelt, bat men scolbe bolben een mene confilium, bat is en mene raet, wo men brachte be hilghen ferfen an ene gange vorenninghe to eneme hovebe; bar 2

rex reversus esset in terram suam, Vitaliani sive pyrate perpendentes, se amplius non posse mare infestare.

1. KB: circiter 400 cum navibus

suis se mari commiserunt in Russiamque tandem pervenerunt, ubi rapinis operam dantes multa bona mercatorum rapuerunt. Über bie Gefangennahme von sedes Nowgorobern burch bie Bitalienbrilber und beten Freilassung burch Jasob Abramsson s. D. R. 4, Nr. 330 von 1396 Jan. 6 und siber bie Schäbigung hansischer Kausseute burch And Sinse bess. 4, Nr. 334, 336, 337, S. XVII.

2. KB: in Alemaniam reverti laboraverunt. Sed oberrantes in maridevenerunt tandem ad quorundam hominum partes, quorum nee ritum que tandem pervenerunt, ubi rapinis

hominum partes, quorum nec ritum nec ydioma intellexerunt; cum quibus cum pugnarent, plures de ipsis inter-fecerunt et pecora ac victualia corum

3. KB: Inde vero navigantes atti-gerunt terram illam, ubi montes Cas-pii situantur. Ubi invenientes inestimabilem populum, putabant cos fore

Judeos rufos montibus illis inclusos.

4. KB: Cum istisiterum pugnantes in litoribus multos peremerunt, non tamen in plana terra cum ipsis bellum

aggredi ausi fuerunt, eo quod innu-merabiles essent.

5. KB: Non procul autem ab illa plaga navigio transcuntes invenerunt homines totaliter hirsutos in litoribus maris cursitantes velud bestie indo-

maris cursitantes veiud bestie indo-mite. Quas in pace relinquentes.

6. KB: navigaverunt tam diu va-gando et oberrando itinere ignoto, quod tandem hominem Teuthonicum inve-nerunt; D: nacione Westphalum.

7. KB: per raptores forte a fini-bus suis abductum.

bus suis abductum.

8. KB: Hic predictos Vitalianos dirigens per solis consideracionem in notas partes tandem perduxit.

9. KB: Et sie vix media istorum predonum pars ad terminos Teuthonicos rediit, ceteris sociis amissis vel in preliis in via habitis aut morte preventis.

proventis. 10. Uber biefe Berfamminng geiftlicher u. weltlicher Derren ju Hachen f Lindner

1396.

fcolbe al be papheit to gheven; andere fcolbe men fe beroven al eres titlifen ghutes. mer bar wart nicht aff to ber tiib, wente vele prelaten unbe porften weren bar nicht al besamelt, be bar scolben bebben to abetomen.

10211. | In beme jare Crifti 1396 bo was grot froch to Colne twif-77b. 5 schen ben enghen rabe unde beme wiben rabe. bat quam also to, bat ute bem wiben rabe was vorveftet uter ftab een merklit man van ben engben rabe2, bat bem anberen bele wol leet was. he quam mit bebe unbe mit minne webber in be ftab3, unbe bachte mit ben finen bat wretenbe, unbe bewiseben beme engben rabe mennighen boen, unde berebben fit, ben ful-10 ven raed to flande 4. des wart de enghe raed overheresch, unde vinghen ben wiben raeb unde beben en, also se wers mochten 5. bes wart be menbeit gherebiet jeghen beibe rabe, unbe vinghen fe tomale unbe vorftorben fe to beiben fiben 6, unbe fetten bo enen nben raeb, ban ben riten en beel, ban ben guben topluben een beel unde van ben amptluben een beel. unbe 15 wart een raeb overal unbe een gant brebe 7.

3. 21/2 Beilen frei; bon bier an Die Initialen weniger reich. 9. 'bemifeben': 'bemifenbe'.

2, S. 341. Erab. Albrecht v. Magbeburg war von Bengel ju Rg. Karl v. Frantreich geschickt worben, bessen Abgesanbte in Mastricht vergeblich auf Botschaft aus Machen marteten.

 § 1021 = KBD § 1086.
 KB: In Colonia Agrippina maga dissencio orta est inter consulatum strictum et latum, que quidem dis-cordia tale fertur habuisse exordium. Quidam notabilis civis de lato consilio per strictum consilium diete civi-tatis exilio dampnabatur. Berbannung Heinsichs v. Stave 1394 Juli 17: Stein, Aften z. Gesch. b. Berf. n. Berw. b. St. Köln 1, S. 162—164. 3. KB: Quod egre ferentes illi de

lato consilio tantum effecerunt apud principes et communitatem, quod propter eorum preces et instancias inportunas exulatus ille revocabatur et ad pristinum statum et locum reponebatur. Berwenbungsichreiben Ronig Wengels und Johanns von Görlit; Antwort bes fitenben (engen und weiten) Raths an ben Dlunbichenten bes Ronigs Dietrich Kray, 'bat fi bes coengs und berzongen Sant beben gerne hoeren wentben'; Rudtebr heinrichs von Stave bes zweiten (engen und weiten) Raths: 'inb bes felven avent jo gient ber vurß her Beinrich van gebeiffe bern Silgers, fins neiven, fent Laurengis in bie gaffel': Stäbtechron. 12. S. 297—299; 13, S. 82; Stein 1, S. 168. 4. KB: Qui ... cum suis labora-

4. K.B: Qui ... cum suis laboravit occulte ad vindicandum se de contumelia sibi facta; et tantum practicavit inter illos de amplo consilio,
quodilli conjurarent in interfeccionem
illorum de arto consilio.

5. K.B: Que conspiracio tandem

innotuit illis de stricto consulatu. Unde sine mora amicis convocatis, cum valida manu irruerunt super eos de lato consilio et captivantes omnes incarceraverunt. 1396 Jan. 4 'gebot' neareeraverunt. 1396 Jan. 4 'gebot' bes weiten (sigenden) Raths 'buiffen ben rait oiven'; Berfammlung ber Schöffen im Gebürhause Arsburg; Uberwättigung ber Partei der Greisen; Febr. 13 Enthauptung heinrichs von Stave; Städtechron. 12, S. 300 — 301; 13, S. 83; Stein 1, S. 167-178; Limb. Ehron. S. 90 § 187.

6. KB: Quo facto mox communitas exacerbata utrumque consilium cepit et turribus mancipavit. Stur; ber Schöffenpartel 1396 Juni 18: Stäbte-dron. 13, S. 83; 12, S. 308 Anm. 1. Bgl. Limb. Chron. a. a. D. 7. KB: ac novum consulatum ex

integro instauravit, quosdam de po-cioribus urbis, quosdam de merca-toribus et quosdam de mechanicis

1022. In bem fulven jare in funte Antonius nacht na wonnachten! was fo grot upftowinghe ber Travene, bat men mochte varen | mit fcheben B binnen ber muren, unbe bebe alto groten fcaben. bes ghelites mas in anberen fteben bi ber fe, funberlifen to Roftod unbe to bem Gunbe.

1023 2. In bem jare was gemaket of bofulves een bach to Barleberghe, bar guemen to be foningb van Sweben, marcgreve Billem van Mijen, beme bo be Marte ftout to panbe, unbe vele ander fanbesberen 3; of weren bar borgbermeftere unbe raebberen unbe anbere fenbeboben ban ben zeefteben und ber Marte 4. bar wart een mene lanborebe begrepen to fos jaren 5, bar fit mennich man an browebe, funberlite be toplube, be bo to belich mochten ere queb bor be land voren.

10246. In bem fulven jare na twelften? prome Margrete, coninginne to Dennemarten, Rorwegen unde to Sweben, leet up alle bre rife erer fufterbochter fone, be en fone mas bes bertogben van Bomeren, bem fe bore gheven habbe bat rife to Norweghen allenen 8.

1025. In bem fulven jare an lichtmiffen bagbe bo fangb biffcop

12 'bem' febit.

eligendo, decernens et statuens de communi consensu tocius communitatis, nunquam amplius esse debere duplex concilium, sed unicum et simplex. Berbanbbrief v. 1396 Sept. 14 u. Entwurf eines Cibbuchs v. Deg. 26:

Stein 1, Rr. 52, 53.

1. 3an. 17.

2. § 1023 = KBD § 1087.

3. KB: Albertus rex Sweorum et Wilhelmus marchio Misne, cui protune marchia Brandeburgensis stabat

tune marchia Brandeburgensis stabat pro pecunia, convenerunt in opidum Parleberg terraPrignitz. S.oben §1010. 4. KB: Ad quorum conventum missi sunt solempnes nuncii de civi-tatibus maritimis, ut cum prefatis principibus tractarent de pace com-

muni terrarum suarum.

KB: Ubi tandem cooperante Deo, firmata est pax generalis terra-rum duratura ad sex annos. 1393 rum duratura ad sex annos. 1395. Dez. 9 zu Berleberg beurfunden Ag. Albrecht und Markgr. Wilhelm den von ihnen auf seche Jahre geschlossenne Landzieieden: Riedel II, 3, Nr. 1241; Delbemann S. 56; Rubloss 2, S. 535.

6. Nach Jam. 6.

7. § 1024 — KB 1087a.

8. KB: Margareta ressina Norwe-

8. KB: Margareta regina Norwe-gie, Dacie et Swecie resignavit hoc

anno tria predicta regna in manus filii filie sororis sue, qui filius erat ducis Pomeranie. Cui perantea dederat regnum Norwegie solum. 1396 Gebr. 25 melbet Lubed ben preußischen Stäbten, 'bat be foninginne und in eren breven gescreven best, bat ge bat toning-ryfe van Dennemarten beme toninge van Rormegen, alfe bes berthogen fone van ber Stolpe, uppgelaten beft, unbe ere manichap in Denemarten eme meenlifen gebulbiget bebben': S. R. 4, Rr. 337; Marg 27 autwortet Rourab von Jungingen bem Ronige auf beffen Angeige, bas bes riches manne czu Deumarfen ener gebulbet und egu eren beren und fonig eutphangen haben' bai. 4. 9tr. 343. And Stodholm melbet Bermann von ber Salle Buti 6, 'bat be toninginne merb fomen to Upfal uppe funie Marien Mag-balenen bogb (3uit 22), unde of fumpt bar bes ryfes rab, alzo umme ben foningh to fejenbe' (baj. 4, Nr. 368) und Sept. 9. wo be toninginne bir is gewelen to Upfal wo de foninginne bir is gewelen to Upfal nube heft geforen to enem lonpige bes bertogen sone van ber Stolpe, nude ber is mebe gewesen bes rifes raed unde be Sweben, unde hebben bar villbort the gegeven, unde hebben em gehuldiget unbe gesworen' bas. 4, Nr. 370.

9. Febr. 2.

74. | Detleff van Partentin in bem munfter to Rageborch fine erfte biffcopes miffen. be was ene clene tiit vore confirmeret to Wilsnacke van bren biffcopen; bat mas be biffcop van Savelberghe unde fin fprengelbiffcop unde een fprengelbiffcop van Megbeborg 2.

10263. In bem vaftelavenbe bes fulven jares 4 bo belt be coming ban Sweben enen groten hoff to 3merin. bar quemen thogabbere vele borften unde noch mer vorstinnen 5. bar brachte men to bebbe be fufter ber bertogben to Lunenburch unbe Brunsmit, ene webewen, be vore habbe enen greven van Mansvelt, bar na ben bertoghen van Bolghaft, nu ben 10 foningh ban Sweben . of wart finem fone, toning Erif van Sweben, barfulves bracht be bochter bes hertoghen van Wolghaft?. in beme hove was grot vroude unde hoverent's, als be wife is in vorstenhoven. of wart bar vele quabes betrachtet up ber ftebe arch, alse men bat wol na bevant.

10279. By ber sulven tid wart hertoghen Johans brober van Me-15 felenborch mit groter macht inghebracht to Darpte 10; ben untfent be biscop van Darpete in groter ere unde broube, unde leet em up bat gange ftichte 11.

1. Bgl. oben § 1012.

2. Rach unferem Bericht Mafc €.301. 3. § 1026 = KBD § 1090.

4. Štór. 15. 5. In carnisprivio Albertus rex Sweorum curiam solempnem tenuit in Zwerin. Ad cujus curie festum plures

convenerunt principes et nobiles.
6. KB: Protunc eciam celebra-bantur nupcie solempnes regis Alberti et sororis ducum de Luneburg et Brunswie vidue. Agnes (f. oben § 912) war Wittwe Bogislaws VI feit 1393 März 7: f. oben zu § 1007. 1396 Febr. 13 Mary?: 1, oben ju § 1007. 1396 gebr, 13 gelobt Rg. Albrecht, die 6000 Mart, die ihm die Derzöge Friedrich, Bernhard und Deinrich v. Braunschweig 'to brutschatte mit erersuster, vrouwen Agnese' Sept. 29 Bogtei einzulofen, 'be mille my unbe icholen ghunnen unbe laten unfer leven busbrouwen, brouwen Agnefe, erer fufter, to erer liftucht': Gubenborf 8, Dr. 93;

vgl. Nr. 94.
7. KB: et Erici filii dicti regis
Alberti ac filie ducis de Wolgast
virginis. Sophie, Tochter Herz. Bogiflavs VI v. Bommern Bolgaft: Cobn, Tafel 147; Diefl. Jahrb. 50, S. 184. 8. KB: et sio ex causa multiplici

curia illa jocunditate et leticia erat

9. § 1027 = KD § 1088. 10. KD: Henricus frater Johannis ducis de Stargardia introductus est cum exercitu pulcro in Darbatum eivitatem Lyvonie. 3ch. v. Bosilge S. 203: 'Duch hatte ber (Bijch. Dietrich II Damerau v. Dorpat) ehnen jungen berein by om von Mefilnburg'; 1395 Jan. 9 beschwert sich Kourab v. Jungingen bei Derz, Erich v. Metlenburg-Schwerin über bie Unterftugung Bijchof Dietriche II burch Berg. Albrecht I v. Mellenburg-Stargarb, ber iczunt czu Darpte in Life Stargarb, 'ber iezunt czu Darpte in Lif-landen ift': H. R. 4, Rr. 652; Juni 19 ichreibt er an Albrechts Benber, Herz. Johann II, Albrecht fei heimlich nach Reval und von bort nach Dorpat ge fommen, 'bo her ist by dem bischoff, und es heiße, 'bas im ehn gros voll der vitalienbruder nochvolge': daf. 4, Rr. 279; vgl. S. XVII u. 373 Anm. 3 u. 4.

11. KD: Quem Darbatensis episcopus vir decrepitus gratanter et rescopus vir decreptus gratanter et re-verenter recipiens, ecclesiam suam sibi resignavit et in filium ipsum adoptavit. Job. v. Possige: 'beme wolbe ber resigniret habin sin bischthum czu Darpte'. Lambert Siggert (Mest. Jahrb. 50, S. 210): 'Albrecht ps gheestet unbe geforen in enen byscop ber ferfen unbe bes ftichtes Tarbatenfis in Lyflant'. 1396 Marg 20 fchließt Bifchof Dietrich II ein

10281. Na ber tib, also be vorstinnen van Brunswit unbe Luneborg toghen over be bebbe to bus unde quemen to Ulsen mit groten volke, bo quam na hertoghe Hinrit van Luneborg in be sulve stad, unde bebobebe ben raeb van Ulsen uppe bat bus. bo weren up bem raebhuse se alle befloten. bo leet se bertoghe wol bewaren van finen mannen, bat se nicht af s mochten komen?. binnen ber tib bemannebe be een bore, unde wan also be stab. bat bore leet be bertoghe also begraven unde vesten3, bat he bes brukete to finer walt alse enes flotes.

10294. To ber sulven tid leet be benomebe bertoghe Hinrik upnemen al be scepe mit solte, be he vant to Winsen 5. of scref he to velen steben unde 10 also | wiit, alse fin land was, bat man non gub scolbe bringen to Lune. w burch; so we bat bebe, be scolbe bebben verloren liff und gub 6. also bosliten mente fe be ftat, bat be fe gangliten wolbe unberbreten; unbe also were be mechtich worben ber sulten, unde bebbe of uter stad ander stebe

Friebensbunbniß mit Bitowt v. Litauen mit wolbebachtem mobe, rechter witschop, volbort und rabe ... bern Albrechtes, bertogen to Meflenborch ac., unfes leven ngeftlies sones, unses capittels, ribbere unde tnechte und unser ftat to Darbte': v. Bunge 4, Rr. 1415. 1. § 1028 — KBD § 1090; vgl.

aA 729.

2. KB: Cum autem uxores ducum de Brunswic et Luneburg ... rever-terentur ad proprias edes et venissent in Ultzen civitatem cum magno po-pulo, supervenit et Henricus dux de Luneburg ex preordinacione sua ct candem urbem ingressus est. convocans consulatum dicte civitatis ad consistorium, quasi tractaturus cum eis de negociis dicte urbis, precipit suis militibus et militaribus, ut eosdem ibidem eustodirent, ne dietum locum mutarent. Bernbarde Gemablin mar Margarethe, Tochter bes Auf; Wengel v. Sachien, Peinrichs Gemablin Sorbie, Tochter Bartiliars VI v. Bommern: Tochte, Tafel 86, 87. a. § 729, [21/6]life in 1327, 2008, has richted in 1397, giebt bas richtige Datum : Sabbato post cineres duces Bernhar-dus et Hinricus de Luneburg obti-nuerunt civitatem Ulsen, et unam ipsius civitatis valvam incastellautes. exercuerunt ex va diversas expediciones contra civitatem Luneburgensom. 1.96 Mai 14 bejdmert fich Lune.

burg über bie Bergoge Bernbarb u. Bein-tich, baß fie 'bes erften fonbages in ber vaften negeft vorghangen (Febr. 20), alge fe bes negesten sonnavendes dar bevoren Hebr. 19) be kad Ulegen gewnunen babben, .... begbunden of erer sulswold legen une': H. R. 4, Nr. 346. 3. KB: et ipse interim eum ceteris

sibi faventibus quandam urbis val-vam cepit et incastellavit, muniens muris novis et fossato. Quo castro bene firmato, consulares de captivi-tatis loco licenciavit. Uber bas Gubes-

thor f. unten su § 1055.

4. § 1029 = KBD § 1090.

5. KB: et ipee pariter de urbe recessit et opidum Winsen accessit. Ubi omnes naves repertas sale onustas arrestavit. \$. M. 4, Mr. 346: 'Befun-beren bebbet beffe fulven beren uns unie fdepe, folt, torn unbe antere ghueb up ter Elmenom, be je un vorpalet unbe mit depen verfentet bebben, rofilen nomen unde nemen laten uth eren floten unbe har mether pu'.

6. KB: scribens singulis civitatibus sui ducatus et prohibens, ne ali-quis quecumque bona urbi Luneburgonai apportaret sub pena privacionis vite. \$. R. 3. Nr. 346: 'unbe porbeben bar na tebant openbare muntiffen unte in eren breven tovere unbe afvore thu unde ran der fab Lunckorg'.

bedwungen 1; men Got van hemmele wolde finen bosen willen nicht thosteben 2.

1030,3. By ber sulven tib vor vastnachten 4 bo brochten in Lislande be Lettowen unde Rusen mit groter craft enen bisscop, utghesand van dem 5 Romeschen koninge; de was broder des hertogen van Stetin 5. dessen bisscop mit den sinen untsenghen de van Darpete unde weren eme behulpslich, dat stichte to der Rige to besittene unde to vordrivende der krusheren bisscop, de dar was van erme orden ghegeven van deme pavese, mit deme se beseten des stichtes stede, borghe unde land 6. hir umme was in Lissand volle orloghes unde krighes.

- ber gnade, als dat is the Rome, van pine unde van scult, in de provincien to Megdeborch unde vort alumme der provincien vestich Dubesche mile. dar mede wart dat over bracht the der Wismer, to Rostoke, unde vort in Denemarken unde in vele anderen jeghenen. dat stunt an van sunte
  - 1. KB: Cogitabat enim dictus Henricus dux humiliare Luneburgenses et ex consequenti ceteras sui ducatus civitates. 1396 März 10 sagt Berzog Friedrich seinen Brüdern Bernbard u. Deinrich Hille zu 'uppe de borgere van Luneborg unde uppe alle, de de to dessir tiid ere huspere sin unde umme eren willen in de vehde fomen': Sudendorf 8, Nr. 98; Apr. 12 besehlen die Derzöge Bernhard und Deinrich dem Ludolf v. Estorsf, 'bat he upseche den zates undes landes to Luneborch besten willen': das Nr. 103; Mai 5 n. 10 verblinden sich Lineburg n. Daunover zu gegenseitiger Hilseburg n. Daunover zu gegenseitiger Hilseburg u. Dannover zu gegenseitschäfigkeiten der Derzöge Bernhard und Deinrich: das Nr. 105; Mai 14 bittet Lineburg die Hansestäte, sich seiner anzunehmen: D. R. 4, Nr. 346; vgl. Nr. 347, 350 § 3.
    - 2. S. § 1035.
    - 3. § 1030 = KBD § 1089.
    - 4. Bor Febr. 15.
  - 5. KB: Pro eodem tempore Lithuani et Rutheni in magna multitudine venerunt in Lyvoniam. secum ducentes fratrem ducis Stetinensis, quem rex Romanorum miserat in archiepiscopum Rigensem assumendum. Joh. v. Bossige ©. 203: 'ber

bischoff von Darpte ... hatte czu ym gesaben beyde Littowen und Aussin, und wolde mit macht geholsin badin des berin son von Stetin in dasertsbischthum'. Über die Wahl Ottos v. Stettin s. oben S. 52 Anm. 4; er war der älkeste Sohn Derz. Swantibors III († 1413), der mit seinem Bruder Bogislav VII († 1404) zusammen regierte. Schon 1395 Dez. schreibt Konrad v. Jungingen, er dade ersahren, daß Bischof Dietrich II singelossen, das Wischen der inglenchten und Russen den irluchten surften, herczoges Swantibors sone von Stethy; und in semelicher wise meinet her in zu sordern in der kirchen von Kige'; v. Bunge 4, Nr. 1399; vgl. Nr. 1400.

6. KB: Hunc ducem cives Darbatenses eciam honorifice receperunt et ei adherentes promiserunt, quod auxilio sibi esse vellent totis conatibus pro acquirenda possessione sedis sue et ad expellendum ejus adversarium, qui jam ecclesie castra et civitates possidebat, de ordine fratrum de domo Teuthonica existens. D ficht occan: contra datum archiepiscopum a papa Bonifacio. Über Johann Ballenrob f. S. 52 Mnm. 4.

7. 3u § 1031 vgl. KaA § 726; B § 1084b. Mien bage! bette vort overme jare to Megbeburch unbe forter tib in anberen fteben, bar na bat ib bar fpaber quam 2.

1032. By ber fulven tib bo togen be gobesribbere van Brugen in Lettowen. in beme bere mas be bertogbe van Befren mit vele volles, unde beben bar nynen vromen, wente alto vele fnees binberbe en in beme : wegbe 3; of guemen en untjegben be Lettowen unbe breben fe to ruggbe.

10334. In bem fulben jare na mybraftene's bo quam bat affaet van affen funben bir tho ber bord unbe to funte Gbertrube; unbe bit affaet is gheftichtet up bat aflat, bat bar to Benedien is in funte Marcus ferfen 6.

1034. By ber fulven tib bo was fo groet upftowinghe ber Elve in Nebberlande bi Samburch, bat vele borpe unbe landes vorghingen mit luben unbe mit quete, unbe fcach fere groet fcabe.

10357. In beme fulben jare bes anberen funbages na pafchen bo fanben ut be Lubefer unde Samborgher een groet beer jeghen ben ber- is togben van Luneburch, wente be be ftab to Luneburg wolbe vorfrenten, alfo bore is gherebet?. bit beer toch erft bor Sorborch, unbe belegheben

4. Rad 'Gelren' folgt ichwars getilgt 'mit'.

2. Ka: Annus jubileus fuit in Magdeborg per integrum annum po-situs. Stabtedron. 7, S. 291 an 1395: 'In bem julven jare bar na van junte Egibien bage an wente an ben fulven bach over ein jar leibe unfe hilge vaber, be pawes Bouifacius, be Romiichen vart to Magbebord, bat men beit bat gnabenrife jar. Dat was also bullenfomen als
bat gulbene jar to Rome, und bir was
aflat van allen sunden, den de ed vorwerven sonden. Und dit aflate was gelecht bir to fofenbe van veftich milen al umme bit gobeshus. ... Dit fulbe jar ber gnabe habbe bifcop Albrecht van Quernforbe erworven van bem pamefe, be mile be tengeler mas bes Romifchen toninges'. Bgl. oben § 987

3. Ann. Thorun.: Eodem anno (1395) die sancti Joannis evangeliste (Deg. 27) dux Gelrie iterum venit in Prussiam. Anno 1396 non fuit reysa propter multitudinem et profundita-tem nivium. 30h. v. Bofilge: "Anno Domini 96 awam ber beregoge vou Gelre in bas laut, und man bette gerne gereb-fet; man mochte nicht, wend vil fue mas, und unbir beme fnee mas is ungefroren;

und moren fomen mit beme bere in by wiltniffe, und musten weber feren'. Bgl. bagu Strehlte S. 202 Ann. 1.

4. 3n § 1033 vgl. KB 1090a.

5. Nach Marz 12.

6. KB: et presertim dedit cas in Lubeke fratribus Predicatoribus in urbe profesto invencionis sancte crucis (Blai 2) et ejus octava. Post hoc dedit eisdem fratribus indulgencias pro festivitatibus innocentum (Dej. 28) et sancti Thome doctoria (Dez. 28) et sancti Thome doctoria (Dez. 21) et sjus octava. Bgl. oben § 992.
7. 1035 vgl. KBD § 1091; vgl. aA § 730 ju 1398.
8. Mpr. 16.
9. © oben § 1029. Ka: Magna

gwerra fuit inter duces Luneburgen-ses, Bernhardum scilicet et Hinricum, ex parte una, et civitates Lubi-censem, Hamburgensem et Lunebur-gensem, parte ex altera. Briga autem hec erat ducum Luneburgensium et civitatis Luneburgensis, cui civitati alie due civitates prenominate in sui defensionem venerant. Civitates au-tem iste labuerunt pro espitaneo tem iste habuerunt pro capitaneo strennuum armigerum et nohilem Stacium de Manslow et invitis duci-

bat unde vorftorben een grot beel bes flotes mit vure 1, unde togben vort int bem lanbe unbe borberben bat alumme. fe vunben groet gub unbe een vul land 2, wente bar no heerscilt was ghewesen in bem lanbe. of ute Luneburch toghen ut hovetlube unde vele gudes volfes, be se bar to 5 helben, to vorherende be hepde unde alle de lande, dar se mochten to tomen 3. wente nu be bertogben Bernd unbe Sinrit habben ghefentet 190. schepe in te Delmenowe unde hadden bestoppet bat | water 4, bat be schepe nicht tomen tonben mit folte beth over be Elve 5, bo utsenben be benomeden ftebe Lubet und Samborch een grot volt, unde groven een nhe to beep unbe vorftorben ber viante al ere unnutte arbeit. fe mateben enen brben gant, of unde to to fomende, unde vorben up spife to Luneburch unde brochten bat folt bir nebber webber ane al ber beren willen 6. bar na ftalben fe vor Binfen unbe belegheben bat, unbe beben bar ben vianben groten scaben 7. bar wart bat orloch bre jar in baghe ghesettet unbe 15 nicht langhe bar na, bo ib gebaget was, bo wart it altes vorliket mit ener guben zone 8. beffes frighes weren hovetlube van ber ftab wegbene to Lubete her Conrad van Alen und her Rehmer van Kalven, be bit orloch mit groter wisbeit vorstunden.

5. 'vorherenbe': 'porherbe'. 7. 'ichepe': 'ichepen'.

bus sal Luneburgense de Luneborg ad civitatem Lubicensem deduxerunt.

1. KB: Civitates Lubeke et Hamburgh adherentes urbi Luneburgensi contra duces ejus Bernhardum et Henricum exinanire cupientes eandem urbem suam, miserunt exercitum trans Albiam et obsederunt Horborg et ipsum, ut vulgabatur, indubitanter cepissent, si Johannes Hoyer proconsul sue civitati Hamburgensi fidelis extitisset. Johann Hoper war 1389—1402 Bürgermeister. Subenborf 8, S. 158: Bortmer gheve we schult bem rabe to Hamborg, bat se untruweliken ene pormaringhe an une beben, alfo bat fe be vorwaringe fanben to ber Dyenftab bes sondages en arent, alse de zunne underghan was, und in der sulven nacht quemen se up unse stot borborg, dar se uns to der sulven the ehn fienwerk breken, unde branden unse wichelde darsulves'; ogl. das. 6. 162. Kämmereirednungen d. St. Hausburg 2, S. 482: Recepimus 972 W a civibus pro eo quod non tenuerunt armigeros et sagittarios pro tempore gwerre. 168# de captivis.

2. KB: Ipsum tamen castrum in

magna parte machinis et petrariis destruentes, intraverunt ducatum Luneburgensem et vastantes mericam inestimabilia ducibus illis intulerunt

3. KB: Cives vero Luneburgenses cum suis stipendiariis aliam mirice plagam invadentes, depredate sunt

villas plures. 4. S. oben S. 84 Anm. 5.

5. KB: Interim Henricus dux ostium aque Delmenowe obstruere volens, dimersit naves lapidibus plenas in ipsum, ne sal Luneburgense ad dictas veheretur civitates.

6. KB: Sed Lubicenses et Hammeburgenses cum copiosa multitu-dine armatorum venientes aliud fossatum fecerunt, exhibentes per hoc aquis novum meatum, per quem naves cum sale faciliter et comode transire valerent

7. KB: Quo expedito inde recesserunt et prope Winzen opidum se locaverunt ipsum obsidentes.

8. KB: Cum autem dux predictus

seriem civitatum cerneret, placita cum eis iniit et treugas ad triennium

1036 1. In bem fulven jare bo was bar grot orloch tuffchen bem foninghe van Ungheren unte ten Turfen, be bo fwarlifen vorvolgheben be hilgen ferfen | unbe funberlifen bat rife to Ungheren 2. bar umme w was ghefunbeghet ene mene hervart ber criftenen jeghen be Turfen 3; bar umme grot volt fit befammelbe ban Branfrifen, Engelande unbe ute allen s lanben 4. bem foninge van Ungberen unbe ben criftenen gent it tho beme erften wol to handen, also bat fe wunnen twe hovetstride unde bele landes in Turferie 5. bar na bi unfer anberen browen bage 6 bo molben be Franfopfer unbe be Enghelere bo bebben ben poreftrib jegben bes coninges willen. bo fe ftreben, ben ftriib vorloren fe 7. bar worben be beibene over- 16

ad invicem statuentes ad propria redierunt. 1396 Ang. 7 nimmt Herzog
Kriedrich sür sich, seine Brüder und alle,
bie um ihretwillen 'mit der manschop
unde den borgheren to Honover' in Fehbe
gesommen sind, 'de guben sude unde ratmanne', die den auf Aug. 10 zu Lüneburg
anberaumten Tag besuchen wollen, in
iein Geleit: Sudendort 8, Nr. 128;
Aug. 19 urkunden Lübed, Hamburg.
Lineburg u. Hannover über einem mit
den herzögen Friedrich, Bernhard und
Hoinrich bis Sept. 10 geschlossene Stillfland, sowie auch über einen bis dahin zu fiand, sowie auch über einen bis dahin zu besiegelnden, von Herz. Erich v. Sachsen-Lauenburg vermittelten breisährigen Krieden: dal. 8, Rr. 131, 132; Aug. 29 beurkunden Herz. Erich v. Sachsen-Lauenburg für die Derzöge Kriedrich, Bernbard und Heinrich, sowie auch die Städte Lübeck, Hamburg, Lüneburg u. Hannover den von ihnen bis 1399 Sept. 8 geschlosenen Krieden: dal. 8, Rr. 136. Kämmereirechn. d. S.t. Hamburg 1, S. 483; 48 ß ad celebrandum missas in honorem Dei; Mittheil. f. Hamb. Gesch. 1, S. 128—129. Bgs. unten § 1055.

1. § 1036 = KBD § 1098 zu 1396. Bgs. aa § 732 zu 1397: Sigismundus rex Ungarie et dux Burgundie eum forti manu armatorum terram intraftanb, fowie auch über einen bis babin gu

forti manu armatorum terram intraverunt paganorum, sed victi ab ini-micis Cristisuccubuerunt; A: Wilhel-mus dux Burgundie; vgl. © 89 Mum 1.

2. S. oben § 971.

3. KB: Sigismundus autem rex Ungarie a papa tandem obtinuit generale passagium fieri contra inimicos fidei.

4. KB: Ad quod multi principes diversarum provinciarum, puta de Francia, Anglia, Burgundia, Germa-

nia et Alemannia confluxerunt. 30h.
v. Bosilge S. 207—208: 'ber tonig von Ungern ... hatte vil geste von Franfrich, Engeland und Dutschen lauben. Aber bie Fürsten u. Herren, welche Sigismund ans Dentschland, Burgund und Franfreich zuzogen, s. Zinkeisen 1, S. 258, 291—292; Alchbach 1, S. 97—99; Aber die Sammlung des Heeres Zinkeisen 1, S. 294, Aschach 1, S. 99.

5. KB: Qui cum exercitu quasi infinito regnum Thurcorum intrantes,

infinito regnum Thurcorum intrantes. innumerum paganorum populum ...
prostraverunt pluresque urbes, castra
opida et municiones expugnantes
ceperunt. Einnahme Orjewa's, siniger anberer fleinen Festungen, Wibins und bes von ben Franzosen angegriffenen Rachowa: Binfeisen 1, S. 296; Afchbach 1, S. 99—100.

6. Um Sept. 8. Die Schlacht bei Rifopolis fant 1396 Sept. 28 ftatt: Aichbach 1, S. 108 Anm. 62; Joh. v. Bofilge: 'umb sente Michaelis tag'; Städtechron. 2, S. 855: 'umb sant Michels tag'. Den Ort ber Schlacht nennt Joh. tag'. Den Ort ber Schlacht benni Ge-v. Pofilge: 'Micopolis', mit beutschem Ramen Limb. Chron. S. 92 § 196: 'Schiltawe', Städtechron. 2, S. 855: 'Schiltach'; vgl. Ajchbach 1, S. 100

Mum. 38.
7. KB: Sed quia omnis superbia casum meretur, illi de Francia et casum meretur. Ini de Francis et Anglia arroganter agentes contende-runt de prima facie obtinenda et con-gressu, dicentes ipsis de jure deberi ex regnorum suorum dignitate. Rex vero Ungarie ob bonum pacis eis de congressu fovit et illi stomachando in hostes irruentes triumpho destituti sunt. 30h. v. Bofilge: 'Des battin bie gefte ben vorftrit, und flugen pu czwene 1396. 89

mid unte flogen al be criftenen boet. fe vinghen bar enen bertogben Burgunbien, be bar was greve to Blanberen, unbe vele guber banbe 1201. fe togben bort in Ungeren unbe munnen bar borge, ftebe unbe inta, unbe flogben bar bot unmathen vele criftenen, unbe vormeten Il bed. fe molben bortan theen bor Glavonben unbe Dtalien bet to Donen, bar fe weren erft ut ghesproten, | unbe wolben fo bedwinghen d be criftenen. men Gob van bemele gaf, bat ere bofe wille wart nicht sulenbracht 3, wente bat orloghe wart ghebaget, bat fe to beibent giben teneben ene wile.

1037. Men scal weten van beffen Turten, bat fe fit bul fere bormeen bor vele wive willen, be fe mogben nemen to echte; bir umme is munmathe vele. ere mapene fint licht unde ringbe; ib fint rode, geftidet um giben ebber ban bomwullen, bat non fwert bar bore ofte fcot tomen im ere fpife is ro vleich van berthen, be fe vangben in ber jacht. fe fint finel unbe in arbeibe unormobelif unbe unghemates wol bewone; bir some fint fe jo verbich to orloghe unbe to ftribe.

1038 . In bem fulven jare bo togen in Breslande be Enghelichen mte be Sollanber to belpe bem greven van Sollanbe, up bat he mochte bewingben te Brefen, be fine rechten manne weren unde em nyne plicht noben bon, mer jo webber em fivenbe, bar fcaffebe be greve nicht vele mies, wente altovele volfes | van bes greven wegene vorgenf in watere, bur be Brefen webber fe habben geleibet .

mie abe'. Über ben Berlauf ber Schlacht Binteifen 1, S. 297-312; Afchbach 1,

1. KB: Tunc animati pagani viri-r egerunt ... et quasi totum chri-morum exercitum crudeliter interinorum exercitum crudeliter intercrunt, exptivantes Philippum duBurgundie et plures alios princes et nobiles. Richt Bbilipp ber
hae, sonbern sein Sohn, Johann von
cere: s. Binseisen 1, S., 292; Ajchbach
E. 98; Schmibt 2, S. 189. Der
cicle Freiher Sirthum Sübtechron. 2, S. 855;
E. 206; 18, S. 228; richtig Joh. v.
clige E. 208: bes herczogen son von
crannbien.

ragenbien. 208: bes berejogen fon won argundien. 2. KB: Sigismundus autem rex un paucis evasit, quem insequentes hurei Ungariamque intrantes, depodati sunt urbes, expugnaverunt estra ac villas ac monasteria multa estruxerunt. Egl. βinfeifen 1, 5.314-317; Πήφδαφ 1, 6.113—114.

1 KB: Et nisi Dous de sua cle-

mencia speciali aliter disposuisset, omnes illas partes usque ad mare gladius barbarorum vorasset.

 4. § 1038 = KBD § 1093.
 5. KB: Albertus dux Bay Albertus dux Bayoarie et comes Hollandie cum adjutorio Anglorum intravit Frisiam sue dominacioni eam cupiens subicere. Sed parum et prope nichil agens, ymmo pocius paciens, multos de suo exer-citu amisit, quos mare absorbet per Frisones introductum latenter. 369. Frisones introductum latenter. Joh. v. Bosilge S. 206—207: 'Item uf ben berbist was der herczoge von Hollant geczogen uf de John John jich wol, das sp ym gerne thun welden, als sp spunem vater gesan hetten, und woldin im spunem czins gerne geben. Do wolde her um nicht ane lostin genugen, und czog uf sie und nam grosin schadin mit den sinen. Über diesen Zug s. Berwiss, 'De oorlogen von bertog Albrecht van Beieren', S. XIII—LXI, 3—96. Albrecht bricht Aug. 16 aus dem Caag

1039 1. In bem zommere bes sulven jares be was alto gret fogbe in Redberlande, funderlifen to Lubele unde to ber Biemer, bar alto vele polfes ftarff2, unbe bort ummelanges bet in Gaffen. be peftilencia warbe to Lubete van funthe Jacobes bage bet to funte Mertens baghe"; noch en vorletet nicht be ftebe begber, it en belbe jo an bat jar boreganbes . unbe bat meste ber lube ftorven in ben brosen bat jar bore; funberlifen ftorven alto vele prowen an ber bort, wente it was bo een fcoltjar, bat fere is to bruchtenbe.

10405. In beme jare Crifti 1397 bo was in Brestanbe befeten een Brefe, unbe mas een guber banbe man unbe habbe veer flote, betenbe: ton 16 Brote, Bitmunbe, Murithove, Marienhove. beffe Brefe befammelbe ber vitalienbrobere wol foes bunbert thegben be Bollanber . beffe beben mit eren fcepen | alto groten fcaben unbe berobeben alle toplube, be bar m jegelben to Blanderen, to Engelande ebber to Norwegen ?. je nemen funderlifen een ichip mit buntwerte unde mit maffe, bar to lofende wart u vore geven achte bufent nobelen; mer me fprat, bat it were wol thebn werve fo gub 8.

8. Gine Beile feer. 10. 'betenbe': 'beten'.

nach Enthuigen auf (S. 27, 47, XLII); Mug. 27 thut er 'ben upganc in Oftories-laut' (S. 21, 56, XLIV); Mug. 29 tommt es bei Schotergijl jum Rampf (S.XLVII); Sept. 8 ift Alibrecht bereits in Egmonb (S. 48, 61, LV; vgf. S. 19, 39, L). 1. § 1039 = KBD § 1095 in 1397; vgl. aA § 733. BD § 1096 in 1398. 2. Ka: In Bremensi civitate mag-

na fuit mortalitas, que incipiens eirca festum Johannia baptiste terminabatur circa festum sancti Martini; obieruntque infra illud tempus circiter duo milia hominum utriusque sexus; B: circiter tria milia hominum; D: plus quam 8000 hominum; B § 1095: Pro eodem tempore in Lubeke et Wismaria desevit gravis et duravit similiter ad idem festum; D: plura milia hominum de medio tollendo;

H: bi twoiff buient.

3. Bon Juli 25 bis Rov. 11.

4. Limb. Chron. S. 90 § 185 311
1395: 'Iem in ben felben jaren ba waren große flerben in Duichen lanben'.

5. § 1040 = KD § 1104.
6. KD: Hitzeke prepositus Friso, quatuor habens castra Brüke, Wumunde, Aurikeshove et Marienhove, collegit ad castra predicta pyratas et

raptores maris et defensavit eos, pe tem suam de rapinis recipiens. Hii raptores mare infestabant sub illo pretexto, quod Hollandrinis insidiari et nocere vellent, quorum hostes erant. Bipold, natürlicher Sohn Odos tom Brole (§ 950), führte die Regierung für seinen numündigen Beuber Reno: Mirruheim, Hambungen Bruber Renden Mirruheim, Hambung n. Ofifriesland in. b. erften Hälfte bes 15. Jahrhs. S. 7; Klintenborg S. 7. Schon 1396 ichreibt Bremen an die preußischen Städte, es habe zwar von 'Bppolbe, vormunde to bem Brofe' die Jusage erhalten, sich ber Serenber nicht annehmen zu wollen, aber 'he is be jene, de se untholt': D.R. 4.

7. KD: Quicumque tamen mer-ator in mari occidentali reperiebatur ille Hollandrinus ab eis putabatur et sie por eos spoliabatur. Rachrichten über die Räubereien ber Friesen giebt bas Schreiben von 1397 vor Juni 23 : S.

4, Mr. 408

8. KD: Una autem vice magna navis onusta vario et cera per cos rapiebatur, pro cujus redempcione predicti predones receperunt a merca-toribus 8000 nobilium, sed valult in se ultra 40000.

1041 1. Bu ber tit bes fulven jares bo ftarf be aube greve Clames m Dolften2, cen lefhebbere ber rechticheit unbe bes brebes, unbe een brund mftan Subete.

1042. Dar na bi ber tit unfes beren hemelbart 3 was ene grote Bimmelungbe ber forberren, ber prelaten unde ber fürften to Franten. mit umme ene vorebnunghe ber bilgen terten unde ene vorbeteringhe Bomeichen rifes; mer bar wart bo nicht wiffes gheenbiget, wente fe peren nicht alle jegbenwarbich, be bar weren to bem bagbe gelaben; The affer mart een ander bach gheleget 5.

1043 . Dar na bi pingften 7 bo quemen tofamenbe vele furften unbe meeberen to Obeslo, bar mebe was be foning van Sweben, unbe begetingbeben umme ene fcebinghe ber brier brobere, be bar weren greben bulften. fe fiveben umme bat bertichbome tho Gleswif unbe umme untere lamb . bo be lanbesberen fe nicht fonben fceben, bat en noghebe . blegeben be guber hanbe lube bes lanbes enen anberen bach in; bar fcolbe smant andere to tomen, mer Solften. in beme bagbe beleben fe mit

2. Gel' fchileft Bl. 158b in &; ein Blatt ausgeriffen.

1. § 1041 — KBD § 1097.

2. KB: Nicolaus comes Holtzatrum obiit, vir magne astucie et eds amator. Er farb 1397 vor Juni i Baip 1, S. 283—284.

2. Um Mal 31. Job. v. Positge S. M: Item off bese cziit nech oftern worin de kursusen gesammelt czu Fransiusorb bem Wenn us ben sontag jubilate' Aai 13. Ausschreiben ber Aussussische Acie, Erier und Psalz auf Mai 13:

2. 2. Ar. 251.

4. Die Aften bes Fürsten u. Stäbtetes zu Fransiustriffen des Ausschlaussische Ausschlaften des Fürsten u. Stäbtetes zu Franssussische A. 2. S. 415—457.

S. Rach bem Abichiebe ber Fürsten Biabte foll Juli 25 ju Frankfurt ein mer Tag ftattfinben: R. A. 2, Rr. 275. E bie Aften biefes Tages bas. 2, S. 458

6. § 1043 = KBD § 1097. 7. Um Juni 10. 8. KB: Quo (Nicolao) defuncto mtres ejus inter se discordare cepe-intres ejus inter se discordare cepe-int de successione tam ducatus de Sesvie quam comitatus Holtzacie. Ad quam sedicionem removendam ties placitorum locata est in Todislo pido dicte terre profesto penthecostes uni 9. Quo veniente convenerunt

ibidem Albertus rex Sweorum, Henrieus dux de Luneburg, Erieus dux de Louenburg, Adolfus comes de Schowenburg et comites Holtzatorum. Graf Nifolaus v. Holftein hinterließ nur eine Tochter, Efilabeth, Bittwe Herzog Mifrechis IV v. Mellenburg: § 891; Mell. Jahrb. 50, S. 182, 183. Da weber et mit den Schnen seines Bruders heinrich II. noch diese unter fich afgetheilt rich II, noch biefe unter fich abgetheilt hatten, fo war nunmehr eine Auseinhatten, so war nunmehr eine Ausein-andersetzung nothwendig: Bait 1, S. 284. Der Tag zu Oldessoe ist sonst unbekannt. 1397 Juni 17 zu Gottors unfundet Herzog Gerhard v. Schleswig über die von ihm übernommene Bor-mundschaft der Elisabeth: Sudendorf 8, Nr. 174; vgl. Bait 1, S. 285; Mest. 3ahrb. 50, S. 183.

9. KB: qui simul tractantes de concordia fratrum comitum predic-torum nichil concluders potnerunt.

torum nichil concludere potuerunt, quod dictis comitibus placeret. Quod videntes principes cum indig-

nacione recesserunt.

10. KB: Nobiles autem terre Holtze torum percipientes, principes nichil conclusisse in concordia et pace fratrum, alium diem placitorum per se vulbort ber heren unde bes landes, bat be oldefte brober fcolde bliven bertoghe to Cleswif neghen jar unbe bebben bar to bat berben beel bes fanbes to Solften, unbe be anteren twe brobere fcolben bebben be anberen twe beel bes lanbes1; fo wanner be negben jar ummegnemen, wes fe benne ens worben, bar na mochte ment feiden? bit behaghebe en wol tomale, unbe en islit leet fit gbenogben.

10443. Ra ber tib bo was in Dubeschen landen an belen fteben alto mortlit brand: bat brubbenbel wol van Erforbe bat vorgint in brande; of porbrande be ftat Maldon; of in Difen porbranten | Albenbord unbe DBegt 4; of vele ander ftebe, be it nicht tonbe al beholben.

1045. By ber sulven tib weren echter sware orloge tufichen ben Ungeren und ben Turfen, bar it ben criften gent fere towebbers.

1046. In bem gommere bes fulven jares bo was grot orloch in Italien in Lumbarbien tuffchen ben bertoghen van Deblan, be bar beet comes Birtutum, an eme bele, unbe ben fteben Florencie und Bononie in eme anderen bele. mit ben fteben ftunben beffe lanbesberen, be tiranni beten: be bere van Babowe, be bere van Montua, be bere van Remele unde vele anderer beren, be beme van Meblane nicht volgen wolben fines bofen willen, bat he wefen wolbe een toning unbe een here over fe alle".

10477. In bem fulven zommere by ber tib fancti Johannis baptifte "> was een grot ftriib in Weftphalen tuffchen beme bertogben van bem Berghe unde ben greven van Weftfalen. in bem ftribe wart | be bertoge van beme " Berghe ghevanghen mit vele guber banbe luben 9.

4. 'beel' febit. 17. 'beten': 'beren'. 20. 'fancti': 'fanti'. 23. 'banbe': 'banben'.

1. KB: et in illo soli nobiles eum suis comitibus convenientes, ad hanc tandem conclusionem negocium per-duxerunt cum beneplacito comitum, quod ille, qui major natu inter cos esset, pronunc et semper dux de Sles-wie fieret et ducatum ad 9 annos possideret eun tercia parte terre Holtzaeie, alii vero fratres alias duas partes in sortem reciperent. Landes theilung v. 1397 Aug. 28 auf dem Geviert zu Bornböved: Schl. Holft. Lanenb. Urff. 2, Nr. 299; vgl. Baig 1, S. 285

KD: Novem autem annis elapsis, ille, qui dux esset, contentus esse deberet in solo ducatu ad suam vitam. Billffirliche Entfiellung.

3. § 1044 — KB § 1097a.

4. KB: Plures civitates hoc anno

perierunt confragacione ignis, puta Erphordia terre Thuringorum, Mal-chin opidum ducatus de Wolgast, Aldenburgh terre Misne et Oszest ejusdem terre. Limb. Ehren. S. 94 § 204 : '3tem in bijem meige unde giben

§ 204: 'Item in diem meige unde giben vorgeschreben vorbrante zu Ersorte van eigem sure me ban busent gebusse' zo.

5. Die Nachricht wird, wenn sie nicht überhandt salsch ist (vgl. §1102), sich nur auf Streitzüge der Osmanen nach Ungarn bezieben; vgl. Zinkeisen 1, S. 314—317; Aschach 1, S. 113—114.

6. Zweimal erzählt: s. § 1060 zu 1398.

1398.

7. § 1047 = KB 1097b.

8. Um 3mm 24.
9. KB: Circa festum Johannis baptiste fuit bellum grande in Westphalia inter ducem de Monte et comi-

1048. Da ber tib fanben be raeb van Lubete ut enen borgermefter, ben Goffmbn Elbugenberghe, mit finer felfcop in Brugen, to vorlifenbe iefinge tufiden bem ftichte van Rige unbe ben gobebribberen. bar but en gub ente befloten, alfo bat be biffcop van Darpte bebe bo borfam Deme erwebiffcope van Rige 1, bar umme vele friges gewesen was, er bat

10492. In bem fulben jar bi ber tib unfer prowen ber borb3 bo ftarff erning Erit, een fone toningh Albertes van Sweben, uppe Goblanbe 1. in bem bobe grot bebrofniffe fcach bem vaber unbe alle bem lanbe 5.

1050". Dar na ftarf ber Johan van Synten? to Barte bi Stettin 8, te vere was ergebiffcop gewesen to Rige unde bar na primas in Lettomen . by ber tiib quam bat ftichte to Rige an be gobesribbere, alfo vore is aberedet?. foes bomiberen van Rige 10 weren in ener jegbene buten antes; be vorjometen bes nicht, fe en foren enen nhen biffcop an fine fiebe 11, allenegben bat it en nicht vele halp 12.

105113. Dar na bi funte Micheles bage14 bo breven be bomberen van Everin ben guben beren biffcop Rabolphe, enen brober ber bertoghen ban Bargarben, van finen floten, be bar weren bes ftichtes van Swerin, unbe

11. "primae" beginnt wieber 6.

ber Westphalie, et dux de Monte meine est cum multis nobilibus. der Bilbelm III v. Berg besehdete ine Schwesteriöhne, die Grasen Abols II.
Eleve n. Dietrich v. b. Mark, und ward 157 Juni 7 vor der Stadt Cleve besiegt gefangen genommen: Limb. Chron. 04 & 205; Stäbtechron. 13, S. 48, -84; 18, S. 229-230. Bgl. Lindner 5. 301.

Durch Bermittelung bes von Re met nad Livlaub gefanbten Bifchofs mid v. Brannsberg (h. R. 4, Rr. ; z. Bunge 4, Rr. 1438, 1440) hatten Jahann v. Wallenrobe u. ber Deutsche Bobann v. Ballenrobe u. ber Deutsche tem einerfeits und Bifch. Dietrich v. repet andererseits einem Schiebsgerichte erpet andererseits einem Schiedsgerichte memorten, das Juni 24 zu Danzig zumenntreten sollte (v. Bunge 4, Nr. 1445); te Schieds sprüche exfolgten Juli 12—15; wer den Schiedsrichtern befanden sich 12 u. 14 der Stadtschreiber Mag. all 12 u. 14 der Stadtschreiber Mag. all 12 u. 14 der Stadtschreiber Mag. all 15 Bürgermeister Gosten Junie 15 Bürgermeister Gosten Alingenberg u. Arahmann henning Rentelen (Nr. 1459). Bgl. Ann. Thor. Ish. v. Bosige S. 209—211; Boigt S. 76—78; Strehlte S. 210 Ann. 2;

 § 1049 = KBD § 1098.
 Um Sept. 8.
 KB: Ericus filius Alberti regis 4. KB: Ericus hlus Alberti regis Sweorum obiit in Godlandia. Erich flarb 1397 (feria quinta post Marie Magdalene) 3uíi 26: Mell. 3aþrb. 50, ©. 184; S. M. 4, ©. XIX. 5. KD: et periit spes Alberti regis de recuperacione regni sui. 6. § 1050 = KBD § 1099. 7. ©. eben § 976.

7. G. oben § 976.

8. Rur bier berichtet. 9. Bielmehr Batriard v. Meganbrien; ſ. S. 52 Anm. 5.

10. Die Babl nur bier.

11. Otto v. Stettin ; f. S. 52 Mnm. 4.

12. KB: Pro eodem tempore obiit et dominus Johannes de Synthen, qui archiepiscopus Rigensis fuerat et per Bonifacium papam factus patriarcha et primas terre Lyvonie et Lithuanorum. Quo defuncto sex canonici ejusdem ecclesie Rigensis in exilio constituti, in loco, ubi degebant, alium novum episcopum elegerunt. Sed electus ille nec confirmatus est nec ad sedem suam pervenit. 13. § 1051 = KBD § 1100, 1101. 14. Um Sept. 29.

beroveben ene siner titliken walt 1. besser welber, be bit beben, was een hovetman Berchteheile, en bomhere bes sulven stichtes 2. besse scanbe unde hoen was leet bes bisscopes vrunden, also den hertoghen van Sassen unde ben greven van Holsten. se makeden sit uth umme sunte Gallen baghe in dat stichte to Zwerin; se vorbranden alle de dorpe unde vorherden alle dat gud der doemheren, de desse misdaet hadden bewiset dem bisscope, eren rechten heren 4.

1052. By ber sulven tit treckeben ut be van Parcham vor Lense jeghen ere viande, mit ver hun bert scutten unde busent weraftich, unde worbranden ere molen to grunde unde beden en groten scaben, hir umme wat se be toe habben ghenomen vor erer stad to Parcham<sup>5</sup>.

10536. In bem sulven jare was of grot krich tusschen bem coninghe in Engelant unde sinen mannen, also bat he siner besten manne, heren unde knapen, leet vele boden unde vorvesten. besse wrank was van olden saken, unde quam so to 7: do de koning nam sine ersten vrowen, des Romeschen wkoninges susters, do quam mit der brut ene stolte vrowe van Behemen; de krech so leef de hertoghe van Hibernien, dat he vorleet sin echte wiss unde nam desse vrowen to echte 9. dit was leet eren vrunden. de coning habde les den hertoghen van Hibernien 10; he sande em boden, dat he scolde

- 1. KB: Canonici ecclesie Swerinensis circa festum Michaelis privaverunt Rodolfum episcopum ecrum fratrem ducum de Stargardia castro Butzowe cura temporali et auctoritate totali, solum pro prebendario ipsum nutrire proponentes.
- 2. KB: Cujus quidem contumelic actor et impositor extitit Berchteheyle canonicus ecclesic predicte, qui postea ulcione divina visitatus ad plenum luit suum peccatum, quod in suo commiserat prelato. Johann Berchteheile war Senior bes Domtapitels: Rubloff 2, S. 527.
  - 3. Um Oft. 17.
- 4. KB: Hanc violenciam percipientes amici dicti Rodolfi episcopi, puta Ericus dux de Louenburg et Albertus comes Holtzatorum, intraverunt cum exercitu forti bona canonicorum dicte ecclesie Swerinensis et demoliti sunt igne et rapuerunt pecora multa, ea abducentes.
- 5. Über Barchim f. oben § 997; fiber Lengen f. Deibemann S. 69. Bgl. Rubloff 2, S. 545 u. unten §§ 1085, 1094.

- 6. § 1053 KBD § 1102.
- 7. KB: Maxima controversia orta est in Anglia inter Richardum regem Anglorum et nobiles ac proceres regni ejusdem hac de causa.
- 8. KB: Tempore enim illo, quo Richardus rex receperat uxorem sororem Wenslai regis Romanorum et eam in Angliam susceperat. Die Betemählung Richarbs II mit Anna, Zochter Rarls IV, fant 1382 Jan. statt: Pauli 4, ©. 538—539.
- 9. KB: portaverat secum regina quandam pulcerrimam dominam. In cujus amorem inardescens dux Hibernie, duxiteam in uxorem, prima uxore repudiata. Robert be Bere, Graf v. Oxford, 1385 zum Marquis v. Dublin, 1396 zum Herzog v. Irland ernannt, war vermählt mit einer Entelin Eduards III, Tochter der Zsabella und Ingelrams be Coucy, versieg dieselbe und vermählte sich mit einer böhmtichen Landgräfin: Bauli 4, S. 558, 565, 571.
- 10. KB: Quod amici illius abjecte multum egre ferentes, cogitabant vindicare injuriam mulieris illius, sed

tomen to em up een flot, bat beet Dowar; be fante em untjegen to feferbeit fin banner 1, bit mart bormelbet ben brunben ber bertogbnnen, fe gamen bem bertogben entjegben; fe retten bar nebber bes coninges banner; je flogen boet bes coninges volf unde al, bat up bem velbe was, die bat be bertoghe tume enwech quam mit finen bichter 2. fe togben port m be fiab tho Lunben unbe flogen bar boet al, be bar weren bem coninge munilit . fe belben bar een parlament unbe foppeben veler guber ebeler labe, funberlifen enen tuchtigen ribber, be beet ber Somon Bewerley, bar se coming unbe be coninginne up eren fnen por beben unbe murben nicht antwibet in ber tit wart be coming fere gefcant's, also bat be hertoge san Glovernien toch eme in enem baghe brue be cronen van fineme bovebe mbe jegebe, but he non recht coning were geborens; unbe alse men sprat, le legebe fit be coning nafet por enen olden louwen, be em bo nicht arges m bebe, to enem tefene, bat be were een recht coningh gheboren ?. beffe brant habbe mer ban negben jar alumme gbewaret.

1054 5. In befem fulven jare, baer men fcrift 1397, to toch | foning Ochart van Engelant in Brancrifen, unbe nam bar na bem bobe finer wien prowen coninghes Raroli bochter van Brancrifen 9. unbe bar wart mite een ftebe brebe ghebegbinget, bat bat orloge, bat tuffchen Brancrifen

audebant in continenti hoe attare, quia dux ille a rege valde

1. KB: Accidit autem, ut Richardus timens periculum duci Hybernie minere ex amicis sprete uxoris, caret ipsum ad se et ne sibi timeret insidiis, misit sibi banerium suum mm multis armatis. Richard war 1567 Rev. 10 nach London gelommen: 1567 Rev. 10 nach London gelommen: 2 KB: Cujus transitum obser-

2 KB: Cujus transitum obsermates, amici diete mulieris cum
mercitu magno super ipsum irruerunt
l totum illum regis exercitum permunt in ore gladii, solo duce cum
ma confessore evadente. Ein Zummenstosi Roberts de Bere mit Graf
peinrich v. Derby und Hatt Dez. 20 an der
mide son Radcot in Bertibire; Robert
uttem nach Holland und Bradant und
med 1302 frinen Esd auf der Jagd:
anii 4, E. 573—576, 580.

3. KB: Procedentes quoque ulbrina isti in furis sua, Londoniarum
ordem intraverunt et fere omnes regis
mense interfecerunt bonaque eorum

abstulerunt.

4. Der Ritter Simon Burley, ber Richard erzogen und die Berbandlungen über feine Bermählung geführt batte, wurde 1388 Mai 5 jum Tobe verurtheilt: Banli 4, S. 582—583.

5. KB: ae regem Richardum, qui tunc in urbe illa presens erat, contu-meliis gravibus dehonestaverunt. 6. KB: Dux autem Glovernie tri-

bus vicibus coronam de capite regis rapuit, cum indignacione dicens, ipsum non esse corona dignum, eo quod non esset verus rex natus. Que omnia rex pacienter sustinens dedit locum vesanie eorum.

7. Bgl. Presb. Brem. S. 79: Est natura leonum, quod nobiles principes non ledant.

8. § 1054 = KBD § 1103.

9. KB: Eodem anno defuncta uxore sua, sorore Wenzlai regis Romanorum, Richardus rex in Franciam transfretavit et duxit in uxorem filiam regis Francorum Karoli. Anna ftatb 1394 Juni 7; Richard II vermählte fich 1396 Nov. 4 mit Ifabella, Tochter Karls VI von Franfreich: Bauli 4, S. 600.

unbe Engeland habbe mennich jar gheftan, bar menich bufent volles mas umme gestorven, scolbe bir nu bebben enen guben enbe 1. beffe brebe mas ben guber hande linden unde al ber mebnheit in Engelant leit, wente fe vruchteben, bat bes toninges walt boven fe murbe to grot 2, bes porfochten fe bemelite, bat fe wolben ene affetten unbe wolben enen anberen geforen & bebben; bit en ludebe en nicht, bo nemen fe por fit, bat fe ben coningb wolben morben, wente was ere hat vore grot ghewesen, he was nu noch groter. bes wart be coningh ghewarnet: it en were bat be wol tojegbe, fo wurde be berovet fines rifes binnen porten bagen. be coning nam raet mit | finem vebberen, ben bertogen van Lankcaftel, unbe mit clenen anberen, be in fineme rabe weren 3. na bem rabe toch ut be coning por een flot, bar be bertoge ban Glovernien uppe mas, be bar mas een bovet al finer porvolgere. be efcbete enne van bem flote; be leet ene vangen unbe binben; be leet ene poren to Calis unde let ene in bem torne worgen . bar na leet be upgripen ben greven van Worvis unde vorveftebe enne ute is fineme rite in een elende, bar be ftarf 5. bar na leet be vangen ben greven van Arundel; do he wart vorwunnen, dat he were en vorreder bes coninges unde bes rifes, fo wifebe be enen bref mit bes coninges ingbefegele; baer ftunt binne, bat ein be coning vorgheven habbe al fine fcult unde miffebat. beffe bref mas valich, wente fin brober, be biffcop ban » Cantelberge, babben eme gbegbeben fonber witfcop bes coninges; bir

3, 'hanbe': 'hanben'. 10, 'finem': 'mit finem'. 21, 'habben' = 'habbe en'.

1. KB: Et sie eum illis nupeiis sopita et terminata est lis et discordia inveterata inter dictos duos reges. Berlängerung bes Stillftanbes auf 28 Jahre, 1396 März 9: Pauli 4, S. 599.

2. KB: Sed concordia illa non multum letificavit principes Anglie timentes, quod per hoc connubium nimis roborotur potestas ejus super illos; quod ut formidabant, postea evenit.

3. KB: Proceres ergo regni videntes regem Francorum confederatum regi suo, occulte machinati sunt in mortem ejus, querentes ipsum interficere. Sed rex ammonitus per amicos suoes habuit consilium cum duce Lancastrie patruo suo et cum paucis aliis de consiliariis sui. Sebann pen Gent, Denos von Cancafter: Bauti 4, E. 601. 4. KB: et de consilio illorum congregavit exercitum et obsedit castrum, in quo dux Glovernie residebat, qui capud erat omaium inimicorum regis, et postulans ducem sibi presentari sub pena privacionis vite omnium in castro existencium, traditus est ci. Quem vinciens precepit duci in castrum Calis extra Anglism et ibidem strangulari. Quod et sic factum est. Ebemas von Glocefer wurde ven jeiner Burg Bleffe in Effer gelecti, gejangen genommen, nach Calais geldicht und bert pui den Sept. 11 n. 24 ermerbet: Fanli 4, ©. 804, 606, 608.

5. Fecit eeism capi comitem Worms et similiter ipsum exiliavit. Thomas von Barwid, Juli 10 verhaftet, murbe Sept. 28 ju lebenslänglichem Gefängnis ans der Julei Man verurtheilt: das. 4, 5. 603, 611. 1397. 97

ment wart be biffcop vorveftet, unde finem brobere, bem greven, wart be be afgehouwen 1. albus heft | be coning vorwunnen al fine viande2.

10553. Bb ber fulven tit na funte Ballen bage 1 nach vele begringbe bo wurben vorlifet be hertoghe van Luneburgh mit ben fteben Sabet, Samborg, Luneborg, Sannovers. in ber vorlifunge murben ben feben antworbet to wiffinge unbe to panbe Borborg, Blefebe unbe Lubersbujen . of wart ghesettet illfen in fine probeit, also bat bat flot gebroten wart unde be torne bleff een bore ber ftab, alfe bat vore was. of wart gebroten een flot, bat bar was gebouwet vor ber ftab to Sannover 7.

t. KB: Deinde captivavit comitem randel et convicit ipsum publice rum omnibus de tradicione sua. convicto ille extraxit litteram sigillo insignitam continentem, d rex omnem offensam ei miseri-rditer condonasset et in amicum cerum ipsum recepisset. Hanc, mam, litteram archiepiscopus Can-ariensis cancellarius regni fratri secondifi predicto, rege ignorante, illaverat. Propter quod archiecopus ille exilio dampnatus est et es ille capite truncatus. Graf
fact von frunce warb Juli 12 verin the capite truncatus. Grafician von Arunde warb 3uff 12 versitet und unter der Zusicherung, daß er wie und Leben, Dab und Gut nicht schligt werden solle, Dab und Gut nicht schligt werden solle, nach Carisbrod is der Inself Wight gesührt; troth seiner demining auf diese Zusicherung wurde 12est 21 zum Lode verurtheitt: daf. 4, 2604, 608. Über Thomas von Arunde, Enhisches von Cauterbury, wurde deuslängliche Berbannung verhängt: 4, 5, 610.

2 KB: Et sie rex expeditis suis simileis pacifice ad tempus breve trum suum possedit.

3. § 1055 = KBD § 1107 zu 1398; el Ka § 731 zu 1397.

4. And Olt 16. Ka: Cum gwerra to ultra annum durasset et plures ipensas et labores utraque pars seuden annum durasset et plures ipensas et labores utraque pars seuden et pertinaciam civitatum et ciam penderantes virtutem et promiam earum, quod nec armis nec amptibus ens vincere possent placita diesunt cum eis pariter et pacem; vgl.

5. KB: Gwerra, que ad tres annos amplius habita fuit inter Honricum

5. KB: Gwerra, que ad tres annos et amplius habita fuit inter Henricum et Bernhardum duces Luneburgenses una parte et civitates Lubeke,

Hammeburg et Luneborg ac Han-nover ex altera parte, sedata est jam et sopita cum gravibus expensis et la-boribus. D: ad tres annos sub indu-ciis statuta exstitit, prout precedenti oiis statuta exstitit, prout precedenti anno tactum est, que inter ducem de Luneburg Henricum et suam civi-tatem vertebatur. Die Aussöhnung erfolgte 1397 Oft. 21 zu Küneburg: Ur-funden der Herzöge Bernhard u. heinrich und der Städte Küneburg n. hannover: Subendorf 8, Nr. 195; Urfunden der

und der Städle Annedurg is. Dannover: Subenborf 8, Rr. 195; Urfunden der Serzöge is. der Städte Lübed is. Dannburg: Lüb. is. B. 4, Rr. 660; Subenborf 8, Rr. 197.

6. Ka § 731: Unde factum est, ut civitatibus predictis duces tria castra impignorarent et summam pecunies super eis reciperent; et sic cessit Lubeke castrum Ludershusen. Lune-Lubeke castrum Ludershusen, Luneborg castrum Blekede et Hamborg Horborch (A: Glindesmor) in sortem. B: et in majorem firmitatem pacis et concordie impignorata sunt castra infrascripta per Henricum ducem et fratrem ejus Bernhardum ad tempus civitatibus infrascriptis, puta Horborg Luneburgensibus, Blekede Hammeburgensibus et Ludershusen Lubicensibus. S. die Berpfändungs-Lubicensibus. S. bie Berpfänbungsurfunde der Hergige und den Revers der
Städte Lübed, Hamburg, Lüneburg u.
Hannover von Oft. 21: Lüb. U. B. 4,
Mr. 661; Subendorf 8, Mr. 196.
7. KB: Civitati vero Honnover
in hoc satisfaciedant, quod castrum
contra se constructum funditus destruedatur. Et similiter castrum in

Lilian grockum aversum est prefer

struebatur. Et similiter eastrum in Ultzen erectum eversum est preter turrim antiquam, que mansit valva eivitatis, sicud prius fuerat. Revers ilizens wegen bes Gubesthors v. 1397 Oft. 24: 'bat ze uns hehbet weber ant-wordet und mechtich gemaket unfer stab

10561. Dar na in ber nacht funte Elgaben 2 bo vorbranbe be marftal bi beme borchbore tho grunbe; mer be perbe wurden al gherebbet 3.

1057 4. Dar na in ber nacht funte Cecilien b mas unmetelit groet wint, be groten scaben bebe in cloftornen unde in anberme buwe, bat be bar nebber mars 6.

1058 7. Dar na bi funte Clementen bage guemen to Lubete bre priores van ber Carthujer orben unbe togen port to ber Arnesbofen, unbe untfengben bar een nie clofter to erme orben, | unbe fetten barin to bem m erften veer monete, vrome billege lube". of entjengen je ene ftebe bi Roftote, Mergheneve, to buwenbe barfulves een clofter 10.

1059 11. In bem fulven jare bo leet be feifer ber Tatheren grothe vorvolginghe van finen mannen, wente fe wolben ene van ber berfcap porbriven. bes toch be in Lettowen to enem porften ber Lettowen, be beet Mexanber, een mechtich unbe clot bere 12. be besamelbe uthe Lettowen unbe

14. 'Bettomen unbe' : 'unbe' febit. 3. 'in ber nacht in ber nacht' B,

bor, bat bat Sobesbor genomet is': Su-benborf 8, Dir. 202. Berfprechen ber Bergoge wegen ber vor Weihnacht ansanliefernben Billenburg v. 1397 Oft. 22: unbe flot Bellenbord mit ber ferten unde mit beme ferftorne, bar wi bat flot by gebnwet habben': baf. 8, Rr. 201.

1. § 1056 = KBD § 1106 zu 1398. 2. Nov. 19.

3. KB: Marstallus urbis Lubeke apud fratres Predicatores positus comburitur jam secundario, sed equi pro majori parte salvati sunt ab in-cendio, in notte beate Elizabeth. 4. § 1057=KBD § 1105. 5. Rov. 22.

6. KB: Pro eodem tempore in nocte sancte Cecilie tantus ventus extitit, ut plures turres et domus rein diversis urbibus villis et infinite arbores in nemoribus evulse sunt radicitus

7. § 1058 = KBD § 1108 gu 1398. 8. Um Nov. 23.

9. KB: Priores tres ordinis Carthusiensis venerunt in die sancti Cle-mentis in urbem Lubicensem et ulterius procedentes in villam Arnesboken terre Holtzatorum dyocesis Lubicenses, acceptaverunt ibidem lo-cum ad fundandum monasterium ordini suo. Et relinquentes in loco predicto 4 fratres religiosos et exem-plares dicti ordinis, qui incepta perilcerent. 1386 Febr. I beurfunden Gr. Abolf v. Holfiein u. Jafob v. Arumbet, Archibiatonus zu Triblees, bat my mit beradem mobe unde mit willen bebben lovet unde loven an bestem brebe to finchtende ein jundoronwenciofter the de Arnesboten'; 1387 Dez. 14 macht Jafob v. Krumbef fein Testament; 1397 Mei 2 bestimmt Herzog Gerhard v. Schleswig nach Bereinbarung mit Bijchof Eberhard v. La-bedu. den Testamentarien Jafobs v. Krum-hel gund dienen von der bel, quod dietus locus Arnsboke pro monasterio ordinis Premonstrater competens non existat, bag ans ben Gutern ein monasterium ordinis Car-

Sutru en monasterium ordinis Cartusiensis errichtet werbe: Schl. Selfl. Lauenb. Urff, 3, Rr. 14, 20, 28.

10. KB: ultra progressi sunt prope Rostok urbem ducatus Magnopolensis, dyocesis Swerinensis, ubi et alium locum acceptaverunt pro monasterio construendo, cui nomen Marjeneve.

Das Rattaujerlichter Bratische mert. 2306 Cehr. 2 hand Milesarmine Blinath. Das Kartäuserlioster Marienebe ward 1390 Hebr. 2 durch Bürgermeister Winstle Baggel n. Mathias v. Borten, Bürger yn Kostod, gestistet; Febr. 27 gab Kg. Albrecht v. Schweben seine Einwilligung dayn und Sept. 8 ersolgte die Bestätigung Bischol Aubolis v. Schwerin: Mell. 3ahrb. 27, S. 1—10. 11. § 1059 — KBD § 1109 yn 1398. 12. KB: Tartharorum imperator magnus passus ost persecuciones a proceribus regrisui, qui insum deno-

proceribus regni sui, qui ipsum depo-

1398.

Tatberen, be noch erme beren gunftich weren, een grot beer unde toch me bem volle al Thateren bore bette por Capha, unbe vent unbe floch we unbe bedwant je tomale, also matebe be vele Tatberen unberbanich ten Lettowen 1.

10602. In bem jare 1398 bo was grot orloch in Lumbarbien, bat Ttalien is: be bere van Meblan, be fortliten was bertogbe worben, te ftont bar na, bat he wolbe alle ftebe unbe lanbesheren bedwingen unbe solbe fo werben coning over alle fant in Dtalien 3. beme webberftunben mittebe van Banonien unde Florencie menlifen, of be beren, be tiranni Isten, alfe be ban Babowe, be ban Monthowe, be ban Ferrar unbe be Bemele, unbe breven ene torugghe, bat fin homot mart ghefrenfet.

mre nitebantur. Sed tandem compulsos transtulit se ad Alexandrum enem Lithuanorum, conquerens ei sper injuriis et gravaminibus sibi a moditis suis exhibitis. Tootamijo in § 1014) wendet sid, nachdem er nogralio den den den Timur-Lent an seine talle acteten Kairibschaft Aghlen und dem Machfelger Kotlogh-Timur Bibertur au leisten gelucht, an Witout, der it inswischen Smolensis bemächtigt hat im 1, S. 196—199.

1. KB: Cui Alexander compacins magnum exercitum collegit de endusdam Tartharis suo imperatori svantibus et Lithuanis; et pertransastotam Tarthariam usque Capha ustavit igne, gladio mactavit et captinuit, quosquos invenit proceres et deles. Nec desistedat a persecuione et devastacione, donec totum nanum subjecisset prelibato imperatori. Jed b. Bossige S. 222 in 1398: item in besim somer caog Bitowet mit came großin dere von Littawin, Russim in besim somer caog Bitowet mit came großin dere von Littawin, Russim in testin some caog Bitowet mit came großin dere von Littawin, Russim in ten Latern wol 200 myle zost bet Bille; und buwete eyn dus of han Rupher, das sids, und die Lant domes ingabin sid um'. Ilber diesen ersten selving Bitowet acgen die Tataren im Cammer 1398 s. Caro 3, S. 201—202.

2 \$1060 = KBD § 1110; zweimas thur a Wenzlao rege Romanorum. Qui mox exaltatus in tantam prorupit

est dux a Wenzlao rege Romanorum. Qui mox exalitatus in tontam prorupit superbiam, ut omnes principes Ytalic sue dialoni subicere niteretur, ut rex

eorum sieri laboraret et ut urbes humiliare attemptaret. Galeazzo Bisconti, bisher Reichstitter, wurde 1395 Mei 11 burch Benzel zum Herzog von Mailandernaumt und durch bessen Gefandten Beneß v. Shansini Sept. 15 investitt: Linduer 2, S. 334—335; 1396 Oft. 13 wurde er als Herzog besätigt und zum Grasen von Pavia ernaumt, 1397 Hebr. 3 investitt: dal. 2, S. 350—351; seine Ernennung zum Grasen von Anglavia erfolgte 1397 Jan. 25: das. 2, S. 490—491; über die Urt. v. 1397 März 30, in der er zum Herzog der Lombardie erhoben wird, j. das. 2, S. 491.

4. KB: Quod attendentes nobiles et principes Ytalie et Lombardie ac civitates, consederacionem et ligam quandam in invicem secerunt contra dictum ducem novellum, bella insatigabiliter contra ipsum moventes et tandem ipsum viribus destituentes eorum fieri laboraret et ut urbes hu-

dictum ducem novellum, bella inta-tigabiliter contra ipsum moventes et tandem ipsum viribus destituentes. Adversarii autem sui erant tyranni, puta Paduanus, Mantuanus, Floren-tinus et Remelus, ac civitates, vide-licet Florencia, Bononia, Ferraria, Padua, Mantua et Remula. Bümbnig awifden Florens unb Franfreid v. 1396 Sept. 29 unter Enifdiuß Bolognas, bes Marfar. v. Ferrara unb ber Serren von Sept. 29 unter Einschinft Bolognas, bes Marige. v. Herrara und ber herren von Padna, Mantua u. Rimini: Simonbe Sismonbi 7, S. 382; Leo 3, S. 336; Lindner 2, S. 349. Johann Galeazzo eröffnet ben Kampf gegen Franceico Gonzaga v. Mantua 1397 März 31; Aug. 28 bei Governolo bestegt, gebt er nach neu errungenen Bortheilen 1398 Mai 11 einen zehnjährigen Wassenpill-

10611. In bem fulven jare na mibvaftene 2 bo togen be gobes. ribbere van Brugen mit velen fcepen unbe groten volle uppe Gotlanbe, unbe wunnen be ftab Busbu unbe al bat land mit beerfeilbe funber webberftant's, unbe breven utem lanbe be vitalienbobere i, unbe befitten bat lanb in guben prebe 5.

1062 6. Dar na bi funte Ballen bage 7 mas be coning van Sweben over thogen in Bruben mit twen borgermefteren van Roftote unbe ber Bismer, to entfanbe vor bat land to Goblande golt unbe fulver, of umme anber fate willen 8; men, alfe men fprat, fo feitfebe be bar clenen promen: em wart bar mbn, wen be gerne nomen habbe 9.

1063 10. | In bem fulven jar na paschen 11 was to Lubete en grot famelinge ber raetheren unbe fenbeboben ut allen fteben ber benfe umme mennigerleie unbe mertliter fate, be bar wurden gehandelt umme vromen enes menes gubes ber toplube 12. of wart barjulves ghesciffet, bat men to w ber zee utmaten scolbe brebetoggben jegben be zerovere, bat be Lubeter is unbe Brugen fcolben beforgen, bar alle fiebe nach erem bele fcolben to

ftanb ein: Simonbe Sismonbi 7, S. 389—394; Leo 3, S. 336—337; Linbner 2, S. 351.—1398 Sept. 5 stirbt Jacopo Appiano, ber Signore v. Pifa, und sein Sohn Gberardo Appiano versauft die Signorie an Johann Galeazzo, bessen Truppen die Stadt 1399 Febr. besehen: Simonde Sismondi 7, S. 398—401; Leo 3, S. 337. Dann wird berselbe Signore v. Siena und Perugia: 1. 31 §

1. § 1061 = KBD § 1111. 2. Rad Märg 17. 3. KB: Fratres de domo Teuthonica terre Prutenorum cum magno exercitu exeuntes circa medium 40. venerunt in Gotlandiam et expugnantes urbem . . , Wisbu dictam, ceperunt eam. 1398 nach Febr. 25 fährt die Flotte von Danzig aus: Boigt 6, S. 109 Anm. 1; Apr. 5 werden Wisbu u. das Land Gotland durch Derz. Sedamu IV unter den Gotland durch Herz. Zohann IV unter den-jenigen Bedingungen, über die fich Kg. Albrecht u. der Pochmeister einigen würden, dem Orden übergeben: H. R. 4, Rr. 437. Bgl. die Barteischrift des Dochmeisters: dal. 4, Rr. 438 n. S. XIX; Ann. Tho-run. u. Zoh. v. Bositge S. 217—218; Beigt G. S. 107—111. 4. KB: Et procedentes inde subju-gaverunt sidi totam terram illam, ex-pellentes Vitalianos, qui ididem do-minabantur. Parteischrift des Boch

meisters: S. R. 4, Nr. 438 § 14. 5. KB: Et sie facti sunt domini illius terre et manent usque in hodier-num diem. Gebankenfole Überfetung. Die Anslieferung Gotlands erfelgt 1408: H. S. H. 5, Rr. 422, 504, 507. D: illius terre de consensu et practicacione Alberti regis Sweorum.
6. § 1062 = KBD § 1112.
7. Ilm Oft. 16.

8. KB: Post hoc circa festum Galli dictus Albertus rex terram Prutenorum ingressus est cum durbus proconsulibus civitatum Rostoccensis proconsulibus civitatum Rostoceensis (D: et Wismariensis), sperans magnam summam pecunie se sublevaturum pro dieta terra Godlandie. 1398 Oft. 6 hatten bie zu Breslau verlammelten beutlchen Städte vernommen, 'das ber irluchte jurste, lening Albrecht von Sweden, cau Dauczi ist': D. R. 4, Rr. 502; siber ieine Berdandlungen mit dem Dochmeister I. dai. 4, Rr. 438 §§ 16, 17, 509—512, 521, 528 § 2.

9. KB: Sed nemo ei aliquid dabat, unde vacuus et frustratus spe sus re-

unde vacuus et frustratus spe sus re-versus est. Uber die Berpfändung Get-lands v. 1399 Mai 15 f. unten 3u 8

10. § 1063 = KB § 1112 a.

11. Rady Mpr. 7.

12. KB: Congregacio magna civitatum de Hanza facta est in urbe Lu-

thesen 1; bar fo murben be Roftofer unbe be Wismerichen buten be-

1064 . Dar na bi ber tiit funte Johannis baptiften 4 bo babbe be bertogbe ban bem Gunbe befamelt grot volt in ichepen to ber gee, unbe s reat, be wolbe overtheen in Dennemarten to bulpe ber coninginnen jegben or viente. bat be bes nicht en mente, bat bewisebe be wol, wente be toch ben Mureffunt unde berovebe be toplube, be bar feghelben, unbe bebe fortifen groten fcabens. men Got gaff, bat it nicht langbe warbe, | mente een plotte fcepe quam em entjegen unbe vorscuchterbe fe 6, bat erer em beel quam in Brestante; wol achtentich quemen erer in Dennemarten, be be cominginne leet upgripen unde leet fe alle toppen 7; unde be berloge quam mit clenen enwech webber to bem Sunbe unbe habbe ber repfe

3. Rab 'fpeat' folgt getilgt 'be fprat'.

ber post festum pasche, in qua tracabentur diverse rei publice utilia et
presertim mercatoribus proficua. S.
im Recef in Libed v. 1398 Apr. 12;
§ S. 4, Str. 441.

1. KB: Ibidem tunc concludebaur, quod Lubicenses et Pruthenore diverses magnas payes cochones diverses di

fritates magnas naves coghones dic-us preparare deberent et eas plenas matis mittere in mare ad expugnanpyratas et raptores maris. um navium preparaciones et ad sten de Hanza proporcionabiliter urbuare deberent. Es sollten 8 ille mit 750 Gewappneten in die See in merben, von Lübed und den preußin Städten je 2 Schiffe mit 200 Gespineten: § 1; vgl. S. XX.

2 KB: Rostoccensis tamen et

2 KB: Rostoccensis tamen et Wismariensis a consorciis predictacivitatum protunc fuerunt secluse ter demerita et forefacta per illas rivitates commissa in depredacibus mercatorum tempore capti-tatis Alberti regis Sucorum, median-Vitalianis suis. Dit Roftod u. nar wurde nur wegen bes von ihnen Genben Schabenverfapes verhandelt:

27; ben Ansbrud 'buten beflobier etwa: bei Seite gelaffen, migte Daenell G. 165 Anm. 2 als:

§ 1064-KBD § 1113, B § 1113a.

4. Ilm Juni 24. 5. KB: Barnhem dux de Wolgast we collecto exercitu naves est in-

gressus, simulans se iturum contra hostes et perturbatores maris. Sed iter suum in alium finem dirigens, transivit in Nörsunt et ibidem mer catorum naves spoliavitac plures mari inmersit. Über die Degung der Bitalienbrüber burch bie Bergoge Barnim u. Bar-tillav f. H. 4, Rr. 435, 436; 1398 tiflav f. S. R. 4, Rr. 435, 436; 1398 Mai 10 verpflichten fie fich bem Deutschen Orben gegenüber, benfelben feine Unterfülgung zu leiften: baf. 4, Rr. 468, S. XIX—XX. Bgl. Fod 4, S. 59—60, 106; Daenell S. 159 Anm. 3.

6. KB: Cumque commissa preda reverti niteretur, ecce navium magna classis mercatorum, in Bergam regni Norwegie ire tendens, sibi obviat et prelium cum eo durum agens omnes illos sie dispersit, ut nec una navis juxta aliam maneret, multis submersis. Compulsique sunt raptores illi in diversas mundi partes et plagas fu-giendo declinare. Billtürliche Aus-schmildung. Uber die Einschließung Barnims im hafen Kopenhagens 1, H. R. 8, Rr. 980 — 984; Daenell S. 159

KB: Quidam igitur de sociis A. K.B.: Quidam igntur de sociis
ducis Frisiam apprehendunt, quidam
Norwegiam ingrediuntur et quedam
navis cum 80 armatis de predictis
raptoribus in Daciam vi ventorum
pellitur, que a Margareta regina capitur et omnes in ea inventi decollantur.

8. K.B.: Dos autem vis cum pau-

8. KB: Dux autem vix cum paucis perioulum mortis evasit.

1065. In ber tit achte bage na funte Betere unbe Pawels bage! was fo grot bligem unbe bonre, ale lange vore was no pornomen. w unneweber warbe foften ftunbe; it begunde fit veer ftunbe vor mibmodi unbe marbe bet in ben mibbenbach bes negheften bages. of was in ber ft unbegripelit grot regen unde warbe twe bagbe alumme. ban bem regen quam fo grote upftowinghe ber watere, bat van ber groten vloet brevent molen enwech wol veer mile umme Lubete.

1066. By ber sulven tit was grot samelinge ber zeerovere under Breslande, be een mechtich Brefe begbebe. beffe rovere habben beleget bel guber wepener, utghesant van heren unde van | fteben, bar be Lubete mebe habben ere volt2. fe en fonben ber rovere nicht befiben noch m winnen, wente erer was alto vele; of beschermebe fe ere bere, be free be fe habbe ghelaben unde gheleibet jegen fine viande, be Sollanten bes wart ghebegbinget, bat je scolben vorlaten ere scepe unde ere manen unbe theen orh to lande, war fe wolben; of fculten fe nicht mer roven! beben fe bar entjegen, fo scolbe me en mit ben anberen wreken.

1067. In bem fulven jare bi funte Marien Magdalenen 5 bank bo was rebe be nhe graven, bar men feven jar habbe over arbeibets, al bat bi ber sulven tit quemen uter Elve van Lunenburch mer ban berti fcepe, bul ghelaben mit folte unbe mit calfe, bet an be Travene Lubete, bat ber ganfen ftab en grot browebe mas.

10687. By ber fulven tit bo toch be greve van Hollande mit fim mannen unde mit ben Engelichen, wol mit hundert werde bufent vollt als me rebebe, an be Befter-Brefen unbe befivebe be. | bar fcach gt morb to beiben giben. he vorwan fe to bem leften, also bat en grot te

2. 1398 Inni 23 melbet Bremen an Samburg, bağ bie Seerauber fich bei Rante und Libbe Sibets, bem Schwefterfohn und bem Schwiegersohn Ebe Wilmnekens, aufhalten, und begehrt, daß es auf deren Bertreibung bedacht fei: H. R. N. Nr. 465; vgl. jeht auch Sello, Studien z. Gesch. v. Destringen u. Rüstringen (Barel 1898) S. 12—19. Kämmereirechnungen d. St. Hamburg 1, S. 485: Ad expedicionem navium contra piratas Vitalienses in Wysera 769 6 9 B 3 A.

Enghelichen und ber Schotten, be jebt ichebigben wolben, wur ge tomben': 0.8

<sup>1. &#</sup>x27;achte bage': 'bage' am Ranbe. 6. 'groten': 'grot'. 9. 'rovere': 'rover'. 20. 'ferpe': 'fire 'unbe' fehlt.

<sup>1.</sup> Juli 6.

<sup>3.</sup> De fprefen, bat ze entfeben vianbe weren ber Sollanber, ber Blemingher, ber

<sup>4,</sup> Rr. 465.
4. 1398 Juli 4 gelobt Gbe Bammelen, Sauptling zu Ruftringen, ben Staten Lübed, Bremen u. Samburg, Bitalienbriiber binnen acht Lagen entlassen: H. R. 4, Nr. 654. E. Bürgschaft Gr. Christians v. Oldenbur von demfelben Lage: das. 4, Nr. 486 vgl. S. XXI.

<sup>5.</sup> Ilm Just 22, 6. S. oben § 940 u. unten § 1069. 7. § 1068 = KB § 1113b.

1398. 103

ber Brejen worben em unberbanich unbe worben fo fine manne 1, bat be fe fcolbe laten in ber olben rechticheit 2.

1069. By ber fulven tit bo wart of vorsonet bat fvar orlock tuffchen bem pavefe unbe ben van Pirus. er ber vorlitinge bo floch boet en abbet ben orben ber Benebictiner ben hovetman ber Birufiner, be beet Bigergius; bar na mart bat orloch fortlifen porlifet 3.

1070 . By ber fulven tit bo habben be Romere enen fvaren viant, be beet Baulus van Urfin; be floch ben Romeren af in enem ftribe wol ber bunbert 5.

L 'be' febtt.

1. KB: Albertus dux Bayoarie Hollandie eum magno pulo intrat Frisiam occidentalem, ens in suo exercitu ultra centum armatorum, et viriliter pugnans Frisonibus tandem sibi subjumilia armatorum, et viriliter pugnans im Frisonibus tandem sibi subjust, occisis ex utraque parte hominimultis. Über ben aweiten Zugönzeg Albrechts gegen Friesland f. Berspie. a. D. S. 67—310, LXII—XCHI. Inf Wilhelm v. Opervant landet Zuli I. S. 188, LXXX—LXXXI); Juli 9 Sieit er im Lager der Staderen mit den Egenduchen von Opergo und Westergo und Westerge und Frieden (S.LXXXII—LXXXIII), der der impuischen angelommene Perzog Ubrecht Aug. 11 zu Staderen bestätigt E. LXXXVI; Mug. 14 erfolgt die Hucht Aug. 11 zu Staderen bestätigt E. LXXXVI; Mug. 14 erfolgt die Hucht Aug. 11 zu Staderen bestätigt E. LXXXVI; Aug. 14 erfolgt die Hucht aug. 11 zu Staderen bestätigt E. LXXXVII; Sept. 11 nehmen Einsold von dem Brote und Folkmar Rena ihre Lande von ihm zu Lehn: Techtinder I., Rr. 167; 2, Rr. 1706, 1931. Zohann v. Postige S. 221; 5. R. 4, Rr. 502 n. S. XXI; Rirrustein S. 11; Riintenborg S. 10.

2. Zah. v. Postige: 'des sie doch bleim die ir ersten frydeit, die sie vor hattin ten afters".

2. Ru Vernaig läst der Albt von

sen albirs.

3. Ju Berngia läßt ber Abt von 5 Pietro Biordo be' Michelotti (f. oben 1016) 1398 März 10 als Eprannen imer Baterstadt nieberstoßen; boch muß nieben und ber von Bonifacius ben Schworenen zur Hildzug ergreifen. Rasbem Biordo's Bruber, Ceccolino be' Richelotti, Aifist an einen anbern Container bes Papses, Broglio, verloren in, wird Berngia burch diesen auf ber innen und Ugolino be' Trinci auf der Inderen Seite bedrängt und benkt baran,

fich Johann Galeazzo Bisconti zu ergeben; aber bie Florentiner verhindern bies und bewirfen eine Ansföhnung Perngia's mit Bonifacius (1399): Simonde Sismondi 7, S. 404—407; Leo 4, S. 261 Ann. 2. Inbessen folgt Perngia, als Siena 1399 Sept. 22 Johann Galeazzo um Sianore angenommen bat, bessen jum Signore angenommen hat, beffen Beispiel am 21. Jan. 1400 u. Galeazzo's Statthalter, Ottobuono Terzio, bemächtigt fich auch Affifi's, Spoleto's und Rocera's: Simonbe Sismonbi 7, S. 408—410; Leo 3, S. 338.

4. § 1070 = KB § 1114a.
5. KB: Paulus de Ursinis gwerram gerens cum Romanis in prelio cum eis 5. KB: Paulus de Ursinis gwerram gerens cum Romanis in prelio cum eis congreditur et de ipsis circiter 400 occidit. Diese Radpicht ist buntel. Baolo begli Orsini gehört zu ben Hauptleuten bes Conbotiteren Alberigo be Barbiano und sicht als solcher auf der Seite des Johann Galeazzo Bisconti gegen Florenz, tritt aber 1397 mit Biordo und Geccolino de' Michelotti zu den Florentinern über: Simonde Sismondi 7, S. 384, 389; dann solgen 1397 Ang. 28 der Sieg bei Governolo und 1398 Mai 11 der Wassenstellung in päpstlichen Diensten als die Kömer 1405 den vor den Colonnas nach Berona entslohenen Innocenz VII zurückrusen, erschellt Paolo Aug. 26 vor Kom und zieht, nachdem Iohann Colonna erschlagen worden ist, im Namen des Papstes in die Stadt ein: Leo 4, S. 557—558; Gregorovius 6, S. 563—565.

— In Rom wird dem zu Ende des Inspects 1393 von Perugia dorthin zurückgelehrten Bonisacius IX 1398 vom Bost das volle Dominium übertragen, woraus er im Instit oder August eine gegen ibn geplante Buli ober Muguft eine gegen ibn geplante

1071 1. In bem fommere bee fulven jares bo was be Romefche foningh, be of coning was tho Behemen, bi beme Rine unbe vorfonebe bar vele friges tuffchen ben lanbesberen unbe beren, tuffchen ben beren unbe ben fteben 2. of fanbe be ut erbare boben over bergbete in Stalien 3, unde leet vorlifen be fvaren frighe, be bar weren tuffden ben beren | van , Meplan unbe ben fteben Bononia unbe Florencie unbe anberen lanbes. beren, be tiranni beeten, bar bore is ban gescreben .

1072. In bem fulven gommere wart en grot vrebe unbe ene veeme geftichtet ber lanbesberen unbe ber ftebe in Saffen unbe an Doringben; be veeme scolbe beftan twelff jar alumme .

1073. In bem fulven jare bi funthe Bartholomeus bagbes bo mart vullenbracht al ghebret in bem nien graben, alfo bat bo af unbe to ginaben be ichepe bry mit mennigerhande topenicop unbe in groten ploden bor be Elve.

10747. Da ber tit bi unfer anberen promen baghes bo togben raetberen van Lubefe unbe van anberen fteben over in Dennemarten, to antworben vrowen Margareten, ber coninginnen to Dennemarten, bat flo! unbe be ftab Stodbolme . unbe er fe noch bat van fif wolben antworben. bo fenben fe erften enen borgermeifter ban fit, be beet ber Bulffam unbe was ban bem Sunbe. beffen fanben fe an ben coning ban Sveben unbe leten em bragen, eft be noch wolbe | utgbeven vor fine lofinghe foeftich

Berichwörung bagu bennht, um bas Re-giment ber Banberefi abzuichaffen; 1399 befämpft er Gr. Denoratus v. Fundi: Gregorovins 6, S. 534, 537, 538, 542 -544. — Bielleicht mar Paolo begli Orfini

bei ber Zurüldwerfung Malatesta's bei Malatesti (S. 103 Anm. 3) betheiligt. 1. § 1071 = KBD § 1114. 2. KB: Wenzlaus rex Romano-rum prope Renum consistens dissen-ciones et gwerras plures sedavit. Sed quod in pacificando hostes apud Deum promeruit, hoe in illicito quo-dam facto ex toto amisit etc. Elemel. dam facto ex toto amisit ote. Wenzel, ber 1397 Sept. 13 noch in Eger urfundet, weilt Sept. 17 zu Milruderg; hier wird Sept. n. Oft. ein Reichstag gehalten: R. A. 2, S. 473—498. Diesem folgt Dez. 1397 u. Jan. 1398 der Reichstag zu Frankfurt: R. A. 3, S. 1—76; Wenzels Schreiben wegen des Streits der ebeinischen mit den schwädigen Städten darirt v. 1398 Jan. 8, seine Eurscheddung der Streitigkeiten Bisch. Gerhards v. Würzeburg mit seinen Städten von Jan. 21: baf. 3, Mr. 20-22

bas. 3, Nr. 20—22.

3. 1398 Jan. 12 schreibt Bengel an Erzb. Werner v. Trier: 'ouch weist die wol, daz wir große koste tragen haben ihünt und ouch durch ufrichtunge willen aller botschaft an dem padst geen France-riich und geen Lamperten': R.A. 3, Nr. 24.

4. Stillstand v. Pavia v. 1398 Mai 11: f. S. 90 Anns. 4.

5. Die Landfriedensordnung König Mengels v. 1398 Jan. is sollte allgemeine

Bengels v. 1398 Jan. 6 follte allgemeine Geltung und eine jebnjährige Dauer haben; im rheinisch-weiterauischen Landitieben murbe aber bie Daner auf filni Babre beschränft: 2. A. 3, Rr. 16—19 n.

6. Ilm Mug. 24. 7. § 1974 — KBD § 1115. 8. Ilm Scht, S.

9. KB: Civitates ille s (m. Mug. 15 m. Sept. 8) se dispone

wat mort infpers, ebber be feber wolbe webber gan an be venfniffe, pe be mofte umberen bes Solmes 1, ale bre jar vore bebrevet was in be begringben unbe bir bore bescreven is 2. bes fenbe be an be beren ber ice, bejammelt the bem Bolme, enen lofen breff unbe fcref alfo: 'wi wen noch, bat une brunde nicht vorlathen's. wente fe nu andere non merbe mochten van em hebben, fo helben fe ere lovebe alfo brome lube, antworben in ber coninginnen besittinge be stab unbe bat flot in bem miten bagbe fancti Michaelis4. albus borlos be coning Albert fin rife 5.

1075 . In bem gommere bee fulben jare bo murben befloten be begtime ber prelaten, ber vorsten unde ber lanbesheren, be bar mennighe tit were weren handelt to Baris jeghen ben unrechten paves, ben fe betten Smedictum. unde bit fcach in bem negeften fundage na funte Jacobes bige? in albuffer mife 8: be bertoge van Biturien, een olt bere, be ftech in ber jeghenwarbicheit ber | papen unbe ber leben unbe funbeghebe om bes cominges wegene van Francrife, van aller prelaten wegene in mancrife, unbe van al ber menen papheit wegene, bat universitas beet Baris, bat men Benebictum, be bar beet be Luna, fcolbe nicht mer siben por enen paves, wente he were vorbannen unde were en mehneber mbe een fettere; of fcolbe men nene fate to em noch to finem bove foten, non feen van eme untfan; fo we bat bebe, be fcolbe vorboret bebben in levent . in beime ghesette weren vorenighet be coning van Branfrifen,

n. Te's 'be'. 7, 'bot' febit. 15, 'bee' febit. 17, 'feolbe': 'fcolbe men'.

ad explendum promissum. S. ben Seif in Robenhagen v. 1398 Aug. 1: 6 R. 4, Nr. 482.

1. KB: miserunt Wulflam burgi-istrum Sundensem ad Albertum em Sweorum, sciscitantes ab eo, solvere vellet 60000 marcarum

selvere vellet 60000 marcarum genti, prout Margarete regine Dagum spospondisset, vel an redire ellet eum suis in captivitatem. S. 4 n. Rr. 495 v. Ang. 12.

1. S. eben § 1015.

1. 'bes wetet, bat wi mit Gobes size hopen, bat wi funber unser mach tranbe bulpe nicht en bliven': H. 4. Rr. 496 v. Ang. 13. Korner bestett hier von angeblicher Treulosigkeit

Le Albrechts.

4. Sept. 30. Der Entwurf bes Prisites für Stockolm (H. R. 4. Nr. 490) beifet von Aug. 29; Sept. 29 war ber 1305 bestimmte Termin ber eventuellen Auslieferung; bas, 4, Nr. 268.

5. KB: Et sic rex Albertus regno

5. KB; Et sie rex Albertus regno Sweorum privatus est.
6. § 1075 = BD § 1116.
7. Juli 28.
8. KB: Die octava post festum sancti Jacobi apostoli (Mug. 1) concludebatur deposicio Benedicti antipape fienda in regno Francorum.
Dem ersten franzisijdem Rongit (j. S. 59 Anm. 9) folgten bas zweite im Spatjahr 1395 (Befele 6, S. 719) und bas britte, bas 1398 Mai 22 begann (baf. 6, S.727). Rachbem biefes bie totale Subftraftion von ber Dbebieng Benebifte III befchloffen, entichied auch Kg. Karl sich für eine solche und beren alsbaldige Durchsübrung und sehte davon Juli 28 die Bersammlung in Kenntniß: das. 6, S. 729. 9. KB: Sane dux Bithuriensis

ambonem ascendens de mandato regia Karoli et consensu universitatis Parisiensis ac principum et prelatorum regni pronunciavit, prefatum Benebe coning ban Engelant, be coning ban Caftellen, be coning ban Bortugalien, be coningh van Naverren 1 mit eren unberfaten, papen unbe leben. of wart barfulves gesettet en patriarche, be scolbe beiten Alexandrinus; beme wurben togbevoget twe erfebiscope; be scolben boriben biscopbome, bekenbe, provefthe unde alle geiftlife provene; of fo fcolben fe richten unde alle | bingh feitten alfe be paveft2.

10763. In bem bervefte bes fulven jares bo wart vorjonet en fant fvar frigh twiffchen ben gobesribberen van Brugen unbe Liffanbe unbe ben Lettowen in albuffer mife 4, bat bat land, bat be gobedribbere abewunnen habben unbe mennich jar beseten unbe bebuwet b, bat scolbe ere 16 bliven; wat over mufte leghe, bar boch ere beerschilt were ghemefen, bat scolben fe mit ben Lettowen beilen . beffer fone wart mennich man ghepromet. also wart en pri ftrate allen fopluben, to wanberne tuffchen Lettowen und Brugen. up bat beffe fone ewich bleve, fo wart fe bebrevet wol mit bruttich ingheseghelen.

1. 'be foning van Gaffellen be coning van Gaffellen'. 11. 'body': 'bord'. 12. 'fcolben': 'fcolbe'.

dictum antipapam depositum fore legitime et ipsum esse perjurum et hereticum. Propter quod dixit regem mandare et prelatos universis subditis regni, quatenus amplius prelibato Benedicto heretico et legitime deposito nullam reverenciam aut obedienciam exhiberent sub pena privacionis vite et malediccionis eterne nec quamcumque causam in posterum ad suam curiam deducerent sub eadem

suam curiam deducerent sub eadem pena. Den Borsit im Ronzil sübrten die Herzige von Berry, Burgund und Orleans, von denen die beiden ersteren sit totale Substraction votirten: Heses, S. 727, 729.

1. KB: Reges autem, qui regi Francorum adhoserunt in causa ista, suere Anglie, Castelle, Porthugalie et Navarre. Rg. Rarl v. Ravarra und Gosandte Rg. Deinrichs III v. Rastiten waren amwesend; von der Obedienz Benedists trat der lehtere Dez. 12, der erstere 1399 Jan, 13 zursid: Defele 6, S. 727, 729, 732.

2. KB: Positus est eciam tunc per regem Francorum et prelatos regni

regem Francorum et prelatos regni Alexandrinus patriarcha et duo archiepiscopi cum eo, qui beneficia con-ferrent et prelatos inferiores institue-rent. Patriard con Alexandrien war Simon b. Cramand, ber im Rongil bie

©röffnungsrebe hielt: Sejele 6, ⊙, 727. 3. § 1076 = KB § 1116a. 4. KB: Gwerra illa periculosa et multum dampnosa omnibus merca-toribus diu habita inter fratres de toribus diu habita inter fratres de domo Teuthonica Prutzie et Lyvonie ex una parte et Lithuanos ex altern parte deleta est totaliter et sopita sub hoe modo. Der Friebe avijden Kennab v. Jungingen unb Bitemt warb 1395 Ott. 12 auf bem Berber Salpn abgodiofien: v. Bunge 4, Rr. 1478, 1479. Bgl. Ann. Thorun. (311 Ott. 10) 11. 306. v. Boffige (311 Ott. 5) S. 222—224; Boigt 6, S. 97—101; Eare 3, S. 169 bis 175.

5. KB: ut omnia castra, civitates et 5. KB: ut omnia castra, civitates et terre, quas dieti fratres justo bello acquisivissent et ea edificassent ac reparassent et jam inhabitarent, sua esse deberent et manere. Joh. b. Besilge: 'alle grenipen ber lande, die dem ordin czu ewigen tagen czugeheren, und won den Wytowt dem ordin hat ent-wichen'. Über die Grenzen [. Streblie ], 223 Num 2 S. 223 Anm. 2

6. KB: illas vero terras, que adhuc deserte essent, quas tamen ac-quisivissent belle justo, condividere cum Lithuanis deberent. Quod sic

factum est.

1077. By ber fulven tit bo wart ghevunden en pape to Meas, bat Brantrite licht by Paris; be gent bes bages in bat holt hehmelifen mre las miffe mebberfinnes. be habbe bi fit ftanbe enen efel unbe enen welff unbe enen breben worm; fo wan be miffe ute was, fo gaf be be offien allen | beffen bren, unbe ban werfinghe bes buvels fo entfingen fe te oftien alfe minichen. bit wart befeen unbe quam vor ben foningh van Stanfrifen. be prefter mart borhoret uppe beffe fate; be melbebe up enen erften binnen Baris, be em habbe gegeven be anwifinghe alfo to bonbe, lichte umme ben boet bes foninges, ebber, ale etlife fprefen, fo mas fin mbacht, bat he mit ber toverhe were gerne worden paves. be arfte wart binnen Baris vorbrand umme fine miffebat in beme vure.

1078. In bem fulven jare bi funte Martene 1 bage bo toch martgreve Bilbelm to Mifen ut ber Marte, went eme bo be Marte ftont to pante, in bat land bes hertogben to Stargarbe unbe vorherbe bat tomale bor bes letes willen Bobsenborghes, bat be befat mit mannscraft, wente bat ilbinges mas ber Dlarte2.

1076. By ber fulven tit bo togben be bertogben van ben Gunbe3 mit vuller craft in bat land to Benben unbe borberben bat in enem groten bele.

10804. | In bem fulven jare babben unberlanges enen the twe berlogben van Enghelanbe umme ben coning, eren beren: bat ene mas be beriegbe van Morfols, be andere was be bertoghe van Derbi. be ene brac to bem anderen, bat he wolbe hebben vorraben ben coning unbe tal gange rife; be anter fprac, it were gelogen, be were fulven be borsteber. mit beime frighe besculben fe fit bor ben coning unbe berepen fit, men ewich to vechtenbes. bo be tit quam, bat fe tosamenbe quemen an

1 Ber': 'ber ber'. 10. 'were': 'were be'. 25. 'befeulben fe': 'befeufbe be'.

1. Um Rob. 11.
2. Rur hier ergählt. Boihenburg in ter Ulermart gehörte zu ben von Bransenburg an Mellenburg für 18000 Mark Tübere verbfändeten Besidungen (Rudisfi 1. S. 315, 347), die bei der Landeskeilung v. 1352 Pov. 25 au Mellenburg-Stargard gefallen waren (M. U. B. 13, Rr. 7679), und blieb, während die übrigen nach and nach abhanden famen, bis 1398 in bessen Besid (Andloss 2, S. 644; Lisch, Rufl. Jahrb. 11, S. 221). Über die Erschung Beihenburgs s. Rudsoff 2, S. 541; Barthold 3, S. 500; Boll 2, S. 87;

Seibemann G. 66, 68.

3. Barnim VI u. Bartiffav VIII; vgl. Bartholb 3, S. 500.

4. §1080=KBD § 1117. 5. Dux Norfols et dux Derbi regni Anglie discordias graves ad invicem habebant, eo quod unus alteri traditio nem regis et regni imponeret, et ut veritas facti tam flagiciosi evidenter clucesceret, duellum certo die ad invicem agere conpromiserunt. 1397 Sept. 29 hatte Richard II Thomas Mowbran gum Herg. v. Norfolf, u. Heinrich v. Derbu gum Herg. v. Hereford ernannt: Pauli 4, S.612. ben frete, bo mochte be coning ben mort nicht feen in alfobanen borften; hir umme porbot be ben ftrit webber, unbe porveftebe beibe bertogben ute finem rife 1.

10812. In ben jaren Crifti 1399 bo was fo grot proft in beme wintere, alfe be bi ben bagben unfes levenbes was vornomen; men mochte in ber tit wanderen up beme pfe van Roftote bet in Dennemarten; bat fulve bebe men van Lubete ut over be went to bem Sunbe 3.

10824. In bem fulven mintere bi licht miffen beben be gobbestitbere ban Liflande eine gube rebfe jegen be Samehten. fe tredeben ut ban Rige mit viftehn bugent weraftich, bar mebe weren be Euren unbe bele 16 promer linbe, bet tomibbeft in be Samenten, unbe flogen erer boet wol verbehalf bufent unde fenghen of wol twelf hundert. je weren bar wol twelf bage in bem lante, unbe beben bar mortliten fcaben . alfo fe enwech togen, bo quemen be gobeeribbere van Brugen intem lanbe; fe flogen boet unde fenghen ber Samenten alto vele 7.

10838. By ber fulven tit bo togen of be Solftenberen in Breslande,

2. 'porveftebe': 'porveftebebe'.

1. KBD: Cumque dies statuta pugne adesset et ambo in campum venissent pugnaturi, rex pius hanc crudelitatem abhorrens ambos duces perpetuo exilio condempnavit. 1398 Gept. 16 gu Coventry wurde ber 3mei-tampf von Richard II fiftirt und Beinrich v. Dereford auf 10 Jahre, Thomas v. Norfolt auf Lebenszeit des Reiches ver-wiesen: Bauli 4, S. 613-620. 2. § 1081-KBD § 1118. 3. KB: asperitas maxima hyemis

fuit, diu ultra consuetum durans, nec alicujus tune viventis hominis memoria (!) intencius frigus fuisse recolebat. Ambulari enim tunc poterat a Lubi-cana urbe ad civitatem Sundensem in solida glacie et de Sundis in Daciam etiam. Similiter eciam creditur tunc potuisse fieri in aliis maris partibus. 3ch. v. Pofiíge S. 225—226: wend bat weter gar unstete was gewest, bas fein frost nicht rebelich was, wen uf sente Lu-cien tag (Dez. 13) hub is an can frhsen und warte bis invocavit' (Febr. 16).

4. § 1082 = KBD § 1119.

5. Um Febr. 2. 6. KB: In hac autem hyeme fratres de domo Teuthonica terre Lyvonic cum 15000 armatorum occupantes terras Sametharum, interfecerunt ex

eis 4000 et plures ex eis captivaverunt. De pecoribus autem et jumentis predam inmensam abduxerunt secum ad dam inmensam abduxerunt segum ad propria revertentes. Ann. Thorun u. Joh. v. Bosige S. 226 erzählen ben Zug bes Ordensmarschalls Werner von Tettingen nach Samaiten (vgl. Boigt 6, S. 166; Caro 3, S. 213), Lehterer auch ben gleichzeitigen Zug ber Livländer: Ouch betten die von Lyffland 10 nacht geheret in deme lande und brochtin treunt gefangen und 500 pferb, und flugen ir vil tot'.

7. KB: quibus exeuntibus terram predictam, fratres ordinis ejusdem terre Pruthenorum maximo exercitu intraverunt eandem terram et infinitam hominum multitudinem pereu runt pariter et captivaverunt. Die Samaiten verfolgen bie Livlanber und buten fich nicht vor ben Breugen: 'alfo huten fich nicht vor ben Preugen: 'alo awomen fie (bie Pr.) von bannen funder ichaben'; auf die Kunde von beren Einfalle wenden fich die Samaiten gegen biese 'und vorsumeten sich also undir in bepben, das sie funder schaben von bannen awomen von ber hulffe unsers herrin'. Bgl. Boigt 6, S. 166—167; Care 3, S.

8. § 1083 - KBD § 1120.

mbe bedimungen fe unde mateben fe fit unberbanich unde bescatten fe in foeften bufent marten1, be fe moften betalen bir umme, bat fe bore weren bermungen unbe habben ben loven nicht gheholben.

10842. Dar na bes anberen fonbages in ber vaftene bo weren Schamelt in begbingen coning Albrecht ban Sweben, martgreve Wilhelm san Difen, be marcgreve ban Meereren unbe be beren van Wenben barleberghe, unbe bultogen ben lanbbrebe 4, ben fe toboren habben abeiettet 5.

1085". Bonnen ber tit weren be rovere binnen Lengen unbe brefen meter be veften, be be coning habbe gebuwet jegen fe 7. bo worben be beren fere gereifet unbe togen bor be ftab to Benfen unbe munnen beibe, Hat unbe ftab, unbe jageben be rovere van bem lanbe, bat fe van banne

1086. By ber fulven tit weren befamelt be zeeftebe to ber Bismar 9 aube mateben mant fit enen bant jegen ere vianbe. in ben bant togen fe le fit be frebe van Roftod unbe van ber Wismar 10 bir umme, wente, alfe men giffebe, fo bachte be coning beffe ftebe hebben getogben to ben Brugen, tat ere bavene habbe ben Brugen open wefen, to bebrovenbe ben topman, mm fe molben 11. bir umme guemen be ftebe Lubete, Gunb, Gripeswold, Damborg. Lunebord tovoren in ene voreninghe to viff jaren 12.

1 KB: Nicolaus comes Holtzaoun cum multo populo Frisiam est cam subjectique cam sibi, rens de ca 16000 marcarum Lubi-ia monete. D: Albertus comes. erfung ber Giberftebter: Wait 1,

1084 = KBD § 1124.

Rebr. 23. KB: Albertus rex quondam wm, Wilhelmus marchio Misrum, Wilhelmus marchio Misoris et de Brandeburg et Laurendeminus Slavorum congregati
opido Parleberge, pacem generaterrarum suarum, quam alias inseant ibidem, protunc conclusede firmantes cam literis et juraatis suis. Die urfunbliche Befätiig fehtt. Rubloff 2, S. 545; Deibean S. 69. Gemeint finb Wilhelm v.
igen, Zoft v. Mähren, Galthafar n.
sann VII v. Wette Güftrow, beren
tr. Forenz, schou 1393 Sept. 15 getem war: Refl. Jahrb. 50, S. 244.
5. S. § 1923.

 § 1085 = KBD § 1124.
 KB: Cum autem predicti prin-7. KB: Cum autem predicti principes in tam salubri occupacione essent constituti, raptores dyabolica instigacione agitati, qui in opido et castro Lentzen residebant, exeuntes castrum, quod Albertus rex contra eos erexerat, destruxerunt traditorie ipsum capiendo et oppidum dictum Lentzen intraverunt.

intraverunt.

8. KB: Quod audientes principes ibidem congregati, cum manu valida prefatum oppidum obsiderunt et ippresatum oppidum obsiderunt et ip-sum tandem expugnantes ceperunt. Raptores vero in ea repertos patibulis appenderunt et ceteros elapsos pro-scripserunt. Bgl. §§ 1052, 1094; Rub-loff 2, S. 545—546; Seibemann S. 69 518 70.

9. Die Berjammlung zu Wismar bezeugen D. R. 4, Rr. 519, 542; vgl. baj. 4, S. 461. 10. Über Rostod u. Wismar f. §§ 1063,

11. Bgl. Daenell G. 156 Unm. 1. 12. Dierher gebort, wie Daenell G.

1087. In bem sulven jare bes vrhbages vor palme 2 bo starf bissop Everb to Lubeke 3, be van guben vrunden was uter stad borstich unde vor wistont bat stickte 11 jaer in groten eren4. in sine stede wart ghekoren van enem bele der kanoneke mester Johann Dulmen, ehn auditor des hilgen palatii to Rome; dat ander beel der kanoneke koren meister Hinrik Wolleri 3; men de erste wart consirmeret in dem hove unde bless bissops.

1088. In bem sulven jare bi ber tit unses heren hemmelvarb? bo vorbranbe be Mhestad in bem lande to Holsten al tomale.

1089. Na der tit begunden sit svare orloghe tussichen vrowen Margreten coninghunen van Dennemarken, van Sveden unde Norwegen, up wene halve, unde den Rusen, up de anderen halve, wante de Rusen habden der vrowen groet ungelik bewiset in dem, dat se weren in Norwegen siden, dar men ras venk, unde hadden al den ras unde andere vissiche upghenomen, den men scolbe ghevoret hebben to allen zeesteden. in dem orloge vorwarss de sulve coninghune groten vromen, dat de Undubeschen, alse de wappen unde de Bhinnen unde vele ander wilde | lude, makede se under wande dere walt. in dem orloge hadden de van Revele so grothen druchten, dat se in erer stad murden to dree dore.

1090 6. In bem sulven jare bo starff be erbare koninginne van Krakowe 9, be bar was ghegeven beme coninge van Lettowe wol half ane 20 eren dank, alse hir vore screven steit van er 10. God van hemmele gaff er grot ghevel, bat bi erer tit wart nicht allene bekeret be coning, ere here.

185 Anm. 1 aunimmt, ber unbatirte Entwurf eines Bunbniffes ber Stabte Lübed, Samburg, Roftod, Straffund, Bismar, Lüneburg n. Greifswald: H. R. S, Rr. 1104; vgl. Daenell S. 156 Anm. 2.

- 1. Bu § 1087 vgl. KaA § 737; BD § 1121.
- 2. Marg 21. Bu biefem Tage vergeichnet ber Lib. memor. ben Tob Bijch. Eberharbs v. Attenborn: Leverlus 1,
- Ka: Dominus Everhardus episcopus Lubicensis obiit; B: feria sexta ante dominicam palmarum.
  - 4. G. oben § 887.
- Ka: Cui successit dominus et magister Johannes Dölman (A: doctor utriusque juris et auditor curie Ro-

mane); B: In cujus sedem electi sunt duo, puta magister Johannes Dulmen auditor causarum Romane curie et magister Henricus Wolleri. Bifo. Sohann v. Dulmen urlundet 1401 San. 28: 206. It. B. 5, Nr. 9; ber Domberr 'mester Sinrif Bolleri' wird 1391 Mai 26 genaunt: das. 4, Nr. 538.

- 6. KB; Sed magister Johannes confirmatus est.
  - 7. Um Mai 8.
  - 8. § 1090 = KBD 1122.
- 9. Hebwig, Gemahlin Zagiellos (Blabislavs II) v. Polen ftarb 1399 Inli 17 zu Krafan. Bgl. Ann. Thor. n. 301. v. Posilge S. 228; Caro 3, S. 177 Unn. 1.
- 10. fiber ibre Bermählung f. Bb. 19, ⊚. 590-591 § 862.

1399. 111

mer bat gange land the Lettouwen1. bar na ftarf ere fufter, be coninginne un Ungheren 2, en falich prome to Gobe.

10913. Da ber tit by pingften weren alte fvare ftribe tuffchen ben Lettowen unde ben Tatheren. coning Witaut eber Alexander van Lettowen silod of tem coming van Tatheren twe ftribe, be be wan; mer in bem tubben weren be fine bormobet unde wurden bar nebber flagen, unde be wam fume julf achte van ber banen. men fprat in ben bagben, bat be Latheren in ben bren ftriben borforen bre hundert bufent | volfes unde be entoumen bunbert bufent .

1092. Dar na toghen be crufberen van Prujen unbe Liflande in tenouwen uppe be Samehten, unbe beben ene quabe rebje, wente erer sart vele geflagen unbe borjaghet 6.

1093. By ber tit funte Johannis baptiften mas of grot orlogbe toffden ben beren van Saffen, van Brunswif unbe van Lunenborch, up me balbe, unbe ben biffcopen van Mebbeburch, van Salverftab und Silbenim, up be anber halve. beffe frigh was umme bat flot to Besnum, bat tes bertogen is van Brunswif; mer be wurt fprat an be bifcop van Salterfiad ban fines ftichtes wegenes. of weren olbe frighe tuffchen ben tiffcop ban Mehbeburch unbe ben bertoghen ban Gaffen.

& 'meren', 'meren weren', 15. 'biffcopen' : 'biffcop'.

1. KB: Eodem tempore obiit et terina Crakovie, que, ut supra patuit, avite nupserat duci Lithuanorum. Iset postea per eam tam ipse dux pam totum ejus territorium concerum sit ad Cristum. KD: Hadevigis regina Polonie filia Lodewici pondam regis Ungarie plena virtuitus. Per hanc Bolezlaus rex Polonie etus est cristianus, qui ante ipsius monbium Yagail dictus rex erat vel lux Lithuanorum et paganus.

2. KB: Post hoc eciam obiit et sorti paius regina Ungarie, sancta muer. Maria, Gemahiin stönig Sigismunis, mar idon 1395 Mai 17 berteten: Strebile S. 200 Mnm. 2, 228 Imm. 2; pal Michoach I, S. 83 Mnm. 22.

3. 1091 = KBD § 1123.

4. Hm Mai 18.

5. KB: Alexander, qui et Wittenstein maximo intravit regnum

esercitu maximo intravit regnum Tarthurorum, ubi prelia grandia agens cum ipals victoriam a celo obtinuit de duobus certaminibus, in quibus Tar-

thari amiserunt 300000 armatorum. Sed in tercia pugna succumbens Alexander vix cum octo viris evasit manus hostium. Perierunt autem de Alexander vix cum octo viris evasit manus hostium. Perierunt autem de toto Lithuanorum exercitu 100 000 armatorum. Im Juli 1399 zieht Wittowt von Kiew ans mit Tottomyß bem Kotlogh-Timur (f. oben zu § 1059) entgegen; Ang. 12 an ber Borifla siegt bieser über ihn und vernichtet sein Heck. Ann. Thor., aussildrich Joh. v. Poslige S. 229—231; vgl. Caro 3, S. 202—206.
6. über diesen Sommerseldzug von 1399 f. Joh. v. Boslige S. 228: 'Item am sontage vor Betri et Bansi Juni 22, prengete der meister mit ehme mechtigen beere czu Samahibin' u. s. w.; vgl. dazu Streblte S. 228, Anm. 3; Caro 3, S. 213.
7. Um Juni 24.
8. Richt wegen des Bergssieds dei Dessen Boslsen (s. dazu dessen des sildwell. von Bossensch des Bergssieds dei Dessen (s. dazu dessen des sildwell. von Bossensch des Bergssieds dei Dessen Und Bossen III v. Hiessheim den Kath um

10941. Da ber tit bi funte Margreten bagbe 2 bo togben coningh Albrecht van Sweben unbe be beren van Benben bor be rofflote, bar be rovere groten fcaben habben aff ghebaen, unbe weren beleghen by Bengen, unde munnen ber pore; be beten : Bufterowe, Defefowe, Mantemus unde Cumloge, fe bunben nemante up ben floten; bir umme funber mebberftaent brenben fe be bet an be grund 3.

1095. In ben fulven jare bi unfer erften promen baghe to befamelben fit raetheren unbe fenbeboben ban allen fteben uter benfe. fe quemen tofamenbe to Lubefe unde habben bar groten raet umme ebn mene aub bes topmans 5. bar na togben fe over in Dennemarten to begbebingben mit ber coninginnen umme ebn mene gub bes fopmans 6.

10967. Dar na in ben achte bagben bes vorbenomeben feftes bo quemen gobesribbere to ber Whomer unbe brachten ben ichat beme toningbe Alberte ban Sveben | vor bat gange lant to Boblanbea. boben beffen " ichat refenben fe bertich bufent nobelen, be fe borbeben, bo fe bat lanb ! wunnen 10, alous portofte be coningh bat ebele land to ewigen tiben

2. 'unde be': 'unbe be be'.

11. 6 Beilen frei.

14. Rach 'Gottanbe' folgt : 'unbe menn

feine Bermittelung bei Bergog Friedrich v. Braunschweig wegen ber von biefem to Cramme in unfee flichtes bomproveftie gub' erbauten Burg: Doebner, II. B. b. St. Silbesheim 2, Rr. 1083 (vgl. Rr. 1084); 1399 Inli 8 beurfunden Erzbischof Albrecht v. Magdeburg und die Bischöse Eruft v. Hagdeburg und die Bischöfe Ernst v. Salberstadt n. Johann v. Hildesheim, einerseits, und Herzog Friedrich v. Braunschweig, andererseits, ein bis 1400 Aug. 24 geschlossens Friedensbinduss. Subendorf 9, Rr. 23 (vgl. Rr. 24); Juli 10 beurkunden die Herzöge Friedrich, Bernhard u. Deinrich ihren mit Bisch. Johann v. Hildesheim geschlossenen Bergleich, 'dat we gebroken hebbet dat bus to Cramme, dat et, bertoge Frederit, dar gbeduwet und gebesstent habbe' das, Br. 25 (vgl. die Ertlärung Bischo Johanns v. Juli 22: das. 9, S. 238 Anm. \*); Juli 11 bewilligt Derg. Fried-Anm. ); Juli 11 bewilligt Derz, Fried-rich, bag Bilch. Johann v. Dilbesheim bei jeber Fehde mit ihm sechs von benen 'be vangben worden by Binum' trop ber von ibnen geleisteten Ursehbe ju Delfern baben folle: Pr. 26; Rov. 30 verpfändet Derg. Friedrich bem hans v. harbenberg feinen Anthell 'an bem bove to Cramme', wie er benfelben von Burcharb v. Galbern ge-fauft bat: Dr. 45.

- 1. § 1094 = KBD § 1124.
  2. Um Suli 13.
  3. KB: De Lentze autem procedentes ultra ad castra et municiones de prope jacentes vallaverunt et, ne-mine in els invento, ca succenderunt. Nomina autem dictarum municionum protune destructarum sunt Wuster rowe, Mezekowe, Mankemüs et Kum-meloze. Rubioff 2, S. 546; Hethemann S. 70. Bustrow und Mantemus bei Leuzen, Mesedow und Kumsosen bei Berleberg.

4. Um Ang. 15. 5. S. ben Receft ber Bersammlung ju Lubed v. 1399 Juli 25: D. R. Mr. 541.

6. ©. § 1098.
7. § 1096 = KBD § 1125.
8. Mug. 16—22.
9. KB: Nuncii fratrum de domo
Teuthonica terre Prutzie venerunt in Wismariam, secum deferentes the saurum magnum, quem Alberto pro

saurum magnum, quem Alberto pre-dicto dederunt pro terra Godlandie. 10. 1399 Mai 25 zu Schwaan ver-pfänden Ag. Albrecht und Derz. Johann IV v. Mellenburg bem Dentschorben Gotland für 30000 Robeln, von benen sie 10000 baar empfangen haben und 20000

1399 113

jestibberen1, bat tehn werve jo gut was, als he bar vore

197. Dar na in funte Dhonifins baghe2 bo wart biffcop Johan Imen 3 buten bem holftenbore untfangben mit ener hochliten prober papen unde ber gheiftliten perfonen, alfe fit bat wol voghebe.

1984. By ber sulven tit was ene grote besamelinghe ber borger= raetheren unde ber fenbeboben ban ben zeefteben up Beelande in narken 5, be bar habben begebinghe mit ber coninghnnen van narken umme enen brebe unde borepninghe bes kopmans mit eren ens, unde funderlifen to vorftorende be vitalienbrobere, war men e7; of wurden bar vorenet be ftebe Roftof unde | Whomer mit benomeben coninghunen 8.

'borgermeftere': 'bormeftere'. 8. 'begebingbe': 'begebingben'.

1 Sochmeifter Ronrab von Jun= fr bie Befreiung bes lanbes aus salt ber Geeranber ausgegeben find: S. R. 4, Rr. 657. Bgl.

D: Quam quidem terram eistribus resignavit cum omni, quod in ca habuerat, perpe-idendam.

ft. 9.

gl. § 1083

1098 = KBD § 1126. B: Civitates stagnales naviin Daciam convenerunt in Dier werben, wie es icheint, son 1398 Aug. 1 zu Kopenhagen und von 1399 Sept. 8 zu burcheinanber gemifcht.

B: ubi placitantes cum Maregina pacem firmam fecerunt reatores suos et tria illa regna wecie et Norwegie. Et con-sunt ibidem. 1398 Aug. 28 ju en werben ben Stäbten ihre Bris n Danemart, Schweben u. Ror-lätigt (5.R.4, Rr. 484-488); boch Lübed, Stralfund u. Elbing, ellenburgifden Stabte u. Bisby 

7. KB: et compromiserunt pariter, d totis viribus satagere vellent ad tirpacionem Vitalianorum. 1399 t. 8 vereinbaren Rgin. Margaretha und bie Stabte, 'bat fe mit Gobes bulpe in benben fiben ere were in ber gee hebben willen jegend jar, fobanne geerovere to fotenbe, wor fe be vorvreffchen. Dar to fit be vrome foninginne vorboben beft to

s. KB: Recepte eciam sunt protune ibidem in graciam regine civitates Rostoccensis et Wismariensis. Borläufiger Bergleich ber Kgin. Margaretha mit ben beiben Stäbten 1399 Sept. 29 'utgbenomen al dat lovebe, bat is lovet unde behrevet behörn mit den vide. fe lovet unde bebrevet bebben mit ben ribberen unbe fnechten ut beme lanbe to Metelenbord vor eren heren, unde net-ghenomen, oft icht an beyden fyden bin-nen vredes gheschen fy': S. R. 4, Nr.554. hier wird auch bestimmt: 'Unde be van Rostof unde Wismar scolen bruten alle privilegien unbe brubent, be fe van olbinghes in ben bren rifen Denemarten, Sweben unbe Rorweghen ghebrufet bebben, unbe alfe ben fteben unbe beme fopmanne van ben bren rifen bejeghelt is'; icon August 26 begehrt bie Bersammlung ju Libed vom Deutschen Kausmann gu Bergen, baß er bie Angehörigen Roftods u. Wismars vorläufig mit bem Rechte bes Kausmanns vertheibige: H. A. Rr. 546; Rg. Erich aber gestattet ben-felben die Theilnahme an ben hansischen Brivilegien erft 1404 Juni 27: baf. 5, nr. 191-193.

1099. In teme inleen jare wart zerangben te coning b van lant van finen ezhenen mannen? wente be vele ter besten simik habte tovoren laten totet unte rorvestet, als bir vore icreven in jaren 1397. tar umme wart be gbetotet.

11005. El was greet frich tusichen tem rate unte ter met to Dorpmunde. in tem frighe wart te raet upghegreren mes vanghen.

wive in witten cleberen, unde hatten fil vormeret boven achtenticks unde wanterten in Italien van ter enen fiat to ter anteren. ier quemen vor ene ftat, dar ghint men en untjeghen mit processien; is se quemen in te stat, so repen se: 'Misericordia et pax!' unde is van unser vrowen sienhe, dat se hatte unter tem cruce: 'Stabats' dolorosa juxta crucem lacrimosa's, so we sit tenne sto en is de moste mant en bliven to tem monnesten neghen daghe, so sub nummermer des gaven dotes etter van tem toghen, de to groets' beme sande 10. altus worden vele sube gherehset, tat se en volse

3. 'batte': 'habbe be'.

1. Bu § 1099 vgl. aA § 736, a 736a, BD § 1127, 1128.

2. Ka § 736: Hinricus dux Lankastrie regni Anglorum crudeliter et traditorie captivavit Richardum regem Anglie et turri ipsum includens miserabiliter occidit.

3. 3. 9 1054.

4. Herzog Heinrich v. Hereford landet 1399 Anfang Juli zu Ravenspur an der Rüfte v. Porkspire; Richard II wird Aug. 18 gefangen genommen, muß Sept. 30 abbanten und stirbt im Febr. 1400 im (Mefängniß. Bgl. Pauli 4, S. 625, 631, 636; 5, S. 10; Joh. v. Positge S. 231—232.

5. § 1100 = KB § 1126a.

6. Ka: Cives urbis Tremoniensis ..., discordantes cum suo consulatu ceperunt omnes in consilio existentes et turribus cos mancipaverunt. Über bie sog. Revolution in Dortmund s. Krenedorff in Pans. Geschichtegu. 3, S. CVIII——CX.

7. § 1101 = KBI) § 1129.

8. KB: Quedam hominum multi-

tudo magna promiscui sexus bata, puta 80000 hominum vel albis indumentis vestitorum, in Ytalia terras peragrans.

9. KB: Hec turba cum civitati apropinquaret, recir solempniter ab incolis urbis cessione devota cleri et popis cum ipsam urbem ingredereuz mabat voce sonora: 'Pax et mis dia' et cantabat carmen illuder sione virginis gloriose: 'Stabel KH: 'unbe dolorosa' etc. benne van beme libenbe ber mobil ene lopfen, be begunde fit fo: 1 ftunt vil brovelit bi beme cruce Joh. v. Positige: 'sp gingen mit geruftzin tag und nacht: Miseriet pacem! Unde gingen himm ennir firchin cju ber anbern, f Stabat mater dolorosa'.

10. KB: Quicumque autem sillis jungebat ex illa civitate, in miserunt fratres et sorores illimate quod nunquam moriturus esset tanea morte nec eciam ex illa

# VI. Zweite Jortsetzung der Detmar-Chronik

nod

1400—1413.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

### Ginleitung.

Die Radrichten ber Detmar-Fortfetung von 1400-1413.

§ 1. Die handidriftliche Ueberlieferung ber Detmar-Fortfegung von 1400-1413.

Bon ben 57 Nachrichten (§§ 1104—1160), welche die zweite Fortsfehung ter Detmar-Chronif für die Zeit von 1400—1413 enthält, stehen die brei ersten auch in der Rathshandschrift, während uns die übrigen nur durch die Hamburger Handschrift überliefert worden sind.

Beschrieben habe ich diese Handschrift schon früher. Ueber ben Br. 19, S. 193 erwähnten früheren Besitzer 'her Clawes Sangenstede' theilt mir Herr Dr. F. Erull in Wismar gütigst mit, daß derselbe nach Büttner, Genealogiae . . . b. vornehmsten Lüneb. adelichen Patricien-Geschlechter 1456 Sülsmeister, 1458 Rathmann, 1467 Bürgermeister wurde, 1493 starb und in erster (kinderloser) She mit Issabe Uplegger, in zweiter mit Beata von Bodendorf verheirathet war; von den beiden Wappen sinde sich das erste (mit den Mohrenköpsen) auf Tasel II unter Fff, das zweite scheine meiner Beschreibung nach das auf Tasel XIII unter der Ueberschrift 'Die von Godenstede' abgebildete zu sein.

Daß diese Hamburger Handschrift nicht das Original-Manustript des Verfassers sein könne, erhellt, wie bereits früher von mir bemerkt worden ist 2, daraus, daß derselbe sich in § 1120 auf die erste Fortsetzung § 1099 mit den Worten bezieht: 'also van em vore schreven is in dem anderen boke'.

<sup>1.</sup> Bb. 19, S. 3—4, 192—193; 2. Ho vgl. baj. S.598 u. Hanf. Geschichtsbl. 1897, bgl. auch S. 149—151.

<sup>2.</sup> Hans. Geschichtsbl. 1872, S. 158; bgl. auch Strehlfe in SS. rer. Pruss. 3, S. 404.

#### § 2. Die Abfaffungszeit ber Detmar-Fortfetung.

Bermuthlich ift bie Fortfetung von 1399-1413 in Ginem Buge, jebenfalls por 1419 gefdrieben. Meine früher auf Grund bes Bergleichs von § 1131 mit § 1150 und von § 1136 geaußerte Anficht 1, bag ber Berfaffer an ibr in ben Jahren 1412 und 1413 gearbeitet babe, laft fich nicht halten. In § 1131 gu 1408 ergählt ber Berfaffer ben Tob Ronig Ruprechts (1410 Mai 18) und die Wahl Sigismunds (erft 1410 Sept. 20, bann 1411 Juli 21), Sigismunds Anwartichaft auf Bohmen, 'bat mu fun brober, be foningh, befut' (Tob Bengels 1419 Aug. 16), feinen Befit ber Markgrafichaft Mabren, 'be bar vorftorven was van funen vedberen, Jost unde Procopius' (Tod Josts 1411 Jan. 8), und ber Mart Brandenburg, 'be be na vorgaff ben burgraven van Rorenberd (Friedrich), be ihne fuster heft (Konrad), also hir na gescreven is in finen jaren'; in § 1150 gu 1412 berichtet er: 'In beme fulven jare bo rorghaf be Romeiche tonnigh be marte to Branbenborch bem burgreven van Norenberghe (Friedrich) unde finen finderen to ewigher tiid to befittende (1411 Juli 8 u. 11), wente fun wiff (Konrads) was bes Romifchen foningbes fufter; bar umme habben be findere bar gub recht to. bar na toch be burgrave van Norenberghe in be marte unde leth fit hulbegben unde finen tinderen (1412 Juli 10)': aus bem Zusammenhalten beiber Baragrapben kann man also nur folgern, baß § 1131 nach 1411 Juli 11 und vor 1419 Mug. 16 niebergeschrieben fei. Un ber zweiten Stelle berichtet ber Berfaffer in § 1136 jum Jahr 1410 von Johann Sus: 'be ftab to Braghe habbe he in bessem jare, als men schrift 1412, wol halff vorkeret' und fagt jum Schluß 'also it bat vore hebbe gheroret in beme jare 14102, trottem von Sus früher überhaupt nicht bie Rebe mar und ber gange Bericht erwähntermaßen unter 1410 gebracht wird. Ebenfo beißt es in § 1156 gu 1413, ber von ber Berurtheilung ber Lehren Bicliffe und Sus' (1413 Febr. 4?) handelt, in Bezug auf letteren: 'bar ban bor is ghefproten in beme jare 1410'. Dieje Wiberfpruche find wohl nur burch bie Annahme gu heben, bag ber Berfaffer eine Borlage, bie von Sus ju ben Jahren 1410, 1412 und 1413 hanbelte, an ben beiben letten Stellen ausschrieb und bas eine Excerpt falsch einreihte, in bas andere aber Dinge einmischte, bie erft bem Ronftanger Rongil von 1415 angugeboren icheinen.

<sup>1.</sup> Hanf. Geschsbl. 1873, S. 158

<sup>2.</sup> Die Banbidrift lieft 1110, mas

natürlich nur ein Schreibfebler fein tan von Grantoff 2, S. XX aber beibebalt worben ift.

dir eine schriftliche Borlage scheint insbesondere die Tagesangabe in § 1156 zu sprechen. Daß das Konstanzer Konzil den bisherigen Papst Eregor XII am 14. Juli 1415 zum ersten Kardinalbischof einsetzte, wird ms in § 1145 zu 1412 erzählt und zwar mit der falschen Angabe, es sei ties geschehen, nachdem er sich 'paves Iohannes, unsem rechten paves', interworsen habe. Zedenfalls darf also der Bersasser nicht als ein 1412—1413 schreibender Zeitgenosse aufgesaßt werden, sondern kann nicht vor 1415 geschrieben haben. Noch etwas weiter scheint es uns zu führen, wir in § 1157 zu 1413 der Brand zu Ersurt erzählt wird, der nach der mit dem Jahre 1416 abschließenden ersten Korner-Recension erst in eben diesem Jahre stattsand, denn wenn auch, wie mir Herr Archivar Dr. Beher gütigst mittheilt, in handschriftlichen Ehroniken Ersurts neben einem auch von Ichann Rothe berichteten großen Brande des Jahres 1416 ein Fener auf dem Anger im Jahre 1413 verzeichnet wird 1, so scheint doch die Angabe des Bersassers nur auf das erstere Ereigniß bezogen werden zu können.

#### § 3. Die Berfonlichfeit bes Detmar-Fortfegers.

Die im Sinblid auf § 1159 von mir ausgesprochene Bermuthung?, tag ter Berfasser bem Frangistanerorben angebort habe, wird burch bie von Grautoff ausgelaffenen §§ 1121, 1139 als richtig erwiesen. Ueberiben wurde bagegen von mir, bag Strehlte bie Sanbidrift benutt, bie ten Grautoff ausgelaffenen §§ 1113, 1138 und 1149 veröffentlicht3, unt, wenn auch ohne Begrunbung, geradezu bon Eines lubedischen fimcistaners Fortsetzung zu Detmars Chronit' gesprochen bat 4. Den in § 1138 gegebenen Bericht über bie Schlacht bei Tannenberg schreibt ber Berfaffer feiner Angabe nach 'utem munbe ber personen, be bo weren in Bruten, en up ber Marienborch een buffenschutte unde een ander, be was lezemefter to bem Culmen, en waraftich man, be alle bingh fach unbe borbe', und Strehlfe bemertt bagu, es liege bie Bermuthung nahe, bag ber Lettor bes Franziskanerklofters zu Kulm an bem in § 1159 erwähn= im Provingialtapitel zu Lübeck theilgenommen habe. In § 1139 beruft Ich ber Berfaffer auf eine aus Schweben gebürtige geiftliche Berfon, Die Die betreffenbe Sputgeschichte 'mand velen personen to Lubete in funte Ratherinen convente' erzählt und bezeugt habe.

<sup>1.</sup> Seebach, Erfurtische Feuerchronit 21nm. 2. Enant, 1736) S. 5. 5. 3. a. a. D. 3, S. 405-407. 2. Hanf. Geschebl. 1873, S. 158 4. Daj. S. 404.

## § 4. Berhaltnif ber Borner-Recensionen jur Detmar-

Zwischen ten Rachrichten bes Franzistaners unt tenen bes hermann Kerner besteht, wie schen Bais bemerkt hat 1, keinerlei Bernandlickait, wenn natürlich anch, wie aus ter nachstebenten Uebersicht erhelt, beite Spronisten vielsach über die gleichen Ereignisse berichten. Allentings ist es bestemtlich, daß beite — unser Herteber in § 1140 zu 1411, Korner a. in § 1213 zu 1413 — von einer Belagerung Beneitzt berichten, toch meint jener ten Feltzug tes Piere von Szora unt kunt tos eine ter von Sigismunt bei seinem Ansschreiben an die Hauschlich namhast gemachten Streitebselte. Tervis, währent dieser von dem Independent Sigismunts rebet.

#### § 5. Ueberficht über tie Radrichten ter Detmar-Fortfetung

| gartieger:                                     | Retner       | ::                     |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1104: gentrauer tet Schifmas                   |              | į                      |
| 1105: Bahl Auprechas und Absesung -<br>Bengels | aA 740.      | BD 1132                |
| 1106: Terung Frietr. v. Brannidweig            | aA741-743.BD | 1 1 33. 34. <b>114</b> |
| 1107: Streit megen tes Stednis-                | A 695        | BD 1041                |
| 1105: Aachen verweigen Aurrech ben Ginna       |              | D 1132                 |
| 1109: Deutschrift 2. Univ. Beris               |              |                        |
| 1110: Rampi Lübelt mit ben Berlein             |              |                        |
| ११११: डॉक्संबी रूट शिलीट के रे. रेके.          |              | 4                      |
| <del>Oct</del> ies                             | A 744        | BD 1135                |
| 1112: Tet Einfie v. Hebenftein v. Halberftat:  |              |                        |
| 1113: Piente-Clar                              | aA 762       | BD 1153                |
| 1114: Einfall ter Berler in t. Sab.            |              |                        |
| <del>Och</del> ie:                             | aA 752       | BD 1145                |
| 1115: Lubiide Befagung in Sternberg            | 977 Ls       | BD 1166                |
| 1116: Saeit gwifden Benedign Rabna             |              |                        |
| 1117: Comensufterniß                           | aA 784       | BD 1173                |
| 1118: Tet Innocem VII u. Babl                  | aA787a \$9.  |                        |
| Gregori XII                                    |              | 76, 57, 500            |
| 1119: Peñ in Lübed                             | AA 775       | BD 1167                |
| 1120: Eenalubaten Richards v. England          | AA 736       | BD 1127                |

<sup>1.</sup> Ueber Dermann Rorner E. 31.

| Rortfeber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rorne        | Rorner:      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| Radrichten über Bietro Filargi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aA 807       |              |  |  |
| Rongil gu Bifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aA 807       | BD 1192      |  |  |
| Landestheilung ber Mellenburg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |  |  |
| Ermordung Berg. Ludwigs v. Drleans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |  |  |
| Pfaffenverbrennung in Stralfund Brand in ber Marienfirche ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aA 797       | BD 1184      |  |  |
| Lübed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |  |  |
| Aufstand in Lübed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aA 802       | BD 1190      |  |  |
| Einfall ber v. Pleffen in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |  |  |
| Traveminde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |  |  |
| Schlacht v. Othee bei Lüttich Bug Gerhards v. Schleswig nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |  |  |
| Ditmarschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aA 774       | BD 1164      |  |  |
| Tod Ruprechts u. Wahl Sigis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are 11-t     | DD 1101      |  |  |
| munds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aA 829. 30   | BD1215, 16   |  |  |
| Grbbeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aA 809       |              |  |  |
| Rrieg Lubeds mit ben Lauen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |  |  |
| burgern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 803. 12 BD | 1194.97 D 99 |  |  |
| Strafenraub v. Gorlofen aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |  |  |
| Niederbrechung Gorlosens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |  |  |
| Johann Hus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | aA 843       | BD 1227c     |  |  |
| Treffen ju Delbrud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | DD 4000      |  |  |
| Schlacht bei Tannenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aA 814       | BD 1202      |  |  |
| Spuf in Schweben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - A 007      | DD 1919      |  |  |
| Belagerung Benedigs<br>Sieg Abolfs v. Schauenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | aA 827       | BD 1213      |  |  |
| bei Eggebed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aA 816       | BD 1203      |  |  |
| Ladislaus v. Reapel vor Rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | an oro       | DD 1200      |  |  |
| Belagerung Strietfelbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |  |  |
| Friede gwifden Johann XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |  |  |
| u. Ladislaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |  |  |
| Refignation Gregors XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |  |  |
| Hanfetag zu Lüneburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |  |  |
| Brand im Dom zu Lübed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | aA 824       | BD 1210      |  |  |
| Befestigungsarb. Johanns XIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |  |  |
| Schiedsspruch Sigismunds 3w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |  |  |
| Polen u. Deutschorben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |  |  |
| Berpfändung ber Mart an<br>Friedrich v. Rürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aA 889       | BD 1276      |  |  |
| Brand zu Stanör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | an 000       | DD 1270      |  |  |
| Krieg zwischen Sigismund u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |  |  |
| Benedig Cigiomano a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |  |  |
| Tob Margarethas v. Danemart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | aA 820       | BD 1207      |  |  |
| Sturmwind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aA 821       | В 1207а      |  |  |
| The state of the s |              |              |  |  |

|       | Fortfeter:                               | Rorne       | r:          |
|-------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1155: | Bologna unterwirft sich Jo-<br>hann XIII |             |             |
| 1156: | Berdammung der Lehre Wicliffs            | aA 843. B 1 | 007 - T) 26 |
|       | n. Hus'                                  | 8A 545. D 1 | 22 / C D 36 |
| 1157: | Brand zu Erfurt                          | aA 862      | BD 125      |
| 1158: | Friede Sigismunds mit Benedig            |             |             |
| 1159: | Franzistaner-Rapitel zu Lübeck           |             | B 121       |
| 1160: | Ladislaus v. Neavel in Rom               | aA 825      | BD 121      |

#### § 6. Chronologie und andere Irrthumer bes Detmar-Fortfegers.

In ber Chronologie berricht große Berwilberung und auch an! seben und groben Irrthumern ift tein Mangel :

```
§ 1104 gu 1400: Innocenz VII (feit 1404);
§ 1105 gu 1400: unrichtige Rachrichten über bie Bahl Ag. Benzels;
§ 1109 gu 1401: Dentschrift ber Universität Paris (1394);
$ 1100 zu 1401: Dentschrift der Universität Paris (1394);
$ 1110 zu 1401: Rrieg Lübecks mit den Lüneburgern (1396);
$ 1111 zu 1402 u. § 1114 zu 1403 wird der Beschung Sternbergs dus Lübecker zweimal gedacht;
$ 1112 zu 1402: Tod Ernsts von Hohenstein v. Halberstadt (1400);
$ 1113 zu 1403: Bertrennung des Psendo-Olav (1402);
$ 1116 zu 1404: Hernstein des Francesco Carrara (1406);
$ 1122 zu 1406: Konzil zu 1406: K
    § 1109 ju 1401:
§ 1110 ju 1401:
        § 1150 3u 1412:
§ 1156 3u 1413:
§ 1157 3u 1413:
                                                                                                                                                                                                     Berpfändung ber Mart an Friedrich v. Rürnberg (1411);
Berdammung ber Lehre bes Johann Hus (1415);
Brand zu Erfurt (1416).
```

#### § 7. Reichthum ree Detmar-fortfepere an italienisch Radridten.

Bei bem Bergleich unfere Chronisten mit Korner macht sich m lich sein größerer Reichthm an italienischen Rachrichten bemerkte §§ 1116. 1142. 1144. 1148. 1152, 1155, 1158 bietet Rorne Parallelitellen. An eine zusammendangente idriftliche Borlage fü Nadricten ift aber wohl faum zu tenten.

is. Parteistellung bes Detmar.Fortsetzers zum Berfassungs.
fampf in Lübed.

Die es auffällt, bag bie Fortfetung, obwohl fie zwifchen 1416 und 419 verfaßt worben fein muß, in ber Samburger Sanbidrift nur bis 413 reicht, fo befremtet es auch, bag in ihr bes Lubeder Aufftanbes 1405 nur mit ber burren nachricht ber Ginfetung eines neuen Raths nacht, aber ein Raum von fast zwei Geiten, offenbar boch jum Bred machgubolenben ausführlichen Schilberung leer gelaffen ift. Grauiff (2. S. XX) meint, Beibes fei 'fichtbar aus feinem anbern Grunbe' eideben, 'als weil ber Berfaffer noch nicht mit fich felbft einig war, nie er bie bamale ausgebrochene innere lubedische Tehbe, bie fich im 3. 1412 noch immer nicht entschieben batte, barftellen follte. Dugte er fich beuen, bie nadte Wahrheit aufzuführen, weil fie ein Zeugniß gab graen biejenigen, welche bamale noch bas Schwerbt in Sanben hatten'. r mir miffen nicht, ob icon ber Autor ober erft ber Abichreiber bei 1408 einen Blat freigelaffen, ob jener ober biefer nach bem Abichluß bes lebres 1413 bie Feber niebergelegt habe. 3a, wir vermögen nicht einmal mit Sicherheit gu fagen, ob ber Berfaffer auf Seiten bes 1408 ausmichenen alten ober auf Geiten bes 1416 beseitigten neuen Rathes tenb. Fur bas Erftere scheint es freilich ju fprechen, bag er bas Belinen bes erften Ginfalls ber Berler in bas Lubifche Gebiet, bas bie Burericaft bem alten Rathe jum Borwurf machte, burch bie Angabe erflart 8 1111), 'be borghermeftere weren ghetogben to bagbe, unbe be forman pas nicht to buf', mabrent Korner A § 744 bas icharfe Urtheil fällt: Gladius namque Lubicensium civium protunc proch dolor obtuas factus et rubiginosus de vagina extrahi non valuit, et animoitas eorundem pro eo tempore in meticulositatem versa fuit, in Urteil, bas gmar bie Burger nennt, aber nur ben Rath meinen fann. für bas Lettere ift bagegen anguführen, bag bem Berfaffer ber 1408 einefette 'nbe raab to Lubefe' (§ 1127) einfach 'be rat van Lubefe' (§ 1133) wift und bag bei Belegenheit ber Berhandlungen 'tuffchen bem olben ute to Enbefe unbe bem nigen' (§ 1146) auf bem Sanfetage gu Lubed Bitglieber bes neuen Rathe von ihm ale 'be borgermefter unbe be atheren' bezeichnet werben. Das über König Sigismund (§ 1131) efallte Urtbeil 'joboch wo rife, wo mechtich be was, go annamebe be ben ber rechtichent willen unbe recht to fterfenbe. be was in fid een rechtverbich bere' tann je nach ber Zeit sowohl von einem Anhänger bes ween, wie von einem Unbanger bes alten Rathes gefagt worben fein, ba

Sigismund die zu Gunsten des neuen Raths ausgestellten Urkunden 1416 Apr. 22 für traftlos erklären ließ. Entstand aber die Chronik, wie es doch scheint, erst zwischen 1416 und 1419, so kann es nicht die Schen vor den disherigen Gewalthabern gewesen sein, was ihn die Ereignisse von 1408 und die Stellung Sigismunds zu dem alten und dem neuen Rath zu schildern verhindert hat. Entweder sie ward vor dem Umschwung der Dinge in Lübeck vollendet und es war nicht der Verfasser, sondern der Abschreiber, der den Bericht über den Aufstand von 1408 und die Rachrichten über die Jahre 1414—1416 ausließ oder aber er schrieb nach jenem Umschwunge und wurde durch irgend welche, uns unbekannte Gründe von der Bollendung zurückgehalten. Eine urkundliche oder doch zweisellos glaubwürdige Nachricht über den Brand von Erfurt, die dies Frage entscheiden würde, scheint leider zu sehlen.

### § 9. Parteistellung bee Beranftaltere ber Damburgifden Danbidrift.

Sicher erst nach ber Restitution bes alten Raths entstand, wie schon ber Charakter ber Schrift bezeugt, ber uns allein erhaltene Hamburger Cober und ebenso sicher erscheint es mir, daß sein Hersteller aus seinem Manuskript ber Detmar-Chronik ben ersten Theil absichtlich heranstis, um ihn durch eine Abschrift der Chronik von 1105—1276 zu ersetzen: enthielt doch nur diese die angebliche Rathswahlordnung Heinrichs bes Löwen, die 1408 bei Seite geschoben worden war und 1416 ihre Gültigsteit wieder erlangt hatte.

#### § 10. Regifter gur Detmar. Chronit und ihren Fortfetungen.

Das Register, bas ich an ben Schluß bieser Fortsetzung setze, reicht in ber Rathshandschrift natürlich nur bis 1400, während es in ber Hamburger Handschrift in fünf Artikeln bis 1412 fortgeführt wird. Doch hat es offenbar schon in jener einen Nachtrag gesunden: zu 1400 wird außer Acht gelassen, daß bas Register sich auf die Lübeck betreffenden Nachrichten beschränken soll, und zu 1399 werden in sonst nicht vorkommender Weise zwei Ereignisse mit einander verbunden.

1104. In beme jare Crifti 1400 bo mas noch grot triich tuffchen nes unde pawes, be fit begunde van Urbanus tiden unde habbe ftan in iare benomet 22 jare 1. also to was twistinghe tuffchen Urbanum, he der mas be foeste in bem namen2, unbe Clementem, be bar hebt | menfis 3, also was nu itusichen Innocencium 4, unsen paves, unte Serebictum 5: be erfte habbe finen ftoel to Rome, recht paves, be antere b Avion, so bat paves Innocencius be gaf ben ban unde cruce over ben anberen; bat sulve bebe Benedictus over unsen paves Innocencium. paves Innocencius vorlenede stichte unde provene an al de cristenheit; dat sulve ste of be andere. albus scach bit vaken, bat twe personen tyveben umme cin flichte unbe provene, alse tovoren of schach 6.

1105 7. In bem sulven jare scach, bat bertoghe Robert van Hepls. berge, be of palanbeiche greve was, wart gheforen to Romeichen koninghe to Brantenvort's, be wile bat be Romesche coningh van Behemen, noch sebebe, ben be korheren nicht lenger wolten liben. bit was be sake: wente be fit felben ovebe in ritberliter ere, alse fit wol borte, mer in lichtverbicheit unde in welicheit, bir umme scolce be nicht lengber bliven . Remeiche coningb 10. of vorbenighete Got bit in eme, wente wat mit walt

15. 'sorbenghebe': 'verbengheben'.

1. 86. 19, S. 561 § 791 3n 1378. 2. 86. 19, S. 561 Anm. 6.

3. Bb. 19, S. 561 Anm. 7. 4. Grober Fehler. Bonifacius IX 1. § 917) farb erft 1404 Oft. 1 unb erbiet Oft. 17 Junecenz VII zum Rach.

5. S. § 991.
6. Bb. 19, S. 567 § 506,
7. Bu § 1105 vergl. KaA § 740,
BD § 1132.

8. Ka: Ropertus dictus Clem, dux Bewarie et palatinns comes Reni

... in Frankenvord est electus in regem Romanorum, alio adhuc vi-Pfalggraf Ruprecht III marb vente.

1400 Aug. 21 ju Renie ermählt: R. A. 3, Ar. 208—210: Lindner 2, S. 430. 9. Wenzels Absehung ward 1400 Aug. 20 ju Ladonstein verfündet: R. A. 3, Ar. 204—207, 212—215; Lindner 2,

S. 429, 430.

10. Ka: propter desidiam et negli-enciam. Über bie für bie Absetung genciam. geltenb gemachten Grunbe vgl. Linbner 2, S. 434—438.

unde mit snelheit upfumpt, bat en beft non lant blivent. son vaber mas kepfer vor eme; be ilbe bar mebe, wo be ene mochte maken to enen Romeichen coninghe in finen jungben jaren 1. be loet forberen bes Romeichen rifes tosamende unde leghebe en vore sine begberingbe, unde bat bar umme, bat se sinen sone wolben tehsen to enem Romeschen coninge. bes 1 nemen be forheren enen rat. bes weren fe en beels bar wol to abene ghet borch gunft willen bes tenfers. bes was be olbe bere mant en, be ersebisscop van Trere, bar se alle rat ane sochten. of sprat be: 'wo willen an iuwe ere unte juwen eet bewaren? jo bebbe gy gesworen to alme fore, bat gii willen to enem Romeschen coninge keizen ben alber buchte- 1 gheften ribber unde ben mifeften, be bar is in Dubeiden lante: bit is noch en kint, bar none wisheit noch buchticheit ane is'. bar mebe fatte fe fit up fin pert unbe be anberen alle mit em, unbe rebben enwech; alfe vorgent | be raet 2. be kepfer Rarolus fettebe enen anberen bach unbe ! brachte se mit listicheit weber tosamenbe. bar wart be fore vullenbrocht, ! bat he scolbe fon Romesche koning 3. bit unde mennich ander bing bewegebe be torheren in bessen vorbenomeben jaren, bat se ben coning van Bebemen wolben af bebben.

11064. In bem sulven jare, alse be heren enwech rebben, bo wart bertoghe Frederit van Brunswit mit enem swerbe rucgelinges bor fin lif gheschoten unde starf. etlite be spreken, bat ib be morber nicht en wifte, bat it hertoghe Frederik mas; etlike spreken so: he wistet wol, wente be biffcop van Meghente be beitet em boen 5. of wart in bem weghe be bertoghe van Saffen gevanghen unde vele heren mit em bar to, mer fe worben alle los; ere clenobe unbe schat blef achter 6. umme ben morb ber- 2

6. 'fe' feblt. 22, 'mente be': 'be' febit. 25. 'blei' roth übergeichrieben.

1. Wenzel war 1361 Febr. 26 geboren

worben: Lindner 1, S. 17. 2. Die hier bem Erzb. Runo v. Trier jugetheilte Rolle entspricht, wie bie ganze Ergablung, ben Thatfachen nicht; vgl. Lindner 1, S. 26, 27, 37-40. Die Annahme hans Tenfners (über bie Bahl Rinnighte Diff., Dalle 1873, S. 85) ber Berf. 'berichte als Augenzeuge', um 'aus feinen perfönlichen Erinnerungen ben auffallenb furgen Bericht Detmars über bie Erwählung Bengels nachträg-lich zu vervollftändigen', ift unbaltbar. Ilber bie Glaubwürrigfeit bes Fortfebers batte ibn § 1104 belehren follen.
3. Über bie Wahl Wengele 1376

Juni 10 ju Frantfurt f. Bb. 19, S. 555 § 766.

4. Bu § 1106 vgl. KaA § 741, BD § 1133; aA § 743, BD § 1134, B § 1134a.

B § 1134a.

5. Ka § 741: Fredericus dux Brunswicensis, visitato novo rege Roperto in Frankenfordia, prope Fritzlariam gladio interficitur a Frederico filio Frederici de Hertegheshusen militis 5. die mensis Junii et erat vigilia penthecostes.

6. Ka § 743: Rodolfus vero dux Saxonie in eadem reysa cum multis nobilibus captivatur ex fabricacione Johannis de Nassow archiepiscopi Moguntini, prout dicebatur. Anf. Aubolf v. Sachlen u. Herz, Friedrich v. Braunschweig hatten die zur Absehung Ag. Wenzels anberaumte Bersammlung 1401.

legten Freberifes wart grot tif tuffchen ben beren van Brunswit unbe tem biffcop van Megente 1.

11072. In bem fulven jare mas ene upftotinghe bertogben Alber w van Metelenborch, toninges to Sweben, unbe ber ftab tho Lubete samme ben nhen graven. be bertogbe van Louenborch habbe vorkoft bat int, bar be grave bore gint, ben Lubeichen mit aller probeit umme rebbe shelt. bes quam be coning van Sweben unbe fprad bes lanbes en beel an inte jegbebe, bat be grave were borch fon land ghegraven. bir van quam mot toff van beiben partien. be Lubefchen mebben guber hanbe bovelube ate tem lanbe to Saffen to folbeneren, be to Lubete legben mer to troffe mbe beben unnen fcaben, men hoverben; gherne habben fe mat gheban in fine, mer be raet wolbes nicht fteben; albus nemen fe eren folt unbe when weber to lande. mit bem coninghe wart ib wol vorlitet, bat he fabe nemen en beel bes tollen ban bem gravene. bar mebe mart ib gub Stotte.3

11084. | 3n beme jare Chrifti 1401, alfo be Romeiche fonnigh

15. Gier folgt in @ bas Regifter. 16. 'mecceprime'.

berlaffen und murben mi 5 bei Al. Englis unweit Friblars Br. Heinrich VI v. Walbed über-len: Friedrich ward hinterrilds von m; Fitebid Bato hinteringshaufen Bitter Friedrich v. Hertingshaufen Gen. Rudolf gerieth in Gefangenit. Bgl. R. A. 3, Nr. 186—196; a. Pofilge S. 237; Städtedron. 1, 50—51; 7, S. 297; 18, S. 238; iner 2, S. 425; v. Heinemann 2,

1. Ka: Propter cujus mortem hostiles gwerre, devastaciones terrarum et immicidia plurima commissa sunt tam Saxonum quam Moguntinensium. Der Krieg iwijden ben mit ben Landmafen v. Heijen und v. Thüringen verbündeten Derzögen Bernhard u. Heinrich und Erzh. Iodann II v. Main; wurdenft kund den Bertrag v. Hriedberg 1405 Mäng 18 beigelegt: v. Deinemann 2, 2. 169—171. Bgl. R. A. 4, Nr. 190, 209—250, 327—335.

2. Bu § 1107 vgl. KA § 695, BD 1041 in 1391.

3. KA: Cum autem Albertus rex Swerie de captivitate Danorum 1. Ka: Propter cujus mortem hosti-

recie de captivitate Danorum recurs esset, Lubicenses de predicto sato impedit, quasi per terram am fodissent et ei eam terre partem shetulissent. Cujus voluntatem et

benevolenciam civitas Lubicensis captans, magnam pecunie summam obtulerunt. Fruchtlose Bergleichsverbanblungen: Lüb. U. B. 5, Rr. 645; 1402 Oft. 22 urfunden Kg. Albrecht v. Schweben und Herzog Johann II von Stargard über die Bermittelung ihres Streites mit Lübed 'van des graven Streites mit Lüben van bes graven gravenbes unbe waters megen, bat be Delvene geheten is', burch Bischof Dettev v. Rabeburg: bas. 5, Nr. 56. In ber Beschwerbeschrift ber Bürger v. 1408 beist es: 'Item bo got be raeb ben graven bezeghelen leeb van beme hertoghe van Zassen nicht wosen, unbe leten soft bat gon nicht wosen, unbe leten soft mit worben vernögben, unbe grüven beneren van Metelenborch ere land af, bar se nurecht oper worden unbe bech ben fe unrecht over worben unbe boch ben borgheren alle wegbe geben, bat fe recht habben, bat ben borgberen to groteme fcaben fomen ve': baf.5, Rc. 188 . 184. Lilbed geftattet ben Mettenburgern, von jeber auf bem Stednit-Ranal verfchifften Laft Salg 6 Pfennig gu erheben, unb feiht ihnen 6000 Mart, um bis gu beren Ridtzablung ben Boll für fich erbeben zu fönnen: Rr. 57—59. Bgl. Anbloff 2, ⑤. 548—549; Hoffmann 1, ⑤.143—44. 4. Bu § 1108 vgl. KD § 1132.

habbe vormorden de ersten eronen nach utwisinghe kehserliker werdickeit, der lach hie vor Alen, de anderen kronen to vorwervende, dar lach he vor die mekene unde was behvende stribes, de van Alen wolden ene nicht intaken; se spreken, se en mochten des nicht don, de wile dat de konnigh van Pehmen sine werdickeit nicht overgeve? dit quam en to groter bes swernisse; se weren vro, dat se sit vorlikeden mit dem Romeschen die nicht nicht nicht nicht der Romeschen des nicht nicht nicht nicht gude?

1100. In bem sulven jare to arbende be universitas ebber be schok to Paris unmaten vlitigbe umme ene voreninge ber bilgben ferten; fe herern beere to founigben, verften unde beren, funderlifen to beme bos night ban Brancrife, bat fe alle bachten up ene voreninghe; fe fcreet breve to allen universiteten, to Coine, to Enghelant, tho Braghe, to Go tothe but le al beforgbeben mit en be voreninghe ber hilghen ferken. M beden te mit objie wente be ichole to Paris is everfreren alle ichole te bisten stofenden sie geeren die wegbe, in welker mit de eninghe mocken under an electric transfer and been been deem deem deem order. and leibn den tere der menen dilgen ferter der eine wolten fe benbe nich and the arms and man true to be to be the true committee in some took The standard and the country with the standard for the st THE BEST BEST SAID WAS AN WAS AND THE BEST WAY Andrew in the matter which has been been in the which And texts in the time the date of the board of the the first and the proof of the secondary of the

A So has a hor with bottom it in their entropies and all

The state of the s

beme bertogben van Lunebord unbe ber ftab Lunebord. fe nemen bulpe san Lubete; fe bulpen en mit groten truwen 1. he wolbe en benemen bat mater 2, bar fe mochten bat folt utvoren; fe bewerben bat alfo gube Die binnen ber tiib bo lebben be Lubefer to fif ben beren van Wenben, seft bes habbe not ghewesen, bat be habbe ere orloghe ghevoret. he quam E Lubete unde mas bar binnen mol . . . wefen. bynnen ber tib bo but eme fun brober afghevanghen 3; alfo toch be enwech van Lubete, mte bantebe beme rabe grot 4, wente fe habben ene wol begabet, wente be nochtant nicht gheban habbe jeghen be vienbe, unbe men wifte nicht ser gub. na manebe he umme grot gub, bat eme scholbe fon gelavet; bes m itunt eme be rat nicht by 5.

4 Rad 'mel' Bude.

4. Solbquittung Balthafars von Sente von 1396 Sept. 15: 'alfe van im fragdes weghene twifden en unbe maneborgheschen beren, also bat whom banken unbe laten se bes quit, sebite unbe loe': Lüb. U. B. 4, Rr. 638.

5. Stem bo be raeb ben froch anflan the in beme lanbe to Benben . . . , if fich und feine Briber Johann und ibeim, bie berjoge Barnim und artiffar bon Stettin, die Grafen nich und Gunther von Lindow und Bettern Rifolaus und Chriftoph Berle Baren einen Stillftand mit ibed unbe al ben eren, be van erer tigen in be verbe mit uns tomen nt. bis Jan. 6: Lab. U. B. S. Nr. 61; 103 Jan. 15 ju Wismar vereinbaren ie wendischen Stadte einen Lag, Febr. 5,

1. S. oben §§ 1029, 1035 gu 1396. 2. Die Imenau.
3. Bom einer Gefangennahme Joben unbeben bertegen van Barb, up beene speech verlegen van Barb, up beene speech van Bar bem Friede beftebe 'twifchen ben van Wenben unbeben bertegen ban Barb, up beene up be anberen fiib', eber nicht: S. R. 5, Rr. 114 § 1; Sept. 11 verfpricht Jasper Gans von Butlit ben Libedern gegen Empfang von 500 Mart Beiftanb 'jegen be beren van Wenben unbe alle be, be je an eren froch unbe bebbe togen bebben unbe noch theen werben': Lub. 11. B. 5, Nr. 80, 84; Nov. 16 beurfunden Balthafar und Johann für fich, bie Bergöge Barnim und Wartiflav und bie Grafen Ulrich und Guntber einen mit Libed bis Dftern gefchloffenen Siill. ftanb: baf. 5, Rr. 85; Beiftanbever iprechen siegen alle be heren von Wenben, al ere huthere unde alle, de se in eren trich unde verde togben bebben edber noch ibeen werben', leisten den Lübertern Dartwig von Billow 1404 Juli 11 (bas. 5, Rr. 102), Klaus und Hans Robr Juli 29 (Rr. 105), Klaus Unitzow Juli 29 (Rr. 106): Oft. 12 versprechen ihnen Balthasar und Johann für sich, die Herzöge Barnim und Wartislav, die Grasen Ulrich und Güntber und ihr Bettern von Waren Stillstand auf 14 Tage: Rr. 108; Rov. 21 guttier helmosd von Pleise wegen des in ereme frigde the fprechen 'jegen alle be beren von Wenben, Lage: Rr. 108; 9eob. 21 quittir Deimold von Pleffe wegen bes 'in ereme frigbe the ghen ben van Benben' verbienten Solbes: Rr. 193; Dez. 18 fempromittiren Libed, Balthafar und Johann, Barnim und Bartifiav und Rifolaus und Chriftoph von Berle-Baren auf beiberfeits ernanute Schieberichter: 9. 115-118.

11111. In teme jare Chrifti 1402 to batte te van Benten? bo fit enen porrepter, be bar mas gbemejen in ber beren benft van Enbele; te mifte mel al te megbe over te lautwere ter fiat; be levte ten van Benten erer te lantmer beren Glutup3, bar ie tranfest was. bar brat be over mit ben ivnen umme primetot bagbes, be te lube noch men fleven, s unde nam te fee ver ber fint nicht verne 4, unte vent bar bre lube, unbe brante to Sinten unte to teme Comen unte to Biffelo ittite bafere, unte anam alfe enmed funter icaten: unte nemant jagbebe na . mente be bergbermeftere meren utgbetogben to bagbe, unde be topman mas nicht to bui. Dit mogbete fere ben beren van Enbele : fe fregben in be fiat : to Sternenberd : ban bem bertogben ban Aben Branbenberd is mit bete unte mit gare, unte fetten bar in gute folbener, be fon lant vorberben, unde beben em ungbelite groteren ichaben, ban be batte nomen prome!!. 1

1112. In tem fulven jare to mas en erbar binden to Balverfiat, ban ber greveicher ban Beneften geberen; bem mart vergberen, bat be t farff 4. De bat bebe, bes en fonde nemant ervaren; mer men runte bat

t same time to A mertic militaria

1. 8z § 1111 zgi. KA § 744. BD

s 1155, in 14 0. 2. Kā: Deminus Baltharar de Slavia cum exercitu satis modico et exili claustra Lubicensium intravit.

exiti elaustra Lubicensium intravit.

3. Edicum.

4. KA: Vaccas quoque ejusdem civitatis apprehendit et deduxiu.

5. interior unt Steller, Rin. Edicum. firm falenti into Steller, Rin. Edicum. firm falenti into il. S. 5. Kn.

1. KA: et prope civitatem usque Wislo villam veniens, ipsam igne interiori. Wislo villam veniens, ipsam igne incendit et incineravit

6. KA: sine impedimento et mo-

lestaerine eufuseunque

7. hierber mirt gerören füb. U. B.

2. E lob: Germ alfe b. van Winten
bir vor ber find mas unde bemi rabe
langte neb verreber mas birveren. langte nich ninitet mas thinism. nabe bis och bed bediellatin bis bei far is greeme vermen madne bieben abelemin, bar eine greet, vorfumeniffe mat. Sel. Granteff 2, 3, 665 32m anne 1402 be bette be beit min themben gebrundt batten bem berdbeber. Diefem erften Ginfall Baltbefate felgte mit Mantile Dam Grichen, 1874 & 17) annimmt, ber Waffenft Uffant von 1402 Ren G. ng. Commann 1. & 144

5. Das frigente ift gneimal er-12812: C & 1115.

9. Weite miet ... un andere flate nen ben .. nen bubelt gerichet, effe te bam Gremeberge, fubete ebber Bebele, un be vom Wenben unbe ere interen ber fende mi unbe millen velgen. alfe mi fartet fennen': gut. IL 2. 5. X: 105, 156

10. Die Briber 3:bann II und Unich I regieren bis 1408 imfammen: feitem reibim Broann in Greenberg, Unich in Ren Branbenburg: Boll 1. 3. 99-100: Welt Batet, 50 @. 207. 24.9

129 322

12 Grat von hebenter Bifdef von Dalbertart fare man 14.00 Den 6 ju Begefeben auf ben handlebertart States Aren ? & 290 Ann 2 bol bemeliken, bat ib let bon en mechtich persone, en bomprowe, en ebtode, in ener famelinghe, bar fe ere prefterichap tonbe nicht vorlefen 1.

1113 2. In beme jare Chrifti 1403 bo wart ghebrant in Denemarten een man, be fprat, he were en erve bes rifes unbe were ber tonmibinnen Margareten fone. he mas in Brugen unbe feghebe unmaten bele warbeit ber binghe, be bar ichen weren in Denemarten unbe anbersmar, also bat he vele lube habbe bracht in enen loven, bat he ware tonnigh were to Denemarfen. bo nemen ene up be gobesribbere unbe brachim en in Denemarten to ber fonnighinnen, bat fe fcholbe ene vorhoren unbe proven, oft be man were ere fone eber nicht. fe vraghebe em, oft be befende, bat be were ere fone. to fprat be, ja, be weret. fe bref to rughe il fine rebe unde vorlochebe ene unde bewisebe bat mit vele betuchniffe, but ere fone were rebeliten gheftorven unbe begraven. be fprat, bat mas anber bobe, wente be bruchtebe, wente fe em quab mas bor finer reguncien willen, bat ze habbe ene to bobe gebracht, up bat fe mochte allene bebben bat rife. bit bemisebe be mit velen studen, also bat vele lube babben loven, bar to be fonnighinne fprat to allen reben, bat were ghelogben, unbe let maten een grot vur unbe let ene vorbernen3.

11144. In bem fulven jare bo quam be van Benben mit ganfer macht vor bat berchvrebe to bes Criftoffers froghes, unde | warp ben bar neber mit macht. he wolbe ben Lubeferen be toe nemen unbe beben en echter bon; mer bat ludebe em nicht, wente al be menbeit van topluben unbe amptluben mateben fit ut tho were 7. bar weren itlife mebe to haftich; be morten bot gheflaghen. bo be van Benten fach ben hupen volfes, fo stant gewapent alfo en fpegel, bo grumebe em, unbe begunde bo to

2. Hu § 1113 pgt. KaA § 762, BD § 1153 ju 1402.

3. Ka: Margareta regina Dacie, Swerie et Norwegie cremari fecit quen-dam trufatorem tempore, quo alleca capi solent, in Scania in loco qui dicitur Valsterbode. Qui se pro filio dieitur Valsterbode. Qui se pro filio ejus gerens ab es non cognoscebatur, licet a plerisque fillus ojus putaretur; A: et adhue putatur usque in presens. über ben angeblichen Diav f. Joh. v. Positge ju 1402 S. 260—261, die Eritärung genannter Ritter und Anappen von 1402 Juni 17, den Blarienburger Reces von Juni 7 und die Schreiden Romado den Jungingen an die Königin Margaritha von Jungingen an die Königin Margaritha von Juli 21: H. K. S. Rr. 162, 100 § 6, 103. Byl. Beigt, Geich. Breugens 6, G. 228-230.

4. 3u § 1114 vgl. KaA § 752, BD

5. Ka: Barnhem dux de Wolgast et dominus de Slavia secundario venerunt prope Lubicensem civitatem cum quadringentis equis.

6. Ka: Et intrantes municiones civitatis juxta Kerstofers kroghe per ductorem quendam nomine Distel-vink, exercitum suum duxerunt retro annetum Georgium; D: incenderunt prope municionem dietam Vredeburg tabernam quandam sancti Christoferi, auctore corum existents Henrico

7. Ka: Cives autem corum adventum prescientes, ad arma se ad in-

vlegbente. te borgber uter ftab weren unvorsichtigben utgbetomen; bir umme en borften se nicht volgben; se vruchteben vor en achterholt. be van Wenten vloch unte quam enwech, unte fprat bar na, bat be newerlbe jo rele ftolter wepener habte gefeen in enem bupen, alfe be fach vor Lubele; em wart so lebbe, bat be git gherne wolbe bebten vangben gbe- s ven, bat be batte jeter wejen fines leventes 1.

11152. Im tem sulven jare to nemen te Lubeter in to fit te frab to tem Sterneberch van ten bertogben van Stargarte mit gave unde mit bere, ere viante bar ut to sciente unte to frentente. se setten bar in gute wepener unte . . . bar bat utribent in bat land to Benben up ere vienbe; " je roveten unte branten unte teten ten van Weuten also we nute finen lante, bat se bat langhe nicht vorwunnen3.

1116. In teme jare Christi 1404 to batten te van Benetie grot orloghe mit ten beren, te by em ummelangbes weren befetten, funterliten mit ten beren van Patome, teme fe ftarteft weren. je fenten ut eren " bertogben, mit eme to ftritente. to je ftreten, to wart te bere van Betome jegbelos unte mart gberangben in tem firite; mer be en wolbe fit nicht gheren beme bertogben, be en lovete eme relicheit vor fon levent. bet tere te bertoge; be nam ene in tat ider, unte brachte ene gbevangben in re frat to Benetie. Do je ene bar in be frat brochten, | to wart te ? potestas eter rat uppe ten bertogben tornich, mar umme be barte en nicht gbetotet. to boten ie eme, tat be ene icholte weter over voren unte permonnen ene in enem anteren frite. bat tete be, unbe permon ene in teme firite to tem anteren male, unte brachte ene fo ever; ber let em te rat fon beret affbewen 4.

18. Gin Ben febl. 18. mitchent mitcht. 25. Beigen wie 5 inm Genne,

1. Rad Romer fagt Ben, Barnim: 'det Deus, quod non carpamus rosas eruentis manibus nostris' n. Baltbeiar ammerter fem : Seio bos eines tam generosos esse quod non siciunt sanguinem nostrum, sei receptis nobis cantivatis bene facient'. Uber biefen eaptivatis bene facient'. Uber biefen imeien Ginfall ogt han Gefchebt 1974. S. 171 blie beinben ibbt 1404 marb iden beibelet unfen bergenn. be geiden med to be not then and not be milenter; mid Mannit Annahme ta-170 felgie ibm ber Enletant wen 1403 Nrs. 16, rg. Hoffmann 1, 2, 144 2, 2n § 1115 rg. KaA § 179 ;n 1403, hD § 1166 ;n 1404 3, Incimal cylibi: § 1111 Rab

Arraer menten fid bie Libeder gegen Bardim, apprehenderunt vaccas ciritatis et eas ablucentes introduzerunt in opidum Sternberg, quod eis tradi-ders: Ofricus de Mekelingborch Secundario executes dictum opidum

A: Sterneborg intraverunt &.
4. Sterneborg intraverunt &.
4. Sterneborg intraverunt &. lant \$1000 ma: 14:2, nadem er 3mli 10 and fert n. Beliegen gewerben met. Sore I gebriben und eine Birme Ro-thering bie an ber Geige bir Regenticheft tant batte Des im einem Sertrage eit bie Carraite vertrich und tim tune fielen a Buffane abjurrennen be fie benreiben bricht rudt fiennerfer Carrain 1465 Aug 12 ins fielt bemichtigt fic 1406. 135

11171. | In beme jare Chrifti 1406 in funte Bites baabe viff ftunbe ter mibbaghe bo wart be fune schinelos unbe warbe wol bat vernbel van ener ftunbe 2.

1118 3. Dar na in beme fulven jare bo ftarff paves Innocencius 4, ben belben bor ben rechten paves. na finem bobe weren be carbinale forchvolbid, wo je enen hilgen menichen mochten fejen to paveje, be bar menebe mebe unde voreninghe ber hilgen ferfen. bo fprat en flot mif carbinal: wo bebben mant une enen wifen lereben beren, be mefter is in ber bilgen fatift, gheheten mefter ban ben Enghelen; teje wi ben. eme mas jeperibe to berten be voreninghe ben bilgben ferten; of beftraffebe be vate to paves Innocencium, war umme he nicht arbevbebe umme ben vrebe m bilgen ferten in enem paveje, up bat be ungheneghebe rod Chrifti fo imerliten nicht toretten ene bleve'. of fprat be carbinal: 'be is en olt

L "emen": 'er'. 6. 'meniden': 'menide'. 'mochten' febit.

etricia's, bas er aber nicht zu behaupten immag, verhilft bem Guglielmo bella Bala zum Besty von Berona, 1404 apr. 17. und belagert Bicenza. Kathaning, bie 1403 Aug. 25 unter Abtretung in Belogna, Perugia n. Affist Frieden mit bem Papst geschlossen hat, verbindet ich mit Benedig, bessen damaliger Doge 1401—1413) Michele Steno ift, übertiesid mit Benedig, bessen damaliger Doge 1401—1413) Mideele Steno ist, überliefent ihm Bicenza und verspricht ihm auch Berrana und Bassano. Da die Söbne des bereits 1404 Apr. 18 gestorbenne Grafieimo bella Scala, Brunoro und Antonio, sich den Benetianern ergeben, list Carrara, bessen Truppen noch Berena besehr batten, sie gesangen nach Todwa sübren und sich zum zeren der Stadt andernsen. Ann ergeben sich Bestand sübren und sich zum zeren der Stadt andernsen. Ann ergeben sich Bestand schlie schlie son Bestart gegen Carrara aus, der sich, um Geld zu erlangen, mit Genna versindet. Aber 1405 Inni 22 ergiebt sich Bervun, Kob. 16 verlangen die Einmöhner Baduas die Übergade ihrer Stadt und Francesco muß in einen Stüssand willigen, während bessen siehe sie Stadt den Benetianern ergiebt. Francesco und sein gleichnamiger Sohn kommen Enabe bittend nach Benedig, sein anderer Sohn, Giacomo, der Bertbeidiger Beronab, wird gesaugen eingebracht; 1406 Jan. 17 werden sie hingerichtet.— Die dert Rotherinas Abtretungen an den Papst und an Benedig beschränkte Gerraft und das Bugreisen seinerbrackelt Gronund Galeago's zerbröckelt der Bugreisten seiner ehemaligen

Felbhauptleute und gerath burch Bar-Helbhauptlente und gerath burch Par-teiungen in Berwirrung; in Mailand fieben die Ghibellinen, die ben jungen Herzog Gian Maria für sich gewonnen haben, ben Guelfen gegenüber; Katha-rina begiebt sich nach Monza, wird burch ben Besehlshaber bes Kastells ihren Geg-nern Francesco begli Bisconti und Castellino bella Beccaria verrathen und

Sastellino bella Beccaria verrathen unb stirbt in ber Gesangenschaft 1404 Ost. 17. Reo 3, S. 342—351, 110—115.

1. Zu § 1117 vgl. KaA § 784, BD § 1173 zu 1406.

2. Ka: Eelipsis solis facta est sequenti die sancti Viti (Zuni 16), que fuit feria quarta, hora primarum; A: hora quasi sexta de mane. Sistection. 1, S. 367: 'an ber nesten mittmech post Viti et Modesti' (Zuni 16); 18, S. 241—242: in sesto sanctorum Auree et Justini martyrum (Zuni 16) infra sextam et septimam horas . . . de Auree et Justini martyrum (Juni 10) infra sextam et septimam horas . . . de mane; vgl. baj. 13, S. 140 Mnm. 4. Die jalfche Angabe: 'an junte Bites bage' auch Stäbtechron. 7, S. 325.

3. Bu § 1118 vgl. KaA 787a, B § 1175b, aA 789 (3u 1407) BD § 1176 3u 1406. aA § 800, BD § 1187 3u 1407.

4. Ka § 787a: Innocencius papa 7. obiit in die sancti Clementia [Rov. 23].
Bajl. 30b.'s v. Boffilge Forti. S. 283:

obit in die sancti Clementis (900. 23). Bgl. Job.'s v. Hossige Hortl. S. 283: 'am tage Leonard' (Nov. 6); Stätechron 9, S. 608: 'am samestage noch aller beil-gen tage' (Nov. 6). Cosimo Wigliorati, als Papst Innocem VII, erwählt 1404 Ost. 17, gestönt Nov. 11, stirbt 1406 Nov. 6: Delese 6, S. 748, 753; Grego-revins 6, S. 554, 559, 569,

11201. In beme fulven jare ichach grot jamer in Engheland, bat Sope proveste, papen, monete, gheiftlife personen unde werltlife morm cullivet 2 tor beffer fate willen, bat over tehn jaren eber elven bo bett fon vorvaren ute beme rife geschoven, also van em vore schreven is3 to dem anteren bote 4. be quam also ban beme rife: be icholbe then ute lande to ftribenbe webber be Scotten 5; bes weren eme be ftebe in Embelant quat unde lebben to fif ben bertogen bon Lanccaftel, ben be ter habte borbreben ban giner berichap wol over vif jaren 6; ben berbiben, Michart, be nu regneret, lebben to git be erlifen ftebe in Enghelant, alfe Lunben, Rantelberghe unde vele ander ftebe, unde foren berbifen Richarbe to enen fonnighe?. Do be fonnigh van bem ftribe quam mit wolbe weber tomen an fin rife, bo was be alumme vorraben; fune me, be bo by eme weren, be worden bo ghebelet; en bel ftunben by = en bel jegben em. alfo mart be fonnigh ban ben ginen ghevanghen's wart jamerlifen bracht to beme bobe , unbe bertoghe Richard bleff bes bruchtebe be nu, bat eme fcolbe bes ghelifes overghan, wente de morten eme bormelbet, be mit finer borretniffe icholben ummegbante nu worten eme bormelbet, be let be al upgripen, gheiftlif unbe werltfit; en bel let be ze coppen, alfe ben biffchop van 3ort, en beel let be ge bengben, en beel rabebraten. | bir iconebe be nemantes an; be let wrate on of over mefter ber hilghen ichrift; bat hovet bes biffchopes van Jorfe itt be fiefen up enen hogben ftaten 10. albus mafebe be gif vrebe alumme. 1121 11. In beme fulven jare alfo be carbinal habben gif nigheno-

2 melfiele': 'mertife'. 18-19. 'wertiff': 'mertift'. 20. 'fconebe': 'fcomebe'. 28. 'habbe'.

sad albe lute vorstorbin; und was boch nicht obiral'; zu 1406 S. 282: 'Item in besim jare was eyne pesitlencia in beme lanbe czu Prusiu, und was boch nicht gemenne obiral ... wend sie gwam in bos land us ber Marke, do ouch gros krein was gewest'. Bgl. Strehlfe S. 727

1, Bu § 1120 vgl. KaA 736, BD 1127 ju 1399. Über bie in § 1120 rgebenen Rachrichten j. Danj. Gefcisbi. 1572, S. 158 Anm. 4.

2. Ka: Hie Hinrieus factus rex ultus principes, episcopos, abbates et agistros alios diversorum ordinum, metores predicti regis Richardi eremit. Deinrich IV regient ven 1399

0. C. § 1099 ju 1399 von Nichard II. 4. S. oben S. 119 Anm. 2.

5. Richard II gieht 1399 nach 3rland, um ben Sauptling Artbur Mac Morogh ju glichtigen, schifft fich Mai 29 in Mil-ford ein und laubet Juni 1 zu Waterford ein und landet Juni 1 zu Waterford; Juni 23 zieht er in das feindliche Gebiet, tehrt aber nach wenigen Tagen nach Dublinzurfid: Panti 4, S. 622-624.

6. über Deinrichs Berbannung im Jahre 1398 f. oben S. 108 Anm. 1.

7. Deinrich v. Dereford besteigt 1399 Sept. 30 mit Zustimmung des Parla-ments den Thron: Paust 4, S. 633—639.

8. 1399 Ang. 18: S. 114 Anm. 7.

9. 1400 Febr.: S. 114 Anm. 7.

10. Richard Scrope, Erzb. v. Port, wird 1405 Juni 8 hingerichte, sein Daubt auf dem Thurm v. Port ange-

- Saupt auf bem Thurm v. Pert ange-bracht: Bauli, 5 S. 38-39.

11. Bu § 1121 bgl. KaA § 807 gu 1409, BD 1192 gu 1408.

men van bes paves horfam, be bar bet Gregorius 1, bat fe eme nummer. mer wolben unberbanich mefen, wente ze fpreten be were en meneber unbe tetter, alfo fe weren befamelt to Bifa in bem feste unfer leven promen ber bobefchap2, bo betrachten je mit beffem rabe, mo er anbacht, be hilgen ferfen to voreningbenbe, mochte vullenbracht werben. mant en was en carbinal, be bet mefter Beter van Canbia, en wif gotlit meniche; bir umme wil it en cleine ban eme reben. beffe carbinal mefter Betrus be mas een Grefe, gheboren van Canbia, bat Grefes is unbe be van Benebien nu bebben3. beife Betrus van Canbia gaf fit van jungben jaren to bunicheit; he toch in ben orben fancti Francisci unbe wart en barvot bro- 10 ber; he nam to fo fere in funft unbe an lere, bat be warb en mefter ber bilgen fcbrift unbe was overftreben in wisheit unbe in bogbeben veler meftere. alfo bat borch fines guben levendes unbe finer wisheit willen tos en be bere ban Meplan b to enem bichter. be ichiffebe, bat be erft wart biffcop. bar na ercebifichop to Mehlan, bo carbinale. beffem carbinale gaff Gob 11 be ghenabe, bat vormidbelft finer wifheit unbe arbept fcholbe be bilge criftenheit werben voreneghet. be en iconebe nicht fines levenbes eber finer funtheit; be toch van carbinalen to carbinalen, be bar weren van bem anberen bele, ban biffcopen to biffchopen, ban borften to borften. van prelaten to prelaten, bat he fe al in en gemobe brachte, of in ene : ftebe to Bifa, bar bat menne confilium eber raet fcholbe mefen; be mas rechte also bat vlughe benete, | bat bat honnich brecht tofamenbe. beije m voreninghe habbe be buvel gherne ghehindert bir mebe, bat be Romefche fonnigh let bibben, bat fe ben rat leten beftan; be wolbe paves Gregorine berichten, bat be scholbe fun pavesbom upgheven 7. bes entwiden ge em m to ener tiib beth van unfer leven vrowen bagbe erer bobefcop wente funte

5. "voreningbebe be mochten mullenbracht". 15. 'bar': 'ba'. 17. 'fconebe': 'fcomebe'. nete': "bennete'. 23, 'be' por 'buvel' febit. 10. 'mnicheit': 'mideit'. 19. 'pan bificopen'; 'pan biffcopen'.

1. S. § 1118.

2. März 25 (f. S. 136 Anm. 3) nahm bas Romil zu Bifa seinen Ausang: Heile 6. S. 853—855.

3. Ka: Alexander, qui et Petrus, de Candia nacione Cyprus. Pietro Filarzo, als Bapst Alexander V, stammte ven der griechischen Instelle Candia, die dem der griechischen Instelle Candia, die dem der Griechischen Instelle Candia, die dem der Griechischen Stelle Candia, die dem der Griechischen Stelle Candia, die dem dem solempnis magister et pulcre seripsit super libros 4 senten tiarum. Er war Minoritenbruder gemein, hatte in Oxford und Paris sudiri,

wurde baun Professor an letterer Universität und foll febr icarffinnig über bie Gentengen bes Betrus Lombarbus geschrieben baben Defete a. a. D.

5. Dergog Johann Galeagge Bis-

6. Ka: Mediolanensis archiepi-scopus. Er ward erst Bischof v. Bicenja, bann v. Novara, 1402 Ergb. v. Mailand und wurde von Innocenz VII zum Kardinalprieser von den zweis Apoliein

erhoben: Defele a. a. D. 7, 1409 Febr. 17 batten bie Rerbi-nale burch Lunbulf v. Bari mit Bengel einen Bertrag abgeichloffen, nach bem 139

Bekannis baabe bes lichten 1. bo bar nicht van ene wart, bat be paves welbe overgheven fon papatum, bo gingben fe al in ben rat.

11222. In beme fulven jare bo al be carbinalen unde prelaten van benben belen babben fit befamelt to Bifa, to holbenbe generale confilium, bat is en mene rat, bar be hilge terte scholbe voreneghet werben, bo worben bar ghefettet twe blote; be ene blot betefenbe paves Gregorium, be mter pabes Benebictum. bo mart ghebraghet to ben erften: oft bat tib mite not were, bat men belbe bat generale confilium ; bar fegbeben fe alle be fa's, to bem anderen male wart ghebraghet: oft Gregorius unde Benebictus, be fit bor paveje belben unbe habben borfprofen beffen bilgen menen rat unbe weren bar to gelaben unbe guemen nicht, oft ze weren torbannen fettere; bar wart geantworbet: nicht allene weren fe tettere, m of meneber unbe afgesunbert van bem licham ber bilgen criftenheit. weme brubben male wart ghevraghet: oft be fettere weren to richtenbe, De bar up ben rat fprefen ichimprebe unbe porimaben ben faligen raet; tor wart to abeantworbet: 'ja'4. to beme verben male worben borbort mair, be bar icholben geven betuchniffe jeghen Gregorium unbe Benebictum, be fit por paves helben, unde wart ghevraghet: oft ere betugbe nicht weren war unde nogaftich 5; bar wart ghesprofen: 'ja'. bo worben erabenomen be twe blote unbe murben gheworpen | in en grot vur to ne tefen, bat je icholben fon finbere bes ewighen vures, weret zo, bat je fit nicht beferben. of worben twe blote to Rome in bat water ghesenket to enem tefen, bat al ere malt unbe al ere macht, be fe habben, icholben

10. 'beffen' , 'beffe', 11. 'menen'; 'in enem', 20. 'vur'; 'mur'. 21. 'vures': 'mures'.

seine Gesandten zu Bisa als die des mahem Römischen Königs anerkannt werden
vollien: Hefele 6, S. 800. In der vierten
Sihung des Konzils, 1409 Apr. 15,
trugen die Gesandten Ruprechts, Erzb.
Iodann d. Riga, Bisch. Matthäus v.
Iows und Bisch. Ulrich v. Berden 23
tebensen gegen das Bersadren der Kartinäle und der Fisaner Versammlung
ver und ließen dieselben Apr. 16 schriftlich
einreichen; odne die für Apr. 24 in Ansficht genommene Antwort abzuwarten t genommene Antwort abzuwarten, lieben fie Bija Apr. 21 mit Hinter-ung einer Appellation an ein fünftiges gemeines Konzil: Defele 6, S. 858—

1. Bon Marg 25 bis Juni 24. 2. Zu § 1122 vgl. KaA § 507 ju 1409, BD § 1192 ju 1408. 3. In feiner achten Sihung, 1409

Dai 10, beftätigt bas Rongif bie Gint-gung ber beiben Karbinaletollegien unb

erliärt sich filt ein zur rechten Zeit und am rechten Orte rechtmäßig bernsenes, allgemeines Konzil: Desele 6, S. 879-880. 4. Mai 28 sand eine von Pietro Fi-largi bernsene Bersammlung jämmt-licher Doktoren, Licentiaten und Magister ber Theologie ftatt, in ber bie beiben Fragen, ob Beter von Luna und Angelo Corrario für Schismanifer und Hartifer zu halten und ob fie titulo haeresis aus ber Rirde und von ber Bermaltung bes Bapfithums ju verjagen feien, bejaht murben: baf. 6, S. 783.
5. Uber bie Ergebniffe bes Beugen-

verbore murbe in ber gehnten, effen und vierzehnten Sihung, Mai 22, 23, Juni 1, Bericht erftattet: baf. 6, S. 882-884.

syn vorsenket. dar na de cardinale van bethen siden ghinghen an den kore unde koren endrechtliken mester Petrum de Candia, wente he alle bingh tovoren hadde geschicket to voreninghe, der hilgen kerken to gude. aldus wart de Petrus van Candia, vor en barvotbroder, na paves, ghekoren<sup>2</sup>; mer he enne levede letter nicht langhe na, mer dre verdendels jares<sup>3</sup>. men sprak van groten tekenen, de do Vanonien scheghen, dar he begraven is 4, unde noch schen in bessen jaren.

1123. In beme sulven jare bo weren konnigh Albracht van Sweben unde hertoghe Johann van Mekelenborch nicht wol en. bes belben se ere land, bat Rostok, Wismer unde Zwerin scholbe en behben mene spn; anter w stebe, voghebie unde borper scholbe malkes sunderlikes spn 5.

1124. In deme jare Christi 1407 do wart de hertoghe van Orlens jamerliken ghemordet bynnen Paris. dat quam also to: he habbe en unrehne levent mit whven, he enne schönde dar nemandes wiff, of nicht der konnighinnen van Brancriken, de dar was sines broders wiff, des kon un nighes van Brancriken. sunderghen was he angheworden enes ridders wiff, de vil schone was; eren man, den ridder, sende he umme werff in verne land, uppe dat he mochte hebben zinen willen. do de ridder was enwech getoghen, do quam he up de borch mit listicheit, dar de vrowe was,

1. In ber funfzehnten Situng, Juni 5, wurden Beter von Luna und Angelo Corrario als Schismatiler, Baretifer und Meineibige für abgesett erklärt: bas. 6, 6. 684—655.

2. Der Babitag wird verschieben angegeben. Rach Befele 6, S. 892-693 bauerte bas Kontlave von Juni 15-26. Für Juni 26 enticeibet fich auch Segel (Stäbtechron. 9, S. 615 Anm. 1.. Rach Ronigsbofen baf. 9, 3. 914: gingen ble Rarbinale Juni 15 ins Ronllave unb beenbigten ben Bablatt nach 12 Tagen, nämlich (3. 615) Juni 24; letteres Datum berubt alfo mohl nur auf einem Rechens ober Echreibfehler. Ka: intra-Rechen: cher Schreibsehler. Ka: intra-verunt in die sancti Viti sabbato Suni 15 post cenam in conclave ... et ibidem steterunt diebus 12. die autem 12, que erat dies sanctorum Johannis et Pauli (Juni 26), concorditer elegerunt dominum Petrum de Candia, qui 7 die mensis Julii, que fuit dies dominica, est coronatus in maxima solempnitate. Chenfo nennt die Forts. Joh.'s v. Positge S. 299 als ben Tag ber Bahl Juni 26 ('am tage Johannis et Pauli der merterer') und als

ben ber Krönung Inli 7 ('am sontage poft octavas Betri et Bauli'); fiber letteren j. Bejele 6, E. 835.

3. Ka: sedit anno et mensibus duobus. Städtechron. 9, S. 616: 'ber bobest starp am birten tage bes Meyen ..., als er tume 10 monote was bobest geweien'. Alcrander V, ber das Rongit zu Pisa unter Ansehung eines neuen Renzils auf 1412 Arrit am 7. Aug. 1409 aufgelöst batte, ftarb 1410 Mai 3.

4. Gtabtechron. 9, 3. 216: 'gu Bo-

nonie, bo ftarp er euch'.

5. Ag. Albrecht führte bis zu feinem Tobe bie Regierung mit seinem Reffen, Berzog Johann IV, zusammen. Mell. Jahrb. 50, S. 174.

Jahrb. 50, S. 174.
6. 30b.'s v. Bosilge Forts. S. 288:
'3ten in besim jare wart ber herre von Erspens tot gestagtin ein Parps von ermer erinter, beme hatte ber sin wid gesmet weder erin willen, und hatte euch vil bosheit begangin an frouwin und juncfrouwin'. Ludwig, jüngerer Bruder Karls VI, Derzog v. Erseans seit 1392, war vermäblt mit Balentina, Tochter Giovanni Galeazzo's, Karl VI mit Jsabella, Tochter Perz. Stephans v. Baiern.

moe beforbe je to unticht. be fujche renne prome molbe eme to ber untabt nene vulbort gheven; bes vor brudebe be fe mit walt, unbe toch enbeb. bo be ribbere to buf quam, bo fcbriebe fe unbe wenbe, unbe enne brite por eren man nicht fomen van schemebe wegben. Do be ribber, ere min, bit pornam, wo bar gevaren was, bo trofte be fon wiff unbe fprat: bebbe guben mot! bit ichal wol gewroden werben; bu enne beveft nene walt', bo toch be ribber to beme bertogben van Burgundien; be boret bertogben van Oriens na to 1 unde was eme quad borch finer untogbebe willen, be bat van em bulpe unde rat; be bertogbe gaff emme to bulbe 20 manne, jo bem manne ene fulen in be bant; be leth em fmeten mennich bugent votanghel. bar mebe trat be ribber in be ftab to Baris inte nam bes mar, man be bertogbe ban Orlens queme ute beme babe. De be quam bar ut, bo weren rebe fine benere unbe ftideben be ftab an in me puren, bar bo be lube na lepen. be ribber mas be wile by bem bersteden, unde floch en mit ber fulen an finen top, bat be neberftorte van an perbe; bar na stat he ene bore, bat he up ber stebe bot bleff?. bar nete leb be enwech, unbe be fnechte, be bis eme weren, ftroweben be votangele in ben wech, bat en nemant tonte navolghen, unte quemen fo mer fab. be bertogbe van Burgundien helt bar bor mit twen bugent perben, unbe brachte ben ribber an fon land, unbe gaff em bar een gub flet, bar be uppe wonen icholbe mit finem whoe. albus mart be untucht abemreden 3.

11254. In beme fulven jare bo mas en rit perner to bem Gunbe, ber Bonowe ghebeten b; be babbe ichellinghe mit beme rabe. unde be mas stene; he vorte bide 3 huntert eber verhundert mit glevben jegben be hab; he bor branbe ere borpe unbe ere vorwerte. bo murben be ratbeten emwar, bat eme grot bulpe unbe ftarte wart geban uter ftab ban Papen, be bem perner weren gunftich. fe fenben eme bemelifen to bulpe fot unde mapene, bar be fit mochte van fterfen jegben be ftab. bit mas

b. 'gewaren'; 'ervaren'. 20, 'brachte' : 'brachten',

1. Johann ber Unerichrodene folgte leinem 1404 Apr. 27 geftorbenen Bater Prilipp, bem füngften Bruber Ratis V 1304-1380), Derg. v. Burgund feit

1363 Sept. 6. 2. Lubwig v. Orleans wird im Auf-T. Ludwig b. Letende betre im auf gene Johanns b. Burgund burch eine Spige Rauni v. Auquetonville ftebt, auf bem Bere nach ber Wohnung ber Königin, 1407 Row. 23 Abends, überfallen und ermerbet: Schmidt 2, S. 208.

3. Rechtfertigung ber Ermorbung

burch Johann Betit 1408 Mary 8, Recht-fertigung bes Ermorbeten burch ben Abt v. St. Kiacre Sept. 8; in Holge eines mit Karl VI, Jabella und ben Prinzen geschlosenung zum Johann v. Burgund 1409 Febr. 1 bas von ihm seit Rov. besetzt gehaltene Paris: bas. 2, S. 208—215.

4. Bu § 1125 vgf. KaA § 797, BD § 1184 ju 1407. 5. Ka: domini Conradi Bonowen plebani in Voghedeshaghen.

ben bregheren ber ftab! leet; fe morpen fif tofamenbe? unbe botten en grot pur up ben Mpen Martet to bem Gunbe 3; fe nemen bre papen, be fe refenben ichulbich, alfe ben official, enen fercheren unbe od enen anberen 1; fe morpen fe in bat grote pur, bat fe al porbranben 5, oft bit be rat mebe mifte, bat late it al ungefeghet mejen. bir quam grot ban na; mer bat wart wol vorlifet mit bem richter, bem biffcop van Rambn, also bat be bregbere icholben bolben openbare bote, bat je icholben gan ber ben crucen umme ben hoff; of icholbe men fetten en cruce up be ftebe, bar be papen gebrant worten; of icholbe be rat grote finde ichiden to gotelle benfte 6, alfe in biderne unbe peregrimacien, ben gelen, be bar brant wer u ben, to trofte unbe to bulpe. bir mebe fcholben be misbeber fon ghelofel unde alle bint icholben quit fyn. bir en let fif be bijchop van Zwerin nicht an ghenoghen; be let fe noch bannen in beffem jare buten ber ftab in bele ftichten.

1126. In beme fulven jare Chrifti in ber nacht ber apoftele Philippi is et Jacobi 7 bo porbrande to unfer leven promen uppe beme bogben altare be taffele, unbe achter bem altar be zeugher mit al ber fprheit, unbe umme bat altar be cancellen in beme fanctuario al umme. bit quam also to, bat be prefter in ber fulven nacht ging | mit ben bilgben facramente to enem m feten. bo be weber quam in bat for unde beflot bat facrament, bo was be

2. 'pur': 'mur'. 4. 'pur': 'mur'. 10, 'unbe' febit.

1. Ka: seniores de officio portitorum, id est dregere, civitatis Stra-lesundensis.

2. Ka: Septima die mensis Octo-

bris, que fuit octava sancti Jeromini. Bgl. god 4. S. 127 Anm. \*\*. 3. Ka: 16 presbiteros ceperunt manu violenta et traxerunt eos in domum Lubberti Thenin consulis residentis in novo foro.

4. Ka: Quorum tres, puta dominos Johannem Colne officialem archi-dyaconatus Tribuzes plebanum sancte Marie, Hinricum Gergenowe Jacobi et Wilhelmum cape sancti Nicolai. et Wilhelmum capellanum

5. Ka: ligatos in tribus scalis in ignem projecerunt et usque ad pulve-res concremaverunt, aliis 13 dimissis, tempore Rodolfi episcopi Sweri-nensis et ducis Magnopolensis. Egl. %od 4, €. 126—129. 6. KA: Quod factum cum Ru-

dolfus . . , percepisset , generale po-

suit in predicta civitate interdictum interim causam illam destinavit ad curiam. Et terminata postea fuit per satis levem emendam, quam ta-men hucusque Sundenses non compleverunt. Berbangung bon Bann u Interbift burch Bijchof Rubolf 140' pleverunt. Dtt. 26; Ertbeilung ber Abfolution auf Befehl Gregore XII burch Bifc. Rifelaus von Rammin 1409 Apr. 23 und burch ben Dominifaner Gerhard von Ruppin als Delegirten bes Kardina Legaten Autonins Apr. 26; Bericht jung ber Kirchenstrafen burch Bisch Rubolf im Offeber, Ausgleich wische ibm und ber Stadt, mabriceinlich Rovember, Abfolution Des. 19; fommunifation Bijchoi Ruboijs bur Gregor XII 1410 Diai 16. Food 4, & 129-136. Die Beit bes endlichen An gleichs ift urfundlich nicht befannt; no od G. 135 mare er 'fpateftene i. 3 1416' erfolgt. 7. Mai 1.

ber luchten begberich bes flapes; be fette be luchten neber by bat ber bernben luchten, unde marp varlosen bat ruchelen uppe be at wart untfenghet unde vorbrande al, bat vor benomet is.

- 7 1. In beme jare Chrifti 1408 bo wart ghesettet be nie rab to n ber ganfen menheht, bebbe ber toplube unde ber amptlube2.
- 8. | In beme fulven jare by ber tiib fancti Mathei3 bo mas vient ubete Belmolt van Blegen 4. be nam to fit be Bans van Botles er ruders uter Prifnige, unbe togben in ber nacht over ben Briover be Traven mit schepen, unde beroveben Travemunde, unde r hnne, wat se vunden in ingedome, unde brenden nicht, up bat porbe ghefen in ber ftab; of venghen fe itlite, mer be quemen enwech.
- 95. In beme fulven jare by funte Michaelis bagbe 6 bo mas en bor Lubefe tufichen ber menheit ber ftab unbe erme beren, bem be biffchop was gheboren van bem flechte ber heren van Solabe habbe en unrebne sevent mit browen unbe mit juncbrowen, entende, wor he tonbe. bo he bit levent 6 jar habbe gheovet9, comberen ene vacken habben abemanet mit ben ratheren, bat be mbe funghe fine erften miffe, be en ferbe fit nicht bar an; be unboghet allike wol. bo be nicht wolbe aflaten, bo treben fe bebbe bomberen unde ratheren, mit ernfte, unde fprefen to eme:

nd faft swei Seiten leer geblieben.

18. 'habben': 'habbe'.

§ 1127 vgl. KaA § 802,

Quo facto de unanimi eoensu novos proconsules et reaverunt .... Concilium d noviter et pretense creapartim de mechanicis et mercatoribus et reddituer ben Aufstanb bon 1408 a. D.; Reimar Rod bei S.615—663; Webrmann in fsbl. Jahrg. 1878, S. 103— 5, S. 400-401; Soffmann -150.

Sept. 21. 1 Mai 25 ichließen bie Briiber nb Bido Pleffe auf Mufelbie Brilber Bernb, Mar. ins und Raven Barnetow el mit ber Stabt Liibed eine gen aller 'unschicht . . . ., langhe twischen uns is geverfprechen, beren 'ppenbe,

rovere, vorvestebe lube, noch vette Helmolde van Plesse, bewyle he ere vont is', in keiner Weise zu unterstützen: Lüb. U. B. 5, Nr. 367; vgl. zu § 1110, 5. Zu § 1129 vgl. KaA § 804, BD § 1191 zu 1408.

6. Um Gept. 29.

7. Schlacht von Othee bei Littlich 1408 Sept. 23: Stäbtechron. 9, S. 911 —913; 13, S. 50—51, 141; 14, S. 744—745. Rynesberch-Schene S. 140: 'In deme jare des heren 1408 in deme bage funte Tecle ber hilgen juncfrouwen (Gept. 23) twifden twelewen unde twen finnben na midbenbage boven beme borpe to Eich'.

8. Ka: super domino Johanne, filio Alberti ducis Bawarie et comitis Hollandie, Hannonie et Zelandie ac domini Frisie. Derz. Johann v. Baiern, Sohn Berg. Albrechts, Gr. v. Solland. 9. Johann war feit 1390 Bijchof.

'here, wh ene willen uns nicht vorhaften an juwer werbicheit; w ju to bre jar, bat gi bynnen besser tiib ju noch bebenken unde f juwe bisschopesmisse; bo gi bes nicht, so wille wi kefen enen a beren'. be bisschop kerbe fik nicht bar an. bo be 9 jare weren tomen, bo vorbreven se ene unbe toren enen uben beren 2. be quam uter ftab unbe claghebe ginen boen clegeliten. bes quam be van Holland mit enem groten volle | unbe be bertogbe van Burgu vor be stab, syn leet to wrekenbe. uter stab Lubeke quemen nod volles, alse bat se nen rum habben to stante up bem velbe, mer be ftegben up be ersten unde trebben erer vele bot. bar vorhoff sit t to bepben fiben. in beme ftribe worben bot geflaghen to bebten be unde bertich busent volles, be benomet weren; mer bes menen volke ber votghengher was nehn tal4. bar worden be borgher van zeghelos unbe verloren ben ftrib. also quam te bisschop weter in b be vienbe be legheben be muren ber stad neber; se toppeben ben bi ben fe toren habben; fon hovet steden fe up enen staden unde bi bat in bat heer 5; be bomberen vorbrenkeben se in bem watere 6.

11307. In deme sulven jare Christis do besammelde de bertogl

16. 'babben': 'babbe'.

1. Ka: nolente presbiterari ex dispensacione facta cum eo ad annos 12. Stäbtechron. 9, S. 911: 'bie von Ell. tiche vorbertent an iren bifchof, ber ein lenge und ungewihet mas, bas er fich folte wihen und prifter werben, alfo eime bischofe augeborte, und vorbertent ouch ander bing an in'; vgl. baf. 14, **6**. 741.

2. Ka: Causa autem obsidionis erat, quia pars cleri Leodiensis cum civi-bus ejusdem civitatis elegerunt filium Dur sjusiem etvicute eingerunt namm domini de Parwis in episcopum. Dietrich, Archibiakonns von Küttich, Gohn Heinrichs von Horn, Herrn von Varweg. Bgl. Rynesberch Schene S. 140: 'twischen deme edelen heren von Verwys, des fin sone was von den Lu-

beteren getoren to enen biffcope'.
3. Ka: Obsidione autem cessante, idem dominus Johannes episcopus Leodiensis cum fratre suo Wilhelmo comite Hollandie et cum duce Burgundie Leodienses pugna aggredi-tur. Berg. Bibelm v. Baiern, Gr. v. Solland, war Johanns Bruber; ble Schwefter beiber, Margaretha v. Baiern, war mit Johann b. Unerfcprodenen v. Burgund vermählt.

4. Ka: et interfecit ex ein c 35 milia hominum et quadring D: circa 36000. Bgl. Ryn Schene: '36000 menichen unt allene ute ber ftab to Lubete un Honge'; Stäbtechron. 9, S. 91 34 tujent man'; 13, S. 50: man inb 600 ind 5 man'; & '23 000 unb 900 unb 17 man';

745: '30 buijent man'.

5. Ka: peremptis eciam d 5. Aa: perempus eciam a de Parwis et filio ejus, A: que capita in particis deferebant. Dietrich siel in ber Schlacht. stron. 9, S. 912—913: 'ben m zu hant ire kleiber und barnsch jogen, alfo noch ben ftriten gen nub furent bonoch in bie

6. Stabtechren. 9, €. 913: wart ber pfaffen unb anbere lu erbrentet'.

7. 3u § 1130 vgf. KaA §
BD § 1164 ju 1404.
8. Ka: In die beati confessor
tris Dominici Ang. 4) ac Oswaldi
et martiris (Ang. 5), que erat

ferid's finer manne, guber Holften, by veer hunderben2, unde toch Dethmerichen3, bat land to wonnende. se habben tume twe dorp eber gewunnen, be Detmerschen quemen en enjeghen4; ber weren nicht wert; unde flogben ben bertogben mit al finem volke bot, ane bre, be semen vanghen; bar se mede vorworven, bat de starke berchvrede, be ere lant was gebuwet, scholbe weber neber werben gebraten; bat d bor ber vangen lofinghe willen 5.

11316. In beme sulven jare starff bertoghe Robracht, be Romesche nigh?; in bes ftebe wart geforen enbrechtlifen van ben forheren be

-& "be por': 'be' febit.

(Ming. 4); Rynesberd - Schene S. an 1404: uppe funte Dominicus unbe funte Oswaldes. Presb. s. 6. 107: in die Oswaldi regis extiris anno Domini millesimo ringentesimo quarto; Chronit d. 106 3u 104: 'in : Dewaldes bage'.

. Ka: Erikus dux Sleswicensis et s Holtzacie; A: Erikus dux wicensis et Albertus et Nicolaus ites Holtnacie; Bergog Gerbarbs ber, Graf Albrecht, war 1402 Sept. ber Obeim, Graf Nitolaus, icon Ronesberd . Gene: geftorben. e to holen ; Presb. Brem.: dux rardus; Chron. b. norbelt. Cach-bertoch Gert, beren hinrites fone, ige to Slesmit, greve to holfien : Ctormeren'.

L Ka: cum quingentis militibus

rmigeris.

L Ka: terram Dithmarcie intraveeam igne et rapinis vastantes. esberd Schene: 'put lant te Detmere. i'; Presb. Brem.: in Sudernamme o ordinato cum pluribus intravit: n. ber norbelb. Cachien: 'in Dit. chen'. Uber bie Guberhamme ib. Brem. u. v. Echreter u. Bier-1 2, 3. 391.

L Ka: Sed cum exire vellent per tum artum Delbrugge, Dithmarsi inde in nemore latitantes, interi sunt quasi omnes; paucissimis lentibus; D: Sed cum exire vellent meatum strictum Hamme diet im. esberch-Schene 'Unter tet auemen Ditmerfichen upre bie lant ere : sb. Brem.: duce autem Cherardo

in dicto loco Hamme manente . . . Ditmarticis super fossatum advenien-Chron. b. norbelb. Sachien : tibus: De Ditmerichen . . leben fit bi enen engen wech, be be hamme genomet is. . . . De hertoge quam bi ben engen wech'.

5. Rynesberch - Schene: 'Unbe twe ritter . . . nemen sie vangen, unde wol-ben bie aupt wesen mpt beme live, so mosten sie sid mechtighen, bat die hol-sten scolben bat nuge slot Marienborch bale nemen, bat sie bar vor bat land corteliten habben gebuwet'; Presb. Brem. 3. 109: inventi fuerunt duo, scilicet Wulff Poggewisch junior et unus Rantzouw, inter interfectos viventes ... per quorum redempcionem castrum in Deifbrugge constructum viceversa fuit demolitum; Chron. b. norbelt. Sachjen S. 111: 'El vengen unte greren be Dirmeriden . . . 30 gute man unbe enen ritter, genomet ber Bulf Bogbewifche. In eie lofinge nobigeben be Ditmerichen be G.liten, bat je fregen bat floer Marienbord, bat in teme jare bar bereren gebuiret mae, unbe verfiereten bat mebber in be grunt' Uter bie Burg . Presh. Brem E. 101 : castrumante Meldorpe in Delfbrugge ; Ceren, b. norbelt. Gidien 3. 105 Yap renberg, tai. Aum. 4. Zeiftrude, jest Binbmutle und Birtbelaue an ber Rerberau in Guterbit mariden: r.

Belige gert! 2. 327:

tonnigh van Ungheren, tonnigh Begbemunt !. umme be werbicheit mas em nicht vele, wente | be fo rife epn bere was, alfo by unfen bagben m ghemefen is. to ben erften fo mas fun bat mechtigbe rite to Ungberen ?; bar mebe is be erffname bes rifes to Bebemen, bat nu fon brober, be fonnigh, beiht3, bar mebe be marcgrevefchap to Mereren, be bar bor- 1 ftorben was van ibnen vebberen, twen broberen, Boft unte Brocovins : bar mebe habbe be be marfe to Branbenborch, be fon erve mas, be be na vorgaff ben burgraven van Norenberch, be fone fufter befta, alfo bir na gecreven is in finen jaren . joboch mo rife, wo mechtich be was, to annamebe be ben tore bor rechtichent willen unde recht to fterfenbe. be mas in fid een rechtverbich bere; bir umme er be untjengbe be fronen to Rome?, fo wolbe he erft alle bingh to rechte bringhen, also wat were affe gebroten van ber bilgen ferfen unbe van gbeiftlifem gute unte van bee rifes gube, bat icholbe men alle webergeven. bir umme let be Benebie beleghen unde of ander ftebe, be bes gubes vele babben unberbroden .

11329. In beme jare Chrifti 1409 in ber negeften nacht bes bagbes fancti Bartholomei 10, ene ftunbe por mitbernacht, bo was fo grot ertbevinghe in velen landen tolite, alje bi unfen bagbe gimerlbe bornomen is 11. bat begunde git birnt van Brugen, unde gbint bet bor be geftebe al bilanghes, unde marbe tume bre paternofter lant; icholbe bat lengber : waret hebben, be lube weren alto bebrovet geworben.

1133 12. In beme fulven iare vorhoff gif en grot orlogbe tuffchen

'In besim jare vorstarb berezoge Clement von Bevern, der Romisside foning was, und has Anpertus'. Er starb 1410 Mai 18 3u Oppenheim: Hösse S. 466.

1. Ka 830: Sigismundus rex Ungarie in die saneti Martini (Nov. 11) Aquisgrani coronatur in regem Romanorum ab archiepiscopo Coloniensi; A.: prius electus in Frankenvord ab A: prius electus in Frankenvord ab electoribus imperii. Zu Frantsut 1410 Sept. 20 wurde Sigismund, Oft. 1 Jost v. Mähren erwählt; nach-bein Jost 1411 Jan. 18 gestorben war, sand die abermalige Erwählung Sigis-munds Inii 71 zu Frantsut flatt. munde Juli 21 ju Frantfurt flatt. Bgl. 3ob.'s v. Bofilge Fortf. G. 327: unb by irwelunge geschach an bem 21. tage Julit bes monben', Aichbach 1, S. 290, 293, 306—307; Augem. D. Biogr. 34, S. 270; Deibemann & 205-207; Branbenburg, Ag. Sigmund u. Rurf. Fried-rich I v. Brandenburg S. 16-19.

2. Geit 1357 Dearg 31; f. oben &. 36

3. König Wenzel von Böhmen flath
1419 Aug. 16: Paladt 3, 1, 5. 472.

4. Brotop von Mähren ftarb 1408
Sept. 24, Paladt 3, 1, 5. 208, über
30ft f. Aum. 1.

5. Richt Friedrich, sondern sein Ernber Konrad, war mit Margaretha,
Rarls IV Tochter, vermählt.

6. S. unten § 1150.

7. Die Kaiserkrone erlangte Sigismund erft 1433 Mai 31.

8. S. unten § 1140.

9. Zu § 1132 vgl. KaA § 809 ju
1409.

1409.

1008.

10. Ang. 24—25.

11. Ka: Terremotus factus est in partibus stagnalibus orientalibus es Saxonia in noete saneti Bartholomei alias in illis partibus numquam pe-

ceptus.

12. Su § 1133 vgt. KA § 803 in 1409, BD § 1194 in 1409, D 1199 in 1410; bgt. auch sA § 812, BD § 1197 in 1410.

1409. 147

ber fab to Lubefe unde bem bertogben | van Louenborch. bit quam aljo to: De unvorsichtighe meniche, bertoghe Erife, en fone bes olben bertegben 1, be besammelbe vele volfes, bar mebe mas be van Wenben 2 unbe jon voll, unde toch vor be ftab to Moine funder vor to entjegene 3. unbe can ben berghe bor ber ftab ichot be bur in be ftab, unbe borbranbe begber be ftat ane be ferfen unbe bat rathus 4. unbe mit beffen branbe cuam be porretlifen in be ftabs mit ben fpnen, unde befummerbe be terfen unde bat rathus to giner wonninghe 6. bo bit be rat van Lubef ervoren, Do fenben je na guben hoveluben ute bem lanbe ber Solften, be mit em bat orloghe burben 7, mit ben togben fe in bat land to Raffeborch 145 bujenben, jes bugenben, tehn bufenben; fe branten, fe roveben; ben uff brochten je to ber ftab Lubet unbe buteben ben albar 8. bes bolfes,

L'wor lo': 'in' febit. 11. 'tenn bufenben': 'tenn bufenbe'.

L. Sobne Eriche IV, Des Alteren,

bann III.

2. Balthafar von Werle (f. S. 131
fam. 5) (chliest 1410 Sept. 3 Frieden
it Läbed bis nach Sept. 29: Lib. II. B.
1. Fir. 336; vgl. Rr. 342, 344, 356, 371,
172. Als Delser Criche V wird er nrlandlich nicht genannt.

3. Ka: Circa festum sancti Michaelis (um Sept. 29) Erikus dux de Lorendorg cepit opidum Molne. 1409
Tet. 14 melbet Läbed an Läneburg, 'dat

Land de beren Grif unde Roban, brobere.

me be beren Erit unbe Johan, brobere,

integen to Sassen, alse balling vor middage ene entjergebreve gesand hebben. Unde tohand barna . . . quam uns tidinge, wo bat se Molne belecht hebben unde hebben barvore gebrand': Lüb. U. 5. 5. Rr. 273; 1418 Ang. 3 behanptete die Sudt: 'do he Molne alrede gewinnen unde wol half vorbrand hadde, quam sin ebreff erft to Travenmunbe': baf.

6. S. 41.

4. 1410 März 29 seisten Edarb holimbotel und Klans Cordesbagen den
Theckern Urjehde van der wegen, dat
vo drouweden ze to verdende unde to
teichebigende umme des schaden willen,
te uns schude, do em Molne affgebrand
unde gewannen ward: Lüb. U. B. 5.
Ar. 312. Gin Schadensverzeichnis Lübterla, in deme dat de unser stad den hoff
innen Molne affbrande mit siner tobeteringe, der Mölner Bärger in dem
vorsalisten brande unde rove, des h.
Gein-haspitals und der Lübischen Diener

u. f. w. f. baf. 6, G. 41-45; barin beißt ce G. 44: Bortmer fo vorbranben promen unbe manne bonnen ufem wic-

belbe Molne in bem vorscrevenen branbe'.
5. Ka: per tradicionem Johannis Moller, proconsulis ejusdem oppidi, ut dicebatur. Bgl. unten ben Bericht über ben Berluft Mollns.

6. Ka: et incastellavit parochialem ecclesiam, ut se contra Lubicenses defenderet, quibus erat ab olim pro magna pecunia inpignoratum a suis progenitoribus.

7. 'to unieme frige, ben wit hebben mit den Sasseschen heren unde eren medehelperen' (Lüb. U. B. 5. Nr. 286) nimmt Lübed 1409 Dez, 6 die Knappen Sennese Katsow, KlausKave u. Detlev d. Buchwald (Nr. 281), Ledard und Lorenz Hatsow, KlausKave u. Detlev d. Buchwald (Nr. 287), Ecdard und Lorenz Hatsow (Nr. 283), Heinrich Alverstorp, Eter Mistorp und Otto Mummendorp (Nr. 285) auf 6 Monate in seinen Dienst. 1410 Jan. 28 werben Soldquittungen ausgestellt von Ender von Buchwald (Nr. 301), Edard und Lorenz Hatson (Nr. 302), Heinrich Alverstorp (Nr. 303) und Ludwig Bos (Nr. 304), Wärz 5 von Otto d. Buchwald (Nr. 309).

8. 1410 Febr. 12 leisten die Knappen Bolquin Scharpenberg, Raven d. Beng, Jasob Preen, zwei Bürger von Razeburg und 15 andere Personen den Lübedern 7. 'to unfeme frige, ben wit bebben

und 15 anbere Berfonen ben Labedern Urfebbe 'van ber megen, alfo my in ber Saffeiden beren frige ere gemangene geworben meren': 2fib. Il. B. 5, Rr. 306.

bat uter frab toch, was unmaten vele, een beel to perben wol abewapent, en bel to bote, bebbe van fopluben unte van amptluben, be vele were babben in guben mapen, bat meste bel jo in guber were. je togben ut umme ben brubben bach eber umme ben berben, alfo eme bat ebenne buchte; fe munnen veften, alfe Rifferom ! unde ander veften; fe vor- : branden ber hovelube hove wol achte eber tebne, unde beben unghelife groteren ichaben beme bertogben van Louenborch, ban be nam vrome. of togben fe vor Molne, bar fe vor legben mit buffen unde mit ichote; unte babben fe nicht enen bach bar bore legben, alfe men fegbebe, fe babben bat al ghewunnen; mer mit valichen reben worben fe vorveret, bat fe affe in togben weber in be ftab. be Lubefer habben erer vienbe fant gans vor berbet, were nicht ghewesen be bertoghe van Lineborch; be quam to Lubele unbe unbernam bat 2, unbe fette bit in begbebingben, bat | be ftab . to Molne, ere pant, mofte be to ben erften webergbeven 3, unbe to emie gben tiben to bolbenbe, mat bar were ghebegbenbinget. bo be bertogbe Grife is toch uter ftab, bo bewisebe be fit untruwelifen ben armen luben, be por weren vorbrant; mat fe begbet habben van inghebome, alfe bebbe, graven. fetele unde fannen, bat let be werpen uppe magben unde vorbe bat fo mier

14. 'mofte be': 'moften fe'. 15. 'to' febit. 18. Tetele

18. Tetele unbe': 'unbe friele'.

1. KD § 1199: Civos Lubicenses eum multo populo exeuntes vallaverunt municionem Ritzerowe et ipsum fortiter impugnantes eam tandem ceperunt et solo equaverunt. Postea vero civitas ipsa ipsum castellum reformavit et ipsum fortiter muniens, armatos in eo locavit. Danach Beder 1, S. 338; v. Robbe [2, S. 114; Hoffmann 1, S. 156. — Bermuthlich handelte es sich um eine Wieberecoberung. Ritherau gehörte 1403 Nov. 20 ben Gebrübern dennese und Bostrad und den Kindern des Otto Ritherau und den Mette: Lüb. U. B. 5, Rr. 86; erstere verpfänden der Mette und deren kindern ihren Antheil für 400 Mart: das 5, Rr. 160; und Mette verpfändet den Stadt Lübed, 'mell gante deel des slotes vorgreven. de sulven heren borgermester unde borgere inne hebben unde ere were darup leegen mogen, wo dalen en des behuf is': das. 5, Rr. 161. 1410 Apr. 4 lessen Otto Baderdart und ein Sohn durch der Stadt Ottor Baderdart und ein Sohn direct der Stadt Ottor Baderdart und ein Sohn direct der Stadt Ottor Baderdart und ein Sohn direct der Stadt Urselde der Stadt Urselde Grunden, der Grunden Grunde

toghen': baf. 5, Rr. 313. 2. 1409 Nov. 3-7 fanben wegen

2. 1409 Nov. 3—7 sanben wegen Mölins Berbanblungen Orrzog Deinrigs von Braunschweig-Läneburg und ber Stäbte Hamburg, Lüneburg, später and Rostod und Bismar, mit Lübed stätt, vorher war ein Stillstand mit den Lauenburgern geschlossen, bessen Bertäugerung Lübed ablehnte, da lethter 'bynnen den begebeingben de ere gheroved': D. Ab. der G. 288 1—10; vgl. Lüb. il. B. 5, Nr. 289. Dez. 13 beurfundet Erich seine Ausschnung mit Libbed 'umme verde, de unse vaher, hertogde Albert sellzer becht-nisse, unde wy na mit en habben': dal. 5, Nr. 290; die eigentlichen Sühnbriese battren von 1410 Jan. 19: bas. 5, Nr. 294, 295, desgleichen die Nebenverträge mit Herzog Deinrich von Braunschweig-Läneburg und mit Derzog Erich: das. 5, Nr. 293, 296.

3. 'also bat wo en Molne mit finer tobehoringe van finnb webber inantwerben willen unde scolen, unde en de borgere panthulvinge von laten't Lib. U.B. 5, Rr. 294; Erfärung Möllns über ven geleisteten Hulvigungseid von 1410 Jan-20: das, 5, Rr. 297.

MAOU

1281. Dit orloghe warbe van funte Dhonifius bage bet to funte Agneten taabe2.

1134. In beme fomer bes fulven jares bo was bat viantlife flot Gorlofen; bur ban ichach vafe roverve in ben ftraten, bar men be gorren lofebe 3; funberlifen een geiftlif perfone, be bar was tofter in finem orben, ben be rovere ban Borlofen beroveben jamerlifen. fe togben em ut al natet; fe besochten en al amme, of in ber hemeliten ftebe ; fe floghen en mit blaten fwerben unbe beben ie we, bat men en fet brochte in bat convent to Lubefe unde ginen fumpan. infulve ichach tuffchen Grevesmollen unbe Darfowe in ber veleghen ftraten in bem avende Michaelis 4. bit quam mit groter clagbe vor fonnigh Albrecht Bweben unte vele ander grote claghe; bit was em fere to berten.

1135. In bem jare bir na gescreven 1410 be besammelbe vele guber inte unde bovelube, of ut ben fteben Roftot unde Bismer, of ben berteten ban Lunebord, unbe quam por bat flot mit buffen unbe mit bliben, Inte wan bat unbe brat bat in be grunt. be bogen lube, Sans von beme Progbe 5, be guemen aff mit enem tane unbe ftideben an vur. be buwebe at flot weber up en werber in ber Elbena, bar bat bore habbe gheleghen, mbe lebbe be Elbena broe umme bat bus, unbe fter febe bat mit rennebemen unde mit velbrugben, bat bar nicht mer arghes ichal van ichen, will Gob.

1136 . In beme fulven jare vorhoff fit to Pragbe in Behmen een jede ber fetterbe, be bar borften prebefen jegben ben bilgben loven unbe alle falicheit unte be bilgen facramente, funterlifen jegben bat facramente tee bilgen lichammes unde bat facramente ber ruwe. je wurden ghemertet n in 70 artidelen, be fe lerben, be bar weren bat mefte bel tetterhe. fe habben loven fit enen mefter, nicht ber bilgben ichrift, alfo men en bete, mer ber warten fcbrift; be habbe 12 uteforen, alfo Chriftus fone jungberen, bar be mebe prebedebe ibne erringhe, be ftab to Bragbe habbe be in beffem lare, ale men ichrift 1412, wol halff vorteret, nicht allene be frab, mer " tat ganfe rife tho Bebemen . he mafebe be lube fo vorgiftich, bat we

L. "famir't "fanten". 25. 'fetterpe't 'fettere'. 26. 'bete': 'beten'. 30. 'veraiftich'.

I. Kn § 803: Sed cum Lubicenses or perciperent, venerunt cum machi-s et pixidibus et impugnantes, icem cum suis exire opidum compu-runt. Sed illi excuntes ipsum opi-im incenderunt et pro majori parte incraverunt.
2. Sen 1409 Oft. 9 61s 1410 Jan. 21.
3. Lyf. Sb. 19, 3. 526 § 689.
4. Sept. 28.

<sup>5.</sup> And 1354 werben 'Claus und ander von deme Kruge' als Inhader Gorlofens genannt: Bb. 19, S. 526 Anm. 2. über einen Ranbjug berer de Taberna gegen Mölln f. KA § 885, B § 1273a 3H 1417

<sup>6.</sup> Bu § 1136 vgl. KaA § 843, B 1227c at 1415. 7. Ka: Ad quod concilium quidam

magister universitatis Pragensis venit

mpt eme fprat eber ene borbe, be wart porferet, bat gube lube bebben in warheit ber bogbebe, bat batbe be in beme ichine; wart eme gelt gegbeven, bat gaff be vort bor Got. fin name bet Sufa t; fo wen men bar to fcbrift pe, fo bette Sufape; be ape, mat fe jut, bat wil fe nabon; alfe wat be fach gubes, bat ovebe be na in bem fcbine. be unmilbe fonnigh van Bebemen unte anter vorften unte beren begbeben ene unte be fonen. wente be prebedebe en ftude, bat en wol bebagbete, bat alle vorbenginghe bes gheiftlifen gubes icholbe nicht tomen ban ben prelaten, mer ban borften unde beren, also it bat vore bebbe gheroret in beme jare Chriffi

1137. In beme fulven jare mas en grot ftrib in Beftpbalen bo lichtmiffen 3 tuffchen ben biffchop van Colne unbe ben biffchop van Paterborne 5. be biffchop van Colne mit bem | greven van ber Marte 6 brachte to velbe 8000 wepener; be biffchop van Baberborne men 800 unbe man ben ftrib, unbe vengh 4000 finer vienbe?.

1138 . In beme jare Chrifti 1410 to was jo grot unbegripelich orloghe tuffden ten beren van Brugen, up ene halff, unte ben fonnigb van Rractome unde Bitolt, fon vebbere, tonnigh in Lettowen, up anter halff . fo me beffe hiftorien left, ben mach mer luften to wenenbe men to lefende. war umme fe ichelende weren, bat wil if hirna ichriben. beffe benten tonnighe van Kractowe unte Lettowen habben bebotet voll van verne lande, bat fe fcholben tomen uppe ene wiffe tite in bat land to Brugen, ere viante to vorbelgbente. bes worben fit tofamente ban ben ungeloveichen volle en alfobane ichare, bat fe mochten untellit weien. bar worben vorgabtert Sarracenen, Turfen, Tateren, be beuben van Damae. 2

1. 'ene' fehlt. 3, 'Gufap'. 4, 'wil fe': 'wil feb'. 7, 'vorbengingbe': 'vorbengbe'. 24, 'en': 'in'. 25. Benben': 'benbe'.

heresiarcha pessimus et inceptor destruccionis universitatis illius ac seminator errorum diversorum, qui-bus infecta est nedum civitas Pragensis, sed et tota illa patria, nomine Haz. Johann Huß, geb. 1369, lebrt in Brag seit 1398, wird durch Erzb. Shunto 1410 Juli 18 exsemmunicirt und verläßt

1410 Juli 18 erfemmunicut und verlagi Brag 1412 Dez.: Palady 3, 1, S. 190— 192, 252, 288.

1. Nach feinem Geburtsort, bem Markte Dufinec, ber theils un föniglichen Burg Ons (Gans), theils unmittelbar jur föniglichen Kammer gebörte: Palady 3, 1, S. 190—191.

2. Borber ift nicht von ihm gerebet

3. Um Febr. 2.
4. Kriedrich III, von Saarwerden.
5. Wilbelm von Berg.
6. Adolf IV von Cleve-Mart.
7. Treffen zu Delbrich 1410 Dez. 18;
Kriedensschink 1411 Sept. 6: Allgem.
Deutsche Biogr. 43, S. 169.
8. Zu § 1138 vgl. KaA § 814, BID
§ 1202 zu 1411, auch A§ 815, B§ 1202a.
9. Schlacht bei Tannenberg 1410
Juli 15 zwischen Utrich v. Jungingen einerseits und Wladisch v. Jungingen einerseits und Wladisch v. Polen und Witowt andererseits: vgl. Ann. Thor.
n. 306. v. Bollige Korl. S. 314—317;
Städtechron. 9, S. 913—915; Care 3.

1410. 151

ten, ban Berjen, ban Meben 1. of fprat men, bat fe bar to guemen ban Cafpien, bar be roben joben wonet2, be quemen tomale to bulpe beme fennighe porbenomet in alfobane groten ichare unde mennichvolbicheit. bat bat ertrife mochte beven van ichichte unde bewegbingbe bes volles, bar te beveilube mebe weren be fonnigh van Rractowe eber van Bolenen unbe te tonnigh van Lettowen. in beffer ichare babbe be tonnigh van Kractowe 17 werve bunbert bufent volfes; be fonnigh Bitolt van Lettowen 2800 raient polfes; of was bar to gefomen be fonnigh van Rongarbe mit ben Rufen; be brachten unmaten vele volkes ute Rufen to bulpe; in beme intren heere was be fevier van Tatheren, be bar habbe 15 werve hundert wient: bat men giffebe, bat bes volfes tojamenbe mas viftich werve bunbert bufent unde bunbert werve bufent. bir is nu en bragbe, mat'er fpife bes in beme weghe. men antworbe bir to: wat fe vunben in beme weghe, mite, egele, mulen, offen, ichape; bat bleich eten fe ro, bat blot brunten fe; par bee en brat in ben berthen, bar grepen fe an be menichen; funberlifen promen unde juncpromen be unerben fe, unde wenn fe eren fnoben villen habben mit en vullenbracht, fe fteden fe bore, fe foghen ut ere blot unde bat pleich vreten fe ro; wor fe punben finbere, ben flogben fe aff ere toppe, fe fneben up ere bufe, fe worpen uth be falbunen unbe eten Dar van be belfte, be anberen belfte bengben fe in ben gabel unbe ettent tar na, wen en hungberbe, mit albuslifer grefeliter munberlichfeit togben je bor be fant bet in Brugen 3. noch in Brugen oveben fe beffe unmenicheit albermeft. be ebelen vorften mant en, alfo tonnighe, bertogben

1. lesemen ban's fouemen to'. 4. 'mochte'; 'mochten'. 21, 'men's 'mente'

1. Ka: Bolezlaus rex Polonie cum valida manu armatorum tam Polonorum quam paganorum, Witoldi dueis sorum fretus auxilio, intravit tarram Prutzie. Ann. Thor. S. 314: Sed dominus rex Polonie congregato magno exercitu, stipendiariis multis de Bohemia, Moravia et aliis terris, Wytoldo cum tota potencia sua, imperatore eciam Tartarorum cum populo innumero sibi assistentibus. 305: 8 v. Bofilge Fortj.: "funber ber beamelte fich mit ben Tatern, Ruffin, litewin und Samauthin meber die criptimbeit. Milo fich ber loning von Belan mol besammelt hatte mit ben driftin und Balachin mit se evme groffin bere, das is unsprechichen iff. Städtecturu, 9, S. 914: "In bilem frige ut ben Margeten tage lamete fich ber faning von Readene mit ungellichem groffen volleber

beiben, mit fünig Bitolbe, mit fünig Spagemunt Bitolfes brüber, ben beibenichen fünigen unde mit bem tevfer von Tartarve'.

2. Bgl. oben § 1019.

3. Ann. Thor. S. 315: Tartari civitatem Gilgenburg invaserunt, muli-

unbe greven, be habben fes eber 10 wive bi fit, ber men wol plach, bat je alle tiid weren vul melfes; be fogben fe alfe findere to erer vobingbe. bir mogbe gi proven be unmenicheit bes volles. boret nu ben greielifen togant into bem lanbe to Brugen! bo fe quemen, bo fcbideten fe fit to ftribe, be gobesribbere mit beme lanbe to Brugen unbe mit beles guber hande luben, be em van verne landes weren tomen to bulbe, fe ichideben ere fpiffe bar enjegben. in bem erften togbanbe eres puregben mobes fo flogben fe bot erer viende 32 bugent; of ftorte vele volles van erer ichare bar neber. fe habben wol beholben ben gegbe !; mer, bo ie weren alto fere vermobet, bo quam en verich volf ber viente, be bar bab- " ben gheholben be achterhoebe bis ber landwere. be floghen bo up be Bruten, bat fe bar worben alle zeghelos. in bem erften toganbe bes ftribes unbe in bem anbern wurden bot gheilagben van ben driftenen 24 bugent, bar mebe weren 5 hundert and viftich ber gobesribbere, be ben mantel broghen 2. mer ber bebbene was nehn tal, be bar flaghen wer- 15 ben. up ber sulven ftebe bleven noch be Undubeschen twe bagbe, unbe belben ben roff unbe nemen alto ftolte have van mapene unbe van fulveren gorbelen, bat be ebelen beren by git habben3. bar na tredeben je port in beme lande. alle ftebe beveben por fe, war je benne togben, unbe bulbegheben beme tonnigbe van Bollen, be bar tonnigh is to Rractomes, "

4. 'togant': 'togant'. 7. 'fpiffe': 'fpife'.

1. Joh.'s v. Bosilge Forts.: 'Des czoch dy hendinschaft von irstin in den stryt; und von den gnadiu des herrin mordin sy vor suse weg geslogin. Und dy Bosan gwamen in czu busse, und wart ein große stryt, und der meister mit den synen slugin sich drystunt durch mit macht, und der koning was gewichen, also das deie sungen: 'Crist ist entstandin.

wart eyn grofir stryt, und der meister mit den synen stugin sich drystunt durch mit macht, und der soning was gewichen, also das dese sungen: 'Crist ist entstanden'.

2. Das: 'Des quomen syne geste und josdener, als dese un vormnet worin, und trossin mit yn uss dy hyte, und dy hepdin ni dy ander, und umbgedin sy, und stugin den meister und dy grostin gediteger und gar vil bruder des ordins alle tot... und dy lute wurden in der stuckt gestagin von Tattern, heydin und Bolan ane were, also das der soning das selb bebild mit den synen.' Ann. Thor. S. 315: et interierunt nostri; intersectique surerunt dominus magister, marscalcus, magnus commendator, thesaurarius et notabiliores et seniores tocius ordinis (cum 350 fratribus ordinis). Et pauci de ordine evaserunt, de quidus aliqui suerunt capti;

et multi de nostris preter jam dietos in fugam sunt conversi. (De parte ordinis fuerunt cesi ad 40000.) Stäbtedron. 9, S. 914: 'bas ir nj zweibunbert werbe tujent man irjlagen wurbent unb vil gefangen'. Ka: et interfectis ibidem pene (omnibus) cruciferis: B: interfecti ex ipsis fratribus eisciter 300; D: circiter 400, sed de Prutenis ceteris innumeros.

3. 306.'s v. Bosilge Forts. S. 317:
'und als beser firtht was vorgangen, be bleib ber konig legin czwene tage bo ber walstad, und tos plundern di irstagin und bewarin du gefangin'. Städteckren.

9, S. 914: 'do blibent die beiden vier tage bo ligen und zugent die boten

age bo ligen und zugent die betten beter tage do ligen und zugent die boten cristen us, das sie nacket logen.

4. terram ipsorum devastavit, castra, opida, civitates in dedicionem recepit. 30b. 8 v. Bosuge Forts. 317: Und wart groß jamir obir alle das lant czu Brustin, wend sich rittir und knedde und die großen siede des landes alle numetatin czu dem sonige. und swaren im alle manschaft und truwe.

arme be Marienborch unde be Konnighesborch. bo togben fe mit unmaten refe polfes por te Marienborch 1, be to whnnenbe bor bes groten schattes villen, be en was vormelbet. bar legben fe vore in twen beeren mit saller macht unde ichotten mit buffenschote unde mit bliben into ber borch. wer, be up ber bord weren, be weren bes ichottes unvorschridet. up ber Marienborch weren guber weraftiger lube 15 bufent van binnen landes, of van prometen lanben 2, ben nenes arbebbes ene porbrot, beffer en beel, tufent ober twebufent, mafeben fit in bat beere unbe flogben in enen orben ben vienben aff 400 eber 500. bib beben fe vafen, mol 11 mefen alumme, - tat fe vor be borch leghen. fo wen beffe guben lube weber to ringe vlogen m be borch unde be vienbe en nalepen, bat fe wolben fe gripen, fo weren me 300 buffen ober mer unbe ichotten van ber borch en be foppe aff, bat undubeiden mer volles verloren vor ber Marienborch, ban fe verloren bem ftribe. bo je bit fpel 11 wetene alumme habben gheovet unbe ber tiende buepe fit vufte vorminnerbe, do treben be beren unde be vorften to ten tonnighe van Kractowe unbe fpreten go: 'here, wor umme wil gi me wolf tomale vorlefen? ze gi wol, bat wi nenen vromen mer ichiden? gi bebben bat ganje land ghewunnen; be ftebe hebbet ju gehulbeghet; thet maff! bee is tiib'. be fonnigh bebe na rabe unte toch mit ben gaufen beere enwech by bem feste fancti Dichaelis ?. beffe rat mas van beme bilgen geifte, be bes unghelovegben tungben beweghebe, be tungben Cappbe, be bar be warheit rorbe to bem libende Chrifti, allegne bat he ber warbut nicht vornam. bit schrive if bir umme, wente men fprat to ber tiid, tat wol 80 bujent volfes van Tatheren unde Turten habben fit befammelt, ante, man be fonnigh ban Krafowen bebbe en mer ghewentet, fo weren le al ghelomen. ere fecte begunden fit mit ertbevinghe, also bat beschreven ie in ber tronefen in ben jare Chrifti 1202 unbe 42, 43, 45, 46, 56,

L 'steren': 'beete'. 24. 'unde': 'van'. 26, 'ertbevinghe'; 'ertbevighe'.

- 2. KA: Sed non expugnavit propter virilitatem et strennuitatem domini de Plawe, qui ipsum cum suis defensavit ad intra existeus; pgl. 3ch.'s v. Boflige Fortf. S. 318. Daf. S. 320: 'alfo das das bus bemannet wart wol mit 4000 werbaftigen man, by be blebin nj bem hnje'.
- 3. Um Sept. 29. Das. S. 320: 'Und ber soning lag dovor 8 gancze wochin'; S. 322: 'Und als her bachte, das her ber lande wol mechtig were und gesegin bette 8 wochin vor Marienburg, do czoch her von danuen'.

<sup>1.</sup> Ka: Margenborehquoque castrum obsidione einxit fortissimum, ita ut ve et lamentum esset in omni terra illa plus quam memoria hominum cuntinet. Ann. Thor. S. 315—316: Deminus itaque rex post paucos dies cum toto exercitu suo processit verma Marienburg et in die s. Jacobi Juli 25 venit ante Marienborg; jeb.'s v. Bofilge hort. S. 320: 'Des und ber tening von Bolan mit iquir mant ver bas hus Marienborg und briegir is an tem 10. tage noch tem tritt. Eribtedron 9, S. 914: 'bonech ingent für für Mergenburg und fürmerent bus.'

unde greven, be babben fes eber 10 wive bi fit, ber men wol plach, bat se alle tild weren vul meltes; be soghen se alse kindere to erer vodinghe. bir mogbe gi proven be unmenscheit bes volles. boret nu ben greje liken togank into bem lanbe to Bruten! bo se quemen, bo schicken fe fit to ftribe. be gobesribbere mit beme lanbe to Brugen unbe mit beles guter hante luben, te em van verne landes weren tomen to hulpe, k schideten ere friffe bar enjeghen. in bem erften toghanbe eres vuregben morce so floghen se bot erer viente 32 bugent; of ftorte vele volles van erer schare bar neber. se habben wol beholben ben zeghe1; mer, bo fe weren alto sere vermodet, bo quam en versch volt ber viende, be bar habten gbeholten te achterhoete by ter landwere. te floghen bo up k Prupen, tat se bar worten alle zeghelos. in tem ersten togande ba ftrites unte in tem antern murben bot gheflaghen van ben driftene 24 bigent, bar mebe meren 5 buntert and viftich ber gobestibbere, be ben mantel trogben?. mer ter bevtene mas nevn tal, te tar flaghen wer! up ter julven stere bleven noch te Untuteichen twe baghe, und telten ten roff unte nemen alto ftelte bave ran mapene unte van fit veren gertelen, bat be etelen beren bo gif barben? bar na tredeten ! vort in teme lante. alle frete bereten vor fe. war fe benne toghen, und bultegbeten teme konnigbe van Pollen, te bar konnigb is to Rradowell

4 hopest hogest - I have home.

et multi de nostris preter jam dictoi în fugam sunt conversi. De parte ordinis fuer în ces, ad 40000. Etable dire 9 2 914: das în ni prelumbet mete inferiment max irlagen under nut oil grangen. Kai es interfectis likliem trans crunifus cruciferis; B. orterfecti ex ipsis fratribus circum 80. De mireter 400, sed de litera s cetter s înxumeros.

A Set an Bolle Bert E. 310 and a few forms of the few first was borgangen. When he had been for a logar content of inlaging the boltement of the few forms and the few first the few first the few first the few first the few forms of the few first the few forms of the few forms o

the second decrease decreased and appropriate the second decreased and the second decreased decreased and the second decreased decreased and the second decreased decr

ute ber erben. bit wunder to fende unde the horende, lep bar to al bat land, bes mas in Sweben ebn erbar ribber, geheten ber Abraham, be melbe bes spotes en enbe maten unbe wolbe of geen, oft bat of were enn naturlit meniche eber en broch. be let bat vate werpen in bat vur, bat enne porbrande nicht; be ftat bat bide bor mit fwerben unde mit fpeten. bat en gaff bar nicht umme. bo bit habbe gbewaret wol bre verbenbel jares, be wolben fe bat bringhen to ben perner, bat he scholbe bat beimeren. also ge quemen by bes perners bus, also vorswant bat spot unbe wart nicht mer ghefen, beffen reben en babbe if nummermer gelovet noch bar ban gescreben, en habbe nicht en waraftich gheiftlit persone, ute Sweben gbeboren, beffe rebe van fit gefproten mand velen perfonen to Subefe in funte Ratherinen convente, be bat fmor, bat be bat fpot habbe ibefeen unde bort unde mit eme were ghewesen in bem ftoben unde em tetaftet af gine munben, unbe bi beme mas be fpot gerne.

11401. In bem jare Chrifti 1411 bo mas be erbar ftab Benebie lelegbet noch fwarliten van ben Ungheren, bes Romeichen tonnighes mannen, und mit anderer fanbesheren volle, unde mas unmate bure thb binnen ber ftab. of by ber fulven the wart beleghet Tervif, bat ben van Benebien toboret, bat be fonnigh ban Ungheren, beffes fonnighes porparer, in vorjaren en habbe affgewunnen unbe ze bo weber wunnen 2.

4. 'pur': 'mur'. 5. 'nicht': 'en nicht'. 17. 'anteren'. 20. 'babbe in'.

1. Ru § 1140 vgf. KaA § 827 ju 1414, BD § 1213 ju 1413. 2. Ka; Sigismundus rex Romano-rum electus Venecianos obsidione elnxit et incendiis, rapinis, interfectioulbus et devastacionibus terrarum ac plurimis aliisincommodis graviter plus quam per annum vexavit. 1411 Nov. 11 (didt Siaismund gegen Benedig, das 1409 Juli 18 Para und alle Antrilde auf Dalmatien von Ladislaus aclauit dat, ein ungarisches Her unter Bidda von Casta aus, der Nov. 28 in firiaul eindricht, dis an das Gebiet von Tredisch verdringt und 1412 Jan. 3 imischen Conegliane und Sacile die Benetianer besiegt, nach einer vergebies Aredische Gebiet verlässt und sieden Bestilltunung der Haudischt aber das Tredissche Gebiet verlässt und sieden bis aus Indiede Assachen 1. 2. 232—233, 337—336. 1412 schieft Stammund wiederum ein ungarisches heer 5. 232-233, 337-339. 1412 fcidt Bigmund wieberum ein ungarifdes heer unter bem fiebenblirgifden Bolwoben Rifolans Marcjaln aus, ber in Friant bei Motta gegen Carlo Malatefta fiegt,

aber fallt: baf. 1, S. 339-340; Ang. 9, ebenfalls bei Motta, wirb Bippo von Dzora von Carlo Malateffa geschlagen: bai. 1. S. 343-344. Mitte Rovembers bricht Sigismund felbst auf und fangt Dez. 18 in Ubine au; nachdem Bippo Babua und Berona, Bassano und Bippo Babua und Berona, Baffano und Bicenza vergeblich angegriffen, bricht Sigismund im Febr. 1413 gegen Ifrien anf, gewinnt Muglia und Balle d'Ifrien und febrt nach Kriaul zurfic, wo inzwischen Keltri burch Bandulso Malatesta in Alche gelegt worden ift, und gebt dann nach Triest, wo Mrr. 17 ein fünfjäbriger Baffenftillftanb abgefchloffen mirb: bai. 1, S. 345-349. Bgl. Leo 3, G. 118-119. Am 12. Rebr. 1412 batte Sigismund ben Saufeflabten allen Berfebr mit Benebig unterfagt, 'und wann fo ond unffe und bes riche fiete, floffe, fant und lute, als Bern, Babam, Bin-cenes, Tervifer marte und aubers, wiber uns und bas ruche und miber rechte lange einte freveulichen ingehalben haben und halben': 28. Stieba, Sanf. Bene-

11411. In beme fulven jare vorhoff fit en orloghe tuffchen Dargareten, ber fonnighinnen to Denemarten unde ben Solften. be Denen unde be Solften ftorten vate tofamenbe unbe flogben fit umme be tobbe. funberlifen in ener tib bo blun be Denen; be Bolften jagbeben fe, unbe venghen erer vele guber lube, unbe nemen en wol 70 fabelbe perbe 2: 15 bar mebe habben fe langhe guben brebe. be flat to Blensborch habbe ber m. Solften wefen; ber en wolbe be fonnighinne en nicht laten 3. fe befummerbe ben berch, be boven ber ftab licht; fe let brefen neber en clofter, bat up ben berghe ber ftab lach unbe mas ber barvoten brobere, unbe ichot rone an be ftab, unbe borbelgbebe bele gube lube .

1142. In beffem fulven jare babbe be fonnigh van Reapolis beleget be ftab Rome wol mit 80 bufent fpethen, unbe habbe bure tib gbe matet van bonnen; mer bat warbe nicht langbe, wente be wart bar mit craft af ghejaghet mit macht bes pavefes unbe ber Romere 5.

1143. In beme fulven jare in bem fomer by funte Margareten is bage 6 bo lach be tonnigh van Sweben mit vuller macht finer manne unbe

2. 'be' feblt. 11. gare' feblt.

tianische Hanbelsbeziehungen im 15. Jahrh. S. 139—142; vgl. H. K. 6, Rr. 99. Wegen ber Mark Treviso S. Bb. 19, S. 577 Anm. 3.

1. Bu § 1141 vgf. nA § 816, BD § 1203 ju 1411. 2. Ka: Erikus rox Dacie . . . litem gessit cum Hinrico duce Brunswicensi et Luneburgensi, tutore ducatus Sleswicensis, eo quod filii sororis sue ducisse Sleswicensis pueri essent et impuberes. Qui dictus Hinricus dux veniens cum magno exercitu, auxiliantibus ei fratre suo Bern-hardo duce et comite de Schowen-borg, regi et Danis grande intulit excidium, plures occidendo et cap-tivando. Cujus tamen victorie prosperitatem virtute et strennuitate co-mitis de Schowenborg magis quam propria habuisse manifestum extitit.

B: et non Henricus dux, eo quod ipse Henrieus in illo conflictu per-sonaliter non fuerit, sed solus Adolsonnliter non fuerit, sed solus Adol-fus cum paucis de exercitu Saxonum. Sieg Abolfs IX von Schauenburg über die Dänen bei Eggebed auf der Solle-rupper Heide 1410 Aug. 12: Presb. Brom. S. 116—117; Michelsen, Staatsb. Magazin 8, S. 572; Dahlmann 3, S. 92; Wait 1, S. 299; Ersied S. 399, 501. Über Korners Bericht 1. Wait, Uber hermann Rorner G. 37-38

3. Flensburg und Richnus waren Rg. Erich 1409 Sept. 21 von Graf Seinrich, Bifch. von Osnabrild, auf ein

Deturid, Bijd. von Denabrild, anf em Gabr verpfändet worden: Presh. Brem. © 114; Dahlmann 3, © 91; Waith 1, © 297; Ersico © 397—398, 501. 4. Presh. Brem.: Rex autem, ha-bitis eivitate et castro, statim fecit civitatem fossato profundissimo, si-cut hodie apparet, et alciori muro circumduci ac eciam montem, qui est super civitatem, consimiliter

circumduci ac eciam montem, qui est super civitatem, consimiliter circumfodi fossatis et palis et aggere invincibiliter precludi. Bon ber Duburg ift die Ruine noch erhalten.

5. Kg. Ladislaus von Reapel erscheint 1408, während Gregor XII in Anca, Beneditt XIII in Bortovenere weilt [6. 5u § 1118], vor Rom, das Baolo degli Orfini [6. 3u § 1070] besetzt hält, gewinnt diesen und dält Mpc. 25 seinen Einzug: Leo 4, S. 561—562. Endwig II von Anjon, den Merander V [6. 3u § 1122] mit Reapel besehnt und zum Gonsaloniere der Liche ernannt tommt 1409 Oft. I vor Rom nad Malatesta de Malatestis und der zu ihm übergetretene Paolo degli Orsini ziehen Maiarela de Maiarela lino der 31 fam ibergetretene Baolo begli Orfini 1leben 1410 Jan. 1 in Rom ein: Lee 4, S. 563, 271; Gregorovins 6, S. 594—596, 6. Um Juli 13.

1412,

finer fiebe Roftof unbe Bismer 1 por ben Stritvelbe, bat flot to wonnenbe unde be Moltheten fit underbannich to matenbe. bes en tonbe be nicht gebon, wente je werben fif fo menlifen van bem flote mit bliben unbe mit buffenichote, bat ber anberen arbebt unbe er anvechtinghe ene vorfloch a nicht. be Lubeichen babben bar bore ene bliben; be mart borbrant. fe Sabben up ben Stritvelbe fpije ennoch unbe fenben vaten in bat beer erer meberfaten biffche unbe anber fpife; of mochten fe ban bem flote up unbe aff fomen, bat ene funbe en nemant beweren. bo be fonnigh wol twe mant bor bem flote habbe gheleghen unbe nicht ichaffen enne tonben, bo a toch be bar aff mit ben finen funber brome.

1144. In beme jare Chrifti 1412 bo wart vorsonet bat orloghe tuffchen ben pavefe unbe beme fonnighe van Reapolis; bo mas bes unrechten paves Gregorii macht al enwech 2.

11453. | Dar na by bes bilgben lichammes bage' bo gaff fit to genaten paves Gregorius, bat he mer wolbe underbannich fon paves "Bobannes, unfem rechten paves . alfo mart be bilghe ferfe en, bebbe in

1. 1409 merben bie Ritter Otto Beregge, Sinrich Revention, ber Ro-inder Burgermeifter Sinrich Bitte, Dennele Mottle to bem Strptvelbe Benmeinete Mottfe to bem Strytvelbe hennete Mottfe to bem Juwan, Wolbemer
Partife, Everb Moltfe, Jurges Moltfe'
und 3 andere Knappen wegen Ermorbung und Beranbung bes Bürgermeifters Atfolaus Binfe (Juni 2) zu
Bismar versestet: Mell. Jahrb. 23, S.
352—353. — KaA § 839 zu 1414,
BD 3 1233 zu 1416. berichtet von einem BD 3 1233 gu 1416, berichtet von einem Kriege zwijchen Johann II und Urich I bem Stargard, Albrecht V von Schwerin und bem Stadten Roftod u. Wismar, en denignte, Albrecht v von Schwerte ind ben Städten Rostod u. Wismar, einerseits, und Baltbasar und Johann von Werse, andererseits, in welchem Baltbasar militem prepotentem nomine Hinricum Moltike gefangen timmt, quem exaccionare ad ultimum volens in tormentis occidit, während die Herzisge v. Schwerin den Better der Werser, Epristeht von Waren zum Gefangenen machen. Der Vame Heinrich seht wohl inridimtich für Johann; Boll 2, S. 106 Anm. 2 bringt Korners Rachricht mit dem 1415 Sept. 8 gestorbenen und zu Deberau bestatteten Deinrich Moltse v. Teitenbert in Berbindung.

1. Der Kortleher berichtet nicht, daß 25 dem Tode Alexanders V s. 31 § 1122 Baltbasar Cossa, als Papst Sodann XXIII, am 17. Mai 1410 ere

wählt ward: Sefele 7, S. 7. Rachbem biefer 1411 Apr. 13 nach Rom fiberge-siebelt ist, zieht Lubwig von Anjon (f. zu § 1142) Apr. 28 von bier aus gegen Rabislans, fiegt über ihn Mai 19 bei Rocca Sicca, verfolgt aber ben Sieg nicht, sonbern tehrt bem von Labislans anfgebrachten neuen heere gegenüber 3uli 12 nach Rom zurfid und zieht 1412 Juni 25 nach ber Provence beim. Nachbem bann Inli 25 Johann XXIII mit Labislaus Frieden geschloffen hat, läßt dieser ben bisber von ihm geschühren läßt dieser ben bisber von ihm geschiltzen Gregor XII fallen, ber Oft. 31 das Königreich verlassen muß und bei Carlo Malatesta in Rimint ein Afpl findet. Bgl. Leo 4, S. 273; Gregorovius 6, S. 603—609; Defete 7, S. 14—17.

3. Dieser verworrene Bericht gehört in das Jahr 1415.

4. Der Tag siel 1412 auf Junt 2, 1415 auf Mat 30.

5. Am 15. Mai 1415 wird zu Kosinig Gregors XII Erstärung verlesen, daß er abzudanken geneigt sei; in der vierzehnten allgemeinen Sihung, Just 4, verzichtet Carlo Malatesta in seinem Ramen auf die päpstliche Witrde: Gregoro-

men auf die päpfliche Bürde: Gregoro-vius 6, S. 333; detele 7, S. 125, 182-183. 6. Johann XXIII verlpricht zwar 1415 März 1 die Refignation, entflieht aber März 20 nach Schaffbansen und aber Mary 20 nach Schaffbanfen und wenbet fich Dary 29 nach Canfenburg,

enem paveje 1 unbe of in enem tenfer 2. ben paves Gregorio wart bo gegeven en gub biffchopdom, unde be fcholbe fon be bogbefte carbinal3.

1146. In beme fulven jare achte bagbe na pajchen to was en hochlit famelinghe to Luneborch ber toplube ute ber benfe, be begbebingbe weren bar van velen ftuden, funberliten van ener voreninghe tuffden bem s olben rabe to Bubete unbe bem nien. be voreninghe wolbe fit bar nicht vinten; also togben fe al emvech 5. be borgermefter unbe be ratheren, bo je quemen up be Dete, bo worden je gevangben; icholben je los werden, jo moften fe bat loven, bat fe enen vangbenen, ben fe babben to gubefe in eren floten, moften los gheven; bar loveben vore be ratiube van w Roftot unbe ban ber Wiemer.

11476. In beme fulven jare in ber nacht na funte Betere bagbe in ber arnen? be verbrande to beme bome to Lubete boven be ummegant van bem fore an bet in bat enbe ber ferfen unde nebene be ichole unbe ber ichlapscholer ghemat, unde fortlifen gejecht, wat boven ben welfte mas, is alje reventher, ber prefter fameren, bat porbrenbe tomale; bat melite bleff allebne ftante. alto vele bures gubes vorbrante bar mete, alfo fulveren gorbele, fulveren ichalen unbe ander ingebome, bat ben prefteren was gedan to holbende; of ftunt en bat wol een beel to panbe; of mochte bat wol en bel er egbene gin. bit pur quam to wegbe van welicheit m ber flapicholer, be bes bagbes tovoren weren menghen varen, unbe que men | bes avenbes to bus vorbrunten, unde vorsumeben bat licht, bat fe s

16. 'prefter': 'peeffere'. 20. 'melideit': 'pelideit'. 22 'porfumeten': 'vorjummeben'.

Apr. 10 uach Freiburg, Apr. 16 nach Breisach, Apr. 25 nach Renenburg; von Renenburg nach Breisach zurückgelehrt, wird er bewogen nach Freiburg zu geben, muß März 17 die Gesandten bes Konzils nach Radolfszell begleiten und wird in ber zwölften allgemeinen Situng, Mai 29, für abgesetzt erflärt; nachdem ihm bas betreffenbe Defret Mai 31 überreicht worden ift, wird er Juni 3 gefangen nach Gottlieben, dann nach Ortbelberg und Mannacim gefährt. Deibelberg und Mannbeim geführt; 1417 Deg. 28 befchlieft bas Rongil feine Freilaffung; er bemuthigt fich vor Darbinalbijchof von Ansculum erhoben und stirbt noch in demfeiben Jahre: Hefele 7. 2. 85, 91, 101, 107, 112—113, 133—134, 139—141, 331—332.

1. Rachbem bas Rongil in feiner 37., nemeinen Situng, 1417 3nli 26, allgemeinen Sibung, 1417 Inti 26, die Abjehung Benebitts XIII ansgesprochen hatte, gingen die Rarbinate Rov. 8 ins Konflave und erwählten Nov. 11 Onto Colonna, als Papft Mar-tin V. Hefele 7, S. 314, 328. 2. Tob Wenzels 1419 Ang. 16;

tin V. Hefele 7, S. 314, 328.

2. Tod Wengels 1419 Ang. 16; Sigismunds Kaiferfrönung 1433 Mai 31: f. 31 § 1131.

3. In der 17. Sithung des Kongils, 1415 Juli 14, wird das Defret verfündet, durch welches Angelo Corrario jum ersten Kardinalbischof und beständigen Legaten in der Mark Ansona erganntt wird; 1417 Oct. 18 stiede et junannt wird; 141 nannt wird; 1417 Oft. 18 ftirbt er gu Recanati bei Anfona: Defele 7, 8.230,184

5. S. ben Recefi von 1412 Apr. 10 3u Luneburg: D. R. 6, Rr. 68. Der neue Rath war burch bie Burgermeifter Eier Stange und Thibemann Steen vertreten, becen Gefangennehmung nur bier berichtet wird.

6. Ju § 1147 vgl. KaA § 824 3u
1412, BD § 1210 3u 1413.

7. Aug. 1—2.

tes nicht uth en beben. bo bat pur begber brente, bo quemen fe natet mit eren berben birvore lopenbe to fpegbe aller fcanbe 1. be armen prefter, be bar boven wonden, be villen natet hernebenne uten vure unbe beben fit gar me.

1148. In beme fulven jare bo buwebe be paves Johannes gin palas to Rome unbe veftebe bat gar ftart. be mafebe ute finen palas enen farten gant mit borftwere unbe mit tonnen bet in be Engelborch 2. be lorch licht umme enen ftenberghe unbe is fo ftart, bat fe is unmynnelit. in bem bergbe is fobane mat to ftallingbe ber perbe, bat men mach bar same ftallen 3 hundert perbe. be beschattebe be Romer, bat fe moften geben eres gubes ben verben pennigh. albus habbe be bulle macht alles bingbes.

1149. In beme julven jare bo habbe be Romeiche tonnigh enen bach abeleghet up funte Jacopes bach3, to Dva in Ungberen to tomenbe, to n prefenbe bar en recht al ben jenen, be bar ichellinghe habben. bar quam upbe be tiib alto vele voltes tojamente, vorften unbe lanbesberen, ribber inbe fnapen, funbergben be fonnigh van Rradowe mit ben cruceberen van Bruten, te noch grote ichellinghe habben umme lantichichtinghe, bar vore ban geichreven is 4, unbe worben bar bruntlifen unicheiben 5, bat fe mer sicholben bibben ewighe vrunde, unde nen upftot fchal mer mant en fon; jo we ben brebe brefe, be icholbe in bat Romiiche rife webben bertich bufent mart ghelbes.

11506. In beme fulven jare bo vorgaf be Romeiche fonnigh, be marte to Branbenborch bem burgreben ban Rorenberghe unbe finen stinderen, to ewigher tiib to besittenbe"; wente fon wiff mas bee Romeschen

14, 'to tomenbe': 'to to fomenbe'. 10. 'is': 4ift'.

1. Ka: In civitate Lubicensi prope scelesiam cathedralem incinerata est scols et dormitorium canonicorum per negligenciam cujusdam coralis celesie; A; coralis cum scorto dor-

mientis.

2. Über die Berbindung des Bati-lans mit der 1379 zerförten und 1389 wiederbergestellten Engelsdurg mittels eines debedten Ganges durch Johann XXIII i. Gregorovins 6, S. 677—678.

3. Juli 25.

4. S. § 1138.

5. Schiedsspruch &g. Sigismunds
1412 Ang. 24 zu Ofen. Joh.'s v. Bosilge Forti S. 330: 'was gutes willen der derre fening von Ungern vor be-

wyset hatte, bas tat her alles borumb, bas ber orbin im gut und geld solde habin gegebin. Und do das nicht geschach, do sprach her deme koninge von Polan czu du de beczalunge, du der orbin im noch nicht hatte vergoldin, mit der busse, du de bereicht der Sendedoten der preußischen Städte v. Aug. 24: Toeppen 1, Nr. 158. Bgl. Bolgt 7, S. 180; Caro 3, S. 395. €. 395.

6. Su § 1150 vgf. aA § 889, BD § 1276 3u 1417. 7. Ka: Sigismundus Romanorum

rex in Constancia cum magna solemp-nitate fecit comitem de Clivis ducem et Fredericum borggravium Noren-

enem paveje 1 unbe of in enem fepfer2. ben paves Gregorio wart bo gegeven en gut bijfchopbom, unde be scholbe fon be hogheste carbinal's.

1146. In beme fulven jare achte bagbe na pafchen 4 bo mas en bochlit samelinghe to Luneborch ber foplute ute ber benfe. De beghebinghe weren bar van velen ftuden, funberliten van ener voreninghe tuffchen dem olben rabe to Lubete unde bem nhen. De poreninghe wolbe fit bar nicht vinden; also toghen se al emvech . De borgermester unde de ratheren, to je quemen up be Dete, bo worden je gevangben; icholden je los werden, jo moften je bat loven, bat je enen vangbenen, ben je habben to Lubele in eren floten, moften los abeven; bar loveben vore be ratfube vanu Roftot unbe ban ber Wiemer.

1147 ". In beme fulven jare in ber nacht na funte Betere bagbe in ber arnen bo vorbrande to beme bome to Lubete boven be ummegant van bem fore an bet in bat enbe ber ferfen unde nebene be ichole unte ta ichlapscholer ghemat, unde fortlifen gejecht, mat boven ben welfte mas, u alle reventber, ber prefter tameren, bat porbrenbe tomale; bat weifte bleff allenne ftanbe. alto vele bures gubes vorbrande bar mebe, aljo ful veren gorbele, fulveren ichalen unde ander ingedome, bat ben prefterm was geban to bolbende; of ftunt en bat wol een beel to pante; of mochte bat wol en bel er egbene gin. bit pur quam to wegbe van welichets ber flapicholer, be bes bagbes tovoren weren mebghen varen, unde que men bes avendes to bus vorbrunfen, unde vorjumeden bat licht, ballen

16. 'perfer'; 'perfere'. In 'melideir': 'velideir'. Il 'verfameten'; 'verfammeten'.

Apr. 10 nad Breiburg, Apr. 16 nach Berifac, Apr. 25 nach Meuenburg; von Neuenburg nach Breifach gurudgelebrt, werd er bewogen nach freiburg zu geben. pils and Nabelispel begleiten und werb ber gwilffen allgemeinen Sipung, Mai 28, idr obgeiett erflärt; nachbem ihm bas beireffende Debret Mar 31 überreicht werben ift, weirb er Juni 3 gefangen nach Getrlieben, bann nach beibeiberg und Manneeus ge-(417 Dig. 28 beidelieft bas Rengil und Mannbeim geführt; Freilaftung; er bemiltbigt fich ber Marmind 14/19 son than yarn Rusdinaidished von Tubenium erhoben und thick nich in demiciosa Jahre: Peleic I. 03. 85, 84, 194, 197, 113—113, 134, 139—141, 301—302

2. Rushbur bos Roupi, in feiner II. allgemeinen Figung, 1417 Juli 26. die Briegung Benedite Xall untgeNov. 8 ins Konflave und ermöhlte Nov. 11 Orte Colonna, als Bapft Mo-tin V. Defele 7, S. 314, 328.

tin V. Dejde 7, S. or 1 Mag. 2. Zob Shengels 1419 Mag. 2. Zob Shengels 1413 Sigitmunde Reiferfronung 1433 ffa

31: f. ju § 1131. 3. In der II. Segung bes Konill. 1415 Juli 14, wird bas Deftet to blinder, durch weiches Angelo Cornid jum erfen Landinaldischef und belie digen Legaten in der Mark Anfons er nannt werd; 1417 Dfr. 18 ftirft er p Rocanati bei Antena: Dejele 7, S.230,184

5. S. ben Shorf von 1412 Apr 19 31 Marchang: S. R. 6, Kr. 68. Lo neue Rath mer burch bie Sürgermitte Eine Stutige und Thiberteann Sin section bear Gefengerrefering to bier Serigine wielt.

6. St § 1140 tot. KnA § 824 p 1412, 500 § 1200 pr 1422. 7. Stag. 1—2.

uth en beben. bo bat bur begber brenbe, bo quemen fe natet berben birbore lopenbe to speabe aller schanbe 1. be armen be bar boven wonden, be villen natet bernebenne uten vure en fit gar we.

48. In beme fulven jare bo buwebe be paves Johannes gin palas unde veftebe bat gar ftart. he matebe ute finen palas enen ant mit borftwere unde mit tonnen bet in be Engelborch'2. be ht umme enen stenberghe unde is fo ftart, bat fe is unwonnelit. berghe is sodane mat to stallinghe ber perbe, bat men mach bar Men 3 hundert perbe. he beschattebe be Romer, bat fe mosten es gubes ben verben pennigh. albus habbe he vulle macht alles

19. In beme sulven jare bo habbe be Romesche konnigh enen bach up funte Jacopes bach3, to Ova in Ungberen to tomenbe, to bar en recht al ben jenen, be bar schellingbe habben. bar quam lib alto vele volles tojamente, vorften unbe lanbesberen, ribber pen, sunberghen be tonnigh van Krackowe mit ben cruceheren van be noch grote ichellinghe habben umme lanticbichtinghe, bar vore reven is 4, unde worden bar bruntlifen unscheiben 5, bat fe mer bliven ewighe vrunde, unde nen upftot ichal mer mant en fon; en vrede brete, be icholbe in bat Romifche rife webben bertich art abelbes.

106. In beme fulven jare bo vorgaf be Romesche konnigh, be Brandenborch bem burgreven van Norenberghe unbe finen to ewigher tiib to befittenbe?; wente fon wiff mas bes Romefchen

tomenbe': 'to to fomenbe'. 19. 'ie' : 'ift'.

: In civitate Lubicensi prope cathedralem incinerata est dormitorium canonicorum genciam cujusdam coralis A: coralis cum scorto dor-

r bie Berbindung bes Batiber 1379 gerftörten und 1389 eftellten Engelsburg mittels dten Banges burch Johann Gregorovius 6, S. 677-678. i 25.

§ 1138.

biebsfpruch Rg. Sigismunbs lng. 24 ju Dfen. 30h.'s v. rtf. S. 330: 'was gutes willen foning von Ungern vor be-

mufet hatte, bas tat ber alles borumb, bas ber orbin im gut und geld solde habin gegebin. Und do das nicht geschach, do sprach her deme koninge von Bolan czu dy beczalunge, dy der ordin im noch nicht hatte vergoldin, mit der bu boruff mas porfcrebin'. Bericht ber Genbeboten ber preußischen Stäbte v. Aug. 24: Toeppen 1, Nr. 158. Bgl. Boigt 7, S. 180; Caro 3, S. 395.

6. Zu § 1150 vgl. aA § 889, BD § 1276 zu 1417. 276 3tt 1417. 7. Ka: Sigismundus Romanorum

rex in Constancia cum magna solempnitate fecit comitem de Clivis ducem et Fredericum borggravium Noren-

fe nicht unrecht'. bir antworbet to be anberen unbe fprefen fo: 'allene bat be oriprunt unbe be anbeghin was recht, fe matebe recht to unrechte in twen faten; to bem erften, bat fe be fone unbe ben bach, in veligen bagben begrepen unde bestebegbet, ben brat fe; bat anbere, bat fe bat richte fåt, benbe ober papen unde legen, bat er nicht toborbe'.

11541. In beme fulben jare Chrifti in ber nacht funte Cecilie 2 bo was jo grot wont in allen lanben, alfe je by unfen bagben is ervaren? be wont warp neber pinappel van bem torne, be gevele van ben bufen; be warp bar neber ganfe buf, bar vele lube unber bevillen; be warp aff bafe van ferfen unde van buferen; be vorferbe be bome mit ben wortelen. " beffer ftude ichach vele in ber ftab Lubete unte ber Zwerinen. of ichach grot jamer in ichepen unbe in pramen, bebbe to Lubete, tor Bismer unbe Samborch, of in vele lanben, bar be ichepe vorgingen in ber haben. et icach alto grot jamer in watere; be Elve ftowebe up van vlote bes meres unbe ban ben monbe, unbe brat ut be bide unbe vorbrentebe be ganfen u mers, lant, borpe, lube unbe quit, alfo bat geichen is in Dethmerichen, bar al ere graven font togewafichen van ben vlote ber Gibe. of is grot ichabe geichen an wontmollen, be bar font ummegbeweghet van ftorme bes wonbes, alfo to ber Wismar is geschen in velen wontmollen.

1155. In beme fulven jare be van Banonie beben paves 3obannes » en bochlife fone unbe beteringh bor ben ichaben unbe ichanbe, be fe eme bemifeben, to be mas carbinal van Banonien . fe brefen em neber ene borch, be he habbe mit en; bar boven wisben fe ene mit bone unde mit ichanben uter ftab. bit beterben fe nu in beffem jare albus: fe bumeben eme weber en baft flot; bar brogben to fteene unbe falt, of anber gherebe, wes not was, be hoghesten in ber ftab, benbe ribber unbe ratheren; bar na quemen veer hundert vrowen unde juncvrowen mit baren | voten unde = villen uppe ere fne, unbe beben umme ghenabe; bar na quemen ban allen

23. 'fe' fehtt.

1. Bu § 1154 vgl. KaA § 821, B § 1207a ju 1412. 2. Nov. 22.

benten mochte'.

<sup>3.</sup> Ka: Ventus magnus fuit in vigilia Cecilie virginis cum fulgore et tonitruis, incipiens hora quarta post meridiem et durans usque ad octa-vam horam sequentis diei; Ronesberch-Schene S. 141: 'In beme fare bes heren 1412 in beme avenbe sante Cecisien, so bie lube wolben flapen gan, fo groten ftorm, bat bes gheliten nement

<sup>4.</sup> Kardinal Baltafar Coffa von S. Enstachio war als Legat Bonifazins' IX 1403 Sept. 2 in Bologna eingezogen und batte es erst als Vapst 1411 Apr. 1 verlassen; Mai 12 batte sich die Stadt erstehen. hoben und ben Karbinalvifar verjagt; 1413 Sept. 22 unterwarf fie fich wieder ber Rirche und 1414 Febr. hielt Johann XXII seinen Ginzug: Gregorovins 6, S. 552, 602, 604, 619, 621.

o ver unde vere mit ftrenghen umme eren hals ghebunden, unde abe; bar mebe wart alle bingh vorsonet.

. In beme jare Chrifti 1413 bo helt paves Johannes, be 23. men, en grot confilium eber rat to Rome in beme verben bagbe Februarii 2. bar wart vor ghebracht be fetterhe bes mefters es fere pore porbannen was, unbe fine bote unde fere murben e hoghesten grabe bes berghes vorbrant3. of wurden bar vorbe biscipele unbe navolgber finer lere, ber vele is in Behemen, en tettermefter to Braghe, be mit 12 finer jungheren, bar van profen in beme jare 14104, habbe bat rife to Behmen wol half I wurben beffe fettere unbe ere navolghere unbe ere lere vorde vormalebiets. in beffem groten rabe weren befammelt cardope, abbete, vele mefter ber hilgen fchrift.

6. In beme fulben iare bes anderen prhbaghes na paschen? be wol bat verbendel ber ftab to Erforde van erem eghenen

e': 'bifcipelere'. 9. 'pan' feblt.

1156 vgl. KaA § 843, B 1415, D §§ 1236—1240. Römische Synobe trat Enbe Infang 1413 in Thätigfeit; I verklindete Johann XXIII, ungenilgenber Betheiligung tongil im Dezember abguffen babe: Befele 7, S.17-18. Buftimmung ber Spnobe nn XXIII im Febr. ein t bie Bicliffitischen Bucher, t Lefung und Erflärung vererbrennung befohlen murbe: 17-18. In gleichem Ginne & Ronftanger Rongil in feiner neinen Sigung, 1415 Mai 4: 116-119. Darauf bezieht 236: Quorum quidem er-et origo extitit maledictus us Johannes Wiklef, maeologia et presbiter indig-.. Hujus inquam heretici onei apud Constanciam in llio sunt denuo dampnati

1136. Detret von 1413 Febr. ber, bag etwaige Bertheibiger unen nenn Monaten bor tongil ericeinen mußten, ba & Bicliff als Saretifer verbammt werben werbe: Sefele 7, G. 18. Sus tommt 1414 Dov. 3 nach Ronftang, wird Dov. 28 verhaftet, Dez. 6 eingeler-fert und nach breimaligem Berhör, 1415 Juni 5, 7 und 8, in ber funfgehnten allgemeinen Gibung bes Rongils, Juli 6, verurtheilt und barauf verbrannt : Baladh 3, 1, ©. 317, 322—326, 346—368; Sefele 7, ©. 64, 69—70, 149—173, 193—212. KD § 1238: Hos articulos erroneos et scandalosos tenuit et docuit predictus Johannes Wiklef et multos in eis habuit discipulos et sequaces, quorum precipuus extitit magister Johannes Hus Bohemus, qui eosdem tenuit et defensavit et plures de propriis addidit. § 1240: Qua cedula lecta confestim potestas urbis accessit et ipsum hereticum rapiens extra urbem duxit et ignibus ibidem paratis tradidit ad conburendum.

6. 3u § 1157 vgl. KaA § 862, BD § 1255 au 1416. 7. Mai 5.

8. Erphordensis civitas Thuringie pro magna sui parte igne consumpta est. Johann Rothe's Düringische Chronif (herausgeg. v. Liteneron) S.655 3u 1416: 'In bem felbin jare bub fich ju Erfforte in D. ebn großer brant unber fente Betersberge, also bas die ftat wol bas

1158. By ber fulven tiib bo wart bat fware grote orloge tuffchen bem Romeichen fonnighe unde ben Benebier in bagbe gefettet 6 far, alfo bat fe icholben webergeven al, bat fe habben unberbroten, wat toborbe ber bilgen ferten unde bem Romeiden rife; wat je aver julven babben ghewunnen in bromeben lanben, bat icholbe ere bliven; bar mebe icholben fe uprichten ben icaben bes tonnigbes van Ungberen, be bo mas Romeich fonnigh, mit 10 milien golbes 1.

11592. In beme fulven jare to pingften3 bo mas en hochlit capittel to Lubefe ber barvoten brobere, bar wol 400 brobere guemen tofamenbe van ber provincien to Saffen . bar ichach Bobe grot ere unbe benft in ! miffen, in fanghe, in predefen, unde warde 8 bagbe alumme; of wart bar icone affat gefundiget, bat bar wart bewifet mit paves- unde biffcopesbreven.

11605. Bb ber fulven tob bo wart paves Johannes vorvluchtich unbe toch van Rome to Biterbien, bir umme, wente be mure to Rome is wart borebrofen, unde bar in wart ghelaten be fonnigh van Reapolis, be bo Rome man 6. bit ichach bir umme, alemen fprat: be paves habbe to Rome fon pallas unbe be Engelborch unmaten baft gematet mit forenbe were van bem enen to bem anberen, alfo vore is gescreven?, unbe mit ber

britte teil vorbrante, unbe bo gefcach groß ichabe ben lewten obir ben brant

ber bufunge'.

1. Rach bem Baffenftillftanb von 1413 Apr. 17 gu Trieft (f. gu § 1140) follte jeber Theil behalten, was er batte und Benebig 200000 Dufaten an Sigis-mund bezahlen: Michbach 1, S. 349.

2. Su §1159 vgl. KB 1211b. 3. Bfingftjountag: Suni 11. 4. Ka: Fratres Minores tenuerunt

Lubeke capitulum provinciale in festo penthecostes et fuerunt ibidem congregati circiter 300 fratres, licet populo predicassent, venturos.

5. Bu § 1160 vgl. KaA § 825, BD § 1211.

6. Ka: Dominus Johannes metu regis Neapolitani de Roma Bononie se transferens cum suis cardinalibus, maximum suorum hono-rum sustinuit detrimentum. Nam rex post recessum pape Romam intra-vit et palacium pape spolians, omnes cortisanos et clericos de Roma fuga-vit, quosdam occidens et vulnerans, et bona corum diripuit. 3ch.'s v.

Pofilge Fortf. G. 334: 'Duch gefchad in befim jare uf ben obent ber bi unfers herin (Mat 31), bas toning Labit-laus von Rapils, ber be bplag Gregorie beme vorworffin pobift, quam mit grofir macht pn czu Rome, und geschach gree mort, also das der heplige vater Johannes ber pabift tume von dannen quam; und worben vil corthifani geflagin tot, und vil prelatin und ouch bes orbins procurator wordin gefangin und beichapt umb gros gut'. Bgl. Stabtechron. 9, 6, 618. ein, ericheint Dai 31 vor Rom und balt, nachbem fein Felbhauptmann Tartaglia in ber Racht von Juni 7-8 mittels Durchbrechung ber Mauer in Die Stabt gebrungen ift, feinen Einzug; Johann XXIII, ber bie Beinftener aufgehoben, Inni 5 bas Stadtregiment in bie Danbe ber Ronfervatoren und Regionentapitain gelegt, fich selbst aber mit ber Anrie ane bem Batitan in ben Balaft bes Grafen Orfini von Mannpello begeben bat, flüchtet aus Rom über Sutri nach Biterbo: Gregorovins 6, S. 612—616.
7. § 1148.

vestinghe wolde he de Romere hebben vordrucket; des wolde Got nicht.
et hadde he ghesettet en grot zise unde beschattinghe, dat men scholde geven van alleme gube jo den 6. penning; des en wolden de Romer nicht vulborden, unde lehden hemeliken to sik den konnigh van Neapolis mit grosten volke.

So we dar wil weten, wat der erlifen stad Lubeke is bejegent van lude unde van anvechtinge, de se an, wat hir na screven is, unde soke en jewelk stude an sime jare, dar vint he dat wol utedrucket, alset is geschen an siner wise; he vint it in der columpnen, also de tal is na screven, an der jegene dar dit teken steit: Nota.

| Lubeke is begrepen bi keiser Hinrikes tiben, be bar be verbe mas in ben namen: in ben jaren Eristi 1105.              | 1.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Eubete bebelt ere ferfen, bo alle ferfen ummelangbes ban                                                              |         |
| ben Benben weren vorftoret; fe lach bi ber Swartowe, bar bele                                                         |         |
| hoplube to quemen bor ber guben havene willen: in bem jare                                                            |         |
| Crifti 1106.                                                                                                          | 7, 8.   |
| Lubele in forten jaren bar na wart oversettet in be ftebe,                                                            |         |
| tar fe nu licht, unbe mart beleghet van ben Ruhaneren: in                                                             |         |
| ben jaren Erifti 1106.                                                                                                | 9.      |
| Rubeke nam merkliken tho: in ben jaren Crifti 1117.                                                                   | S. 216. |
| Ute Lubete wart be hilge love prebeket unde vormeret in                                                               |         |
| beffen lanben: 1125.                                                                                                  | 12, 13. |
| Lubeke wart ghewunnen van ben Ruhaneren unde Benben:                                                                  |         |
| in ben jaren Crifti 1125.                                                                                             | 14.     |
| 2 Lubeke wart ghebetert van hertoghen Knute: 1126.                                                                    | 19.     |
| Lubeke frech enen heren, be heite Priwezlaus: 1130.                                                                   | 21.     |
| Lubeke in bem loven wart ghesterket van bem keiser: 1135.<br>Lubeke unde de borch worden begher vorstøret van den Ru- |         |
| haneren: 1138.                                                                                                        | 30.     |
|                                                                                                                       |         |

<sup>5. 3</sup>n 5 folgt bas Regifter. 9. 'be' febit. 'tal': ftatt ber Anführung ber betreffenben Rolumne gebe ich am Rand Berweisungen auf Baragraph ober Seite unferer Ausgabe. 11. 'bar be': 'be' fehlt. 18. 'Ruharen'. 20. 'merkliken': 'merliken'. 23. 'Ruharen'.

fcon Juli 1 über Oftia nach Reapel zurüdgezogen war, erft Oft. 23: Grego-robins 6, S. 617.

<sup>1.</sup> Ka: ac castrum Angeli traditorie cepit, interfectis qui in eo inveniebantur. Die Engelsburg hielt sich vielmehr und ergab sich, nachdem Ladislaus

| Lubete wart webber buwet in enem werbere tuffchen ber            |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| Travene unde der Wokenigen van greven Alve: 1139.                | 32.       |
| The Lubeke worden verbrant der koplude schepe van Niclo-         | 04.       |
| tus, ber Wende coning: 1145.                                     | 36.       |
| Lubete beterbe fit fere van tofofenbe in martetbaghen: in        | 100.      |
| ben jaren Erifti 1151.                                           | 48.       |
| The Lubeke quemen to markebe bes sundaghes be hepbene,           | -10.      |
| ben prebetebe biffcop Gerold ben criften loven: 1155.            | 52.       |
| Lubele vorbrande unde wart weder buwet: 1157.                    | 56.       |
| Lubefe wolben be Wende hebben ghewunnen: 1157.                   | 61. #     |
| Tho Lubeke wart bat stichte geleghet van Oldenborg: 1163.        | 66.       |
| Tho Lubeke gaf ummelanges be bertoghe vrh vele dorper            | 00.       |
| unde landes unde ander vryheigt: 1163.                           | 68.       |
| Tho Lubete wurden de ersten raetmestere geset: 1163.             | 69.       |
|                                                                  | 00.       |
| The Lubete wart gelecht dat bingh up dat market in ben           | 70.       |
| jaren Crifti 1163.                                               |           |
| The Lubele wart be nipe bom gewipet: 1164.                       | 72        |
| Tho Lubeke worden gesettet van Brunswif swarte monnete           | 97.       |
| in bat closter to sunte Johannes: 1172.                          | 31.       |
| Enbete wart belecht van bem teifere; bo fe ere here, be her-     |           |
| toge vorlet, bo untfent fe be feifer, bi bem Romeschen rife to   |           |
| blivende: 1180.                                                  | 109.      |
| By Lubeke wart bat clofter Repnevelbe ghestichtet: in ben        |           |
| jaren Erifti 1186.                                               | 118.      |
| The Lubete gaf brh be feifer veltmarke unde ander bribeit        | 200       |
| belegben, also bertoghe hinrit ber ftab habbe ghegeven: 1187.    | 122.      |
| Lubeke wart in noben bar to ghebracht, bat fe fit mosten         |           |
| fetten under bat rife to Dennemarken: 1201.                      | 143.      |
| By Lubeke tho Travenemunde wart ghebuwet en vast torn            |           |
| van greve Alberte; bo wart be borch unde be ftab Lubefe umme     |           |
| muret unbe ftart geveftet: 1217.                                 | 73,174.   |
| The Lubete wart begrepen bat clofter to funte Rathrinen:         |           |
| 1225.                                                            | S. 304.   |
| Lubete fochte mifen raeb, wo fe webber quemen an eren            |           |
| rechten beren, ben feifer: 1226.                                 | €. 305. 3 |
| Lubele mart webber untfangben van bem feifere in Ro-             | 1         |
| meiche rife mit aller vrhheit, als it tovoren was; bit bejegelbe |           |
| be mit spiner guldenen bullen: 1227.                             | 198.      |
| de min lânes Consensus comens, remais                            | -         |

| Qubete floch enen ftrito af beme coninghe van Dennemarten<br>in funte Marien Magbalenen baghe, bar umme men noch fpen-<br>ben giff alle jar: 1228.                                          | 201.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Tho Lubeke wart be havene toghesenket mit groten scepen; be Travene wart vorbuwet mit berchvreben unde mit keben gestricket van beme coninge van Dennemarken, bor Gob al bore balv: 1234.   | 900 10              |
| Lubefe wart vry bor bem feifere van aller ansprafe ber                                                                                                                                      | 208,10.             |
| Dolften: 1235.<br>Qubefe mart be tollen up bem Rine pro ghegeven to etlifen                                                                                                                 | 215.                |
| faren van feifere Conrab: 1236.                                                                                                                                                             | 223.                |
| Tho Lubeke wart be hoghe wal upghebreghen vor bem berchbore van mannen unde vrowen: 1241.                                                                                                   | 243.                |
| Ute Lubefe toghen be fvarten monete to ber Cismer, be bar seten an bem cloftre to funte Johannes; in ere ftebe worben bo                                                                    |                     |
| ghesettet elostervrowen: 1247.<br>Lubete habbe to viande toning Erif van Dennemarten; fe<br>togen an fin rife unde wunnen Kopenhaven, hus unde ftab,                                        | 254.                |
| unde nemen groten bromen. of mas viant be fiab Stralleffunbe;                                                                                                                               | 250 200             |
| Dar voren se hen unde wunnen de stad: 1249.<br>Lubefe vorbrande mer dan half: 1251.                                                                                                         | 259,260.<br>©. 333. |
| Lubete wart gnabe unbe vribeit ghegheven ban paves                                                                                                                                          |                     |
| Alexandro: 1253.  Tho Lubeke was biffcop Johan van Dezst, en barvet broder, be dem stichte vele vrheit vorwarff van dem paves unde keiser, als it wol ghemalet is in dem sale des biscopes: | 284.                |
| 1254.<br>Tho Lubeke helt greve Johan ben bohurt, bar grot jamer                                                                                                                             | 286.                |
| frach an morbe: 1261.  Lubefe vorherbe bat land to Holften erer vianbe, unbe man                                                                                                            | 308.                |
| Blone vormibbeft ber craft bertoghen Albertes van Brunswit,<br>be bo mas ere vormunbere: 1261.                                                                                              | 311.                |
| Tho Lubete was bure tit; be scepel rogghen golt vif schil-<br>linge, be na golt neghen penninge: 1273.                                                                                      | 336.                |
| · Lubete vorbrante almeftich in funte Bitus bagbe; bar                                                                                                                                      | 346.                |
| amme is se noch so orbeliken buwet: 1276.  De bomheren to Lubeke worden ghewarnet van den ratheren, so dat se uter stad toghen: 1277; dit vint men achter in desme                          | 340.                |
| bole in fine.                                                                                                                                                                               |                     |

<sup>9. &#</sup>x27;vrlogbebe': 'vrlogbe'. 18. 'jare': 'jaren', 'achten': 'achte'. 24. 'vrlogbeben': 'vrlogben', 'freftliften': 'treftliften'. 27. 'van' fehtz.

1. 'genemen': 'genemmen'. E. 'songhen' fift. 11. 'il' fehlt. 14. 'vere': 'were', 'vere' feft. 24. 'du': 'fft fu'.

617.

623.

Lubete unbe Sambord porbunben fit webber be Solften

De Lubefer unbe be Samborger habben fvar orloch mit ben Bolften, ben be feifer unbe margreve fenben vele volles tho

umme fcaben willen, be en mas geichen ban en: 1341.

belpe: 1342.

The Lubele was bure tit; be scepel rocghen golt vif schil-

714. ×

723.

lingbe: 1366.

1366.

| Tho Lubete in unfer browen ferten wart boet gheflagben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ber Bernb Ofbenborg: 1367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 727.    |
| Tho Lubete mas grot peftilencia, unbe mas be berbe: 1367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 729.    |
| De Lubefer mit ben anberen fteben ber toplube tredeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| a over in Dennemarten und worven alle eren willen: 1369.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 738.    |
| Tho Lubefe quemen be feifer unde be feiferinne mit erem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| feiferlifen webe unbe wurden bar hochlife untfangen: 1375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 756.    |
| The Lubete was fo grot wint, bat be afmegbebe bat fperete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| van funte Jacops torne: 1375.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 763.    |
| The Lubete mart ghebuwet bat Bolftenbore nye: 1376,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| unbe bo toch of be biffcop van Bremen bor Lubete, unbe leet fif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 767,769 |
| Tho Lubete begunde fit be erfte wrant ber menbeit jegben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2236100 |
| ten roet: 1376.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 776.    |
| The Lubete habbe be menheit ben raet to ghafte to ener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| fieben bruntfcop erer beibe: 1377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 786.    |
| De Lubeter volgheben beme feifere vor Dannenberghe unbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| brachten vele gherebes mit fif: 1377.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | S. 560. |
| Tho Lubele quemen be Blameichen boben, to beghebingben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       |
| ome jone, men bar wart to ber tit nicht aff: 1379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 804.    |
| Tho Lubete vorbrande de marftal: 1379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 805.    |
| Tho Lubete quam en valich bijcop, van bem unrechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       |
| paveje ghegeven, mit vele bullen, be be beimeliten ftat in vele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| fegbenen ber ftab: 1380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 806.    |
| Eho Lubele mart webber buwet be marftal unbe en torn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 000.    |
| H beme borchbore: 1380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ©. 568. |
| Tho Lubete beben be van Brunswit ene hochlite gone umme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| miffebaet, be fe bewifeben in erer ftab: 1380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 812.    |
| Tho Lubete vorhoff fit be ander twebracht tuffden beme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.4     |
| - rabe unde ben ampten: 1380.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 813.    |
| Tho Lubete fcach en grot teten in beme cruce buten beme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Forthbore: 1383.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 837.    |
| Tho Lubefe be raet buweben be lanbwere unbe be molen to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| ber Spartowe: 1384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. 580. |
| a Lubele mas vorraben binnen unbe buten van vorgiftigben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.000   |
| luben, borgheren unbe hoveluben, ale bat vele betenben, to fe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ere recht moften liben: 1384.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 843.    |
| De Lubefer mit bem coninge van Sveben togen mit ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00    |
| feilte in bat land to Wenben unbe Brigniffe, to porbervenbe bar be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| = 40 firalenrobere: 1385.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G. 588. |
| The state of the s | mi 6001 |

Der Lubeker voghebe mit anderen ber ftab benren worben bot gheslagen van den Gobenborperen unde eren holperen: 1386.

Tho Lubele wart her Johan Clenbenst to biscope koren unde bestebeget: 1386.

Tho Eubeke was en grot bach van lanbesheren unde van ben steben; bar was coning Albrecht van Sveben, be coninghune van Dennemarken unde vele ander heren: 1386.

Tho Lubeke was schelinge tussichen bem capittele unde bisscop Clenebenstes vebberen, also bat to Lubeke bar van de sangh legert was viff weken: 1387.

Tho Lubele weren be stebe tosamenbe unde vorboben be Blameschen rehse; of wart in dem jare vorboben de Rougardesche revse: 1388.

The Lubele was greet pestilencia: 1388.

Le Lubeler mit grere Alve van Holsten wunnen dat reveslet Weninghe: 1389.

Der Enkeler benre wunnen ene sake, bat ben van Obeslo werten webber perte unte kope, te en ghenomen weren: 1359.

De Lubeler sveren enen lantvrete mit heren unte steben bre ihr: 1389.

Der Indelter beure slagen bet Detleff Gebenberpe, enen beertman ber find verreinisse: 1389.

The Indetere te ruetheren te senten to Melne, to te siat most teger rorbrant, seise unte mere, unte leten te siat mol meter bunen unte resteu: 1391.

De dubelte begunden in gravende den frölliten graven bi Moder mit greiem arbeide nude frön: 1391.

De dichelle recognica di mii den disponente in innocessione reclassione: 1391.

De dudin und Pambergher derfenden Al mit den den Tinke 1991.

Ended a state of the second of the second se

The links were depresent and endown performs we be necessary insiden that these were never for professioners or Myr worse desiration (1881).

the state and amount with the second state of the second state of the second se

A wash take the take to

& Togbebingbenbe's 'begbenbe's, Mr. 'mint' febil. 27. 'ben' febil.

The Lubete quemen be erfte fcepe bor ben nben graven uter

1063.

1067.

amme mennigberlebe nutte fate millen: 1398.

Elve, bo be mas pulbracht: 1398.

### 174 VI. 3meite Fortfetung ber Detmar-Chronif von 1400-1413.

| Ban Lubeke toghen ut ratheren in Dennemarken, ben Stok-         |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| holm to antworben ber koninghnnen: 1398.                        | 1074.          |
| Tho Lubele ftarf biscop Everd van Attenborn: 1399.              | 1087.          |
| Tho Lubele weren besammelt be ratheren unde boden van           |                |
| ben zeesteben bi unser ersten vrowen bage umme ebn mene gub     | 5              |
| bes copmans, und togen in Dennemarten: 1399. bar na in bem      | 1095.          |
| sulven jare bi funte Michelis bage togen se umme nutte begbe-   |                |
| binghe over to ber coninginnen, bar se vele gubes vorworven.    | 1098.          |
| De hertoghe van Heilsberch de wart to Romeschen coninghe        |                |
| gekoren bi bem levende bes anderen coninghes, wente be nicht    | #              |
| ritterlike vorstont bat hillege rike, als bem Romeschen coninge |                |
| wol themet: 1400.                                               | 1105.          |
| De van Wenden nemen be toe vor Lubete: 1402.                    | 1111.          |
| De Lubeker nemen in ben Sterneberch: 1403.                      | 1115.          |
| To Lubeke vorbrande de taffele to unser leven vrowen            |                |
| uppe deme hoghen altar: 1407.                                   | 1116.          |
| To Lubele vorhoff fit en grot orloghe tuffchen ber ftab         |                |
| Lubek unde den Raffeborgheren: 1409.                            | 113 <b>3</b> . |
| To Lubeke vorbrande de ummegangh to bem bome van                | į              |
| beme kor an wente an bat ende ber kerken, unde bat quam van     | s              |
| welicheit ber flapscholer: 1412.                                | 1147.          |

12. 1400 fehit. Das Folgenbe aus 6.

# VII.

# Per sogenannten Aufus-Chronik erster Theis

non

1105-1395.



## Ginleitung.

Der erfte Theil ber fog. Rufus-Chronif von 1105-1395.

§ 1. Die Sanbidriften ber fog. Rufus. Chronit.

Als von ihm benutte Rusus-Handschriften zählt Grautoff im ersten Bande ber Lübischen Chroniken (S. XXV—XXVI) nur vier auf, von benen jedoch eine erst mit dem Jahre 1395 beginnt. Wenn er trothdem von den drei übrigen mehrfach so redet, als ob er über eine größere Anzahl von Handschriften habe versügen können 1, so darf man sich dadurch nicht irreführen lassen.

Aus einer holfteinischen Privatbibliothek, sagt er, sei ihm 'ein Manuscript neuerer Zeit' mitgetheilt worden, das vielleicht auf das Kopenbagener zurückgehe oder — wie er sich ausdrückt — 'vielleicht aus diesem
entstand'. 'Dies Heft in Quarto von 127 Seiten enthält die Russische
Ehronik nur von da an, wo sie gänzlich von der Detmarschen abweicht,
d. h. vom Jahre 1395 bis 1430, gehört aber nach Sprache und Orthographie so ganz in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, daß ich es
für eine sehr treue Copie wenn nicht der Urschrift, doch einer ganz alten
Abschrift halten muß, wie mir dies auch die Bergleichung mit einzelnen,
mir aus dem Kopenhagener Codex mitgetheilten Stellen noch deutlicher
erweiset'. Leider ist es Mantels nicht gelungen, die holsteinische Privat-

1. S. XXIX: 'biefe Jahreszahl (1106) ift jedoch in allen Danbichriften inlich geschrieben, in einigen liest man 1006, in andern 1066'; S. 201: 'Das Chron. Ruf. siest: 'von enen unrehnen brobere', boch weichen andere Abschriften baron wieder mannichsach ab'; S. 254:

Dieser Bunkt sehlt in ben meisten Abschriften bes Chron. Ruf.'; S. 311: 'Chron. Ruf. in einigen Abschriften: 'jegben bes graven besegbelinge' ; vgl. S. 323: 'benn in brei späteren Abschriften sieht noch jeht bie Jahrzahl 1388 statt 1383'.

bibliothet ausfindig zu machen, welche biefe Hanbichrift befaß und vielleicht noch besitt.

Die von Grautoff angeführte Hamburger Hanbidrift befaß bas bortige Stadtarchiv. Diefe Banbidrift, bemertt er, ift viel junger als bie lübecische, aber ungleich sorgfältiger corrigirt'. Leiber ging sie burch ben Brand von 1842 verloren; in ber Beilage ju einem Schreiben, bas Mantels 1863 Sept. 16 an Lappenberg richtete, heißt es: 'Die Abschrift bes Hamburger Archivs (Grautoff 1, S. XXV) ist 1842 gerstört' und. wie mir herr Senatssetretar Dr. hageborn mittheilt, ist einestheils bie hanbschrift weber in ben Repertorien bes Archivs, noch in beffen Bibliotheletatolog verzeichnet und gebort anberntheils bie Sammlung Schröder-Rulantina, in ber fie fich befunden haben wirb, einer Rachmeifung Lappenberge zufolge zu ben bamale zu Grunde gegangenen Archivbestanben. Dahingegen bewahrt bas Stattardiv bas Roncept von Aufzeichnungen Ulrich Hubbe's i über biefes Manustript, für beren Uebersenbung ibm Grautoff 1825 Febr. 6 feinen Dant ausspricht. Diefen Aufzeichnungen nach war tasselbe 'Chronicon Lubicense' betitelt, umfaßte 1361/2 Bogen in Folio, war etwa zu Anfang bes 18. Jahrhunderts geschrieben und burch bie Band bes Bürgermeisters Dr. Gerhard Schröber († 1723 Jan. 28) torrigirt. Bur Charafteriftit ber Borlage bes Manuftripts bemertt Bubbe, bag biefes bereits bas ich vor Ronfonanten (3. 2. 'fclagen'

— burch Schulbilbung in Frankreig, längeren Ausenthalt am päpftlichen Bok zu Avignon und Reisen, werbe 1347 seinem 60. Jahre nabe gewesen sein voglomt. Geschiebt. 1897, S. 169—173. 150; sein eigentlicher Plan sei darauf dinausgegangen, den Bärgern Eftbeck das Werben ihrer Stadt zu schilbern; eine Muthmaßung sei es, daß dieser Theil der Ehrenit die Stadtschronit sei, deren der Franzissaner-Leseneister getente. Der Fortsehre, ein Pretigerbruder, dabe 1356 bezonnen; das ergede sich aus einer Stelle zu 1357 § 693'. welche laute: unde flund noch in deme jare, alse besie frenica wart geschroner; das nach einer Atelle zu 1356' vgl. Grautest 1, S. XXII; ein Eremplar der älteren Edrenit sei von ihm benugt werden, um im Anichtuß an sie die Ereignisse bis 1386 aus dem Gedächmiß zu erzabten und ten einen Zeitereignisse 225t zu verzeichnen: ob dis 1430, waze der Berjasten uch zu entschnen:

statt 'slan') gebrauchte und 'bisweilen Sätze ohne Zusammenhang' enthielt. Eine Abschrift bes ersten Theils 'bis zu jenem ersten Seesiege für die junge Freiheit' (von 1235, §§ 210—211) wurde 1825 Febr. 16 von Hübbe an Grautoff als Geschent gesandt und kam nach dessen Tode mit der Reinschrift der genannten Auszeichnungen zusammen an die Stadtbibliothet zu Lübeck. Ich habe sie der von mir auf Grund der Kopenbagener Handschrift vorbereiteten Ausgabe benutzt, doch ist sie, wie mir herr Stadtbibliothetar Dr. E. Eurtius mittheilt, zur Zeit nicht auszussinden. Nach einer Anfrage Wehrmanns an mich ist sie betitelt: 'Ulrich hübbe, Abschrift des Chronicon Lubicense auf dem Hamburger Stadtarchiv nehst einer Abhandlung darüber, aus Grautosse Nachlaß'; tatalozisst ist sie als Bibl. Deeckiana Nr. 41 fa, fb.

'In Lübed felbst, fagt Grantoff, habe ich nur eine Abschrift biefer Chronif entbeden tonnen, bie gegen bie Mitte bes fechezehnten Sabrbunberts genommen ju febn icheint, und ichon im Jahre 1594, wie auf bem Titelblatte bemertt ift, an Beinrich Robewalbe verschenft murbe; fie ift fonft treu, nur in Wortform und Orthographie icon etwas mobernifirt'. Diefe bamale noch in Brivathefit befindliche, jest ber Stadtbibliothet gu Libed geborige Sanbichrift frammt aus ber Schnobelichen Sammlung, umfaßt 323 Blätter, trägt die Bibmung: 'Viro consultissimo et integerrimo domino Hinrico Rodewolt amico percharo dedit G. T. d. H. p. m. 1 Sept. 1594' und ichlieft mit ben Worten: 'bem leten fe fin bovet affflan'. Es ift irreführent, wenn Grautoff 1, G. 208 Mnm. \* bemertt: 'Statt biefer unverftanblichen Borte ift wohl die Gerrasii et Protasii martyrum gu lefen, wie icon Reimar Rod im Chron. Ruf, corrigirt; bort icheinen aber bie Worte uriprunglich gang gefehlt gu haben'; benn Reimar Rod hat nicht biefe Rufus-Sanbichrift, fonbern bie Rathebanbidrift in folder Beife zu forrigiren gemeint; Schnobel aber, ber fein Rufus-Eremplar burchgebends mit ber Rathshanbichrift ber Detmar-Chronit follationirt hat und 3. B. bei bem unmittelbar vorangebenben § 500 anmerkt: 'Lector Franc. fol. 98b', hat auf Bl. 74b Rufus § 501 aus biefer burch bie Worte ergangt: 'die Gervasii et Protasii martyrum, be bar leghet maß in bat negenteinbe jabr'.

Die Kopenhagener Hanbschrift Grautoffs ist 'eine ältere Abschrift unserer Rufischen Chronik auf ber königlichen Bibliothek zu Kopenhagen, ein Cober in klein Folio, in Mönchsschrift auf Papier, 228 Blätter stark, ber allen Anzeichen nach in die Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts gebört'. Diese Handschrift befindet sich in der Alten Kgl. Sammlung, Folio, Nr. 310, Papier, in mit braunem, geprestem Leder überzogenem

Hätter sind als 1—223 soliirt, die sieben ersten leer gelassenen und drei herausgeschnittene (nach unserer Bezeichnung Bl. 5, 6, 148) sind nicht mitgezählt. Die Rusus-Chronit endet auf Bl. 218 (221) a: 'deme leten se syn hovet affslan'; dann folgt: 'Sit laus et gloria Cristo'. Auf Bl. 218b—223a steht eine geistliche Ermahnung, überschrieden: 'Dsaias'; der Ansang lautet: 'D gh, myne drunde, etet unde drindet unde werdet drunden, nicht van whne (getilgt: alse Psahias), men van mennigherhande vrolicheht unde van der hemmelschen glorien. werliten, dat is dat hus des heren, overvlodich van rikedom'.

Eine zweite, von Grautoff nicht benutte Handschrift ber Agl. Bibliothet zu Kopenhagen befindet sich in der Alten Agl. Sammlung, Folio, Nr. 682, ein starter, doch nicht eng beschriebener Band ohne Blattezeichnung, aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sie ist eine gute Abschrift, in der Orthographie etwas modernisirt, doch mit richtigen Lesarten; der Schluß lautet: 'deme leten se sin hövet affschlan'; dann folgt: 'ende'.

Nach bem Ericeinen bes erften Banbes ber lubedifchen Chroniten wurden Grantoff, wie er Bb. 2, S. XVI berichtet, 'noch mehre andere' Rufus. Sanbidriften mitgetheilt. Raber bezeichnet wird von ibm abr nur bie Sanbidrift ber Stabtbibliothet ju Samburg, auf bie ibn Lappen berg aufmertfam gemacht batte und bie fich 'als febr corrett erwies' Diffenbar ftammt fie noch aus bem 15. Jahrhundert; auch frimmt fie bis auf einzelne Abweichungen in ber Orthographie (namentlich bat fie 'unt' für 'unbe' febr genau mit ber icon fruber genannten Abichrift bes Ropenhagener Cober überein'. Mantele bezeichnet biefe Sanbidrift folgenbermaßen: Damburger Stabtbibliothet, Folio, Rr. 107; pon berichiebenen Banben bes 16. 3abrhunderts geschrieben; altere Folitung unten 1-263, neuere Paginirung oben 1-528 (S. 468, 469 boppelt gegablt); ber Text bort S. 524 (Fol. 263b) auf, S. 524-527 find leer; auf S. 528 fteben von einer Sant bes 17. 3abrhunderte bier Hamburg betreffente Auszüge 'E Saxonia Alberti Crantuii' und au bem inneren Schlugbedel ftebt: 'Bang Arogman in ber Brumerftrater 1 Berthel mebefter (?) Bier 16 g'.

Der nachfolgenden Beröffentlichung ist bie alteste, auf ber Agl. Bibliothet ju Lopenhagen aufbewahrte Danbichrift (R) ju Grundt gelegt; verglichen sind bie Panbichrift ber Stadtbibliothet ju Pamburg (H), die Pabbeiche Abschrift ber verlerenen Danbichrift bes Stadtarchies

Damburg (5 5 für §§ 1-210) und bie Sanbidrift ber Stabtbibliothet gu Lübed (2).

#### § 2. Der Rame Rufus-Chronit.

Der Rame Rufus-Chronif wird burch feine ber uns erhaltenen hand fdriften beglaubigt und ift auch Reimar Rod' noch unbefannt. Erft ter 1664 Marg 4 geftorbene Beinrich Bangert, Reftor bes Ghmnafiums 2 Libed 2, mar es, ber fowohl in feiner 1659 erschienenen Ausgabe ber Stavendrouit Belmolbs, wie in ben erft lange nach feinem Tobe beriffentlichten Origines Lubicenses3 unter feinen Bemabremannern mien bem Autor Chronici 1385 exarati, qui fide publica scripsit, mb einen Johannes Rufus aufführte.

Borauf es beruht, bag biefer Autornamen gerabe auf unfere Chronit legegen murbe, ergiebt fich aus ber angeführten Sanbidrift ber Lubeder Stadtbibliothet. Auf einem ihr lofe einliegenden Blatte versucht nämlich Schnobel ben 'Beweiß, bag Johannes Rufus ber mabre Berfaffer tiefer alten plattbeutichen Chronit fen, aus bem Bangerto in notis ad Helmoldum et Originibus Lubicensibus' ju erbringen. Offenbar ift baraufbin bie fpater in ben Befit ber Stabtbibliothet übergegangene Sanbidrift ale Rufue. Chronit angefeben und bezeichnet worben, tropbem ber beabfichtigte Rachweis weber in Schnobels unvollenbet gebliebenem Anfage erbracht worben , noch vielleicht überhaupt zu erbringen ift, ba Sangert über bas Jahr 1350 nicht binausgeht und ben Wortlaut nur in sam vereinzelten gallen mittheilt 6.

Bestätigt wird biefe Folgerung burch einen Brief Sache an Labpenlerg von 1825 Gebr. 12, ber in einer Abichrift Ulrich Subbe's bem porbin angeführten Manuftript bes Samburger Stabtardive beiliegt. Die Radricht über bie in Samburg vorhandene Chronit, fcreibt Dach, fei ihm nen und überrafchend gewefen; nachbem er bas Ditgetheilte wieberholt

1. S. das Bergeichnis der von ihm nieten deutschen Chronisen dei Gean-1, S. 450. 2. Allgem. D. Diogr. 2, S. 40—41. 3. Ern. Joach. de Westphalen, d. inedita T. I (Lipsiae 1739),

außerbem nur noch einen hinweis auf Bangert bei Westhebalen I. Sp. 1213, 1214 § 24. Die ersten brei Stellen und Westhebalen I, Sp. 1215, 1216 eitiet auch Grantoff I, S. XXIV Ann. \*

5. Weftphalen I, Go. 1270: 'Dorn meren nahren nicht be burmeftern; be helben bat bing the, rechte alf in eenem borpe'; vgl. unten § 69.

gelefen und mit Detmar verglichen babe, fei er nabe baran gewesen, mit Ihnen anzunehmen, bag bie Stades-Chronit, welche Detmar benutt, bier aufgefunden feb'; bei weiterem Brufen fei er aber boch zweifelhaft geworben. Mus feinen Notigen habe er nämlich erfeben, bag ber Rantor Schnobel eine Chronit befeffen babe, bie in Bezug auf bas Anfangs- und bas End. jahr mit ber Samburger übereinstimme, und ba er barauf von bem Brebiger Beterfen, Schnobels Schwiegerfohn, erfahren, bag biefer bie Chronit befige, aber feit einigen Tagen an Grautoff verlieben habe, fo fei er mit Grautoff, 'ber burch ben jungen Berrn Subbe und eigene Collectaneen auf ben felben Weg geführt worben', vorläufig auf ein Stünbom aufammengetreten. Die Lübeder Sanbidrift, 1594 geschrieben, fei in ber Sprache weniger torrett, habe aber baburch Werth erhalten, bat Schnobel 'bas Driginal bes Minoriten-Lesemeifters, bas wir leiber noch immer mit Schmerzen vergeblich fuchen', tollationirt und bie Stellen, 'mo Bangert biefe Chronit benutt bat', verzeichnet babe. Das Widtigfte fei, bag Schnobel 'biefe Chronit gang beftimmt fur bie bee 3obann Rufus erffart'; in ber ibm (Sach) befannten Litteratur werbe eine folde Chronit wohl ermannt, aber nicht naber beschrieben, benn ber Senior von Melle, auf beffen Nachrichten bie Litteratur ber Lübischen Weschichte meiftens berube, babe ertfart, 'jene Chronit feb ibm nie ju Befichte getommen'; er fonne baber auch nicht glauben, bag es Grautoff, wie biefer mein, gelingen werbe, 'hier noch mehrere Eremplare Ihrer Chronit und woll gar bas Original felbft aufzufinden'. Die völlige Uebereinstimmung berfelben mit Detmar, soweit biefer nicht weitere Rachrichten bringe, fei allerbings febr auffallent; Grantoff wolle aber bereits auch wefentlide Abweichungen gefunden baben und barans Folgerungen gieben; feinerfeit mage er fich fein Urtheil an 'und bemerte nur noch, bag beibe Chronifen in bem Beitraum, ber gwischen bem Enbe ber Stabeschronif und ber Beit ba Detmar felbit ichrieb in ber Mitte liegt, gleich burftig fint und aud bier mertlich übereinstimmen'.

Bier Jahre später bezeichnet Grantoss unsere Chronik als 'bie Chronik des Russes: 'denn, sagt er (Bb. 1, S. XXIV) zur Begründung, unter diesem Namen habe ich hier dieselbe auf Bungeres Autorität siberal angesührt, odmohl döchstens nur die Fertsegung derselben vom 3. 1395 bis 1430 wirklich von Iohann Russes sammen kann'. In Bezug auf die Persönlichken dieses dermonistischen Bersassiert oder Detmar-Fortsehres singt er (Ba. 1, S. XXVII) hinzu: Die einzigen swellich kanm hinlänglich verbürgte Nachricht, wolche wir über sein Iohen und seinen Stand bestügen' sei die, 'daß er zu Ansange des sänligehmten Iahnhunderts Franzis-

fonermond im St. Catharinen-Rlofter in Lübed gewesen feb'. Mit Recht wird aber baju von Baig bemerkt: 'und wenn ein folder lebte, ift es burdaus noch nicht erwiesen, bag er an biefer Chronif Antheil hatte'.

#### § 3. Die Struttur ber fog. Rufus : Chronit.

Rach ihren Grundlagen betrachtet, zerfällt bie fog. Rufus. Chronif unachft in zwei verschiebenartige Bestandtheile.

Bon bem zweiten Beftandtheile, der von 1395—1430 reicht, hat ton Lappenberg nachgewiesen, daß er im Besentlichen nur eine beutsche lleberarbeitung der lateinischen Chronica novella des Dominikanerbruders Hermann Korner sei, und neuerdings hat Schwalm diesen Racheris bahin präcisirt, daß er auf der verlorenen C-Recension des genannten Berles beruhe. Für uns kommt er also an dieser Stelle überhaupt nicht n Betracht und hat solglich auch der angebliche Franziskanerbruder 30-benn Rusus aus dem Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts kein Interesse.

Einen hohen Werth für ben Stadeschronit-Detmar-Kreis hat dagegen, wie bereits von Bait betont worden ift, der erste, von 1105—1395 reichende Bestandtheil. 'Das Borhergehende, sagt er, stimmt so genau und wörtlich mit dem Detmar überein, daß es sast nur als eine Abschrift eber ein Codex besselben angesehen werden kann' und zwar 'giebt es in tiesem Stellen genug, welche dafür sprechen, daß derselbe älter und urbrünglicher ist als was der Lübecker Codex des Detmar bietet'.

Diefer für uns allein in Betracht kommenbe erste Theil ber sog. Rufus-Chronit zerlegt sich insofern wieder in zwei Haupttheile, als die ersten, von 1105—1349 reichenben Nachrichten meiner Meinung nach unmittelbar auf die Stadeschronit zurückgehen, sedenfalls für beren Retenstruktion von größter Wichtigkeit sind, während die späteren von 1350—1395 nur für die Beurtheilung der Detmar-Arbeiten in Betracht kommen können.

# § 4. Schwalms Anficht über bas Berhältniß ber fog. Rufus. Chronit ju Detmar und Rorner.

In ber Einleitung zu seiner Ausgabe von hermann Korners Chronica novella hat Schwalm über bas Berhältniß ber fog. Rufus-Chronif zu Detmar einerseits und zu Korner andererseits Ansichten geangert,

<sup>1.</sup> Uber Dermann Rorner und bie Lubeder Chronifen G. 27.

beren bier, wenn auch nur in aller Rurge, im Bufammenhange gebacht werben muß. Detmar, meint er, habe bis 1350 reichenbe altere Lubifche Aufzeichnungen überarbeitet und jumal mit Auszugen aus Bincenz und Sabthon ergangt, von 1351-1360 wegen ber Ermangelung offizieller Aufzeichnungen wenig jufammenbringen fonnen, von 1360 aber 'aus ber Erinnerung' immer genauere Aufzeichnungen entfteben laffen. Es habe aber in Lubed nicht naber befannte altere Aufzeichnungen gegeben, bie 'nicht nur bis 1350', fonbern 'bis 1386 und barüber hinaus' gereicht hatten und 'beren fich Rorner von vornherein als Quelle bebient'; tiefe batten feboch jebenfalls viel Spärlicheres geboten, als jest bie Detmar-Chronit für biefe Zeit aufweift'; möglicherweife batten biefe Unfange ber urfprung lichen offiziellen Aufzeichnungen bem Detmar ebenfo ober in abnlicher Beftalt vorgelegen, ohne bag fie jest aus feinem Berte beraus ertenntlich maren'. Der unbefannte Berfaffer ber fog. Rufus-Chronit habe fin irgend einen Befteller erft eine Abichrift bes Detmarftoffes im Buftand bor ber Bearbeitung, bie nun in ber Lubifden Rathebanbidrift vorliegt, angefertigt, nicht ohne feinerfeits bie und ba eine darafteriftifche Farbung ju geben, und hiernach auf Grund ber (verlorenen Korner.) Faffung C unter Ginficht in Korners Materialien bie Darftellung für bie 3abre 1395-1430 angehängt'; ba nun bie allerhand fleinen Abweichungen bes Rufus gegen Detmar fich 'alle in Korners früheren Faffungen wieberfanben, jo mache bas es 'hochft mahricheinlich', bag auch ber frühen Theil bes Rufus (bis 1395) 'im Lubifchen Brebigerflofter gur Burg ent ftanben' fei. 'Und jene Bufate jum Detmar, bie auch bei Rorner fic finden, beruhen, wenn fie fich nicht als bloge Interpolationen aus Rotners früheren Faffungen erflaren, auf benfelben Rloftertrabitionen ober Aufzeichnungen, bie auch bem Rorner ju Bebote ftanben'. Letzteres fei beshalb mabriceinlicher, weil die Barallelen immer mit Korners früheren Fassungen, a und A, nicht etwa mit B fich bedten.

Diesen Ansichten Schwalms ober boch einem Theil berselben bin ich in meinem Aussause Die Lübische Stadeschronik und ihre Ableitungen entgegengetreten, indem ich nachzuweisen suchte, daß jenes erste Hauptstück der sog. Rusus-Chronik, von 1105—1349, aus Auszügen bestehe, die nicht durch die Bermittelung einer Detmar-Arbeit, sondern unmittelbar aus der Stadeschronik genommen worden seien, und daß die zwischen ihm und den ersten Korner-Recensionen obwaltende Uebereinstimmung in den Abweichungen von Detmar sich daraus erkläre, daß Korner ebenfalls unmittelbar aus der Stadeschronik geschöpft habe.

§ 5. Das Berhältniß ber fog. Rufus Chronit von 1105-1349 gu ber Stabeschronit, Detmar und Rorner.

Die in bem genannten Auffate, freilich vielfach nur burch Bermuthung erlangten und von mir selbst nicht für unzweiselhaft richtig erachteten Ergebnisse in turzen Sätzen hierher zu stellen, wird um so mehr gestattet sein, als die Natur der behandelten Fragen ein Ausgehen von verschiedenen Standpunkten aus bedang, wodurch das Berständniß ersichwert wird.

Die aus bem verstümmelten ersten Theil der Hamburger Detmarhandschrift (Bl. 7a—37b) und aus der Bremischen Chronik von Rynesberch-Schene — soweit thunlich — rekonstruirte und in Bd. 19 an erster Stelle abgebruckte Chronik von 1105—1276, die sowohl die beiden Detmar-Recensionen von 1386 (M) und 1395 (L), als auch die sog. Rusus-Chronik (R) an Reichthum und Ursprünglichkeit der Nachrichten übertrifft und folglich als deren Grundlage angesehen werden nuß, ist mit, wie ich in Bd. 19 annahm, eine Detmar-Arbeit, sondern ein Werk md zwar das Erstlingswerk des Berkassers der Stadeschronik.

Die verlorene Stadeschronik wurde 1347 abgefaßt und reichte von 1105—1346, wurde aber und zwar nach 1350 Febr. 7 bis 1349 fortgesett. Ihren Berfasser, ber, wie es scheint, 1300 in Orleans studierte und 1313—1330 am päpstlichen Hof zu Avignon lebte, haben wir uns wegen seiner Benutung der Lübischen Urkunden später in städtischen Diensten zu benken. Bermuthlich war er der Rathsnotar Johann Ruffus, der dieses Amt von 1337 bis Ostern 1349 bekleidete. Ist diese Bermuthung richtig, so muß die Fortsetzung von 1347—1349 von anderer hand beschäfft worden sein.

In Unterschiebe von Detmar, ber barauf ausgeht, aus jedem Jahre Nachrichten zu bringen, kommt es dem Berfasser der Chronik von 1105—1276 und der Stadeschronik nur auf ihm besonders wissenswerth schienende Nachrichten an, die er nach Möglichkeit chronologisch ordnet, und zwar versährt er dabei mit Vorliebe dergestalt, daß die von ihm mit Jahreszahlen versehenen Nachrichten je zwei andere, chronologisch auseinander liegende verbinden, indem ihr erster Theil noch hinter der schienen Jahreszahl steht, während der zweite mit der neuen Jahreszahl beginnt. Diese Verbindungsweise hat Detmar nicht erkannt oder doch nicht genügend beachtet und deshalb häusig die mit Jahreszahlen versehenen Nachrichten auseinander gerissen und den ersten Theil dem früheren, den zweiten Theil dem späteren Jahre zugewiesen.

Die Stadeschronik, bei beren Ausarbeitung der Berfasser surückgriff, war in zwei verschiedenen Recensionen, X und Y, vorhanden. Durch die zweimalige Ueberarbeitung, die der Berfasser bei Herstellung dieser beiden Recensionen der Stadeschronik mit der Chronik von 1105—1276 vornahm, erhielt auch diese zweimal eine neue Gestalt, gewissermaßen zwei neue Recensionen, x und y. Die y-Recension der Chronik wurde nicht nur als Theil der Y-Recension der Stadeschronik, sondern auch selbst ftändig verbreitet.

Detmars Chronik von 1105—1386, von ber uns ein Auszug in ber Melleschen Handschrift erhalten ist, beruht bis 1349 auf ber X. Recension ber Stadeschronik, in ihrem ersten Theile also auf ber in bieser enthaltenen x-Recension ber Chronik von 1105—1276.

Detmars Chronik von 1101—1395, die uns in der Rathshandschrift und verstämmelt (von 1277 an) in der Hamburger Handschrift vorliegt, beruht dis 1349 auf dem Konzept seiner früheren Arbeit, doch hat er dessen ersten Theil auf Grund der y-Recension der Chronik von 1105—1276 einer Ueberarbeitung unterzogen.

Die sog. Rusus-Chronit geht für die Zeit von 1105—1349 nicht auf Detmar zurück, sondern auf die Y-Recension der Stadeschronit, in ihrem ersten Theile also auf die in dieser enthaltene y-Recension de Chronit von 1105—1276; der Berfasser hat aber seine Borlage nicht vollständig abgeschrieben, sondern nur Auszüge aus ihr genommen und sie stellenweise willkürlich verkürzt wiedergegeben.

Die beiben erften Recenfionen ber Korner-Chronif, a und A, gebut für ihre bie Zeit von 1105—1349 betreffenben Nachrichten gleichfalls nicht auf Detmar gurud, sonbern ebenfalls auf bie Stabeschronif.

Jeber Bersuch einer Rekonstruktion ber Stadeschronik hat bemnach von ber sog. Rusus-Chronik auszugehen und zur Kritik beren Textes, wie zur Ergänzung ihrer Lücken einerseits die nachweisbaren Quellen ber Stadeschronik, insbesondere die Chronik von 1105—1276, andererseits ihre anderweitigen Ableitungen, die beiden Detmar- und die beiden äbteren Korner-Recensionen, heranzuziehen.

ans dargestellt wird als in L. Berurtheilt wird ber Anfstand, wie in L, so in R; was aber R 'ber menheit' zuschreibt, geschieht nach L 'van den empten'; was R 'er olde recht' nennt, bezeichnet L als 'eren willen' und 'me upsate' und wenn nach R die Gemeinde Manches 'in erer vrigheit' ausgeben muß, so müssen es nach L die Aemter nur 'in eren degedinghen'; wis der andern Seite wird dassenige, was der Rath in das Stadtbuch eintragen zu lassen sich erbietet, von R nur als 'dat' bezeichnet, in L dazegen als 'ere rechticheit und vryheit', wo R nur von einer Sühne redet, spricht L von einer Sühne 'umme dat unvüch, dat se bewiset hadden deme made'; nach R versammeln sich die Bürger und Kaussente 'bp hundert', nach L 'bi hunderden unde by twen hunderden', und wenn sich nach R 'm ruchte' in der Stadt erhebt, so ist es nach L nur 'en blerre'.

Ein gleicher Unterschied in der Färbung zeigt sich in den Berichten über den Aufstand von 1384. Wo R (§843) fagt: 'do was en vorgistich bolk bonnen der stad Lubeke; mank en weren viande des cruces Eristi unde aller salicheit', da heißt es in L: 'en vorgistich volk bonnen Lubeke, alse te van den ampten', und wenn nach R die Ausrührer darauf bedacht sind, wo se wolden slan den erbaren rad tho Lubeke', so verändert sich das in Lin: 'den erbaren raad, rike koplude unde de rike van gude weren; se wolden morden wis unde kindere'.

Ift bie planmäßige Umgestaltung, bie bei bieser Bergleichung zu Tage tritt, in R ober in L vorgenommen worden? Meiner Meinung nach sind tie Borte 'alse be van den ampten' ein ungeschicktes Einschiebsel E's; in Mitcht: 'also de ampte', in L stand ursprünglich 'alse de van ampten'; es sellte doch wohl nur gesagt werden, daß das 'vorgistich voll' den Aemtern angehört habe; statt dies etwa durch Abanderung des 'mant en weren' in: 'mant den ampten, de weren' zu erreichen, wurde ein Zusat gemacht, durch den die Aemter: 'de ampte', 'de van den ampten' als ein 'vorgistich beil' und 'voande des ernees Cristi unde aller salicheit' hingestellt werden.

In 92 wie in Lichließt § 843 mit ber Angabe, daß bamals 'her Thomas Murferte unde her Herman Langhe' Gerichtsvögte gewesen seinem mb 'bebbe richteswise unde in bekummernisse eres gubes' große Mühe gehabt hatten, und im Borwort von L berichtet der Berfasser, im Jahre 1385 seien die damaligen Gerichtsvögte, 'her Thomas Mürferte unde ber Herman Langhe' darauf bedacht gewesen, daß nicht nur 'de grote jamer der vorretnisse binnen Lubeke', sondern auch, 'dat gheschen were bekentliken sobber deme groten bode', 'an ewighe bechtnisse' komme; auch sei die Stadeschronik, heißt es bann weiter, 'brekastich' gewesen 'der ding, de

| Rorner    | : fog         | . Rufus:       | Ka 358 :<br>Ka 362 :<br>Ka 375 :<br>Ka 376 :<br>Ka 378 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | r: fog          | Rufus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ka 157 :  | 1250: § 259   | : 1249.        | Ka 358 : Ka 358 : Ka 375 : Ka 375 : Ka 375 : Ka 376 : Ka 378 : Ka 382 : Ka 383 : Ka 384 : Ka 388 : Ka 388 : Ka 395 : Ka 397 : Ka 398 : Ka 399 : Ka 400 : Ka 401 : Ka 402 : Ka 405 : Ka 406 : Ka 407 : Ka 418 : Ka 411 : Ka 412 : Ka 413 : So. Ka 414 : Ka 419 : Ka 419 : Ka 426 : Ka 429 : So. Ka 431 : Ka 428 : Ka 435 : Ka 436 : Ka 436 : Ka 437 : Ka 438 : Ka 438 : Ka 438 : Ka 448 : Ka 448 : Ka 449 : Ka 440 : Ka 4 | 1314: § 478     | : 1314.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 158 :  | - : § 260     | : -:           | Ka 362 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1315 : §§ 481   | . 82 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ka 162 :  | - : § 264     | 1 1250.        | Ka 375 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1316: § 484     | : 1315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 182 :  | 1255: § 286   | : 1255.        | Ka 376 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - : § 485       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 183 :  | - : § 286     | :              | Ка 378 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1317 : §§ 500   | . 01 : 1317.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ka 188 :  | 1257: § 290   | : 1257.        | Ka 382 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1319: § 488     | : 1315.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 194:   | 1259: § 305   | : 1258.        | Ka 383 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - : § 489       | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ka 198 :  | 1260: § 307   | : 1261.        | Ka 384 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -: §492         | : 1316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 200 ;  | 1261: § 308   | :              | Ka 386 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -: § 494        | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 203 :  | 1263 : §§ 310 | )-11:          | Ka 388 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - : § 495       | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 209 :  | 1264: § 312   | 1000           | Ka 393 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1321: § 503     | : 1318,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 210 :  | - : 9314      | : 1262.        | Ka 395 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - : \$ 500      | : 1319,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 211 :  | 1200: 9 324   | : 1200.        | Na 390 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - : 9 509       | : 1320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 212 :  | 1200: 9026    | 1967           | Na 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9510            | 1991                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ka 217 :  | 1207: 9320    | 1 1201.        | Ka 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1999 . 8515     | 1021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ka 2180 . | . 2330        | 1200.          | Ka 400 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 8517          | 1 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ka 210a . | 1979 : 833    | 1 1200.        | Ka 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 8520          | - 1322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ka 226 .  | 1273 - 8 336  | 1273           | Ka 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 8520          | . 1022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 227 .  | - 833         |                | Ka 405a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1323 - 8 526    | - 1393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ka 230 :  | 1274 - 88 340 | -41: 1274      | Ka 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 8527          | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ka 239 :  | 1276: 8 34    | 1276.          | Ka 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 8539          | - 1325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 240 :  | - : 8 35      | -              | Ka 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1325 : 8 523    | : 1323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 246 :  | 1279: \$ 35!  | : 1279.        | Ka 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - : \$ 524      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ka 249 :  | 1280 : \$ 350 | 3 : 1280.      | Ka 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · - : § 531     | : 1324.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 250 :  | - : §§ 35     | 4. 57 : 1278.8 | 30. Ka 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · - : § 534     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 251 :  | 1281: § 359   | : 1281.        | Ka 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : § 536     | :-:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ka 256 :  | 1283: § 36    | 0. 61 : 1282.  | 33. Ka 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · - : § 537     | 1 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ka 258 :  | 1284: § 36    | 2 : 1284.      | Ka 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · - : § 538     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 260 :  | 1286: § 36    | 6 : 1286.      | Ka 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · - : § 543     | : 1325.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 269a:  | 1289: § 37:   | 3 : 1289.      | Ka 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · - : § 545     | : 1326.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 270 :  | — : § 37      | 6 : -          | Ka 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : § 546     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 272 :  | 1290: §§ 37   | 7. 79 : 1290,9 | 91. Ka 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -: § 555        | : 1328.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 277 :  | 1292: § 38    | 4 : 1293.      | Ka 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1329 : § 557  | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 287 :  | 1297: § 39    | : 1297.        | Ka 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -: \$ 558       | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ka 288 :  | - : 839       | 0 401 4005     | Na 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - : \$ 560      | 1990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ka 292 :  | 1299: 99 39   | 0. 401 : 1295, | 78. Ka 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : 9 501         | : 13.63-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ka 299 :  | 1300 : 9 40   | 1290.          | Ka 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 502           | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ka 300 :  | 1201 : 641    | 1299.          | Ka 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1330 - 8566     | : 1330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ka 306 :  | - 841         | 7 . 1301.      | Ka 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 1331 · 8566   | - 1331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ka 310 .  | 1302 : 841    | 1 1301.        | Ka 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 8570          | . 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ka 318 .  | 1306 843      | 4 1305         | Ka 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1332 - 88 571 | 72 - 1332.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ka 321 -  | - 843         | 1306.          | Ka 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : 8 578     | The Party of the P |
| Ka 325    | - : 88 43     | 6. 37 : — .    | Ka 439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - : 8577        | : 1333.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 334    | 1308: 8 44    | 4 : 1308.      | Ka 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1334 : \$ 578 | : 1334-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 335    | - : 845       | 1 :            | Ka 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1335 : \$ 582 | : 1335.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 337    | 1309: 8 45    | 2 : 1309.      | Ka 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : § 583     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 340 :  | - : 845       | 3 :            | Ka 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : § 584     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 341 :  | - : 8 45      | 4 :            | Ka 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1336 : § 58   | : 1336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 344 :  | 1310: § 45    | 5 : 1310.      | Ka 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1337: § 589   | : 1337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 348 :  | 1311: § 46    | 0 : 1311.      | Ka 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : § 593     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 249 :  | - : § 46      | 0 :            | Ka 452                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : § 59      | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ka 350 :  | - : § 46      | 1 :            | Ka 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : § 59      | : 1338.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 351 :  | -: § 46       | 2 :            | Ka 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1338 : § 59   | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ka 354 :  | 1312: § 46    | 8 : 1312.      | Ka 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : 1339 : § 598  | : 1339.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ka 355 :  | - : § 46      | 9 :            | Ka 446<br>Ka 447<br>Ka 448<br>Ka 449<br>Ka 451<br>Ka 452<br>Ka 453<br>Ka 458<br>Ka 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : - : § 59      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Rorner:   |        | fog. Rufus: |         | Rorner:  |          | fog. Rufus: |            |
|-----------|--------|-------------|---------|----------|----------|-------------|------------|
| Ka 461 :  | 1339 : | \$ 603      | : 1340. | Ka 494 : | 1347:    | § 652       | : 1346.    |
|           |        |             |         | Ka 495 : | - :      | § 643       | :          |
| Ka 463 :  | -      | 88 606-8    |         |          | - :      | § 651       | :          |
|           |        | \$ 609      | 2 -1    | Ka 497 : | 1348:    | § 664       | : 1348.    |
| Ka 465 :  | -      | \$ 611      | : -     | Ka 498 : | - 1      | § 665       | : /        |
| Ka 467 :  | 1341:  | \$ 612      | : 1341. | Ka 499 : | -:       | § 663       | : 1347.    |
| Ka 468 :  | -      | \$ 613      | :       | Ka 499a: | -:       | § 658       | :          |
| Ka 468a : | - 3    | \$5 613. 14 | :       | Ka 500 : | - :      | § 661       | :          |
| Ka 469 :  | -      | \$ 616      | :       | Ka 501 : | -:       | §§ 653. 66  | : 1346.48. |
| Ka 470 :  | -      | § 617       | :       | Ka 502 : | -:       | § 654       | : 1346.    |
| Ka 471 :  | 1342   | \$ 620      | : 1342. | Ka 504 : | - :      | § 655       | :          |
| Ka 472a : | -      | \$ 621      | :       | Ka 505 : | - :      |             | :          |
| Ka 472 :  | -      | § 622       | :       | Ka 506 : | - 1      | § 657       | :          |
| Ka 473 :  | -      | \$ 623. 5.  | 8:      | Ka 507 : | - :      | § 657       | : 1347.    |
| Ka 474 :  | 1343   | § 634       | : 1344. | Ka 508 : | -:       | § 662       | :          |
| Ka 476 :  | -      | § 630       | : 1343. | Ka 509 : | -:       | \$ 668      | :          |
| Ka 478 :  | -      | § 631       | :       | Ka 510 : | 1349:    | § 679       | : 1349.    |
| Ka 479 :  | -      | : § 632     | :       | Ka 511 : | - :      | § 670       | : :        |
|           | -      | : § 633     | :       | Ka 512   | - :      | § 671       | 1000       |
| Ka 481 :  | 1344   | : § 635     | : 1344. | Ka 515   | -        | § 672       | : ,        |
|           | 1345   | § 636       | : 1345. | Ka 516   | - :      | § 673       | :          |
|           | 1346   |             | :       | Ka 518 : | 1350:    | §§ 666. 67  | :          |
| Ka 490 :  | -      | : § 657     | : 1346. | Ka 519   | -        | § 674       | :          |
| K1491 :   |        |             | : 1345. | Ka 522   | -        | § 676       | 2 - 2      |
|           | -      | : § 644     | : 1346. | Ka 524   |          |             | :          |
| Ks 493 :  | 1347   | ; § 646     | :       | Ka 525   | : 1351 : | \$ 667      | : 1348,    |

## §7. Ueberficht über bas Berhältniß ber beiben älteren Korner-Recensionen zur jog. Rufus-Chronik von 1350—1386.

Das angeführte Ergebniß ber Bergleichung ber beiben älteren Korner-Recensionen mit der sog. Rufus-Chronik könnte zu dem Gedanken sühren, daß es nur ein Exemplar der letzteren sei, was den ersteren zu Grunde liege, wenn nicht eine Bergleichung dieser mit den Detmar-Nachrichten den 1350—1386 zu einem wesentlich andern Ergebniß führte.

In ähnlicher Weise wie das erste geht nämlich auch das zweite hauptstück der sog. Rusus-Chronik in näherer Berwandtschaft mit den beiden alteren Korner-Recensionen neben den beiden Detmar-Arbeiten M und L) her, aber aus der Bergleichung erhellt, daß die von Korner benutzte Borlage mehr enthielt als die sog. Rusus-Chronik (R).

Die nachfolgende Uebersicht nimmt auch auf diejenigen Stellen Rücksicht, an benen Korner Lübische Nachrichten bringt, die weber R noch Wimb L kennen, oder Zusätze zu R macht, beziehentlich anderweitig von Rabweicht, oder aber von Dingen rebet, die zwar in M und L, aber nicht in R berichtet werden.

hießen 1. Nach § 588 befanden sich unter dem Gefolge Karls IV: dux Magnopolensis et marchio Brandeburgensis, was durch die erhaltenen Urfunden nicht beglaubigt wird 2, und das Datum des Einzuges, in Wirklichteit Oft. 203, nach N § 756: 'in deme negesten daghe der elden dusent meghede (Oft. 22)' wird als in die milium virginum (Oft. 21) wiedergegeben 4. In § 644 werden die Aufrührer namhaft gemacht und die Sage don der Warnung Johann Persedals durch einen der Verschworenen erzählt. Auf eine schriftliche Quelle läßt auch keine dieser Nachrichten schließen

Auf eine Lüneburger Quelle scheinen brei Nachrichten hinzuweisen. In § 559 heißt es von König Walbemar: pertransiens Luneborgh devenit usque in Prinslaviam 5; § 580 kennt ben Todestag bes Herzogs Magnus: in die sancti Magni 6, § 582 bas Datum bes Ausstanbes in Braunschweig: feria secunda post misericordias domini! Auf münblicher Tradition beruht ber Zusat; in § 576: fertur unus dixisse in muro sedens, vermuthlich auch die auf Segeband von dem Berge bezügliche Nachricht in § 675: occidentes portarium in pota et militem, castri custodem, Sigibandum nomine 8. Ob die Angabe in § 646: quod erat Tiderici de Manslo auf einer schriftlichen Onelle oder auf der Wilklür Korners beruht 9, lasse ich unentschieden.

Das Datum bes fog. Bannerlaufs in Bremen wird in § 561 ridig angegeben 10; ber Zusat 'Fertur' weist auf mündliche Ueberlieferung in

Sbenfalls auf mundliche Tradition werden zurückgehen die Nachrichten im Ka § 557 über die Gefangennehmung Bedege's von Buggenham, in Ka § 598 über Bischof Ritolans Ziegenbod: et fuerat alias prior Liptvensis ordinis fratrum Predicatorum und in § 623 über in angebliche Bergistung Bischof Melchiers von Schwerin.

Ans einer Magbeburger Onelle scheint geschöpft zu sein in Ka § 562: (bellum durum gessit) eum Tiderico Kogelwit archiepiscopo Magdeburgensi, während das Berderbuß des Datums: feria sexts post (R § 730): des veigdages vor 11) wohl Kruner selbst zur Lust sille Bielleicht stammen ans jener auch in § 593 die Ammejenheit Bischeiß von Massan in Ersunt 12 und in § 635 die näheren Nachrichtu

Otto van Babenberghe bertogen Wentflaum unbe bat land to Bomeren; be morben bo criften.

11. In beme jare unjes Beren 1124 bo mart in beme lanbe to Solfien begrepen Falbera, bat flichte, bat febber wart geheten Mpenmonfter.

12. Des jares bar na fanbe biffcop Albrecht van Bremen ben guben prefter Bheiline to Falbera - u. f. w. wie 2. - bar by em mochte1 bebben velige tovlucht! por ben Benben, wen fe in beme lanbe babben prebelet.

13. Richt lange bar na, bo fe bes volltes vele habben beferet — n. 11. w. wie 2. — ovel over en, beth fe be land beleben to erem unheple.

14. Bii ben tilben gwemen over be Ruyanere - u. f. w. wie g. -Rab to Pubelc.

15. Richt langbe bar na wart to beme erften flagen - u. f. w. wie 2 - bo was in Dennemarten hertoge Rnut, be arbende of umme bat land n te befittenbe.

16. Also was in der tiid gestorven kehser hinrik. na eme 2
17. In deme jare na Gades bort 1126 gwam hertoge Luder van Saffen in dat rike. by deme warff | de hertoge Knut 2 — u. s. w. wie L. mpt em obel aver een.

18. By ber fulven titb ftarff of be fulve greve Alff van Solften -

Li. w. wie 2. - mpt funer mober, vrowen Dechtilbe.

19. Do hertogbe Runt in be land gwam - u. f. w. wie 2. - unde leet mpen be ferfen bor ber ftab uppe ben hogen berch, be3 vore beet Alber 63, en bus - bat wart em affgefleten van ben Solften. bar na4

20. In beme jare unfes Beren 1130 bo wart in Dennemerten bonnen A guben trumen morbet - u. f. w. wie L. - we bes Anutes bogbebe mer eten wille, be lefe bat paffionale.

21. Do be bot blef, bo beleben Riclotus unbe Bribeglaus be lant. Riclotus behelt terram Dbobritorum, bat nu bet Mefelenbord - u. f. w. mie 2. - unde be rechte love frand 5

22. In beme jare unfes heren 1134. Do voren be Wenbe uppe

Beelande - u. f. w. wie 2. - unde bat lant al umme.

23. Do habbe be pames Innocencius fenfer Luber wiget - u. f. w. wie 2. - groten fcat.

24. Dar na legebe - n. f. w. wie g. - unbe untfent bat rife van

beme tenfere.

25. Des jares bar na quam be fenfer to Gegeberghe unbe flichtebe bar - u. f. w. wie 2. - unbe be anderen ferfen an fonem lanbe.

in. 'epel': 'woll' 8; 'over': 'over een' 4. 14. 'Anut': 'hintil' 8. 4, 64; 'deintid' 8. 21. 'mober' ichti \$. 6, 65; 8. 23. 'when be': 'buwen' \$. 6, 65; 8. 'find uppe ben': 'find, he buwede of erfen an bewe lande uppe ben' 5, 25. '1130': '1100' \$. 6.60, 8. 28. 'bot-Miclotut' fehit \$. 6, 66; 8. 29. 'Obedriterum': 'Obedritero' \$. 66, 8; 'Obedriterum': 'veren' 'weren' 37. 'Aidtebe': 'fdidebe' &. 6. 66. 9.

1. 2: mochte be weligher wefen: vgl.

aber D. 2. Bgl. 2'58 16, 17. 3. be-Alberch febit 2.

4. Dar na fehlt 2.

5. 2: crant in ben lanben. 6. 2: In beme jare 1135,

§ 9. Die überschäffigen und felbstständig gefaßten Rachrichten ber fog. Rufus-Chronif von 1350—1386 gegenüber ben Detmar-Recensionen von 1386 und 1395.

Wenn die Bergleichung der sog. Rufus-Chronik mit den beiden alteren Korner-Recensionen zu dem Ergebniß führt, daß auch die erstere die gemeinschaftliche Borlage beider nur unvollständig wiedergiebt, so lehrt ihre Bergleichung mit den beiden Detmar-Recensionen M und L, daß sie auf der andern Seite Nachrichten enthält, die diesen entweder gänzlich feblen oder von ihnen in anderer Fassung gebracht werden.

Bon ben feche neuen Nachrichten ber fog. Rufus . Chronif tehrm zwei in ben beiben alteren Korner-Recenfionen wieber:

In einer von M und & abweichenden Taffung erscheinen in ber ich Rufus-Chronit gehn Nachrichten:

```
§ 743
    : Eroberung bes Ralfberge burch bie Luneburger 2. S. 545
: Ka578
                                      Ka 576
                                     : Ka580
                                    71: Ku 543a
     Ennahme Bolfenblittels burch Derg. Friedrich 2. S. 573
                                      Ka 620
4 817
      8 827
      Tob Rinfints
                                      Ka 631
6 855
```

Bon biesen Nachrichten hat Korner § 855 ausgelassen; § 747 bringt er nach anderer Quelle, §§ 743—745 mit Zusätzen; die übrigen berichtet er in Uebereinstimmung mit der sog. Rusus-Chronik. Die aussührlichen §§ 813, 814 giebt er freilich mit nur 15 Borten wieder; wenn aber Loon einer 'twedracht tussen deme raade unde den ampten', R von einer 'twedrachticheht tuschen deme rade unde der menheit' redet, heißt es bei ibm; discordia . . . inter cives et consules.

## u 10. Der Berfaffer ber Borlage ber fog. Rufus. Chronit.

Die Bergleichung M's mit E ift an der zulest angeführten Stelle besonders lehrreich, benn aus ihm erziedt es sich, daß in R nicht nur über ben Ansgleich bes Anschenhauer-Anfibandes viel ausführlicher berichtt, sondern auch ber Aufstand selbst von einem etwas andern Standpunkt

<sup>1.</sup> Waits S. 28 Ann. 3.

ans dargestellt wird als in L. Berurtheilt wird der Aufstand, wie in L, so in R; was aber R 'ber menheit' zuschreibt, geschieht nach L 'van den ampten'; was R 'er olde recht' nennt, bezeichnet L als 'eren wilsen' und 'ere upsate' und wenn nach R die Gemeinde Manches 'in erer vrigheit' ansgeben muß, so müssen es nach L die Aemter nur 'in eren degedinghen'; auf der andern Seite wird dassenige, was der Rath in das Stadtbuch eintragen zu lassen sich erbietet, von R nur als 'dat' bezeichnet, in L dagegen als 'ere rechticheit und vrhheit', wo R nur von einer Sühne redet, spricht L von einer Sühne 'umme dat unvüch, dat se bewiset hadden deme raade'; nach R versammeln sich die Bürger und Kausseute 'bh hundert', nach L 'bi hunderden unde dh twen hunderden', und wenn sich nach R 'en ruchte' in der Stadt erhebt, so ist es nach L nur 'en blerre'.

Ein gleicher Unterschied in der Färbung zeigt sich in den Berichten über den Aufstand von 1384. Wo R (§ 843) sagt: 'do was en vorgistich voll bynnen der stad Lubeke; mank en weren viande des cruces Eristi unde aller sasicheit', da heißt es in L: 'en vorgistich volk bynnen Lubeke, alse te van den ampten', und wenn nach R die Ausrührer darauf bedacht sind, wo se wolden slan den erbaren rad tho Lubeke', so verändert sich das in Lin: 'den erbaren raad, rike koplude unde de rike van gude weren; se wolden morden wif unde kindere'.

Ift die planmäßige Umgestaltung, die bei dieser Bergleichung zu Tage tritt, in R oder in L vorgenommen worden? Meiner Meinung nach sind die Borte 'alse de van den ampten' ein ungeschicktes Einschiedsell L's; in Mett: 'also de ampte', in L stand ursprünglich 'alse de van ampten'; es sollte doch wohl nur gesagt werden, daß das 'vorgistich vols' den Aemtern angehört habe; statt dies etwa durch Abänderung des 'mant en weren' in: 'mant den ampten, de weren' zu erreichen, wurde ein Zusat gemacht, durch den die Aemter: 'de ampte', 'de van den ampten' als ein 'vorgistich vols' und 'vhande des cruces Eristi unde aller salicheit' hingestellt werden.

In R wie in Lichließt § 843 mit ber Angabe, daß bamals 'her Thomas Murkerke unde her Herman Langhe' Gerichtsvögte gewesen seien mid behde richteswise unde in bekummernisse eres gudes' große Mühe sehabt hätten, und im Borwort von L berichtet der Bersasser, im Jahre 1385 seien die damaligen Gerichtsvögte, 'her Thomas Mürkerke unde ber herman Langhe' darauf bedacht gewesen, daß nicht nur 'de grote jamer ... der vorretnisse dinnen Lubeke', sondern auch, 'dat gheschen were bekulliken sodder deme groten dode', 'an ewighe bechtnisse' komme; auch sei die Stadeschronik, heißt es dann weiter, 'brekastich' gewesen 'der ding, de

- KA 1154. 53. Dar na, do hertoch Hinrit webber quam - u. f. w. wie &. borpe, be noch heft bat stichte to Lubele,
  - 54. In deme jare unses Heren 1156. do worben bar na be kerken ersten buwet - u. f. w. wie L. - unde matede bar en wichelbe
  - 55. Des selven jares 1156. bo worben bre koninge in Dennemar, 5 ten, Anut to Jutlande, Swen tho Zeelande, Wolbemar tho Schone 1.
  - 56. By ber tyd vorbrande Lubete. Do wolden de toplude bar nicht wedder buwen, umme bat - u. f. w. wie 2. - nicht mer up fpreten noch zaten.
  - 572. Do let he em all be wische, bar be Travene plach over to vlop- 10 enbe, und let em also vele in finem lande an webbe, also bat awet ebber bat ve van Lubele3 mochte began, bes morgens ut und bes fulven avenbes of gaf he be vrigheit in finem holte unde in wolben, bat me mochte vuren bar in, holt to howende und van dannen to vorende, so vele, alse en wagen by eneme bage van beme morgen bet an ben avent 15 voren mochte. be greve let of beme bertogen 4, fo wat be rechtes habbe wunnen in 4 Olben Lubeke und in all ben wischen bar umme belegen, bar be vlot ber Travene over gint.
  - 58. Do be greve beffem hertogen be uplatinge habbe ban u. f. w. wie L. -— bar se van der tid bette noch van der gnade Godes in eren is 20 bestan.
  - 59. Do gaf hertoge Hinrit to ber stad vrigheit, so wat be greve Alf eme habbe uppelaten. he gaf allen copluden mit erem gube - n. f. w. wie – mit planken unde mit porten.
    - 60. Also vor de hertoge mit dem keusere u. f. w. wie L. und z

hertoch Hinrit wedder tho lande.

- 61. De tonint Bolbemer van Dennemarten unde bertoge Sinrit u. f. w. wie L. - und lep fnelliken to ber bruggen, be towarp be, bo be ersten bar up randen. bar begrep be be mere, so langhe, bat de borgere eme - bet bewaren und veften.
- 62. Dar na in der arne quam de hertoge u. s. w. wie L. myt beme lande bar to gelegen
- 63. In deme jare 11595. Do wart paves Alexander na u. f. w. wie g. - be lach nochten vor Meylan; und' wart bar na wunnen's
  - 10. 'Travene': 'Dravene' 66. 10-11. 'vlopende': 'vlogende' 66. 13. 'vrigheit': 'frigbeit' 6, 66. 22-23. 'fo-copluben' fehlt 6, 66, 8. 28-29. 'be-were' fehlt 6, 66, 8. 33. 'panes' fehlt 6, 56, 8.

invenit de redditibus ecclesie sue nisi 14 marcas.
1. Überarbeitung von \$; f. Bb. 19,

S. 244 Anm. 2.

- 2. § 57 feblt &, steht aber in S. 3. S: Lubele, genoch to weybene habben van beme morgen wente to bem avenbe.
- 4. S: bertigen al be brobeit, be be habbe umme.
  - 5. Bgl. 2. §§ 62, 63.
- 6. 2: unbe wan bar na be fab mit groten arbeibe; vgl. aber B.

64. In beme jare 11631. Do worben bar namen be holgen bre toninge"; be brachte - u. f. w. wie g. - bar fe noch fint.

65. Binnen beffer tib habben Prybeflav und Bertiflav - u. f. w. wie

- be mas Riclotus brober.

66. In beme fulven jare warff buichop Gherold, bat bertoge Sinrit leghebe to Lubele van Olbenborch bat ftichte - u. f. w. wie L. - unbe maifeme funen boff3. bar mart to provefte fettet - bat fe be Wenbe nicht

67. Do gaff be hertoge ben ftichten Lubele - u. f. w. wie L. - in

- 68. Do gaff of be bertoghe finer ftad Lubete u. f. w. wie L. ane an Sirfaleftorpe unde Lewen - bar mebe vorgbingben be jarmartebe.
- 69. Do en weren nochten nicht men burmeftere 4 u. f. w. wie &. - by eren unde by gube. he fettebe, bat me' na ber tilb meer radmanne dolbe tejens, - alfo ib noch is en febe unde en wonheit.

70. Do fettebe of be hertoghe, bat me fcolbe holben - u. f. w. wie

- brie jewelfes jares.

71. In beme jare unfes Beren 1164 borch bebe willen buichop Bhe- Ka 1161. prolous - u. j. w. wie & - alfe ib febber behelt ben namen.

72. | In beme oweste bar na ftarff be gube buichop Gherolo -

I. j. w. wie 2. - er na twelften.

73. Bunnen ber tito bo lach Bartiflav to Brunswid - u. f. w. wie

2 - Zwerin unde Plow.

- 74. Des sulven baghes vorbarff u. f. w. wie 2. vele bufent Bolfes.
- 75. Do be bertoge vornam ben jamer u. f. w. wie g. over bo be fach ber benbene fo bele boet, bo untfachtebe em be moet.

76. De fonunt van Dennemarten quam brabe bar na - u. f. w. wie

3 %. - bes tonunghes baben van Conftantinopolis.

77. Bunnen ber tilb icop be bertoghe, bat to Lubele wart geforen bifchop Courad - u. f. w. wie 2. - bifchop hartwich to Stabe.

78. Do was greve Miff geflogen unde to Demmyn 6 mant finnen ol-

beren begraven - u. f. w. wie g. - jundheren Alve.

- 79. Dar na quamen be fongut Bolbemer unbe be bertoge tofamenbe, unde loveben under fit, mat je geber mer wunnen ban ben Benben7, bat - u. f. w. wie 2. - fe en borften nicht vor beme febfere.
  - 1. '1162' 2. 33. 'Demmyn' R. 66; 'Demyn' 6, 2; in R von fpaterer band am Rande:

1. Bgl. 2 58 63, 64. 2. 2: toninghe van Meplan; vgl.

3. 2: bof, unde beme biscope finen bof; O: ebenfo.
4. 2: nicht be ratmefter, mer be bur-

meftere; ogl. aber &

- 5. 2: men fcolbe vortmer rathmanne
- 6. 2: 'Munben'; D: ebenfo.
- 7. 'van ben Benben' fehlt 2; vgl. aber S.

frendet, bat fe na ben tiiben ben Sinrife moften bolben por eren beren. nicht lange bar na1

3. In beme jare unfes Beren 1106 bo fterff be bertoge Dagnus van Saffen.

42. In beme fulven jare quam fonunt Sinrit be vefte in beme namen! in bat rife na fpnem vaber febfer Sinrife, ben be vorbreff van beme rife.

KA 1106. 5. De tonunt Sinrit gaf bo bat hertichbom tho Gaffen beme bramm greven Lubero, greven Gheverhardus fone van Buppelingbborg, be na em

fenfer mart, umme bat be bertigbe Magnus nenen fone leet.

6. Des julven jares roveben be Wenbe vor Samborg. beme jagbete !! na be greve van beme lanbe Gobefrib, unde wart bot gheflagen. bo gaff hertighe Luber be grevescop beme ebbelen greven Alve van Schowenborg; be broch bo wol over en mit ber Wenbe fonginge Sinrife.

7. De Sinrit buwebe bo webber be ferten in ben landen, wente bo in Norbalbingia nerghene ene ferte bleven mas unvorftoret, ane to! Lubele. bar plach be Sinrit myt fynem inghefinde bideft to liggbenbt; bar habbe be ene bord,3 unde begrep bar ene ftab, be3 mart ghebeten Lubet. bat mas by ber Swartouwe, bar noch be fiebe bet Dibe Lubele.

8. | Etlife bebben bescreven, bat be ftab worbe nomet na enem Benbe, be bete Lubemar, unbe bete an Benbefden Bugevite; over ber ban ferift mefter Belmolt nicht in finer cronifen 4, bes be fereff bemt capitulo to Bubete, bo be bom bar erften begrepen mart!; men bat 8 to ber ftab quemen be toplube bor ber guben havene willen, unte

wart by bes hinrifes tiiben wol befath myt rifen? luben.

9. Korte jar bar na guemen Griten vrunt van Ruven mit vele idepm? in be Travene, unde belegeben be borch unde be ftab to Lubete. Do be Sim rit fach be not anliggbenbe, be leet fit an ber nacht van ber bord mot men fonen truwen mannen, unde jagbebe in bat land. be clagbebe ben holften unde ben Stormeren fine not. De weren eme willich unde volgheben em brabe beth an de vhende. Der flogen fe utermaten vele, unde vele brendeben fiit in ber Travene. Der boben benbenen weren bar bo fo vele tofamente worpen, bat bar aff wart en grot berch, be langhe jar fobber wart | gebeim Ranenberd. na ber tiib bwant be be Rupanere unde andere Wente, bat fe em moften tone ghelben, unbe blef ere tonongh beth in be land Bolonen unde Bobemen. bii finnen tiiben's

10%. In beme jare unfee Beren 1118 bo beferebe be bilge bifcop

2, "1166": "1146" K; "1666" G, L; "1166" GB. T, "bo": "to" K. 10. "beme" B; "to beme" K, GG "bem" L. 13, "feefe': "feefe bo" K. 23, "Recte': "Dectio" K, G, GG: "Deptid" E. 27, "nach"

1. nicht - na febit 2. 2. § 4 in 2 G. 205-206 burch anbere Machrichten eriebt.

3. 2: bord unbe ene fiab unbe be ferten; be fint; bal. aber &.
4. 2: beft mefter Deimolbus in finer crouifen nicht befereren; egt. aber &.

5. be-wart fehlt &; vgl aber & 6. 2: wit er be name worbe Lube mer be ferift, bat; vgl aber &.

7. guben 2; bgl aber &. 8. Bgl. 2 98 9, 10.

9. § 10 bat Bufage in 2, anbeim tige in P.

96. To be to lande quam - u. f. w. wie L. - in beme bome to tubele plecht to lefenbe.

87. De bifchop Binrif flichtebe | bat clofter - u. f. w. wie &. - van Ka 1177. mie Dlien to Brunswid. bat' foube

982. In beme jare 11773. albar is of be fulve bijdop begraben.

994. Des jares lach aver be fenjer por Meblan. bar mas be bertoge hinrif mot groter macht eme volghet. bo be bertoge to leften wolbe to linte webber varen unbe borch bes fenfere bebe willen unbe potvalles tigt wolte bliven, to warp be fehfer up em fine unbulbe.

100. De bertoge quam to lanbe unbe let bernen Salverftab

101. In beme jare 1178 Mauricii. Do wart buicov Illrid - u. f. w. z. 2. - vanghen.

102. De vorften unde beren weren beme hertogen vil quab - u.f. w.

Die L. — be sprat ene an myt tampe. 103. De fepfer wan bo Meysan — u. f. w. wie L. — umme | bat le bar inne bleff jar unde bach, bes wart to Werteborch en hoff

104. In bem jare 11804. bar wart em afghebelet echt unbe recht, en unde eghen - u. f. w. wie g. - be anderen land anderen beren.

105. De bertoge fit bo fere werbe mit ben Wenben webber be vorften. 106. Over to leften quam be fenfer in Gaffenland mut fo groter

racht, bat be hertoge med vore over be Elve.

107. Dar toch eme be fepfer na unde belebe Lubete, bo mas be bertoge Ka 1181. wiber toghen to Deminion 5. unde de borghere bonnen der ftad to Lubele — u. f. w. wie L. — unde de kononk van Behemen.
108. Dar quam od to de kononk van Dennemarken Woldemer; de K. tist.

part bar bes fenfere man.

109. De borgbere enboben beme bertogen ere anlieghende noet - Ka 1151. 1 [. w. wie D. 2. - bat fcolbe be mit funen natomelingen en beteren mbe nicht ergberen | unbe icholbe bar up gheben fine hantveftinge, befeghelt " mut finnem tenferliten unghefeghele.

110. Dat vulborde unde belevebe be feufer - u. f. w. wie b. L. - Ka 1181.

by bem rife to blivbenbe.

111. In teme jare ftarff pawes Allerander, bo be fiit mit beme tofere vorevenet habbe. bar na wart pawes Lucius 4 jar 2 mant unbe 18 baghe

112. In beme jare 11816. bar? na in beme hervefte brochte - Ka 1182.

I f. w. wie g. - unde vorzwor bat land to bren jaren. bar8 na

113. In beme jare 1182 to 9 pafchen bo vor be bertoge to Enghelanbe - u. f. w. wie &. - bre jare.

114. Do ftarf be fonunt Wolbemer - u. f. w. wie 2. - Rnut befat

5, 'HITT: 'HIST' R, O, 66, L. 10. 'Bernen't ' 10. 'bernen't 'bomen' ... 15. 'man bo': 'wand to' R.

1. 'Dat fonde' fehlt L. S. 2. 4 98 fehlt E, fleht aber in S. 3. 5 90 in E in anderer Faffung;

1 BgL 2 88 103, 104.

5. L: to Staben; bgl. D & 109.
6. Bgl. L. § 111, 112.
7. Dar na fehlt L; bgl. aber D.
8. Dar na fehlt L; bgl. aber D.
9. to hafden fehlt L, fleht aber in D.

- 115. In beme jare 1183. bo mas ber teufer | to Erphorben n.f.m. ! wie 2. — be tenfer unthelt flit tume in eneme vinftere.
- 116. In deme jare unses heren 1185 bo wart pawes Urbanus u. s. w. wie L. — unde 25 daghe.
- 117. Des sulven jares makebe be tenfer sine twe sones to ribberen - u. s. w. wie 2. - be to beme bove weren.
- 118. In beme jare unses Heren 1186 bo wart n. f. w. wie L. stichtet bat closter to Repnevelbe.
- (a c. 1186. 119. Dat wart gebuwet in dat vifte jar - u. f. w. wie L. - bar vorgabbert.
  - 120. In beme jare bar na i in funte Olrites bagbe u. f. w. wie - bat he fortliken bar na starff.
  - 121. Na dem pawese Urbano wart pawes Gregorius u. f. w. wie 2. — dar to vele vorsten unde beren.
  - 122. In der tild schelede greve Alve van Holsten u. f. w. wie L. 1 - dar up gaff he do, er he voer aver mer, spne hantvestinge, beseghelt mut fume tenferliten ingheseghele
  - 123. In deme jare unfes heren 1188 tal. Octobris. bar weren jegenwardich ratmanne van Lubete, be in ber hantvefte screven fad: Ghifelbrecht 2 van Warenborpe, Walbericus Zogat, Bernardus van Er- » teneborch, Wife, Epto, Egenolff, Gobfrib van Schottorve, Spfribus Stuve, Lubbert, Beringer, Epfeto van Babewit'2.
  - 124. Dar na toch be hertoge hinrit u. s. w. wie L. in funte Symon Juben bagbe 3.
  - 1254. In beme jare 1191 bo vorbrant tehfer Freberit be erfte over s meer in enem water, bar be zwemmen wolbe. tonbnt hinrit, fon fone | se bat rife port befat 75 jar.
  - 126. In beme jare 1192 na pawes Clemens ward pawes Celestinus 68 jar 8 mante 11 daghe; be whede 7 tenfer8 Hinrite to Rome8.
- 127. In beme jare veng be konnt van Dennemarken u. f. w. wie w KA 1192 2. - in fmaren benben.
  - 128. Do 10 wunnen be criftenen Aders webber. be10 tonunt Richard van Engheland wolbe bo varen to lande unde wart fchipbrotich; bo quam he - u. f. w. wie L. - mpt grotem gube lofet -
    - 8. 'flichtet': 'fettet' R. 11. 'bar na': 'bar na 87' 2. 5. 'fulven': 'fulves' R. 25. '1191': 33. 'molbe bo': 'molbe to' R. 32-34. § 128 febit 8. 1192' 8.
  - 1. 2: In beme jare Crifti 1187; D: Dar na in beme jare 1187.
  - 2. Ghifelbrecht-Barbewit nur bier; aus ber Urt. v. 1188 Gept. 19: Lub. U.
  - 3. Ueber bas bier Ausgelaffene vgl. S. 44, 2. S. 267.
  - 4. § 125 fehlt in biefer Saffung in 8, vgl. aber B. 5. \$: 8 jar.

- 6. na-6 fürger als & u. B.
- 7. In g. anberweitig ausgeführt. 8. g: toningh hinrite to tepfer; D:
- ebenfo.

  9. L: In ber fulven tob; D: ebenfo.

  10. L: In beme jare Crifti 1193, bo ghewunnen habben be criftenen Aders weber, unbe be; &: In beme jare 1192 bo wonnen be friftene Aders webber over mer, unbe.

35a 1. Do sammelbe fit fo vele volles - u. f. w. wie 2. - wart uppe be benbene fant in be land.

36. Eer bat heer vort quam, bo toch ber Benbe here Niclotus -

n. f. w. wie L. - vil drabe wefen van bennen.

37. Dar na thohant jageben be pelegrime - u. f. w. wie 2. - umme ere vorbeel, bat fe bide van en habben.

38. By ben tiiden mas vele orloghes in Dennemarten

39. In deme jare unjes Beren 11472. Do weren dar twe fonunghe - u. f. w. wie 2. - be habben mannigen ftrib.

40. In ber tilb nam be bertoge Sinrit fin erfte wiff - u. f. w. wie

8. - fonnighes bochter van Engheland.

41. Des jares vent be bertogbe - u. f. w. wie g. - bar na, bo be

los wart, bo ftarf he

- 42. In beme jare 1148 3. Do wart bijchop Bartwich be provest, bes martgreven Robolves brober - u. f. w. wie L. - myt hertoghen Sinrites bulpe.
- 43. Do habben Sambord unde Bremen nene fuffraganeos under fiif; tes arbende be bufchop Bartwich, bat hertoge Sin rit - u. f. w. wie 2 .unbe fanbe ene tho Olbenborch

44. In deme jare 1149. Do fette he of tho Mefelenbord - u.f. w.

wie 2. - markgreven Albert van Brandenbord.

45. In ben tyben ftarf ber Romere tonint Conrad - u. f. w. wie

2 - wygen wolde to fenfere,

- 46. In beme jare 11515. Do quam an bat ryfe fines brober fone Weberif — u. f. w. wie L. — unde Knute en del des landes.
  - 47. Der Romere fonint bedde bo of gerne u. f. w. wie 2. imes willen bar nicht ane volghen.

48. By der tid hadde Lubeke fit fere betert - u. f. w. wie L. unde let vorgan be fulten to Dbeslo

49. In beme jare 11546. Do wart bat bifchopbom vornhet to Rate-

bord - u. f. w. wie L. - Evermodus van Menbebord. 50. Do be hertoge bat habbe vortgebracht - u. f. w. wie L. -

over berch to Rome, dar he to fepfer wyget wart van dem paveje Adriano.

51. In beme jare ftarf be gube bijchop Bicelinus van Olbenborch - KA 1151.

at i. w. wie g. - unbe quam webber wyget tho lanbe

52. In bem jare 1155 7. bos he quams to Olbenborch, he vant bar KA 1154 me ferten nicht grot mit enem altare; bar was it of wuste van luben; bar9 habbe he 14 mart gelbes all finer gulbe?. bat volt - u. f. w. wie g. - Bicelinus bar habbe gewiget.

9. 'firib' febit R. D. 66, 2. 14. 'be': 'bed' R. 15. 'broder' febit R. D. 66, 2. 18. 3n R feblen 2 Blatter; bie Ergangungen aus 66. 21. 'Alberii' 6, 'Albern' 66.

Diefe Bezeichnung ift Bb. 19,

5. 235 verfaumt worben. 2. \$81. 2 \$\$ 38, 39. 3. \$81. 2 \$\$ 41, 42.

2: wart to Bremen.

5. Bgl. L §§ 45, 46. 6. Bgl. L §§ 48, 49. 7. Bgl. L §§ 51, 52. 8. L: bo bijcop Gberold erft quam.

9. bar-guibe fehlt &; KA: nichil

- KA 1154. 53. Dar na, do hertoch Hinrit wedder quam n. s. wie & borpe, de noch heft dat stichte to Lubeke,
  - 54. In deme jare unses Heren 1156. do worden dar na de kerken ersten buwet u. s. w. wie L. unde makede dar en wichelde
  - 55. Des selven jares 1156. bo worben bre koninge in Dennemarken, Anut to Jutlande, Swen tho Zeelande, Bolbemar tho Schone.
  - 56. By der tyd vorbrande Lubeke. do wolden de koplude dar nickt wedder buwen, umme dat u. s. w. wie L. nicht mer up spreke noch zaken.
  - 572. Do let he em all be wische, bar be Travene plach over to vlop nente, und let em also vele in sinem lande an wehde, also bat qwel edde tat ve van Lubele mochte began, bes morgens ut und bes sulven avendes wedder in 3. of gaf he de vrigheit in sinem holte unde in wolden, dat me mochte vuren tar in, holt to howende und van dannen to vorende, so vele, alse en wagen by eneme dage van deme morgen bet an den avent voren mochte. de greve let of deme hertogen 4, so wat he rechtes hadde wunnen in 4 Olden Lubele und in all ten wischen dar umme belegen, dar de vlot der Travene over gink.
  - 58. Do be greve bessem hertogen be uplatinge habbe ban n. s. w. wie ?. bar se van ber tit bette noch van ber gnade Godes in eren it bestan.
  - 59. To gas bertoge Hinrit to ber stad verigheit, so wat de greve Asseme habbe uppelaten. de gas allen copsuten mit erem gube u. s. w. wie ?. mit planken unde mit porten.
  - 60. Also vor be berroge mit bem feviere u. f. w. wie L. und berroch Pinril webber the lande.
  - 61. De fenint Woldemer van Dennemarken unde hertoge Himilu. i. w. wie !! — und ter inelliken ze der kruggen, de towarp he, w de ersten dar up nanden. dar bezier de de mere, so langbe, bat de borgen eme — der dewaren und verken.
  - 62. Tar na in der arne enam de betrege n. s. w. wie L. mut deme lande dar so gelegen
  - 68. In demograph 11898, to men revol Alexander na n. f. 16. 1800 E. — de lad nodern von Morlan; und kann dur na wannen
    - the Busine (Busine) Side the terminal majority Side 11k majority Side (Side 11k) majority Side (Side 11k) and the Side Side (Side 11k) majority Si

urent de reddiches exhete sue

- THE AMERICAN PARTY OF THE STATE OF THE STATE
- E tee time t 2 f f entil the chain of his during panel a market belder and desire market when mente
- 4 \$ herages at be probeit, be being summe.
  - 3 Sp. 5 % 62. 62.
- in it was now but we be find in the first street and the first street an

64. In deme jare 11631. Do worden dar namen be hulgen bre toninge2; de brachte - u. f. w. wie L. - bar fe noch fint.

65. Binnen beffer tib habben Prybeflav und Bertiflav - u. f. w. wie

2. - be mas Niclotus brober.

66. In beme fulven jare warff buichop Gherold, bat bertoge Sinrit leghede to Lubeke van Oldenborch bat stichte - u. f. w. wie L. - unde malteme funen hoff3. bar wart to proveste fettet - bat fe be Wende nicht

67. Do gaff be hertoge ben ftichten Lubete - u. f. w. wie g. - in

breven befeghelt.

- 68. Do gaff of be hertoghe inner ftab Lubete u. f. w. wie L. - ane an Sirfaleftorpe unbe Lewen - bar mebe vorgbingben be jar-
- 69. Do en weren nochten nicht men burmeftere u. f. w. wie &. - by eren unde by gube. he fettebe, bat me' na ber tib meer radmanne icolde fejens, - alfo ib noch is en febe unde en wonheit.

70. Do fettebe of be bertoghe, bat me fcolbe holden - u. f. w. wie

2. - brie jewelles jares.

- 71. In beme jare unfes Beren 1164 borch bebe willen byichop Ghes Ka 1161. roldus - u. f. w. wie 2. - alfe ib febber behelt ben namen.
  - 72. | In beme oweste bar na ftarff be gube buichop Gherold -

n. f. w. wie 2. - er na twelften.

73. Bynnen ber tiib bo lach Wartiflav to Brunswid - u. f. w. wie

2. - Zwerin unde Plow.

- 74. Des fulven bagbes vordarff u. f. w. wie &. vele bufent
- 75. Do be bertoge vornam ben jamer u. f. w. wie g. over bo be fach ber benbene fo vele boet, bo untjachtebe em be moet.

76. De fonunt van Dennemarten quam brade bar na - u. f. w. wie

2. - bes tonunghes baben van Conftantinopolis.

77. Bynnen ber titb ichop be bertoghe, bat to Lubefe wart geforen bifchop Conrad - u. f. w. wie 2. - bifchop Bartwich to Stabe.

78. Do was greve Alff geflogen unde to Demmyn 6 mant fynen of-

beren begraven - u. f. w. wie L. - jundheren Alve.

79. Dar na quamen be fonint Bolbemer unde be bertoge tofamenbe, mbe loveben under fit, wat ze zeber mer wunnen van ben Wenben 7, bat - u. f. w. wie L. - fe en borften nicht vor beme tenfere.

1. Bgl. 2 §§ 63, 64. 2. 2: foninghe van Meylan; vgl.

the 5.

bof, & ebenfo. meffere ; vgl. aber S.

5. 2: men fcolbe vortmer rathmanne bar fefen.

6. 2: 'Mynben'; S: ebenfo.

7. 'van ben Wenben' febit &; bgl. aber S.

<sup>33. &#</sup>x27;Demmyn' R, 66; 'Demyn' 6, 2; in R von fpaterer Sand am Rande:

80. Richt lange bar na, | bo be feufer mas to beme verben male over berch unde man Tusculan, Rome unde Lateran unde vele andere fiebe u. f. w. wie g. - in benben halven worben fere vorbervet.

81. De bifchop Hartwich van Bremen — u. f. w. wie L. - bar umme greve Hinrit bes bifchop Conrades gud, wor be bat vand, nam.

82. De | fepfer martebe bo, bat in Ptalien beme rife vele ichebelit was ber porften orlogbe. be fante boben unde let et bringen an enen ve lighen bach. under beme bagbe lebe be ben beren enen hoff to Bovenberge - u. f. w. wie 2. - myt groter wifhent.

83. De bufchop Conrad quam bo webber in fun bifchopbom to Lubele

u. f. w. wie L. - habben vore ban.

84. De gnade habbe be bertoge van bem fenfere - u. f. w. wie 2 be langhe weren vorftoret.

85. Do quam of bifchop Bartwich to Bremen medder - u. f. w. wie

- bo ftarff be

86. In beme jare 11681. Do wart to Bremen en twifore - u. f.w.

wie 2. - unde wart ghewhet.

87. Des fulven jares bedwant tonnut Bolbemer - u. f. w. wie &

- be beften van beme lande.

88. Dar na fande hertoge Sinrif to beme toninge - u. f. w. wie ! - unde2 gaff eme2 be helfte ber ghifele unde bes gubes, bat he van Ruyen brochte.

89. Do wart in beme lande gub vrebe - u. f. w. wie 2. - Roftod unde Metelenbord unde Dlow, be3 fif bo fere beterben, unde be nygen

flichte unde be gobeshus. bar4 na

90. In beme jare 1170 bo leet fift bopen Bermer - u. f. w. wie &

- myt fynem volfe.

91. Do quam of to Dobberan - u. f. w. wie 2. - ber gramen Ka c. 1169. monnute.

92. Des jares bar na wart ghemarterd - n. f. w. wie L. - van

Cantelberghe.

93. In beme jare 1171 bes achteben bagbes na twelften - u. f. w.

wie 2. - bar be leve 3hejus Chriftus fulven | habbe gan unde fan. Ka 1171. 94. Do he medder toch, do morben up ber wedberreuse geef bifcop Conrad van Lubefe unde be abbet Bertold van Lunebord - u. f. w. wie

- be abbet wart begraven to Accoron. Date fcube

95. Anno Domini 1172 tal. Augustii. De hertoge was mut ben am beren vore varen - u. f. w. wie L. - bar aff is en ander wech vel mer beidreven.

4-5, 'bar umme nam-fanbt' g. 21, 'gbifeler' R, Go, 'gbpfele' &; 'gpfelle' &. lenbord': 'Defelenbord unde Roftod unde Melelenbord' R, G, B6, &. 34. 'wenderrebfe' =

<sup>1.</sup> Bgl. 2 §§ 85, 86.

<sup>2. 2:</sup> unbe let eme antworben; S: ebenfo.

<sup>3. 2: 9)</sup> fom. be fanb.

<sup>4.</sup> Dar na fehlt &, fleht aber in 5. E: Dre jar; S: In beme jare! 6. Dat foube fehlt &; S: bit ma-

96. Do be to lande quam - u. f. w. wie 2. - in beme bome to Lubele plecht to lefende.

87. De bifchop Binrif ftichtebe | bat clofter - u. f. w. wie &. - van Ka 1177.

funte Dlien to Brunswid. bat' fcube

982. In beme jare 11773. albar is of be fulve bijcop begraven.

994. Des jares lach aver be fehfer vor Mehlan. bar was be bertoge hinrif myt groter macht eme volghet. bo be hertoge to leften wolbe to lande webber varen unde borch bes tehfers bebe willen unde potvalles nicht wolde blyven, do warp be kenfer up em fyne unbulbe.

100. De bertoge quam to lande unde let bernen Salverftab

101. In Deme jare 1178 Mauricii. Do wart buicov Ulrich - u. f. w. w. 2. - vanghen.

102. De vorften unde heren weren beme bertogen vil quab - u. f. w. wie 2. - be fprat ene an myt tampe.

103. De fenfer wan bo Mehlan - u. f. w. wie &. -- umme | bat he bar inne bleff jar unde bach, bes wart to Wergeborch en hoff

104. In bem jare 11804. bar wart em afghebelet echt unbe recht,

leen unde eghen - u. f. w. wie 2. - be anderen land anderen beren. 105. De hertoge fit bo fere werbe mit ben Wenben webber be vorften.

106. Doer to leften quam be fenfer in Gaffenland mot fo groter macht, bat be hertoge wed vore over be Elve.

107. Dar toch eme be fepfer na unde belebe Lubete. Do mas be hertoge Ka 1181. vorder toghen to Demmyn5. unde be borghere bynnen der ftad to Lubele — u. f. w. wie L. — unde de konynk van Behemen.

108. Dar quam od to be tonunt van Dennemarten Bolbemer; be Ka 1181.

mart bar bes fenfere man.

109. De borghere enboden beme bertogen ere anlichende noet - Ka 1181. ". f. w. wie D. L. - bat scholbe he myt finen natomelingen en beteren mbe nicht ergheren | unde scholde bar up gheven syne hantvestinge, beseghelt 30 mpt fynem fenferlifen unghejeghele.

110. Dat vulborde unde belevebe be fenfer - u. f. w. wie b. 2. - Ka 1181.

by bem rife to blyvende.

111. In beme jare ftarff pawes Allerander, bo he fiit myt beme legerevorevenet habbe. bar na wart pawes Lucius 4 jar 2 mant unde 18 baghe

112. In beme jare 11816. bar 7 na in beme herveste brochte - Ka 1182. 1. f. w. wie 2. - unde vorzwor bat land to bren jaren. Dar 8 na

113. In beme jare 1182 to 9 pafchen bo vor be hertoge to Enghe= lande - u. f. w. wie 2. - bre jare.

114. Do ftarf be tonunt Bolbemer - u. f. w. wie &. - Knut befat " port bat rife

5. '1177': '1187' R. S. SS. &S. 10, 'bernen': 'bowen' &. 15. 'wan bo': 'wand to' R. amme'; 'unde' R. G. 19, 'Benben': 'mebben' R.

1. 'Dat ichube' fehlt L. H. 2. § 98 fehlt L. fteht aber in H. 3. § 99 in L in anderer Fassung; bgl. and S. 4. Bgl. 2 §§ 103, 104.

5. 2: to Staben; vgl. \$ § 109.

6. Egl. L. §§ 111, 112.
7. Dar na fehlt L; vgl. aber H.
8. Dar na fehlt L; vgl. aber H.
9. to paschen fehlt L, fteht aber in H.

148. In deme jare 1205 de konnnge twe 1, Philippus unde Otto u. f. w. wie 2. 2 - mofte bem tonnnghe Dtten affftan.

149. Des jares ftarff - u. f. w. wie L. - Hartwich van Bremen.

bar na3

- Ka 25 150. In deme jare 1206 do halp de nyge konynginne - u. f. w. wies 2. — vil na viff jar; ben untsatte be pawes bor bes tonunges Bobe mere willen.
  - 151. By ber tiid fande de pawes u. f. w. wie L. bat erer nen beme anderen wolde wifen.
  - 152. In deme jare 1207 do wart de konynk Philippus u. s. m. wie &. — to Bovenberghe.
  - 153. Do worden de vorsten endrachtich to Brankenvort unde stedigheben tonunt Otten; beme wart bo lovet tonunt Philippus bochter.
  - 154. In deme jare 1209 vor he4 to Rome. dar whgebe ene de pawes Innocencius to fepfer.
  - 155. Di stedighe be pawes des jares den orden bes guben funte Francisci.
  - 156. | In teme jare 1210 bo starff u. s. w. wie & . wart & byschop? Bertold, be vifte?, ute beme capitulo foren.
  - 157. Des jares wan be konnnk u. f. w. wie &. Prufen unden Samelante.
  - 158. In deme jare 1211 do man he8 u. s. w. wie L. bumebe Demmon webter.
  - 159%. In beme jare 1212 to ben be pawes ben tebfer, umme bat fe fiit unterwant bes lantes, geheten vrouwen Mechtilte lant. vore was fes em gut, getter wart be em boze, unbe schop by ten vorsten, bat erer wie füt van em teten to tonunt Frederite, teufer Binrites fone.
  - 160. De feufer to quam to metter in Saffen n. f. w. wie &-Philippus bodier 11; be ftarff - fonunt Freberite.
  - 161. In ber tilt ftarff bertoge Bilbelm -– u. s. w. wie L. — » enen sone junt be leth. Diten, ben bertogen van Brunsmit.
  - 162. De quam to Onteiden lanten u. f. m. wie g. be \ ! fevier ftarfe; bes morten be lante iere frendet.
    - 5 femint A der femingel i. 6-7. Welbemme mulmi febti g. K di der felipsyl i. Bie find for A. 31. 'he leth': 'he # rå
  - 1. B: twe geleten to lepfer; ngl.
  - aber &.

    2. Da in Ka § 22 ber gefangene Gribifet ebenfalle: Adolfus gemannt mith is icheint biefer Buthum anf bie teidem Netrafen ber Ann Stadigurad. :=::::=
  - S. Bur na fibir b' n. S. 4. B' vor feningh Orie 3. Jungengine jehr b', vgt. S. n. \$6 15 € 72 ¥== T
- 6. E: gouten beren: D: goben bi 1 1 १८१८७४.
  - 7. 2: be vifte bifcer Bertelb. 8. 1: feningb Belbemer.
- 9. § 159 fealt in biefer Saffun = L. Red: aber &.
- 10. 2: 3m beme jare Grifti 122
- 11 E. Bichten, De eine Levet was

163. By ber tiib - u. f. w. wie L. - bifcop Gherb van Dfen= Ka 41a. brugghe na bifchop Wolbemer.

164. In beme jare 1213 bo buwebe bifchop Gherb van Bremen bat

bus to Glutere.

165. Do worben of be Stedingher feghelos by ber Honge. 166. To ber tilb wolbe konynk Frederik — u. s. w. wie L. — ben greven Bunter van Reverberghe.

167. In beme jare 1214 bo toch be teufer unde greve Ferrand -

u. s. w. wie L. — ghevanghen unde mannich eddele man. 168. Des jares nam konynk Woldemer — u. s. w. wie L. — Ferranbes fufter van Blanberen.

169. By der tiid lep bat mene volt - u. f. w. wie L. - bes lebe be

bo en concilium to Lateran; bat2 wart

170. In beme jare 1215. bo bit confilium leben mas, bar na ftarff 5 pawes Innocencius

171. In deme jare 12163. Do wart Honorius pawes - u. f. w. wie

2. - ben orden der prediferbrober 4.

172. Des jares toch de fonunt van Dennemarten - u. f. w. wie L. Ka 53. - umme bat fe ben fepfer Otten bes jares habben vore laten fomen in be " flab " - bat fe gheven be flab grev en 6 Alberde medber to bes tonnnges Bolbemers banb.

173. In deme jare 1217 do buwede de fulve greve Albert - u. f. w. KA 54.

wie 2. - enen vaften torne von teghele.

174. By ber tiid wart of be bordy - u. f. w. wie L. - umme= Ka 52. B ghemuret unde ftarte veftet.

175. Des jares - n. f. w. wie L. - warbe twe jar.

176. In beme jare 1218 bo ftarff be fenfer Otto - u. f. w. wie &. - van inner ftarte unde vrombeit wart zedder vele iproten.

177. Des rifes vorsten quemen bo - u. f. w. wie 2. - tonunt to

30 blyvende.

178. Do leet to mybbensomere tonunt Bolbemer - u. f. w. wie &. innen fone Bolbemer fronen to fonunge; bat mas be brubbe fonunt

1797. By ber tiib wunnen of bes stichtes man van Bremen bat hus " to Borben - u. f. w. wie L. - bach by baghe fochten to unde van lube, en beel van verne landen; fe fungen bide lubes loufen - fe fanden ot's bar

1. E: leifer Otto; vgl. aber H.
2. Dat wart fehlt L; vgl. aber H.
3. Bgl. L §§ 170, 171.
4. E: prebefere brober unbe ber minneren Brober orben; vgl. aber &.

peratorem intromiserant; vgl. Bb. 19,

S. 58 Anm. 6.
6. greven Alberbe fehlt &; vgl.

Faffung ber Ann. Stad. 8. g: firie lopfen; vgl. aber S. 9. g: mateben; S: mafeben of.

<sup>5.</sup> Stebingber': 'fiebe' R, B, BB, L. 14. '1215': '1216' R, B, B. 'leben': B, BB; 'lecht' L. 20. 'Alberbe' 'Alve' L. 34. 'flichtes': 'flichten' R. 'ban luben' R, B; 'van allen tuben' BB; fehlt L. 14. '1215': '1216' R, S, E. 'leben': 'loben' R; 'leben'

Ea 66.

ben ene icar also pelegrymen; up beme weghe, we en vragebe. - 'to helpet fo wol, alfe brober Othertes feghenunge'.

180. Dar na — u. f. w. wie L. — vele dufent volles bar vordarf

181. In deme jare 1219. do ftarff - u. f. w. wie L. - Albert van Brandenborch.

182. Do quam of ber Romere tonunt Frederit to Goslere - n. f. w. wie &. - hinrite wolden vulborden na eme konunt to blyvende. bes wart he untwidet, allene dat he was junt 2 van jaren.

183. To deme hove's starff biscop Gherard van Bremen - n. f. w. wie L. — bes heren sone van der Lippe, by deme tohant beterden sit !! de land.

184. Do ward vorsonet bat lange orloge - u. f. w. wie L. - mpt fyner gulbenen hantvestinghe.

185. In deme vorscreven jare vor de konunt van Dennemarten

u. f. w. wie L. - to fpner cronen.

186. Do mas 4 | of de konnnk van Ungheren mpt groter macht u. f. w. wie 2. - over meer to varende; de 5 ferede ovele webbers; overs hertoge Lippolt van Ofterrite - be bebe bar grote baet unde lefte fune reuse mut groter ere.

187. In deme jare 1220 do wygede to Rome - n. f. w. wie L. -

to fonynge wyet.

188. In deme jare 1221 do wan de bischop van Bremen — u. s. w. wie L. — van ber Belpe.

189. Of starf do Beringaria — u. s. w. wie L. — tonunge worden.

190. In teme jare 1222 to was Gregorius - n. f. w. wie L. bobe in Dennemarken.

191. By' willet wort reben van bes teufers bingen7. bos be to Rome miget mas s, he vor to Bulle, to Sicilien unde Calabre; be lant be betwant unde andere vele benbeniche lande undes olande, be bar weren belegen. be vortreff unte vordervede bar mennyghen » ertelen man, umme | tat fe fit batten ban to fenjer Otten, finen webber- & faten.

192. Bo ben ween ftarff - u. f. w. wie 2. - Diberit van Mifne.

193. Et vordarff to Noleve - u. j. w. wie L. - unde vele lube

194. By bes tevjere freberites tilten - u. f. w. wie 2. - meer wen bunbert bujent 10.

17. mebber's mobber mbt gieter madt' R. 6. 66. 8. 29. 'bepteniche' &; 'bepnbenichen' R; bern Deuriden' 2.

1. 2: untian; rgl. aber 24.

2. L: ril jung: rgl. aber 降

3. g: m beme male; bgi. aber \$.

4. E: 32 deme fulren jare be mas: f: T: 22.

5. Demmeder febli L: fiebt aber P. 6. L: ch. vg., aber P.

7. Es-sügen febit L: 191. abri 4

S. 2: Ra ber tob bat be feifer Breberit van Stoufe ban beme pawefe to Nome moget mas ; ogl. aber B.

% und - belegen fehlt &; alve il

10. tre buient 2; rgl. aber B.

195. Dar na wan greve Soper van Balfenften - u. f. w. wie &. be vefte bar' an.

196. In deme jare 1223 do tonunt Wolbemares fchyve in groten Ka 74. luden habbe lopen - n. f. w. wie 2. - mpt grotem arbende. Do be Denen bes morghens 2 nicht en vunden | eren rechten3 beren, unde fe molben najaghen, je vunden ere ichepe tohouwen unde doreboret. tho lengen - bes fenfere boben.

197. In beme jare 1226 4 ftarff be gube funte Franciscus - u. f. w.

wie 2. - gebetert is.

198. In ber tito babben be van Lubete ere boben over berch - u. f. w. Ka 85. www. wie 2. - by beime Romeichen rite. ere vrigheit und alle ere recht - ere prigheit unde ere recht.

199. By ber tiib ftarff be palansgreve bertoge Sinrif - u. f. w. wie

- to Stade los.

200. Greve Alf van Solften unde greve Sinrit van Zwerin unde be Ka 90. van Lubete - u. f. w. wie 2. - bertogen Sinrites van Gaffen - be tonunt van Dennemarten.

201. In beme jare 12276 bo quemen to Lubete myt groter macht - Ka 93. u. f. w. wie 2. - hertoge Otte wart gevangen?. Alfo - bes fe alle sheven Gode loff unde ere, unde bont jummer mere, bar to ber werden funten Marien Magbalenen. in ere ere be borgbere van Lubete bo ftichteben en clofter ber prediferbroberen in be fiebe, bar be borch lach, unbe ghevet up ben fulven bach ene ewighe mene fpenbe, jewelikem armen monichen en wit brot van enem halven pennynghe.

202. In beme jare 1228 bo ftarff be vrome greve hinrit van Swerin

- u. f. w. wie L. - he bachte funer meer gheneten.

203. Greve Albert van Orlemunde wart bo loes - u. f. w. wie &.

- zedber funt inne bleven.

204. In Deme jare 1229 wart hertoge Dtto van Louenborch -. u. j. w. wie 2. - leet hertogen Alberbe Sibgader.

205. Des fulven tonnnges fone, Bolbemar be junges, nam bo -

u. f. w. wie &. - to Ripen.

206. In beme jare 1230 ftarff buichop Bertolb van Lubele - u. f. w.

wie 2. - be befen bes ftichtes.

207. In beme jare 1234 wart bat bijchopbom - u. f. w. wie & in Eftlanbe.

5-6. 'molben' : 'meneben' R, 5, 12. 6. 'tho Lengen': 'tholeften' R. S. 55, 2. ett recht' febit R.

1. 2: Dar na; vgl. aber S.

2. Ka: Dani vero cum evigilarent mane facto.

3. rechten fehlt & unb S. 4. § 197 in & unter 1227; vgl. aber S.

2: Alberte; S: ebenfo; Ka: pro

6. § 201 in & unter 1228; bgl.

aber S. 7. 2: gevangben; bes foning volt ward almestighe flaghen unbe vanghen;

S: ebenjo. 8. E: be junghe toningh Bolbemer; S: ebenjo.

208. By ben tiiden do sit greve Alff hadde bevrundet - u. f. w. wie y. - funder hinder.

209. Do de grymmige konynk sach — u. s. w. wie L. — also id Ka 111.

ovele bevoren bar in ghekomen was.

- 210. Do be konnnk vornam, dat de van Lubeke ere havene unde em Ka 111. dep weren wolden, he wanede lichte, dat se mer hulper hadden. mut synem schiphere' vor he vor be Warnouwe - n. f. w. wie L. - uppe deme lande, bar 2 be Denen 2 myt helpe ber Solften fterter mochten werben. fe nemen to helpe — be tonunt trech bar van clenen volle | schamen unbe schaden — unde hebben loff unde ere, nu unde jummer meres. batis foube
  - 211. In deme jare 1235. by ber tiid orlegeben de Romere wedder ben pawes - u. f. w. wie L. - halp beme pawese up be Romere.

212. De tonunt hinrit habbe fit bo fettet webber funen vader-u. f.w.

wie L. — van deme konnnge to deme kensere.

- 213. Do vor de tenfer to Wormete u. f.w. wie &. bar ane be ftarff.
- 214°. In der tilb habbe be tepfer enen hof u. f. w. wie & undertwischen flit babten vorvolghet.
- 215. Er ten nu te tenfer webber quam to Dubefchen lande, bo habben # be van Lubele eme over berch bide myt breven unde myt boben fundiget u. f. w. wie L. - 13 fdillingbe Enghelfc.

216. Dat greve Alf up be flad to Lubele gatere - u. f. w. wie & -

alze | vore beschreven ie.

- 217. Par na in teme wintere toch be bertoghe Otto u. f. w. 112 2. - unde tonte ene nicht wetterftan.
- 215. In beme sulven jare ftarff u. f. w. wie 2. funte Elieben raber.
- 219. In beme jare 1236 in ber raften u. j. w. wie g. bischop guteli geforen.
- 220. Dar na in funte Balburge bage verhoff me funte Elzeben u. f. w. wie 2. - van mennigben lanten.
- 221. To berenmine bar na u. f. m. wie 2. meer ben twe buient ber pelegrimen.
- 222. Bo der tilt bevol de fevier dat rife fome jungen fone u.f. w. s wie &. - mp: willen ettifer verften.
- 223. Bene touvul Courat gaff ben bergberen in Anbefe u. j. w. wie ? - malenoria urpe beme Mine.

ik nom content tieben begiben bem R di did, men bigen bem E. 12 1215': ber iblieft 30. 3030 a. 3030 B M. WHERE 

t 2: mit Ereme Gere: \$ mot i der iden eine E n. H. fin क्षेत्रक क्षेत्रक स्थलक इ. इ. इ.स.च्या TITE WITH

L i der i. C derin L i unner, di eder C 6. St. L. \$ 113. 224. Do de kenfer syme sone Conrade 1 — u. f. w. wie L. — gheven be ftad.

225. Des jares ftarff bifchop Wolbemar — u. f. w. wie L. — van

Bremen.

226. In beme jare 1237 bo ftarff be tonunt Johan - u. f. w. wie

2. — fenfer wefen.

227. Dar na voren de van Meylan — u. s. w. wie L. — 'du lest dy uppe der Dudeschen manheht unde ere ellent dumliken wedder so evergrote menye' — potestaten, den let he des anderen jares hengen boven dat meer. he gaff doch alle dage, also he at, en punt frossen.

228. De fenfer legebe bo enen hoff - u. f. w. wie 2. - fo ne wart

bar nicht af.

229. Des jares ftarf — u. f. w. wie L. — in ber heerevart to Bene.

230. Des fulven jares - u. f. w. wie L. - to Rennevelbe.

231. Do nam hertoge Abel — n. f. w. wie L. — also dat zedder schude

232. In deme jare 1238. do ftarff - u. f. w. wie g. - van Dfenbrugghe.

233. Des jares wart markgreve Otto vangen - u. f. w. wie g. -

16 hundert mart fulvers 2 bem bufdope.

234. Des sulven jares vor greve Alff - u. f. w. wie L. - abbet Alberte van Staden

235. In beme jare 1239. bo fe3 to lande webber quemen myt -

3 n. f. w. wie 2. - hertogen Abel, finnen zwagher.

236. In dem jare nam konnnt Erif — u. f. w. wie L. — verben lede besibbet4; bes mart en dispensatio worven van deme pawese Gregorio.

237. In deme jare 1240 do let konnnk Haquin — u. s. w. wie L. —

unde fynen fone.

238. In | der tiid ftarff de pawes Gregorius — u. f. w. wie L. — vil na twe jar. dar's na

239. In deme jare 1241 in guden bonredage ftarff — u. f. w. wie

2. - be grotliten meret habbe fon rife.

240. Do bleff konynk Erik — u. f. w. wie L. — wen id syn

241. Des jares was brote in ber funnen - u. f. w. wie 2. - unde

wart bufter ene langhe wile 6.

242. Do wart greven Johanne - u. f. w. wie g. - van Saffen.

8. Gumlifen'; 'bunlifen' R, S; 'bunlicen' L. 'ben' R, S, L. 10. 'bage' fehlt R, S, L. 'Eril etet' R. S.

9. 'ben let he' fehlt R, S, &. 'hengen': 18. 'bo' fehlt R, S; fleht &. 26. 'Erit':

1. L: toningh Conrade.
2. sulvers fehlt L, steht aberic.
3. L: bo be greve Alf van Holsten unde fin wif Hehlwich; vgl. aber H.

4. befibbet fehlt 2, ftebt aber S. 5. bar na fehlt 2, ftebt aber S. 6. 2: ftunbe; S: ebenfo.

Ka 209. 312. Of wunnen de van Lubeke do de borch van Darzouwe — u. s. w. wie L. — Darzouwe unde Grevesmolen.

313. In deme jare 1262 do starf — u. f. w. wie L. — Rodolf van Zwerin.

Kx 210. 314. Do wart en dach to Onebelinborch 1. dar quemen — u. s. wie L. — unde de vordreven Holsten quemen wedder up ere qud.

315. In deme jare 1263 bo starff greve Johan van Holsten — u. s. w. wie L. — greve Ghert vorschreven de wan van spner vrouwen van Mekelenborch<sup>2</sup>— dit weren al vrome, wise heren unde leveden ac st. barlifen al ere daghe.

316. In beme sulven jare vorescreven bo quam hertoge Albert van Brundwit — u. s. w. wie L. — unde ses wetene.

317. Des sulven jares do lenede de pawes deme greven van Provincien Karolo — u. s. w. wie  $\mathfrak{L}$ . — van Brandrifen.

318. In deme jare 1264 do wart konnnt Erik van Dennemarken — u. s. w. vie L. — in syn rike.

319. Do wart schinendes en sterne — u. f. w. wie L. — vil na vif mante.

320. In deme jare 1265 do vor Karolus van des paweses weghene — u. s. w. wie L. — unde bleff dot in deme stribe.

321. Des jares wart geforen pawes Clemens — u. f. w. wie L. — bo het he Gwido Fulcodii.

322. Des jares nam to Hamborch — u. s. wie L. — van Holften unde van Schowenborch.

323. In deme jare 1266 do quemen in Hispania | Sarracene van 2, Uffrica — u. f. w. wie L. — unde wunnen doch wedder dat land.

Ru 211. 324. By der tiid quam to Lubele Swido cardinalis — u. s. wie L. — den ertenbyschop 4 to Lunden.

us 212. 325. Des sulven jares starff hertoge Byrger van Sweden — n. s.w. wie L. — be quam zedber van deme rike dor undaet willen.

Ke 217. 326. In deme jare 1267 do schude to Lubele — u. f. w. wie L. — unde mennich betert wart.

327. By ber titb quam to Rome — u. s. w. wie L. — bat was sere wedder ben pawes. also starf be pawes Clemens to Biterbie

328. In deme jare 1268 in funte Andreas dage 5 — u. s. w. wie 2. s. — unde 9 mante.

Ka 218. 329. Des jares let konpnt Erik van Dennemarken — u. s. wie L. ... Erike van Sleswiid.

Ka 2139. 330. In deme jare 1269 do quam Conradinus — u. f. w. wie L. — unde flechte wedder flechte.

3. 'Nobell': '(Aberelb', A. G. S. tran' feblt A. G. 31. Bo': 'to' A. 40. (mebber) 'mebber bat', A. G. P.

1. L': Quebelinebord' legbet; \$: 3. L: De schen; vgl. aber &.
2. van Welelenbord sehlt L, stebt 5. Bgl. L § 327, 328.

-he be borghere van deme K. 158.

```
.. w. wie L. --
                                        .cht be greven van
                                      ı.
                                      land - u. f. w. wie
                                   .ighes | Abels fone - Ka 162.
                                 ulvers.
                                , so ovele 3 mordede, vele
                                he fe wedber eren willen
                            . de tenfer Frederit - u. f. w.
                         . — jare.
                          an verne landes was unde fo
                      erbrevene tepfer Frederit.
                     a ber Romere tonunt Wilhelm ber-
                      f. w. wie 2. - twe fnechte bes
                  onrad, tenfer Frederikes fone - u.f. w.
                Paris en grot secta unlovescher lube —
              e bobet, unde worden vorftoret.
             bo ftarf tonunt Conrad to Bullen - u. f. w.
           awes alle wile.
           et Feliciani ftarff be hertoge Otto van Bruns.
         nichop to Bilbenfem.
        et Pauli do bleff dot tonunt Abel - u. f. w. wie
       ftribes.
     ut Abel dot was - u. s. w. wie L. - dar he be-
    bore fdreven is.
   be ridder Herman van deme Rertwerdere - u. f. w.
  erlaft bebe.
 'eren fe beel' 6; 'eren bel' 2.
                             7. 'noch ny ebber ny' R, S, E.
                        4. L: bochter; S: ebenfo.
5. L: toven over eneme fpele; S:
tiib; vgl. aber B.
ooren myt topenfcop.
selbe unde morbede,
                     ebenfo.
```

mmelbe.

352. In deme jare 1277 in der wefene to pingten bo fat be pawes Johannes in ener nygen tameren — u. f. w. wie L. — be fat twe jar unde 8 mante myn 4 bage.

353. In beme jare 1278 bo quam fonunt Wolbemer webber to Sweben - u. s. w. wie 2. - vorzweren be ansprake ber cronen. Dee's gaff be em to ghifele finen fone Erite, be na beme vaber fcolbe hebben be cronen bragen1; be blef gebber noch mennich jar vanghen - bar be fit aff nerbe.

354. Des sulven jares | legherbe be nue biscop 2 to Lubele ben fangh m. \$ Ka 250. u. s. w. wie L. — dar bleven se, de wile dat de kiff warde3.

355. In deme jare 1279 in unser vrouwen dage der eren do ftarf Ka 246 hertoge Albert van Brunswif - u. f. w. wie L. - unde helden felden vrede. bar4 na

Ka 249. 356. In beme jare 1280 bes achteben bages affumpcionis Maries do ftarff be pawes Nicolaus - u. f. w. wie L. - na em blef be n ftol leddich fos mante.

357. Tohand bo be pawes bot was, bo matebe ber Jacob van ber Columpnia, cardinalis sancte Marie in via lata, ene eveninghe - u. f. w. wie &. - unde sunghen na also vore.

358. Des fulven jares vor tonunt Philippus mut groter macht in » Arrogun van Brandrifen — u. f. w. wie L. — Philippus de grote.

359. In deme jare 1281 in tathebra Petri do wart pawes Martinus geforen - u. f. w. wie 2. - ben Dubeichen bose, umme fate, be em foute to Paris. Dar' na

360. In deme jare 1282 do hoff fit echter en nyge orloghe in Denne s Ka 256 marten - u. f. w. wie L. - bat warbe ene wile.

361. In beme jare 1283 bo wart bat vorenet unbe hertoge Bolbemer quam webber in syn land - u. s. w. wie L. - also wart be tompnt vorsonet myt spnen eddelen mannen.

362. In deme jare 1284 do mas en grot orlich tuschen deme tonnnge n Ka 255. van | Norweghene - u. f. w. wie L. - be en was an fpnem rite al iden. bat gub beleben be ftebe unber fit.

363 10. Des jares vorbrande de stad to Hamborch — u. s. w. wie L.

- unde an gude.

364. In beme jare 1285 bo ftarff te pawes Martinus - u. f. w. s wie ?. - Bonorius be brutte foren 11; be vor - unde fat twe jar.

5. 'verzweien': 'begmeren' R. G. 17. 'Jaceb' febit 8. 21. 'na beme Philippo wart fening fin fene-grete' feblt 2.

1. tes - bregen feblt &; vgl. 28b. 19, 3. 359 Anm. 1.

2. 2: bifcep Berchart.

3. 2: marebe; be lif ftunb in bat reerte jar.

4. bar na fehlt &.

5. 2: bagbes unfer vrowen.
6. 2: Alemannen; Ka: Teutho-

7. bar na fehlt g. 8. 2: bat orloghe in Denemarten perevenet.

9. 2: lante.

10. Bgl. Ka \$ 257.

11. 2. gbeferen, en Remere.

365. Des jares vent be fonnnt van Dennemarten - u. f. w. wie &. innen broften Tufen; fe morben over benbe fortlifen los. bar' na

366. In beme jare 1286 in funte Cecilien nachte mart tonunt Erif Ra 260. van Dennemarten van finnen mannen morbet - u. f. w. wie g. - beme? monebe pore 2, cer bat he morbet wart 3, bat be tonnnt mafebe enen brebe mt beme rife to Rormegbene unde myt ben fteben unde funberliten myt ber fad to Enbefe3 - of mart ber vorbrevenen in Dennemorten en beis jamerlifen untlyvet.

367. In Deme jare 1287 ftarff be pawes Sonorius - u. f. w. wie

- to funte Betere bagbe in ber arne.

368. By Der tiid quam to Lubele en olt man - u. f. w. wie L. -

be mart bar brand in ener topen.

369. In beme jare 1288 bo wart foren's pawes Rycolaus, en Lumbart, be bete vore 3obanninus6 - u. f. w. wie 2. - beth in be ftille meten 7.

370. Des fulven jares brochte bertoghe Bolbemere - u. f. w. wie - bertogen Johannes bochter van Gaffen.

371. In ber titb habben be Wenbeichen beren unde be ftebe al by ber ge lant - u. f. w. wie g. - ben icholbe men bengen lit enem beve.

3728. In beme jare 1 289 bo wart in funte Johannis becollationis lage gevangen - u. f. w. wie L. - unde wart en betlif orlich.

373. Des fulven jares worden erft gande 24 grund - u. f. w. wie Ka 200a.

- be grot gub fosteben to buwende.

3748. Des fulven jares mas bertoge Bolbemer to Schelvericore uppe Beelande - u. f. w. wie g. - be vorbe be bertoge uppe Alfen in ben torne to Sunberbord9.

375 . In beme thre wart ghewundet en weldich rid ber Ridels Jones sone van Ingelftorpe — u. f. w. wie L. — ber 10 gedber en wart marmald, be hete Lobewich unde mas bedberve 10.

376. By ben tiiden weren be greven van Solften - u. f. w. wie 2. Ka 270. be en helper mas ber Ditmeriden.

377. In beme jare 1290 bo quemen be Wenbeschen heren unde be Ka272. ftebe - u. f. w. wie 2. - men fe beben em groten ichaben al umme.

378. In ber tiib mas Berman Ribe, en welbich ribber, hovetman bes sorloges - u. f. w. wie 2. - hebben mochte, be was bes pro.

L'immen broften': 'funn bochter' R. D. E. 'bar na' febit R. 24. 'Echelvericore': 'Schelverichtere' R. 26. 'Sunberborch': 'Rortborch' D. L. 28. 'Ingeffiorpe': 'Rhygelfterpe' 8, 6, 2. 34, 'Ribe't 'Rife' &, 6, 2.

1. bar na fehlt 2.

2. 2: beme monbe porebat bes fo-

3. Le wart, bo be fiebe up fin rife to Kermeghen molben orlogben, bat he nafebe enen vrebe mit ber fiab to Enbefe. 4. Le bei seber vangben unde. 5. Li 1288 fattebra Petri bo was ghe-

- 6. 2: 3oban minus; Ka: Bero-
- nimns.
  7. L: wefen vor paschen.
  8. 38 372, 374, 375 in g ju 1288.
  9. L: Mortbord; vgl. aber Bb. 19,
- 10. 2: be feber murben welbighe ribbere; ber mas en be beberne marfcall

277. Ru mertet: mas 1 fonnnt Abel unde weren de twe riddere vore abenomet ichulbich 1 bes unichulbigben bobes - u. f. w. wie 2. - fo quam vil brabe 2 uppe fe be wrate bes benedieben Bobes, unfes leven beren, qui3 virum sanguinum et dolosum abhominatur3.

278. In beme jare 1253 bo fenbe be grevinne van Blanberen -1

u. f. w. wie 2. - unde worben feghelos.

279. Des jares ftribbe of hinrit van Emelborpe - u. f. w. wie &

- bat me lange bar wet noch aff to fprefende in beme lande.

280. By ber tiib entfent Bolbemer4 - u. f. w. wie L. - van fonunts Criftofore to Rolbinghe.

281. Of buwebe be bertoge | Albert van Brunswif - u. f. w. wie ...

2. - bem bufcope van Bremen.

282. Na bes ftarff Innocencius quartus - u. f. w. wie &. - ander grote bint fyne bagbe.

2836, In deme jare 1254 na Innocencius wart pawes Alexander — u

u. f. w. wie g. - van beme levende funte Francifcus 7.

284 . Of bebes be ber ftab unde ben borgberen - u. f. w. wie &

- grote gnabe, beveftet mit finen bullen9.

285. In beme jare 1255 10 bo leet be hertoge Lobewich van Beperen - u. f. w. wie L. - ber be er unrechte teech.

Ka 182 286. By ben tilben wart of buichop to Lubete en barvot brober, 188. Johannes be Deft !! - n. f. w. wie 2. - warf be erte ban beme pamefe. bar 12 na

287. In beme jare 1256 bo por be fonunt ber Romer mut groten 5.3 beere - u. f. w. wie 2. - eer fe ben wolben webber geven.

288. Na bobe tonnnt Wilhelmes wart tonnnt Richard - u. f. w. wie

2. - mpt finer prouwen whet unde cronet

289. In beme jare 1257 to unjes beren Gobes bemmelvart 13, bes jares nam bofcop Gberd van Bremen - u. f. w. wie 2. - bar wart to en bach under namen.

Ka 155 290. Des julven jares ftarf bertoge Bolbemer - u. f. w. wie 2. -

Bermares, bes beren van Rupen, bechter.

291. Des jares fetten füt be bunben - u. f. w. wie 2. - webbn even fenunt.

## 4. abboninabiter ft. II. 'fe Deft': "Debef" R. ft. S.

1. 2: we foningh-ihulbich meren; egl. aber f.

3. 2' quam barbe openbare vil benbe; vgl. aber 30

3. qui—abhominatur mir birr. 4. T: beringle Beibemer; rgl. aber ft. A. Bompart Hoblit E. Brebt aber 45.

6. 88 283, 284 in 2 unter 1253; 12 31/4 345

f: trembe francisms: 4: trembe trade Communes.

& E: ghaf; vgl. aber D.

9. E: grote gnabe unbe verbeit in finen berren befegheit; vgl. aber D.

10. E: 1264; rgl. aber &.

11. E: van Derft; S: be 3rfte; Kal Dedest

12. Bur na fehlt &; val. aber 6 & "281.

13. Bul. 2 86 258, 289.

393. De tonunt van Engheland fande by ber tiid vele fulvers unde goltes in Almania - u. f. w. wie L. - unde vor wedder in Engheland myt gretem fcaten.

394. In beme jare 1297 bo nam konynk Erik van Dennemarken —

12. j. w. wie L. — bes sulven konnnges Erikes sufter.

395. By ber tilb quam bertoge Otto van Luneborch to Hannover in Ka 287. be fab - n. f. w. wie L. - bo wart bat bus Lowenrobbe muret van ber fed 1. do hertolghe toleften — unde leet de borghere by rechte.

396. By ber sulven tiid hadden be van Lubete enen vromen voghet, Ka 285. Die Clawes Lindowe beet - n. f. w. wie L. - dar to wol 16 vrome

hapen boet.

397. Des jares ichen en sterne, be cometa beet2; ber fterne2 art -Li. w. wie 2. - nu mertet, mat bar na foube

398. In deme jare 1298. hertoge Albert van Ofterrife - u. f. w.

wie 2. - fynen vrunden by deme Ryne to groten fcaben.

399. De vorsten bo toren ben hertogen Alberte tho tonunge - u. f. w. vie 2. - be legben bar unde tonden nicht vele werven.

400. By ber tiib ftarff hertoghe Albert van Saffen - u. f. w. wie

2. — fufter habbe.

401. Do fande de pawes anderwerve finnen's legatum in Dennemarten K. 292. - E. f. w. wie 2. - be lach weder den buichop in beme hove ben tiff el sib.

402. In deme jare in funte Bartholomeus daghe quam to lande van Ka 290. wer mer Hinrit, de bere van Metelenborch - u. f. w. wie ?. - bar merbe be ben beren mebe. Do be quam ute ber vengnisse - over meer benen. Dar halp eme en vorste in deme lande — do he van Lubete schedede, to toch he in fon land to Metelenberch, unde alfo vort vort be Stefine - bat ene nen man befanbe.

403. In forter tiid bar na gaff God - u. f. w. wie L. - te bar uppe

Dorben vanaben.

404. Do be olde here to lande quam — u. f. w. wie L. — bes wart

dar na Metelenborch wedder buwet uppe be van der Wismer.

405. In deme jare 1299 do lede de bischop to Lubete ten jant umme Ka 300. vifce, bolt unde land - u. f. w. wie L. - be bomberen unde andere papen welen uthe der stad, de predetere unde de barveden brodere de 6 junghen up er beropente. bar vil na over en half jar - beben ben luden terftlite plicht uppe ber stad beropent.

9. 'enen': 'be' R. 27. 'ted : 'ted' R. -rechte' fehlt 2. 29. 'dar na gaff': 'gaff 36. 'er': 'en' R, &; 'ein' &. dar ma' R, H, E.

1. 2: ftat, also it feber bleven is

tain ber fat.
2. L: het, be ghaf van sic groten stim bes fternes.
3. L: Pfarmum, finen.
4. L: land, unde quam vor.

5. 2: mufte; Ka: prata. 6. be-beropent fehlt D, 2; Ka: super appellacione per civitatem interposita.

7. L: anberhalf.

352. In beme jare 1277 in ber mefene to pinrten bo fat be pames Johannes in ener nigen tameren - u. f. w. wie g. - be fat twe jar mibe

8 mante min 4 bage.

353. In beme jare 1278 be quam tonint Bolbemer webber to Smeben - u. f. w. wie L. - vorzweren be ansprake ber cronen. bests gaff he em to ghifele finen fone Erite, be na beme vaber fcolbe hebben be cronen bragen1; be blef gebber noch mennich jar vanghen - bar be fit aff nerbe.

354. Des fulven jares | legherbe be nie bifcop 2 to Lubete ben fangh a. Ka 250.

u. f. w. wie 2. - bar bleven fe, be wile bat be fiff marbe3.

355. In beme jare 1279 in unfer prouwen bage ber eren bo ftarf Ka 246. hertoge Albert van Brunswif - u. f. w. wie g. - unde helben felben brebe. bar4 na

356. In beme jare 1280 bes achteben bages 5 affumpcionis Maries bo ftarff be pawes Nicolaus - u. f. w. wie 2. - na em blef be u ftol leddich fos mante.

Ka 250. 357. Tohand bo be pawes bot was, bo matebe her Jacob van ber Columpnia, cardinalis fancte Marie in via lata, ene eveninghe - u. f. w. wie 2. - unde fungben na alfo vore.

358. Des fulven jares vor tonunt Philippus mut groter macht in

Arrogun van Brandrifen — u. f. w. wie L. — Philippus De grote.

Ka 251. 359. In beme jare 1281 in tathebra Betri bo wart pawes Martinus geforen - u. f. w. wie 2. - ben Dubeichen 6 mas be funderlifen boge, umme fate, be em foube to Baris. bar7 na

360. In beme jare 1282 bo hoff fit echter en nige orloghe in Denne s Ka 256.

marten - n. f. w. wie &. - bat warbe ene wile.

361. In beme jare 1283 bo wart bat vorenet unbe bertoge Bolbemer quam webber in fin land - u. f. w. wie L. - also wart be found vorsonet myt ihnen edbelen mannen.

362. In beme jare 1284 bo mas en grot orlich tuschen beme tonunge Ka 258. van | Norweghene - u. f. w. wie L. - be en was an fynem rife"; ichen. bat gud beleben be stebe under fit.

363 10. Des jares vorbrande be ftab to Sambord - u. f. w. wie &

- unde an gube.

364. In beme jare 1285 bo ftarff be pawes Martinus - u. f. w. wie 2. - Honorius be brudde foren 11; be vor - unde fat twe jar.

5. 'vorzweren': 'bezweren' R, G. 17. 'Jacob' fehlt &. 21. 'na beme Philippo wart toning fin fone-grote' fehlt 2.

1. bes - bregen fehlt &; vgl. Bb. 19, S. 359 Anm. 1. 2. L: biscop Borchart. 3. L: warebe; be tif stund in bat

veerbe jar.

4. bar na fehlt L. 5. L: baghes unser vrowen. 6. L: Alemannen; Ka: Teutho-

nicos.
-7. bar na fehlt L.
8. L: bat orloghe in Denemarten

9, L: lanbe. 10. Bgl. Ka § 257.

11. 2: gheforen, en Romere.

365. Des jares vent be fonnnt van Dennemarten - u. f. w. wie &. - fpnen broften Tuten; fe worben over benbe fortlifen los. Dar' na

366. In beme jare 1286 in funte Cecilien nachte mart tonunt Erit Ra 260. ban Dennemarten van fynen mannen morbet - u. f. w. wie L. - beme2 smohede vore 2, eer dat he mordet wart 3, dat de konnnk makede enen vrede mit beme rife to Rorweghene unde mit ben fteben unde funderlifen myt ber fad to Lubele3 - of mart ber porbrevenen in Dennemarten en bel4 jamerlifen untlibet.

367. In deme jare 1287 ftarff de pawes Honorius - n. f. w. wie

10 8. - to funte Betere baghe in ber arne.

368. By der tiid quam to Lubele en olt man - u. f. w. wie L. -

be wart bar brand in ener fopen.

369. In deme jare 1288 do wart foren pawes Rycolaus, en Lumbart, be hete vore Johanninus's - u. f. w. wie &. - beth in be ftille melen 7.

370. Des sulven jares brochte hertoghe Wolbemere - u. f. w. wie

2 - bertogen Johannes bochter van Gaffen.

371. In ber tiib habben be Wenbeschen heren unde be stebe al by ber gee lant - u. f. w. wie 2. - ben icholbe men hengen liif enem beve.

3728. In deme jare 1289 do wart in funte Johannis decollationis bage gevangen - u. f. w. wie L. - unde wart en hetlik orlich.

373. Des sulven jares worden erst gande 24 grund - u. f. w. wie Ka 269a.

2. - De grot gub tofteben to buwende.

3748. Des fulven jares was hertoge Wolbemer to Schelverichore uppe 3 Zeelande — u. f. w. wie L. — de vorde de hertoge uppe Alfen in den torne to Sunberbord'.

375 8. In deme type wart ghewundet en weldich rid ber Nidels Jones fone van Ingelftorpe - u. f. w. wie L. - ber 10 gebber en wart maricald, de hete Lodewich unde was bedberve 10.

376. By ben tiiben weren be greven van Solften - n. f. w. wie 2. Ka 270.

De en helper mas ber Ditmerichen.

377. In beme jare 1290 bo quemen be Wenbeschen heren unde be Ka272. flebe - u. f. w. wie g. - men fe beben em groten ichaben al umme.

378. In ber tiib mas herman Ribe, en weldich ribber, hovetman bes s orloges - u. f. w. wie L. - hebben mochte, be was des vro.

- 'bar na' fehlt R. 2 'fonen broften': 'fone bochter' R, B, &. 24. 'Schelverfcore': 'Gdel. peridare' R. 26. 'Sunberbord': '9. 26, 6, 8. 34. 'Ribe': 'Rife' R, 6, 8. 26. 'Sunberbord': 'Rortbord' 6, 2. 28. 'Ingelftorpe': 'Mngelftorpe'

1. bar na fehlt E. 2. L: beme monbe vorebat bes to-

ninghes.

- ninghes.

  3. L: wart, bo be stebe up sin rite to Rorweghen wolben orloghen, bat he matebe einen vrebe mit ber stad to Lubele.

  4. L: bel seber vanghen unde.

  5. L: 1288 tattedra Petri do was ghe-
- ftebegbet.
- 6. 2: Johan minus; Ka: Jeronimus.
  7. L: wefen vor paschen.
  8. §§ 372, 374, 375 in L zu 1288.
  9. L: Nortborch; vgl. aber Bb. 19,
- S. 369 Anm. 5.
- 10. 2: be feber murben welbighe ribbere; ber was en be beberve marfcalt Lobewich.

406. Des jares wurden vhende der van Lubeke dor des bischopes willen unde der domheren — u. s. w. wie L. — do se horden unschalb der dorgdere.

407. By der tiid starff tonant Erit van Norweghen - n. f. w. wie

2. — be was bochterbochter bes vorsten van Ruyen.

408. In deme jare 1300 do wart grot affat to Rome; do habden se bat hunderste 2 jar, dat dar heet annus jubileus 2. do 3 quam dar mit allen landen vele lude.

- 409. By der tild hadde de pames Bonisacius ene mene confilium wo Rome u. s. w. wie L. in clederen na werliter4 whse in aller4m stalmisse als en sehser, unde sette sit in solium unde hadde en ceptrum in spner hand de desse wort horden unde dat seghen, des nen pames tede 5.
- 410. Des jares in deme pinxsten nam konynk Albertes sone n. s. wie L. dar grot hoff was.

411. Dar bevoren to paschen wart de provestie to Lubeke — n. s. w. wie L. — de dar tho der schole weren, also de wol wet, de dyt aft bescref.

412. In der tild habde de konynk van Brankriken syne boden to deme pawese — u. s. w. wie L. — des stedighede he em toweddere den Albert. — der Romere konynk.

10 Mostol — u. j. w. wie L. — te wile he levere.

414. Des jares starf in Norweghen der Ryanere here, de werde vonkt. Bostaus — u. s. wie L. — van deme stelle blef de vorste land. som den dagbe.

415. By ben tiften mas - u. f. w. wie 2. - bofdorp to Campu.

416. In teme jare 1801 to ftarff boidop Conrat van Beerben - u. f. w. wie ?. - be was et an teme tore en gret lang man.

118. Ees jares quam de fenval unde de krunnghunne van Brenkilm.
— u. i. w. wie ?. — ane veere. der was an eine vrigdage, den fe ieder dem guden vrigdag.

6.4 419 In dem fair 1862 de suam de ferrut van Brandrike it B. Sandrich en Growth mit grown made — u. f. w. wie L. — de de keept langte delde delde delde serven

12: Est just kuin it ellek strukt Friedrich — e f. e. eine 12: Est just kuin it ellek strukt Friedrich — e f. e. eine

The face about the form about the second to the second t

Time of the control o

7 8 75 W

453. Des jares tod be fonunf van Dennemarten to Sweben wol mut Ka 340. 2400 groten roffen - u. f. w. wie 2. - bo be lube mebber quemen to lanbe

454. Des fulven jares bo wart be ninge bom gestichtet - u. j. w. wie Ka 341.

12. - in bem bifchopbom to Lubete.

455. | In beme jare 1310 bo quemen to Ribenige be fonunt van Ka 344. Dennemarten unde martgreve Bolbemer van Brandenbord - u. f. w. wie 2. - meer wen en gant jar up bes fonnnges toft.

456. By ber tiid begunde in Blanderen unde in Enghelant bat forn

to bure to werbenbe - u. f. w. wie g. - by groter pyne.

457. Di vorbunden fit de fulven ftebe to anderen groten faten n. f. w. wie 2. - over be van Lubete wolden jo 2 nyne vorbindinghe maten webber be landesheren, unde webber ben tongnt van Dennemarfen begber nene2. bat quam en to groteme promen.

458. Des jares in beme herveste bo vor over berd ber Romere fonunt n. f. w. wie g. - be van Modoecia bo nemen vor ene grote honbeit - be fcal wefen fulveren - alfo fcal fine eddele boghet fchynen boven

459. In beme jare 1311 bo habbe be pawes Clemens V fin con-

silium to Bienne - u. f. w. wie &. - boch fo werebe bat be pames.

460. Do quam to mydbenfommer be toningh over van Dennemarten Ka 348. 340. mpt fpuer beften ribbericop3 - u. f. w. wie 2. - en telbene perb, foilt' unde zwert' - in ber ftabs; bat fe pruchteben, bes en icolde be tonunt en van rechte nicht hebben metens.

461. Des fulven fomers bo nam be van Detelenbord fin andere wiff Ka 350.

n. f. w. wie 2. — bes warp be of fine unbulbe uppe fe.
462. Dar na by funte Michaelis bagbe bo worben be toplute threnbe ban ben Benbefchen fteben - u. f. w. wie 2. - mat 6 he eren borgberen babbe nomen 6.

463. De van Mefelenborch van bes tonunghes weghene bes orloghes Ka 351. fid unberman - u. f. w. wie 2. - bar aff fe bachten ere bep meer beth tho

marenbe.

464. In beme jare 1312 bor pafchen fanben be ban Lubefe ere boben rebber to beme tonpugbe - u. f. w. wie 2. - in? Deme quam bertoge Erif van Breben to beme tonunghe? - bar uth be manich op's weren

12. 'mene': 'nbge' R. 20. 'merebe': 'mere' R.

1. L: 25 hundert; Ka: eum duodus milidus et quadringentis armatis. 2. L: jo nene vordindingde maken mit den beren unde den fteden weder den toning Erike van Denemarken, 3. Hir: 'up deme widen veide' hat KB § 528: in campo magno et spa-cioso Rosengarde, KD: Ortus rosa-rum dieto.

4. schilt unde zwert fehlt L.
5. L: ftab bor bruchten willen ber heren unde ber untelliten groten sammelinghe, be bar werben scholbe.
6. L: wat eren borgheren nomen

were. 7. L: bo quam bertoghe Erif van Sweben to Denemarten.

8. 2: be viante.

437. By der tiid let greve Gherd den torne to Travemunde fere veften - u. f. w. wie 2. - unde hertogen Bolbemere van Glesmit.

438. In funte nicolaus avende, bo be bach uthghint - u. f. w. wie

2. - be ichepe voren nochtent uth unde in be havene.

439. Dar bevoren by unfer vrouwen baghe ber lateren - u. j. w.

wie L. — bat enen barveden brodere Brederike van Bemen.

440. In beme jare 1307 in ber vaften, bo bat is vorgan was in ber Travene - u. f. w. wie 2. - also bat nummant tonbe tomen to en in bat heer.

441. In beffeme frighe 1 provebe of be tongut van Dennemarten u. f. w. wie 2. - Des nam ene be ftab to 10 jaren to vorstande2; but

bebe he febber vromelifen3, beth bat he ftarff.

442. Richt langhe bar na fanbe be fulve tonont fonen brober Eriftoffe, ben bertogen, unde bertogen Bolbemer - n. f. w. wie &. - be clene bar murpen.

443. Des fulven jares | beben be markgreven van Branbenbord u. f. w. wie 2. - und bwant ben tonint van Bebemen tho ener zone nach funem willen.

444. In deme jare 1308 bo wart be fonnnt Albert - u. f. w. wie 2. - van fpnes brober fone.

445. By ber tiib habbe be pames bat bufchopbom to Trere gheven-

u. f. w. wie 2. - unbe wart to Afen wiet bar na to twelften. 446. In beme jare | vorscreven na beme bobe bischopes Bertolbes us

Sleswif - u. f. w. wie 2. - unbe mart tho Sambord' ghempet.

447. Des jares habbe be pawes innen hoff to Bictavie in Boptomes - u. f. w. wie g. - etlite fpreten bat foube umme ben baet, bat fe fo welbich weren in Brancrifen 5.

448. In beme jare mart bertoge Albert van Gaffen ribber - u.f.w.

wie 2. - unbe bes rovenbes in beme lanbe mas begber nen fture.

449. Des jares ftarf be gube greve Alff van Begheberge - u. j. m. wie 2. - greven Johanne.

450. Of ftarff bo junchere Bolbemer - n. f. w. wie 2. - en mis

junchere.

Kn 334

Ka 335. 451. Des fulven jares voren be markgreven wol myt veer bufem groten roffen unde myt vele volles in beme lande tho Benben - u. i. w. " wie 2. - fun land vil up markgreven Bolbemer, funes brober fone.

452. In beme jare 1309 bo leet be pawes bat cruce prebelen -Ka 337. u. f. w. wie &. - unde boet en meber theen to lande.

1. 2: orlogbe.

2. 2: jaren fe voretoftanbe.

3. 2: promelifen, toning Grit.

4. 2: Majebord.

5. 2: Brancrifen unbe wolben beme pabest Bonisacio, er be fiarf, hebben bolpen weber ben toning to Brancriten. 6. Wegen ber Bezeichnung: Cru-

cesignati id est Crucebrodere in Ka

bentt Schwalm an eine Ableitung von Ka 337 aus einer Magbeburger Duellt (Stabtedron. 7, S. 182); vgl. aber bie mit Unrecht geamberte Stelle: quia viri a mulieribus et mulieres a viris segrogati und unfer: 'be man fommelle lepen van ben woven unbe be wiff van ben mannen'.

- 477. De Sunt van Berne u. f. w. wie D. 2. unbe flogen erer uter maten vele bot.
- 478. In beme jare 1314 bo 1 vorevenben fit be buffcop unbe be Ka 359. Domiberen van Lubefe - u.f. w. wie L. - be bar lange vorboben mas.

479. Do fe to hove quemen, bo ftarff be pawes Clemens quintus u. f. w. wie 2. - 2 jar 5 mante unbe mer.

480. In ber vaften, er be pawes ftarff - u. f. w. wie 2. - bar to bolbenbe funen ftol in velident por ben pames.

481. By ber tiib quam be tonnnghune van Engheland in Brandrifen Ka 362. u. f. w. wie 2. - myt mennighen fwaren pynen bobet.

482. Dar na in funte Anbreas avende bo ftortebe in ber jacht foning Ka 362. Bhilippus van Brandrifen - u. f. w. wie 2. - fun fone Lodewich na em Dat rife befat.

483. In ber tiid worben faren twe Romefche fonginge mit twebracht u. f. w. wie 2. - bo wart grot orlich in beme rife.

484. Ra Gobes bort 1315 bo mas fo grot hungher in Pftlande - Ka 375.

IL f. w. wie 2. - bat bar uter maten vele volles van vorbarff.

485. In ber tiib wart grot orlich tufden beme tonnnge van Dennes Ka 376. marten unde beme marfgreven Bolbemer2 van Branbenbord - u. f. w. wie & . - Dat wart febber ber ftab to vromen unde to eren.

486. Des jares leet be tonunt van Brancrifen benghen vor Baris ben weldighen ribber Enghelramme - u. f. w. wie 2. - umme bat be fones to welbich mas.

487. De fulve toninf voer bo mit groter macht in Blanberen n. f. w. wie 2. - malf in fnne ftebe.

488. In beme herveste wart bar na boet gheslaghen greve Alff to Ka 382. Begheberghe - u. f. w. wie g. - bar levebe be bo nicht langbe in marer bebrofniffe.

489. Ru mertet mat em in forten jaren moncheit overgbint. enes Ka 383. bagbes fat be prolif over finer tafelen - u. f. w. wie &. - unde miffebe funer. over fun elbefte fone 3 - bar mebe fe behelben eres bebberen land, be fe unber een belben.

490. In beme jare wunnen be van Pofe - u. f. w. wie g. - unbe nemen bar uth grot gub.

491. In beme jare 1316 bo was to Lubet greve Oberd - u. f. w. wie 2. - | enen junghen fone's he leet albar gheboren.

492. In beme jare ftribben bo by Rhen Branbenborch be van Dete- Ka 384. lenbord unde be van Benben - u. f. w. wie g. - noten erer vrund, bat

493. Dar na toch be marfgreve mut vil 6 groter macht in bes van

11. Jade': 'jad' R; 'nadit', fortigitt in 'jadit' &. 20. 'bat': 'bat' R. 28. 'gwarer': 'gwaren' R.

1. L: bo lichtmiffen bo.
2. Woldemer fehlt L.
3. L: over be rafebe ben greven, unbe warp beme acbaren iconen beren

en oghe nib. bar na wart fin elbefte fone.

4. 2: erer. 5. 2: fone Oberarbe.

6. vil fehlt 2.

toghen to lande, bar be bertoghe bo mas 1, unde mit beme volle bes lanbes floch be fe webber 1 van beme lanbe - bes bleff ib almelid porforen.

465. Des jares in beme pingten matebe be tonnng van Brandillen - u. f. w. wie E. - bar was be fonunt van Engheland, fin fmagher.

466. Dar na in funte Peters unde funte Pawels bagbe wart be fenfer Sinrif van Lutelenbord unde be feuserinne wuet - u. f. w. wie 2. - unde wart to Bufe erbarliten begraven.

466a. In der tild tody be fenfer vor Brige - u. f. w. wie & unde bebe ber flab unde anderen fteben groten ichaben, be fiif mebber ene !!

fetteben.

467. Des fulven jares toch greve Gherb be blinde por be Linoume

u. f. w. wie 2. - bo toch be bar aff ane vromen.

Ka 354. 468. In ber tiib habben be van Roftod eren torne vullen buwet to Warnemunde - u. f. w. wie 2. - ene borch fo berlit, bat in bemen lande nicht was ere gheliif 2.

Ka 355. 469. By ber fulven tilb ftarff greve Gherb van Solften, be blyube worden mas - u. f. w. wie E. - be bes fonnnges brober mas van ener moder.

470. By ber tiid do wan be fongngbunne ene junghe dochter - u. i.m.

wie &. - erer untwefen of vele uthe beme lanbe 3.

471. De fonunt underwant fit bo bes landes to Langlande - u.f.w.

wie 2. - also fun vaber bebe.

472. Do nam greve Gherb van Solften - u. f. w. wie 8. -Bolbemeres webemen van Gleswic.

473. In beme jare 1313 bo wart vorenet be grote frich4 - u. f. m. wie D. 2. - unbe ben fteben in Bent lande.

474. Do to pafden wart to Avnon vorheven funte Beter - n. f. w.

wie 2. - unde up gaf bat pamesbom.

475. In ber tiid ichen en ftern - u. f. w. wie g. - mer ben II "

avende, rot, vlammenvar.

476. Na ber tiid habbe be pawes mpt ben carbinalen vele rabes u. f. w. wie 2. - van ehnem unrennen brobere's Bernarbe, be fun valide bichtwader mas 6. mo grot bar bende vroude unde brofnife mas, bar' mad me noch af fpreten unde fdriven, be bo in bes pawefes bove mat " unde fach unde borbe bat warlifen . Do bem tepfere mas porgheven-unte wart to Bufe begraven. wo grot be claghe wart umme funen boet's - be menbes nicht.

6. 'unde't 'unde in' R. 7. 'hinnit febit R. 6. 2. R. Die Begifferung biefes Grudes ift Bb. 19. C. 417 venbffumt worben. 21. 'rhit' G. 8. 30. 'ben' febit R. 6, 2. 31. 'viammenout' R. 6. 8.

1. 2: mas; be halp bo ben Denen, bat fe be vianbe flogben weber.

2. E: nen was ber ghelit.

3. E: lanbe unbe uteme rife.

4. 2: arleghe.

5. BgL 2.

6. Sgl. Ka § 364-369.

7. 2: bar nach noch - be bat in bet pares bove bo marifen fach unbe borbe & 2: umme finen willen eber finen

berge van bes tonunges wegben1, be2 bicte zwarliten manet wart2, bat be tonnnt be vanghene loes matebe - be wart em allentelen afgbe-

505. In beme jare 1319 to mybbensommere bo quemen to ber By8mer tongut Erif van | Dennemarten - u. f. w. wie &. - alfo vorftarf

be marte an bat Romeide rite.

506. Dar na por unfer leven prouwen avende ber lateren bo togen Ka 395. greve Gherb unbe greve Johan - u. f. w. wie 2.5 - unbe uthe anberen landen bure ribbere unde fnechte fere vele.

507. Dar na ftarf in funte Brictius baghe be wife welbige tonunt Erit van Dennemarten - u. f. w. wie L. - ben vorbrevenen 6 Eris

ftoffer, webber in 6 bat rife

508. In beme jare 1320. Do Criftoffere in Dennemarten fonunt mart, be ne beftunt fome brobere greven Johanne nicht - u. f. w. wie L. 15 - bes mart eme be werlt vil gram.

509. Des jares in funte Andreas bagbe bo wart in ben fteben by ber Ka 396. Oftergee fo grot ftorm - u. f. w. wie &. - febber worben to Lubete be

hus by ber Travene unde be ftraten fere hoghet.

510. Dar na bes negheften baghes funte | Thomas bo quam greve Ka 307. 3oban to Bujele - n. f. w. wie 2. - vorfofte unde upleet beme rabe? to Lubele bes vere unde bat borp to Travemundes vor veer bufent mart pennipage - also wart be torn ber ftab unbe wart beftan to brefenbe 9.

511. In Deme jare 1321 bo habbe bijdop Johan van Bremen vil in deme hove vorworven - u. f. w. wie g. - unde bleff bar vil 10 na verbe-

= halff jar.

512. Des baghes, do he toch ute Lubele, bo ftortebe of be torne to

Travemunde - u. f. w. wie 2. - unde anderen beren.

513. Dar na in unfer vrowen avende in der vaften bo weren to Avpon Ka 398. twe Lumbarbe - u. j. w. wie E. - in ber ftebe leet bo be pawes buwen ene so capellen in be ere ber werben juncorouwen Marien.

514. In beme pingten bar na quam be fonnnt Robert van Cecilien

to Monon - u. f. w. wie 2. - be almeftich bar worben bot geflagen.

515. Des jares henghebe be fonunt van Dennemarten - u. f. w. Ka 399.

wie 2. — bat fe finnen brober 11 wolben hebben to eme heren. 516. By ber tilb orlogebe greve Ghert van Holften webber hertoghen Grife van Gaffen - u. f. w. wie &. - fynen fone juncheren Alberte 12

31. 'wene': 'mere' R. 6. 33. 'Dennemarfes' R.

1. L: wheghene mit beme van Drubenbingen.
2. be wart fehlt L.
3. L: also bat.
4. L: arellaghen beme foninghe.

5. Für: 'be enghen weghe' hat KB: trictum meatum denso nemore vallatum, dietum vulgariter in ber hame;

6. E: vorbrevenen bertogen Grifto.

7: L: beme rabe unbe ber ftat. 8. L: bat borp unbe be vehre to Travemunde unbe be vehre to bes guben manne bus, bar to ben torn to Trabene-

9. L: brefene in winachten avenbe. 10. vil fehit E. 11. L: brober, greben Johanne. 12. E: Alberte unde fin land.

Metelenborch lant the Wolberge - u. f. w. wie 2. - bat matebe vele fun unwife raeb.

494. Na paiden bo rebbe fif be fonnnt van Dennemarten mit al ben Ka 386. fchepen - u. f. w. wie g. - be fin land betalebe mpt groteme fcaben.

495. Dar na in beme oweste bo ftribbe be van Detelenbord jegben Ka 388. ben markgreven to Grangope - u. f. w. wie 2. - bes bertogen bochter van

496. In beme fulven jare in pingteavende bo leet tonunt lobemid van Brandriten beben inneme volle to Balris, in be berevart to thente in !!

Blanderen - u. f. w. wie &. - he ftarff ane erven.

497. Des wart na em fonunt Philippus 1; be mas en gut bequeme here. he leet tofamenbe laben be carbinale, be myber weghene belet weret; be quemen to Balence; bar worden fe eendrachtich in deme beglinne bes berveftes unde foren enen pawes, be wart gbebeten Johannes XXII. be fat - u. f. w. wie g. - cappellanus tonnnt Robertes van Cicilien. to " wart em - bijchop Portuenfem. De bit fchreff, be fach ene bo 2 uppe bat altare myt fanghe fettenbe 2 - be was en wis, clene, fal bere.

498. Se leet bertogen Lofebe van Rradowe wigen to fonnighe ber

Polenen - u. f. w. wie L. - bat warde langbe tiib.

499. In beme jare 1317 bo mas in Ballanbes unbe in alle Dubeiden land fo grote bure tiib - u. f. w. wie 2. - bende na unde verne .

Ka 378. 500. Do ftarf in ber vaften to Utyn buichop Borchart - u. f. w. wie 2. - in funte Lucas bage myt groter eere.

Ka 378. 501. Bunnen ber tiib weren boben ber bomberen unbe ber fab van Lubete to Avyon - u. f. w. wie 2. - be bar legert mas in bat 19. jar.

502. By ber tiid habbe be greve Guncel van Bittenbord - u. f. m.

wie 2. - unde voret to Begheberghe in ben torn to greven Guncele. 503. In beme jare 1318 bo habbe fonunt Birger van Zweben m

Ка 393. beme hus to Ryfopinghe - u. f. w. wie &. - in harben benben be fe bar's beimeden leet unde vorfmachten bynnen ben twelften. bes rike edbele man erer mylben vromen beren boet clagheben 6 fo fwarlifen, bat be fonnnt unde be fonnnghinne wefen 7 erft to Gotlande 8, bar na to 8 beme for nunghe van Dennemarten; be wufte mebe, alfo me fprat, be zware boet funer mober vaber mas tonunt Saquin von Norwegben; be ftarf bes jare in Zweben unde in Norweghen.

504. By ber tilb habbe be Romefche tongut's fune boben fant u. f. w. wie &. - bo beghebingebe be mife greve Bertolb van Bennen-

11. 'gut': 'grot' R, S, E. 18. 'ber': 'to' R. G. 2. 20. 'Ballenbe' R. 'to Lubete Processi et Martiriani, be-jar' fehlt 2.

1. 2: Philippus, fin brober.

2. 2: bo fetten uppet altar in palacio

mit sanghe.
3. L: Blanberen.
4. L: verne, bat be milbe Got by guben luben bar nerebe.

5. 2: bar vorsmachten let.

6. 2: jamerliten bot clagben bo ghunben.

7. 2: van anghefte meten.

S. L: Gotlante; bo fe bar nicht leng mochten bliven, bo voren fe to. 9. L: toning Lobewich.

533. In ber tiib leet fonnnt Eriftoffer - u. f. w. wie 2. - mpt fume fone Erile.

534. De ftarf be buichop van Salverstad, geheten Anehalt ! - u. f. w. Ka 414.

wie L. - unbe befat ane bes pawes willen.

535. To Monden | ftarf of be buichop - u. f. w. wie L. - fusterfone bes Romeschen konninghes Lodewiges.

536. Dar na 2 ftarf of be byichop van Campu - u. f. w. wie g. - Ka 415,

be bat ftichte bromelifen voreftunt fone bagbe.

537. In ber tiib mart munnen bat vafte bus to Bolmeften unbe mart Ka 416. mal tobrofen.

538. Dar na to funte Andreas baghe bo quam to Lubele greve Ka 417. femont mut en to begbebingbenbe unbes wolbe be land webber bebben gome zwaghere. to leften in langben begbebingens steme van Metelenbord - lande's, borghe unde flote unde ftebes, be to ber Marte borben 6.

539. In beme jare 1325 bo leet ber Romere fonunt Luber - u. f. w. Ka 109.

wie L. - be leet van beme rite, nicht mer bar up to vorberne.

540. Des jares quam be bifcop Borchard Lappe van Megebeborch in ster jusven fab - u. f. w. wie 2. - be was en junch bere unbe ftund na aubem prebe

541. Dar na by funte Michaelis bagbe bo weren van Bononge, van m. fierencie unde van anderen fteben grot volf vor Luda togben. bar wart en gret? firth s.

542. By ber tib plach be pawes ben papen bon vele gnabe - n. f. w.

mie 2. - bor bebe willen, be 9 he habbe bo bornomen.

543. In ber tiib ftarf Buflans be vorfte van Rugen funber erven - Ka 418. 1. j. w. wie 2. - bat wart in forter tiid myt en fo hoghe beworen, bat be

544. In beme jare 1326 Lodete, be fongnt van Rrafowe, bo be fine tochter habbe gheven - u. f. w. wie 2. - funer nam be mar unbe fluch ene bet allene ; van beme volle jagbebe 10 malt finen mech 10 - bo mochten be gobbesribbere wol hindert hebben in erme lante be bofen Gobes viende 11.

545. | To ber tiid hadde greve Johan buwet bat hus tho Trittowe - K. 419.

546. Bunnen ber titb habbe be tonnut vorbobet ben van Defelenbord Ka 420.

12. 'Symuraberge' R. G. 18. 'rife nicht, men bar up tho verberve' R, d. E. 32. 'malf': mannich' E.

I. 2: ban Mnchalt. 2. 2: Do. 3. Ka: in Livonia nomine Vol-

4. unbe-begbebingen fehlt &: Ka: lacita cum eo de porcione Marchie redicta.

6. P: lambe, febe unbe borgbe.

6. 2: borben. Dat foube.

7. L: muchel grot. 8. In L jolgen weitere Nachrichten. 9. Mustaffung.

10. 2: jagbebe be wol ghereben finen

mech. 11. E: vianbe, bebben fe bes gonben willen bat.

be mober vorestunt - beth bat fe nam ben junghen tonint Erite ban Dennemarten.

Ka 400. 517. In beme jare nam be bere van Metelenbord ben papen unbe 18. allen gheftlifen luben ere renthe - u. f. w. wie g. - bar van wart ben van Rennevelbe 1 be mole to Gobebuffe by abbet Berborbes titben

518. In beme jare 1322. bo na bobe fonunt Philippus 2 fun brober

Rarl fonnnt worden mas - u. f. w. wie 2. - myt groter ere.

519. By ber titb vorevende fit be fonunt van Dennemarten mit fynem brober greven Johanne - u.f. w. wie 2. - bat land to Roftote ewichlifen to ervenbe.

Ka 401. 520. Do wart greve Binrif van Zwerin gevanighen - u. f. w. wit ... - unde wart beschattet umme veer bufent mart Lubescher munte.

521. Dar na in funte Michaeles avende bo quemen to ftribe mpt groter macht Lobewich unde Frederit - u. f. w. wie 2. - vangben unde flaghen mart.

522. Des wynters by funte Andreas baghe ftunt an grot vroft -Kn 402 u. f. w. wie 2. - in ber Ofterzee mufte numment nene gunde ebber water, fe ne weren mit nze bart belecht.

523. In beme jare 1323 in funte Gilveftere bagbe ftribbe geghe te

van Metelenbord - u. f. w. wie L. - gheheten Schavaf.

524. Do ftarf greve Nicolaus van Wittenbord - u. f. w. wie &-Ka 412. geheten Bift.

525. In ber titb Lobewich ber Romere tonunt - u. f. w. wie & -

be markgreveschop van Branbenborch.

526. Do wunnen be van Brucghe be Glus - u. f. w. wie 2. - bell Ka 405a. greven brober van Blanberen.

527. Umme be tiib gheven be van Roftof erem heren 3 vele gubes -Ka 406.

u. f. w. wie &. - ber ghelit nen in allen landen mas.

528. Des jares 15 fal. Augusti mart vorhoven funte Thomas van Alten, be myfe byfchop - u. f. w. wie &. - viftich iar na bes, bat be" ftorven mas.

529. In ber tiid quam be meere, bat be pawes unbe be fonunt Ruberd habben volles vele fant - u. f. w. wie L. - fo fcolbe be alfo von mefen to banne.

530. Des negheften bages funte Lucas bar na bo quam tonnt Eri stoffer in be Travene - u. f. w. wie &. - unde spilbebe menninge grote foft.

531. In beme jare 1324 be Romere tonunt Lobewich nam - u. j. w-Ka 413.

wie 2. - mut groter ere.

532. In ber vaften fante over be pawes unde be tonnnt Robert vele Ka 413. volles - u. f. w. wie 2. - vil zware articule jegben ben pawes.

6, 'bo': 'bar' 2. 17. 'jumpe' R. 5; 'fumpe' L. 19. 'jegbe': 'jegbebe' R. 5; 'jegebebe' L.

1. Ka änbert zweimal: van Renne= velbe in: de Dobberan. 2. 2: Philippus in Brancrifen.

3. E: beren van Defelenbord; Ka:

domino suo.

4. L: 15; vgl. Ka § 405 nach Ben. Guib.: anno quinquagesimo. 5. L: Criftopher van Denemarket.

u. f. m. wie 2.1 - unbe leet fnner webberfaten bar unbe anberswo vele norberven zwares bobes.

559. By ber tiib orlogeben unbertuschen be bertoge van Ofterrife, be

brobere - u. f. w. wie g. - unde vorberveben fynes landes vele.

560. In beme bervefte togben be Denen mit groter macht vor Bot. Ka 429.

torpe - u. f. w. wie g. - unbe untfattebe bat hus.

561. In beme jare 1329 in funte Agneten baghe farf be ebbele brome Ka 430. Dinrit, be bere van Defelenbord - u. f. w. wie g. - nam bes fenunghes fufter van 3meben.

562. Dar na quam tonunt Eriftoffer to Lubete - u. f. w. wie 2. Ka 431. - gettebe be em por achtentich 2 bufent lobeghe mart to lofenbe - unbe

nmme bat be fonunt bar ben jeghe man . . .

563. To ber tilb habbe greve Johann Schone, Belant | unbe Phenne, Lalande unde Balfter vor jun land, unde vor ichaben, ben be habbe van 16 beme tonnighe3, be em nicht weren unberbaen - u. f. w. wie g. bat he befte beth be land mochte befitten webber ben tonunt.

564. Des herveftes toghen be Duthen mit groter macht vor Gottorpe Ka 532.

u. f. w. wie & - Dat be Bolften murben rife 4

565. In beme jare 1330 ftarf Breberit van Ofterrite - u. f. w. wie

2. - also tody be vorgheves webber to lanbe.

566. In ber tito begunden be Romere unde andere land unde ftebe 5 Ka 434.

in Ptalien - u.f. w. wie 2. - bare be mene werlt ghefammelt mase - Brravi sioud ovis, que periit' - uppe be ferfen hoghe uppe beme munftere? unfer leven browen. - ben Belfen mas but mopelit, be nicht mogben's liben, bat ehn arn an ener want fta ghemalet, fe ne bon em ichempliten noch', wor fe moghen. wo 10 mennich fit noch wundert 10 umme ben arn, be to ber tub fit mufebe - beth bat be ftarf.

567. In ber titb wolbe tonunt Criftoffer be voerworbe nicht holben -

u. j. w. wie 2. — bat bes greven land alle vrig webber worben.

56811. In beme jare 1331 bo orloghebe be fonunt van Krafouwe Ka 435. mit ben gobesribberen; bar toch be in ere land unbe bebe en groten ichaben.

1. 'anter': 'fonen' R, 6, B. 7. 'Agneten': 'Margareten' R, 6, C. 8. 'nam': 'ban' R, 6, C. 11. 'achtennich': 'achtenn' R; 'achtennich' 6; 'iggr' L. 12. Der Reft febit R, 6, C. 25. 'ener':

1. Far 'be van Ghent hat Ka: eivi-em Andogavensem, KB § 651a:

Gandavensem.

2. 2: achtentich; Ka: 80 000.

3. 2: foninghe, umme bat be land beme foninghe weren nicht.

4. Ka: ultra octingentos Danos occidit et diciores Danorum captivavit; B § 655: circiter 800; D: circiter 900 interficiens.

5. 2: fiebe en bd.

6. 2: bar bat mene voll vorghabbert

7. 2: berghe.

8. 2: mochten.

9. 2: not.

10. 2: noch munbert manigben.

11. § 568 in & in anderer Faffung; Ka: Rex Kracovie intravit cum exercitu maximo terram Prucie et eam devastans occidit multos. Et spolia magna diripiens recessit cum

569. In ber tiib toch be tonnt van Bemen over berch - u. f. w.

wie 2. - bar' van na vele quabes quam 1.

Kn 436. 570. Des jares broch be tonnt Criftoffer myt fyme brobere Johanne? over en - u. f. w. wie 2. - bo be bar na quam to beme Rile, be vand bar finen brober, ben unludigen fonnnt, bedrovet unde arm. bar' nas

Ka 437. 571. In beme jare 1332 bo worben vorenet greve Johan unde greve Gherb - u. f. m. wie 2. - bo mas | over bat rife in ber greven land al

almestich.

Ka 437. 572. Rorte tiid bar na flogben be Denen 4 bynnen Lunden enes mor ghens vro vele Solften in ereme landes - u. f. w. wie 2. - |th behalveben 6 bat hus to Belidenbord unde munnen be anderen buie' bes greven.

Ka 438. 573. In ber tiid ftarf tonnnt Eriftoffer - u. f. w. wie & - me

fone he leet na, Otten unde Bolbemer.

574. Do weren boben van 8 Lubele, Roftele unde Stralesfund unde " van Gripeswold by beme ! fongighe - u. f. w. wie g. - bat be van Lubele bar | by hove weren in fo groter gunft.

575. In ber tiid wart eme welbigen ribbere to Bavehus tofprofen in reben vorborghen - u. f. w. wie 2. - vor alfo vele fulvere mochte bat land webber lofen.

576. In beme jare 1333 bo quam be fenfer ute Lumbardie - n.f.w.

wie 2. - unbe matebe guben 10 prebe.

577. In beme jare fculbeghebe greve Borchard van Zwalenberge u. f. w. wie g. - be vormetene junder Otto van ber Lippe - bar belt be

ene vanghen, fo langhe, bat em liit fcube.

578. In beme jare 1334 achte baghe na funte Mychaelis baghe n. f. w. wie 2. - to ftribe 11. en vormeten rote Solften van eren toffen treben; be nemen fid by ben benben unbe regben tufden | ben beren begte;" bar na weren fe balbe mebber 12 uppe eren roffen; unvorfaghet pleben fe bo mit ben borneften an ere vijande, ber vele meer mas, man erer -. ben junghen konnng fe vengen 13. greve Gherd be mas bar bo - to Begbe berghe 14; bar na wart he brocht to Rennoldusbord.

579. Dar na in funte Clementis baghe ftarf to Abyon pawes 30ham nes XXII - u. f. w. wie L. - bar umme by fyner tiid mennich bujent

volles em bide afgheflagben mart.

4. 'na': 'in' R, 5, 2. 4-5. 'dar vand be' R. G. E. 7. 'over' feblt 6. 16. Gropeluilt by' fehlt R. G. E. 18. 'tofproten' fehlt R. G. E. 24. 'vormetene': 'vorme trume' S. E. 27. 'en vormeten': 'vormeten en' R. 29. 'ben roffen' R; 'eren roffen' G. E. 31. 'bar': 'ber L.

1. 2: bar feber vele quabes is ave tomen. 2. E: greven Johanne.

4. P: to Schonen be Denen.

5. in ereme laube fehlt &.

6. L: belegben. 7. L: borghe.

8. 2: ban fteben.

9. L: beme fulven. 10. L: groten. 11. L: firibe, vor beme firibe.

12. webber fehlt 2. 13. E: venghen. be Denen worden vlenbbe; alfo wart erer vele flaghen unabe vanghen.

14. 2: Segheberghe. bar blef be ant

mple.

580. Ban beme pawefe worven be papen vele gnabe, be mit breven van ! Dubefden landen bor bebe willen ber vorften! to em quemen - u. f. w. wie 2. - unbe mafeben bo to Lubefe in beme bome clenne provene - bat was ber ghirighen fretere grot ghewyn.

581. Ra bem bobe pawes Johannes wart pawes Benedictus XII geferen 13. fal. Decembris 2 — u. f. w. wie L. — bes fonbages in ben 3

582. In beme jare 1335 bo ftarf byfchop Marquard to Ragebord - Ka 445.

u. f. w. wie 2. - unde wart ghewyet to Stabe.

583. Dar na quemen to Lubefe juncher Johan, greven Bertolbes fone Ka 416. van Bennenberghe - n. f. w. wie g. - wente be greven helben fit barbe unbe wolben nicht wofen.

584. Des jares vor funte Michaelis bagbe bo quemen in be Travene Ka 447. jungbe malvifiche vele - u. f. w. wie 2. - bat er ny wart vornomen in

beme matere.

585. In beme jare 1336 na pafchen bo fanbe be fonunt Magnus - Ka 448.

u. f. w. wie 2. - bar wart be ribber van bertogen Erife van Saffen.

586. Dar na bes negeften bagbes funte Johannis tho mybbenfommere Do voer De here van Mefelenborg - u. f. w. wie g. - be vrome bufchop Enghelbrecht' van Darpte - bar na wart bar bant unde fuffendess vele - benbe mit arbenbe unbe mit unghemate.

587. De boben van Lubele bleven to beme Stodholm bet to unfer brouwen bage ber eren - u. f. w. wie g. - bar up gaf be ber ftab

unde ben borgeren to Lubete fine hantvefte bejegelt.

588. To ber tiib mas in Ballanbe en weldich man - u. f. w. wie &. - Do fe quemen to Ballanbe mit velicheit uppe bat bus to Baltenbergbe, bar" quam of bes tonunges ribber - ben floghen be Brefen bot ban Gtoveren in? ber havene to Barberavorbe. bo bat bar na mrafen wart uppe be van Stoveren, bo begunden be Stoverlinghe Dar umme to orlogende uppe be van Lubete. alfo bes tonnighes ribber unbe fanbe fe myt leve van fit.

589. In beme jare 1337 bo toch be greve van Ghulete - u. f. m. Ka 449. wie 2. - to Avbon, umme ene eveninghe tufchen en to mafenbe. De . tonben | oper ber enbrachtichent nenen troft bar to vorwerven. alfo quemen

n fe mebber to lande mit vorloren arbenbe.

590. In ber tib, bo Albert be bere van Metelenbord worben mas mumbich - u. f. w. wie 2. - unde matebe enen guben vrebe over al but lamb.

1. 'morven' fehit R. D. L. 'be papen'; 'ben papen' R. D. L. S. 'Diarquarb'; 'Borcharb' R. D.; 'Bonbarbe' L. 14. 'bat' R. D. L. 23. 'eren'; 'erne' R. D.; 'arme' L. Ib. 'Gollanbe' R. L. 28. 'Barbenvorbe' S. 29. 'begunde' R. D. L. 31. 'unde-fit' febit L.

1. E: ber Dubefchen vorften van wien lamben.

2. 2: 14 fal. Decembris. 3. 2: na. 4. 2: Ghifelbert.

5. L: jbuftes.
6. Anstaffung.
7. in—Stoveren fehit 2. Lib. II. B.
2, Rr. 641: pro homicidio in Bardhafyordh.

Ka 473. 623. In der sulven tid 1 ghink de dach uth, den de heren makeden in Dennemarken — u. s. w. wie L. — dar he deme konninghe mer mochte helpen wedder de Holsten.

Ka 473. 624. To ber tiid nam de konnt van Zweben ben van Lubeke ere gud
— u. s. w. wie L. — unde hadde deme kopmanne dar to deme herinks
vangbe gherne schaden dan 2 — em to holdende, beth dat se dingheden.

Ka 473. 625. Ra der tild, dat de marschalt van Lubele toch — u. s. wie L. — dat he der van Lubele unde van Hamborch afghint to helpende, also be en lovet hadde.

626. By ber titb mas greve Hinrid enes nachtes in bat widbelte to u Segheberghe tomen — u. f. w. wie L. — be ovele habben tofeen.

627. Ge leten oc werven by beme abbete van Reynevelde - u. f. w.

wie 2. - alfo togben fe van bennen malf uppe fun beel.

Ka 473. 628. De 3 dar bleven, de weren vil lad to rensende van des tensens weghene unde des markgreven uppe eres sulves eventure — u. s. w. wie L v.
— unde de ratmanne van Lubeke unde van Hamborch de anderen halve.

629. In deme jare 1343 to twelften was de dach to deme Straleb sunde leghet — u. s. w. wie L. — over dar wart nicht van. seder starf des markgreven weldighe hovemester — sture | brak an den kundescheren.

16. 630. In der tild berovede de junghe hertoghe Erif van Sassen—
11. s. w. wie L. — synem vedderen<sup>5</sup>, hertogen Alberte, was it leet — w. starf de sulve gude hertoghe Albrecht to Lubele 6.

Ka 478. 631. Dar na in sunte Gregorin 87 daghe do worpen fit van beme cristendome de Estone — u. s. w. wie L. — wurden sedder vele dobet and mennygben steden.

KA 479. 632. Do starf to Lubese an pingteavende bischop Hellenbert van Elebert in der mingen begiene foer.

wit — u. f. w. wie L. — to Lubeke in der mynre brodere koer.

KA 480. 633. By der tild do wart deme kondunghe van Dennemarken dat hab
to Kallingborch — u. f. w. wie L. — all entelen groter in Zeelande.

634. In deme jare 1344 do hadde de pawes apenbare en consissorium
— u. s. w. wie L. — also blef de twidracht stande tuschen deme pawese
unde deme leusere, also id vore flund.

Ka 481. 635. In ber titb habbe be buichop van Mente mit bes tenfere ut

2, 'mochte': 'mofie' K, &; 'mufte' &.
'lon' E. 24, 'fit' feht K, D, E.

4. 'ben': 'ber' R; 'be' 6. 30. 'gepter' fehlt R, 6, 2.

1. 2: bochtib.

2. Entftellung. 2: babbe ben copman

gherne bar to beme harincoanghe.

3. Anstaffung. Le Richt langhe bar na bes neghehen bagbes Bartholomei bo quam in de flat volltes so vele. Sepere und Graven, Marcmanne, bat ere en gret bel weder to lande toghen: Ka: Tune Ludowicus marchio de Brandeburg alios misit viros eivitatibus

predictis in auxilium et similiter imperator alios destinavit auxiliatores.

6. 'em'; 'en' R. 6:

4. Anstaffung.

5. L: vebberen fone; Ka: patruus suus; vgl. Bb. 19, S. 496 Aum. l. 6. L: Lubele unde wart begraven to

Meine. 7. 2: Georgius; Ka: saneti Gre-

beren, beme bertogen van Beperen, ichelinghe umme fate - u. f. w. wie 2 - alfo ib gebber wart apenbar.

636. In beme jare 1345 por ber vaften bo weren be fonunt van Ka 486. lingheren, be blunde fonunt van Bebemen unde be greve van Sollande u. f. w. wie 2. - bes toghen fe webber to lande ane vromen.

637. Dar mas mebe in ber repfe greve hinrif van Solften - n. f. w.

mie &. - cer be wedber quam in Solftenlant.

638. Do be brobere van bem Dubeiden bufe borben - u. f. w. wie

unde fetteben enen anberen in fine ftebe.

- 639. Des julven jares in ber vaften foften bertoghe Erif van Gaffen Ka 491. unde fine fone bas hus tho ber Lynowe - u. f. w. wie g. - unde breven fe van bennen.
  - 640. Do be greve van Hollande uthe ben Lettowen quam wedder to lande, bo begunde he u. f. w. wie L. unde bebe in deme bischopis bome groten ichaben.

641. Do bat orlich mas in ene evennnghe bracht - u. f. w. wie 2. - nmme be wolbaet bes greven gele ewichliten mote fun mut Gobe in bem bemmelrite, amen 1.

642. Des jares wan be fonnnt van Dennemarten Rorfo - u. f. w.

mie 2. - bar ban fe fere murben frendet.

643. In beme jare 1346 na bobe bes greven van Sollande - u. f. w. Ka 495.

w. wie 2. — umme bat he | nen funt noch brober habbe.

644. To beme vafiganghe habbe be bere van Metelenborch unbe fon Ka 492. prouwe - u. f. w. wie 2. - be bar ranben unbe ftoltlifen brefen mennich fpeer.

645. To ber fulven tiib vorlifebe be bere van Mefelenbord - u.f. w.

wie 2. - bat icholben fe ftebe holben.

646. Dar na in ber leften mefene por pafchen bo mas be blunbe fo. Ka 403. unt ban Bemen tomen to Avyon - u. f. w. wie 2. - bes bruchteben mene fine vigende.

647. In ber tiib na bobe bes buidopes van Lubele - u. f. w. wie

2. - bar be icholbe werben ber Romere fonunt.

6482. Richt langhe bar na quam tonint Ebewart van Enghelande mpt groter macht in Normandpe — u. f. w. wie g. — bes fongiges brobers van Brandrifen — unde wolbe ene hebben fant in Enghelanbe to begravenbes. alfo quam bo Rarl, be junghe tonunt ban Bemen, unbe bat ben tonint van Enghelande; be gaf eme finen boben pater; ten let be to Lugelenborch begraven.

649. In ber fulven tiib tod in Engbeland be tonbut van Schotlante, Ka 480.

19. 'Artic' R. L. 22. 'he': 'fe' R. O. E. 31. 'bobe'; 'bobed' R. "Lubed" 2. as, "fant' feste R: "fant' D; 'gefanbt' &

1. E: eweilfen in vrouben.
2. Bgf. Kn 488.
3. E: Jone; Ka: dominus de Altona, frater regis Francie; vgf. 80. 19,

S. 503 Anm. 3.

4. unbe fant ene in Enghelande to begravene fchlieft 2.

inner moder brober rife 1 to porbervende - u. f. w. wie g. - bar af was clene to rebende.

- 650. Na funte Michaelis baghe, bo be konunk van Enghelande habbe in Bidarbie groten schaben began - u. f. w. wie & - bat bar numment tonbe uth ebber in tomen 2. bar lach be tonunt mut ben funen - alfo ne s wart van ber brutlach nicht.
- 651. Dar bevoren bes sulven sommers bo habben ichteswelle Bolften, Ka 498 greven Johannes man — u. f. w. wie L. — also wart de konnnt weldich over alle Zeelande.
- 652. In deme jare 1346 de porsten, de do des keisers vyende weren 10 - u. s. w. wie L. - wente se unvrunde undertuschen weren.
- 653. Des sulven jares unstunt be grote plaghe ber monfchent bes goven bobes — u. f. w. wie L. — over al ben cristendom.
- 654. In beme sulven jare reth tonunt Bolbemer in 3 be ftab's to Lu-Ka 502. bete — u. f. w. wie L. — van hertoge Erit van Saffen.
- 655. De wile beffe heren uppe ber renfe weren, bo weren sommelte Ka 504, Solften - u. f. w. wie 2. - bar na ftallebe be greve vor bat bus to Ralebord unte wan bat; bat4 borbe Marquard Beftenze fulven. dar na toch de greve vor dat hus to Boltorpe unde wan bat 4. bar na ftalleben — unde leghen bar vore mpt groter macht.
- Ka 503. 656. In der sulven tiid wunnen Benne Brottorp unde Ludete Scharpenberch — u. f. w. wie 2. — bepbes husmanne unde havemanne unde menneghem guben copmanne.
- Ka 490, 506. 657. Deffe bint scheghen of in beme 46. jare over meer, bar be peper unde enghever maffet - u. f. w. wie L. - bo ne wolde he nicht criftenen =
  - 658. In beme jare 1347 in Paulus baghe ber beferinge was grot Ka 499a. ertbevynghe - u. f. w. wie L. - unde vele andere, bere it by namen w alle nicht en wet 6.
    - 659. In beme fulven jare quam tonunt Wolbemar van Dennemarten » webber to lande - u. s. w. wie 2. - sunder ben willen ber greven van Bolften.
    - 660. In beme fulven jare vor? vaftelavenbe weren vele Dubefcher beren unde vorsten tomen in Brugen - u. f. w. wie g. - arch unde gub, be bar boet bleven.
    - 661. In beme sulven jare achte baghe na funte Jacobus baghe bo wan be tonunt van Enghelant - u. f. w. wie &. - bat be be ftab to Ralis untfetten mochte.
      - 3, 'babbe' feblt R. 7, 'femmere': 'jaree' R. 'babben': 'habben': 'habbee' R. 20, 'falleben': 'fallebe' R, 6; 'beftallebe' L. 25, 'unbe engberer' feblt L. 25, 'Darmela bas baus Ccabm unb bas baus' 31, 'ber': 'bee' R. folieft 2.
      - 1. 2: bat rife.
      - 2. 8: tomen; en ne tunbe oc nebn rebbinghe tomen.
        3. in-flab fehlt &
      - 4. bat-bat feblt 2; Ka: castrum Lakeborg et cepit illud, quod erat
- ejusdem Marquardi. Post hoc obsedit castrum Woltorpe et iterum cepit illud.
  - 5. bepbe feblt &.
  - 6. 2: ber namen if nicht en met.
  - 7. por vaftelavenbe febit 2.

662. Des fulven jares an beme bervefte in beme hilgen bagbe bes Ka 508. bilgen ! emangeliften funte Lucas reth be fenfer Lobewich jagben - u. f. w. wie 2. - apoplegia be grote fute fluch ben teufer, bat is in ber marbeit.

663. Dar na, nicht langhe bat be fepfer boet mas, be vorften - Ka 499. M. f. w. wie 2. - nicht en mochte 2 alfulfer hanbelinge leven 2 mpt nener proumen, also be erfte man3 myt proumen 3 plach.

664. In beme jare 1348 in beme bervefte be vorften, alfe be bijchope Ka 497.

ban Mente - u. f. w. wie g. - bat bes nicht en icad.

865. Des julven jares umme unfer leven vrowen bad ber bord reben Ka 498. be beren, ber Albrecht van Melelenborch | unde ber Johan, fin brober u. f. w. wie 2. - groten icaben an ghevanghenen luben an beme

666 4. In beme fulven jare feref mefter Johan Dannefowe - u. f. w. Ka 501.

wie 2. - was bere bes ascenbentis beffes eclipfis.

667. Ru habben of be joben grote meuftere in ber fulven tunft aftro- Ka 518. 525. nomia, be lange - u. f. w. wie 2. - in mennigen landen unde in mennigher fab to bobe.

668. In beme fulben jare in pingten tod tonunt Magnus van Gwe- Ka 500.

ben - u. f. w. wie L. - unde leet wol 4 hundert man uppe beme hus.
669. In beme jare 1349 bo togen be Ruffen vor bat hus Befefer u. f. w. wie 2. - ber was over nicht vele.

670. In beme fulven jare na funte Walburgen bagbe - u. f. w. wie Ka 511.

2. - wente he was een wis unde en hard bere.

671. Do be fongut Gunter boot mas - u. f. w. wie &. - in funte Ka 512. Bacobes baghe.

672. In beme fulven jare wart en landbrebe belovet unde gheftebighet Ka 515. u. f. w. wie 2. - bar bleven 30 5 man boot uppe beme bufe ber phenbe

van Lubele, bat rovere weren.

673. Dar na tufden pingten unde funte Johannis babtiften baghe be Ka 515. 516. bertoge van Caffen unbe be greve Johan van Solften undes juncher Bherb van Solften inbe be ftab van Lubele wunnen beffe negen veften u. f. w. wie 2. - Rpenborpe? - bat bus bat borbe ben ban

674. Dar na nicht langhe begherben greve Alf van Schowenborch Ka 610. mnbe be flad Hambord - u. f. w. wie L. - bende, er beme landvrede unde in beme landvrede, husmanne unde hovemanne - be flad van Lubeke babben por beme bus to ber Lynowe 15 hundert man alle baghe to fpifende,

3. 'apopligia' fehlt B. 10. 'be beren, be bere ber' R, S. 2. 13. 'feref': 'fterff' L. 14. 'mea': 'mag be' R, S. 2. 15. 'grote': 'groten' R. 27. '30'; 'beutiich' S. 31. 'nagenlen' R. 37. 'Donome' fehlt R; 'vor bem bufe gu ber gelt' L.

1. bilgen fehlt 2. 2. E: mochte fuller leven hanbelinghe hebben.

3. 2: man Abam mit browen Even. 4. Bgl. Kn 482.

5. L: brittepn; Ka: 16. 6. unde-Polsten fehit 2 und Ka. 7. L: Meddorpe; Ka: Nyendorpe; vgf. Bb. 19, S. 516 Ann. 4.

ane 1 ghefinde unde arbeidende lube, bar mede nine prombe lube en weren 1, men ere eghene borghere.

675. Do bat bus to ber Lynowe wunnen wart - u. f. w. wie & -

bat he untholben mofte, we em queme.

Ka 522. 676. Dar na by sunte Nicolaus daghe Hartwich van Ritzerowe—s u. s. w. wie L. — unde branden de vesten 2 Tessyn 2 beth an de grund unde branden unde vorstorden se tomale.

Ka 524. 677. In deme fulven jare by funte Jacobes baghe do sammelde sit de fonynt Woldemer van Dennemarten — u. s. w. wie L. — | he mopede sit n. w. see, als he wol mochte.

Ka 524. 678. Dar na toch de konnnkt Woldemer van Straceborch — u. f. w. wie L. — unde hertoge Albrecht<sup>3</sup> van Mekelenborch unde greve Albrecht van Anehalt — to deme Romere konnygh<sup>4</sup> fpreken do de heren konnt Woldemer van Dennemarken<sup>5</sup> unde<sup>5</sup> hertoge Erik van Saffen — bat de baggerd nyn recht to der Marke hadde.

Ka 510. 6796. In deme sulven jare by paschen do quemen lude — u. s. w. wie L. — wente dat ghesette. dat se hedden, nicht? ghesettet was noch gescheven van unsem ghestlikem vadere — dar se nerghens jenighe rechte bewissinghe hadden — de spreken, dat id nen recht levent were, unde dat it nicht stan mochte, unde dat id buten der ee der hilgen terken were?, unde me scholde se van rechte bannen — do leet he se bannen over wal de hilghen kerken.

## B. Auszüge aus der Detmar-Chronik.

680. In beme jare 1350 bo toch be fonunt van Polen - n. f. w. wie g. - mut brande unde mut rove.

681. In deme fulven jare ben zomer bore van pingten beth to funte Michaelis bagbe — u. f. w. wie g. — 15 hundert 10 volles bestellet — wente Gobe is bat allen besant.

682. Des sulven jares ftarf bischop Johan Mut — n. s. w. wie L. — in sunte Katherinen baghe, Der 11 bilg en junc vro wen; De eerbe » be grob unde habbe se les 11. he vorstund bat stichte meer wenne 12 26 jar — bar be an vormerbe be renthe space natomelinghe.

20. 'ber ee' fehlt &. 24. Polen' fehlt &. 27. '15': 'rofftein' &.

1. 2: an ghefinbe, an bergheren unbe arbeibeben luben.

2. veftene bar negheft gbewunnen fe be veftene Teffpu unde branben fo.

3. 2: 3oban.

4. E: frming Rutle.

5. 2: Dememarten, marcgreee Lobemich vom Brambenberch unbe.

6. Egl. Ka 510.

7. nicht fehlt 2.

8. nerghen fehlt 2. 9. unbe-mere fehlt 2

10. 8: 25 hundert; KD: mille et

quingenti. 11. ber—lef fehlt L.

12. mer wenne fehit &; KB: et sedit annis 26.

- 683. In beme jare 1351 bo mas en erbar geiftlif man u. f. w. wie 2. - wente bat was tomale worben inronnich; bes en fonbe me nicht beweren, mente! bat habbe wol bufent voethe an rennen!; unde bouwebe binnen bren jaren webber en ichone clofter - an beme groten
- 684. In beme jare 1352 bo mas grot orloghe tuffchen beme flichte van Salverftab unde beme greven van Reghenfteen - u. f. w. wie 2. be welbe eme bon bes ghelifes.

685. In beme jare 1353 bo togben be van Lubete mit beme van

Defelenborghe - u. f. w. wie g. - Muchenbord.

686. In beme fulven jare, alfo greve Otto van Zwerin mas ghevanaben - u. f. w. wie 2. - bo be fit nicht tonbe underbrefen ber berschop bes landes2, do bebuwede he Zwerin al umme myt tenn's vesten To unbe berchvreben - wancer bat fe wolben, beube tho | lante unbe to

687. In beme jare 1354 bo wart los van ber vengniffe greve Dito u. f. w. wie 2. - unde levebe lepber nicht langhe bar na, unbe bat lant to Bwerin wil uppe ben van Tefenenbord, wente be mas greve

Rofen brober.

688. Bunnen ber tiib leet be van Defelenbord nicht af - u. f. w. wie 2. - umme be fab to Zwerin buwebe be nicht's allene bobe unde berdprede, alfo vore fprofen is, men's of ftichtebes be unbe buwebes ene hele ftab - fe mateben fit tho unber wilen alfo landwiff? -; unber tiiben maleben fe fit to alfo viffchere 8. Do be van Defes 12 lenbord - alone quam be by bat land to Zwerin.

689. In beme fulven jare wunnen be Lubeter be Gorlogen - u. f. w.

wie 2. - jo bebbe if ber ghorren | biir ghelofet'.

690. In beme jare 1356 in' ber hochtib to" pingten be was capittel ber monnerbrober to funte Ratherinen to Lubete; bar 10 weren befammelt 10 meer wen verbehalf hundert preftere ane andere brobere; bar dad Gobe grote ere in fanghemiffen unbe prebicatien, unbe marbe mol 7 baabe al umme.

691. In beme fulven jare na unfer vrouwen baghe ber hemmelvart De mas grot hoff to Lubete - u. f. w. wie E. - be Detelenborgeichen 35 beren 11 unde vele anderer, ribbere unde fnechte - be habbe bat ros vorforen.

1. Jane' febit R. 16. 'pan' febit R, 6, 2. 27. 'fa' fprad ber, 'woll bet bat Goriogen' febit R. fiebt 6, 2.

1. wente-rennen fehlt &; vgl. KD: non bene provisus in sua con-

2. bes lanbes fehlt 2.

2. des iandes feht E.
4. Le: fand unvermynnert.
5. nicht—men fehtt L.
6. Nichte—buwede fehlt E.
7. L: fandlube ebber alze wive; K.B.:

mulieria villanas se fingentes. 8. 2: viffder, unbe vifdeben bi beme laube, unde vingben unber tilben Inbe

9. 2: in ben.

10. unbe bar weren vele prefiere be-fammelt ichliefit &. 11. L: beren unbe be beren von Saf-

11. 2: heren unbe be beren von Caf-

6921. In beme fulven jare bo was be grote ftrib by Botris - u.f. w. wie 2. - van ben Franfohferen boet.

693. | In beme jare 1357 bo brachte be erhebifchop van Rughe - at u. f. w. wie 2. - also beffe cronica wart gheschreven, bat was in beme jare Erifti 1386.

694. In beme fulven jare Erifti bo freghen be van Sambord webber Ka 537. ben gant - u. f. w. wie 2. - vertich 2 jar al umme.

695. In beme jare 1358 bynnen twelften bo vorbrande bat rabbus to Lubele; bat ichach van vorsumenige3 ber untfenghelifen materie bes vurel - u. f. w. wie 2. - unde bebe groten ichaben.

Ka 541. 696. In beme fulven jare in beme baghe fanctorum Philippi et Jacobi bo rumebe be copman Dubefcher tungben van Brugghe - u. f. w. wie 2. - unbe Johan Korbelig van Torun.

697. In beme fulven jare bo mas be erbare vorfte tonint Betrus van Arragun - u. f. w. wie &. - he levebe noch in beme fulven orden s in aller billichent an beme jare Erifti 1386. but levent fluch be an - be eme biir to reet.

Ka 538а. 698. In beme jare 1359 bes zomere bo mas grot ftervent - u.f.m. wie 2. - beth na twelften.

699. In beme fulven jare by unfer leven vrouwen baghe ber bemmel m vard do was fo grot wint in Bruten, bat - u. f. w. wie 2. - 16 vote gans unde untobrofen.

700. In beme fulven jare bes zomere bo mas fo grot pestilencie u. f. w. wie g. - bat by forter tiib fturven bar 13 bufent volles.

701. In beme jare 1360 bo befammelbe be fongnt Bolbemer van " Dennemarten - u. f. w. wie 2. - unde fluch alto vele volltes bar a. nebber, lifere myfe, alfo me bat torne flest nebbere mit ber fenfen uppe beme velbe", wente be bunben weren unghewapent mbe ftribes umbewonen - unbe toch finen wech.

702. Ra ber tiit wart hertoghe Albrecht van Defelenborch tonnt to Ka 543. 3weben - u. f. w. wie 2. - in beme weghe vorghint be uppe beme meere.

Ka 544

7037. In beme jare 1361 bo bewijebe fit en tomete in beme often-704. Dar na ftarf pawes Innocencius - u. f. w. wie g. - alfo Ka 544, 547. me fecht.

705. In beme jare 1362 bo begunde be tongut Wolbemer van Dennemarten ben copman to vorvolghenbe - u. f. w. wie g. - bit mas ben fteben bers foplube allen leet, alfo fe bat mol na bempfeben-

1. Bgl. Ka 536: cum filio suo. 2. L: verthenn; Ka: jam circa 40

annos. 3. E: versumeniffe, bat be materia untfent bes vures.

4. Dubeider tungben fehlt 2; Ka:

mercatores Alemannie.

5. noch fehlt 2. 6. lifer-belbe fehlt 2. 7. § 703 fehlt 2; Kn: Comets In oriente apparuit. S. ber-allen fehit 2; vgl. § 738.

706. In beme fulven jare bes winters habbe belecht greve Clawes van Solften - u. f. w. wie g. - be quemen enmedy.

707. In beme fulven jare by pafchen bo weren be gobesribbere van

Brugen - n. f. w. wie 2. - twe bufent bebben.

708. In beme jare 1363 bo toghen be foplube unde allerlege volt van Ka 548. allen fteben by ber zee in bat rife van Dennemarten - u. f. w. wie 2. unde voer enwech mit ben ichepen.

709. Deffe ftrib wart beme fonunge alfo fur - u. f. w. wie 2. - Ka bis.

bre jar.

7101. Bu ber tiib fenbe greve Sinrif van Solften in Rorwegen fnne fufter - u. f. w. wie g. - unde bar na nicht langhe begaff fe fit in en

711. De wonter bes sulven jares was fo tolt - u. f. w. wie g. -

vele volles unbe gwefes van profte.

7122. By ber titb breten be bedere up ber Mergenborch in Bruben Ko 552 bemeliten in be tregefameren 3 - u. f. w. wie g. - beme mart fyn recht gebaen.

7134. In beme jare 1364 bo rumebe be tonbut van Dennemarten

ion rite - u. f. w. wie 2. - be quiteben fine foft.

714. In beme fulven jare bo mas bat vrloghe tuffden ben ban Eu- Ka 568. befe unde ben Bochwolderen - n. f. w. wie g. - Bybole, Benningeflorpe, Snichrobe, Smynefule' — van groter pine wegen, be' he ghe-leben habbe an beme ftaten' — biir aff jo vorhof fit bat orloghe. 7157. By ber fulven tilb ft ar is bertoch Bilhelm van Luneborch; na Ka 555.

bem male, bat he nene fyndere habbe, bo toes | he by fynem levende to erf.

namen - u. f. w. wie D. L. - mut mobe na fnnem bobe 9.

716 10. By ber fulven tiib bo mart11 en ergebifcop ghe geven 11 to Ka 556. Bremen, be van beme flechte ber heren to Brunswif mas unde 12 be bet Bentilaus; be was envoldich na tittliter achte12. fo13 leth be Fit bar to founden - u. f. w. wie 2. - unde ut allen boren nih gevoret; men 14 byt ard wart na al tomale vorlifet 14.

2, 'be' febilt R. S. B. 21, 'Bynbole' R. S. R. 21-22 'Conungestorpe R. B. g. 22 'Sniche nobe' R. B. E. 29, 'Benflavus' fpater forzigiet in 'Albertus' B. 'entvolbic' R. B. R.

1. § 710 in L gu 1362. 2. Bgl. bie Erweiterung ber Rach-richt in Ka.

3. 2: Bruten in ben trefel; Ka: Gazophilacium, id est trezel ... frac-

Garophilacium, id est trezel ... frac-tum est ... per pistores.

4. Bgl. Ka 559.
5. L. Hemminghestorppe, Snicrobe, Swinelnie, Widdele; Ka: Wydole, Honnigstorpe, Snicrode, Swynekule, 6. be—siasen sehst L.
7. § 715 in E ju 1365; Ka: ebense. 8. L: was; Ka: obiit.
9. Der saliche Rame Otto (s. Bb. 19, 6. 536 Mnm. 8) and in Ka.

10. § 716 in L ju 1365: Ka 556; ebenjo. Bgl. Ka 561 ju 1366. 11. L: was en erfebiffop; Ka: Albertus Frater dueis Magni junioris de San-gerhausen factus est archiepiscopus Bremensis. Erzeb. Albrecht urfunbet juerfi 1361 Oft. 9 als sancte Bremen-sis ecclesia electus et confirmatus; L'appenberg, Brem. Gefchequ. S. 50 Mnm. 5.

12. unde-achte fehit L.
13. 2: unde let fit.
14. 2: bar na wort ib vorlifet. Bu bem zweiten Theile bes Berichtes ugl. Kn 561.

717. In beme jare 1365 por vaftelavenbe quemen be Lettowen in Brugen - u. f. w. wie 2. - unde vurden fe uthe bem lande.

718. Dar na wart | in Pruten fo tybich en jar - u. f. w. wie L - #

unde blouebe in funte Urbanus bagbe.

719. In beme fulven jare bes bingheftebages na pingten umme vefpere tiid bages bo vil in Prugen haghel fo grot nebbere, alfo epere - u. f. m. wie &. - unde bebe beme forne groten ichaben.

720. Dar na by funte Jacobus baghe bo quam Rinftutes fone -

u. f. w. wie 2. - unde untfint ben criftenen loven.

721. Dar na in beme mintere Do toch be mehfter van Brugen in let 16 towen bette vor be Bilna - u. f. w. wie 2. - unde beben ben bepben allo groten fcaben.

Ka 559a 722. In beme jare 1366 bo habbe be konnnt van Chpren en grot voll

fammelt - u. f. w. wie 2. - | unde breven fe mebber to rugge.

723. In beme herveste bes sulven jares bo mas bure tib - u. f. m. n wie &. - Dat fchepe vul fornes quemen, to 1 gub efe erft. bar mebe warb bat forne beth veyle.

724. In beme fulven jare Erifti bi funte Gallen baghe bo ichegben oftwart2 in Brugen fo grote tetene - u. f. w. wie g. - van mbb.

bernacht3 bet in ben bad.

725. In beme jare Crifti 1367 bo wan be fonunt van Cupren In-Ka 565 polis - u. f. w. wie 2. - in ber henbenschop.

7264. In deme fulven jare na pafchen bo toch pawes Urbanns -

u. f. w. wie 2. - unde quam webber to Avyon.

727. In beme fulven jare bes bonrebages por pingten bo ftat Clames n Brufcowe, en mystroftich myniche, ben erliten ratman ber Bernd Dibenbord bot - u. f. w. wie g. - men Gob bewarbe fe.

728. In deme fulven jare weren be zeeftebe myt ben fteben uth ber Bubergee vorgabbert an enem groten rabes umme be webberftanbinghe u. f. w. wie 2. - unde claghede alberweghene fin lend.

729. In deme julven jare mas grot pestilencie to Lubete - u. f. w.

wie 2. - merflife lube bul na fo vele, alfo in beme groten bobe.

7307. In beme fulven jare bes prigbages por unfer prouwen bagbe ber anderen bo mas en grot ftrib vor Silbenfem. ..... in beme namen ber hilghen juncorowen Marien - u. f. w. wie g. - van Salverflad s unde andere vele ribbere unde fnechte; of 10 worden bar vele bot gbefle ghen, alfe be 10 greve van Sabemersleve unde vele guber lube.

21. 'man': 'mae' R. 16. 'bar mebe': 'unb' S. 26. 'Dbelbord' R. B; 'Dibenborg' & 28. 'ben': 'be' R.

1. to-erft fehlt &.

2. oftwart fehlt 2. 3. L: van ber nacht.

4. Bgl. ben Busat in Ka.
5. L: raat in ber ftab to Colne.
6. L: lube van ben rifesten.

7. Bal. Ka 562.

8. Auslaffung

9. L. Hattalling.
9. L. Halverstad unde den van Rebberech; vgl. Bb. 19, S. 539 Inn. 2.
Ka: cum Tiderico Kogelwit archiepiscopo Magdeburgensi.
10. L: unde dar wert ghestagden de.

731. By ber fulven tiib togben be gobesribber van Brugen in Lettomen - n. f. w. wie & - unde toghen enwech.

732 1. Dar na, bre baghe na funte Ghertrubis baghe, bo mas fo grot bunner - u. f. w. wie 2. - bar fe benbe legben in beme bebbe.

733. In Deme jare Crifti 1368 na twelften wart vorbannen bat levent Ka 569. bet baggerbe | unbe ber baginen - u. f. w. wie L. - in beme soveben bote bes geftlifen rechtes unde? por banne bant me mant en2, fe brochten vele volles in bwelinghe, wente be lube - unbe worben bar na gebrant3, be bot artitel fette, be was bar jeghenwarbich, bo fe worben porboret; biir umme beft be bar van gheichreven.

7311. In beme fulven jare na pafchen bo bewifebe fit en fterne, be beet cometa unbe betefent ftrib unbe mort ber lube unbe ftervent ber borften unbe beren; be bembiebe fit 4 wefen tufchen pajchen unbe pingten.

7355. In beme fulven jare Crifti by funte Martini bo mas en grot

- u. f. w. wie 2. - be bar weren in als fyme lanbe.

736. By ber fulven tiid bo habbe fenfer Rarolus befammelt wol 70 Ka 568. bafent volfes, unde toch jeghen ben beren van Menlan . . . . . 7 bot volf to sepben fiben - u. f. w. wie 2. - bat he fif vorenebe mit em funber funen willen.

737. In beme fulven jare bo wart be fonnnt van Chpren - u. f. w. Ka 565.

wie ?. - fines brober weghen 8.

7389. Bu beme jare 1369 bo tredeben be ftebe ber foplube myt groter Ka 570. macht in Dennemarten - u. f. w. wie &. - be 10 titb ghint nth in beme jare Crifit 1385, unbeio bo wart ben Denen webber geantworbet n bat lant to 11 Goone.

739. In beme fulven jare Crifti in funte Johannis baghe to mybtensomere bo guemen be Lettowen in Mazovien - u. f. w. wie E. - unde

Inghen boet manne unbe wiff.

740. In beme fulben jare mart in Brutgen ghebuwet Gobesmerber -u. f. w. wie 2. - unde vonghen bar uppe 3 hundert Lettowen, De 12 fe alle boben.

741. In beme jare unjes Beren 1370 achte baghe vor vaftelavenbe Ka 573. to was en grot ftrid - u. f. w. wie g. - of bleven bar Rugen unde ber Lettowers vele boet unde vorgbinghen junder tal, unbeis be bar vorvlomaben, vorghinghen in beme nie unbe proftets.

-T. 'in bem bote best rechtes foven, unte vorbanne bant men mandet ibn' g. 33. 'grot': 'gob' R. 34. 'be bar' febit R.

1. § 732 in 2 jn 1368

2. unbe - en unverftanblich; febit

abebrant in ben vure schließt L. 5 734 fehlt L. Bgl. Ka 577: eum duce de gast et Wedekino de Bugghen-

al febit &

7. Mustaffung; E: Dleylan, unbe

be paves Urbanus babbe mol bertich bufent volles up be anberen fiben, of jegen ben van Meylan. 8. 2: fines fulves brober: Ka: a

fratre suo.

9. Bgl. ben Bufat in Kn.
10. L: bo be tob umme quam.
11. to Schone fehlt L.
12. be-beben fehlt L.

13. unbe-profte Heberfebung bes

742. In beme fulven jare bo ftarf pawes Urbanus, beme vorgheven Ka 572. wart 1. na eme2 - u. f. w. wie 2. - in groter fachtmo bichent unbe !

Ka 575. 7433. In beme jare 1371 in beme avende to unser seven browen to lichtmiffen to vefpertiib bo treben be borghere van Luneborch uppe bats hus, bat boven erer ftab lach, unbe wunnen bat myt mannesfraft, unbe vonghen unde flugben boet, wat fe bar vunben, ane geiftlife perfonen unde browen, be fe bar aff mbfeben. fe breten allentelen bat nebber unde bruteben bes berghes to erme behove. eer but schach, bo toren se bemelifen to erme beren bertich Albert van Bittenberge unde vorwpfeben ber " togen Magnus, be fe myt walt vorbrudebe.

7444. In beme fulven jare bo was be ftrib vor Ghulete tuficen Ka 578. beme bertoghen ban Brabanbe unbe beme bertogen van Bulete. .... vont's ben bertogben van Brabant unde fluch boet ben greven van Sim pole unbe menighen guben man. unbe ban ber anberen fiben blef boet " bertogbe Edward van | Ghelren, ber Johan van Mittaere 6 unbe andere

vele guber lube.

7457. In beme fulven jare an beme baghe ber elven bufent megbete Ka 576. an ber morghenftunbe, also be borghere alle flepen, be be nacht aver habben wafet, bo quam be bere van Somborch to Luneborch wol myt 83 hundert ribberen unde fnechten, unde fteghen over be muren in be ftab in velighen bagben, fe to wonnende unde be borghere to bobende edder the frendenbe. bes gaf Gob enen zeghe van beme hemmele bar nebber ten borgberen, bat fe boven quemen, unde jagbeben fe unde vorschuchterten fe, unde flugen unde vonghen fe. unde wat angheclaghet wart vor rover. beme beben fe fin recht. unbe bar wurben mer wen 80 ghefoppet tet robere; unbe be anberen beschatteben fe.

Ka 579. 746. In beme jare Erifti 1372 bo gaf fenfer Rarolus marcgreven Otten, syme zwaghere, wol 16 ftebe unde flote - u. f. w. wie ? -

20. 'habben': 'habben aver' R. 24. 'vorfluchterbeu' S. 26. '80 fo' S.

letten ber bier meggelaffenen Bebentverse: Et qui fugerunt geluque fame perierunt.

1. L: wart, to Avinion.
2. Bgl. Ka 574.
3. § 743 in L (Bb. 19, S. 545) in anderer Fassung. Bgl. Ka: occidentes primo portarium castri, deinde mili-tem castri, custodem nomine Sigibandum.

4. § 744 in 2 (3b. 19, S. 544-545)

in anberer Faffung.

5. Auslaffung; vgl. 2: tufiden bem bertogen van Gulete unbe ben van Bre bant unbe bem bertogen van Gelra-be van Gelren halp ben van Gulek-unbe habbe be Bestfelinge to hulpe unb

be hertogen venghen.

6. her—Mittaere fehlt L.

7. § 745 in L (Bb. 19, S. 548) in anderer Kassung.

Bgl. Ka: dominus lohannes de Homborg et Sissidus de Salderen.

fe, unbe! was nicht gub, bat be mbt guben willen gaf over unbe orleet1.

7472. By ber fulven tiib bo wart geflaghen boet hertoge Magnus in funen voenden in finer herschop uppe ber hende to Luneborch.

748. In beme fulven jare begunde to regnerende fonunt hinrif in ifpanien, be baftarb - u. f. w. wie L. - be tonunt of wart in Sifpanien bes baffarbes bobe.

749. In beme jare 1373 bo quam be tonnut Rarolus mpt eme groten ere thende in de Marke - u. f. w. wie L. - unde de Prigniffe blef by r Marte.

7503. In beme sulven jare bo was | capittel ber prebeferbrobere Lubete to ber borch. bar weren besammelt wol 70 brobere unde hunrt. Gobe ichach grot lof unbe ere an miffen unbe an prebeghenbe, unbe Ien luben troft, be bar weren besammelet.

751. In beme fulven jare bo was grot upftowinghe unde vlub by me Ryne — u. s. w. wie L. — unde debe groten schaden.
752. In deme sulven jare was vele4 stervent to Torn unde in velen

iberen fteben in Brugen.

7535. In deme jare 1374 bo was de buvel los geworben in der ftad Brunswif - u. f. w. wie L. - unde brenden bat to grunde. bar na oben fe ene fulven6 - buten ber henfe bleven be Brunswifer wol7 if jar.

754. | In beme fulven jare in funte Mauricius bagbe bo quemen werfichtes be Lettowen in Brugen bettes por be ftab to Solbowes - u. f. w. wie 2. - unde flughen boet 9 hundert lube.

755 . In beme sulven jare in funte Barbaren nacht was bat water Ka 582a. e Lubete alfo grot, bat me voer myt schepen in be haringhboben unde ber Travene bynnen ber stadmuren, unde bat bebe groten schaben.

756. In beme jare 1375 in beme negheften baghe 10 ber elven bufent Ka 588. teghebe bo quam de kehser Karolus — u. f. w. wie L. — be syn gub an deme kenser in 11 vanleen untsynk — bo toch he an myt er syn kenserte webe, alfo12 en bufcop - vor em reth en ratman, ber13 Ber-

1. 'bofe; be mas en nicht gub' S, 2. 25. 'Golbowe' R, S.

1. 2: unbe be mas en nicht gub; bir

mme gaf be se over mit guben willen.

2. § 747 in L (Bb. 19, S. 549) in aberer Fassung. Bgl. Ka 580; in die ineti Jacobi apostoli.

3. § 750 fehit L.
4. L: grot.
5. Egi. Ka 582: feria secunda st misericordias Domini.

6. 2: unbe bar na bouwen fe em ben

af. 7. 2: in bat fovenbe.

8. bette-Solbow febit 2.

9. § 755 fehlt 2; Ka: Inundacio aquarum fuit tam magna in Lubeke, ut cum navibus pergeretur ad do-mum allecum, et intra civitatem navi oportebat uti, ut unus vicinus ad alium transiret

10. Ka: in die. 11. in vanleen fehlt &.

12. alfo-byichop fehlt 2.

- Ka 572. 742. In beme sulven jare bo ftarf pawes Urbanus, beme vorgbeven mart 1. na eme2 - u. f. w. wie L. - in groter fachtmolbichent unde 31.
- Ka 575. 7433. In deme jare 1371 in deme avende to unser leven prowen to lichtmissen to vespertiib bo treben be borghere van Luneborch uppe bat s hus, bat boven erer ftab lach, unbe wunnen bat mpt mannestraft, unte vonghen unde slugben boet, wat se bar vunden, ane geiftlite personen unde browen, de se bar aff whseben. se breten allentelen bat nebber unde brukeben bes berghes to erme behove. eer but schach, bo koren se bemeliken to erme heren bertich Albert van Wittenberge unbe vorwpfeben ber- 10 togen Magnus, be fe myt walt vorbrudebe.
- Ka 578. 7444. In beme sulven jare bo was be strib vor Ghulete tuffchen beme bertogben van Brabande unbe beme bertogen van Gulete. vont's ben bertoghen van Brabant unbe fluch boet ben greven van Simpole unde menighen guben man. unde van der anderen fiben blef boet 15 hertoghe Edward van | Shelren, her Johan van Mittaere anbere . vele guber lube.
- 7457. In beme sulven jare an beme baghe ber elven busent meghebe Ka 576 an ber morghenstunde, also be borghere alle flepen, be be nacht aver habben waket, bo quam be here van Homborch to Luneborch wol mpt 8 » hundert ridderen unde knechten, unde steghen over be muren in de stad in velighen baghen, fe to wonnende unde be borghere to bobende ebber tho frendente. bes gaf Gob enen zeghe van beme hemmele bar nebber ben borgheren, bat se boven quemen, unbe jagheben se unbe vorschuchterben se, unde flugen unde vhughen se. unde wat angheclaghet wart vor rovere, s beme beten fe fon recht. unte tar wurten mer men 80 ghetoppet ter rovere; unte te anteren beschatteben fe.
- 746. In deme jare Crifti 1372 bo gaf tenfer Rarolus marcgreven Ka 579. Otten, some zwaghere, wol 16 ftebe unde flote - u. f. w. wie &. -

20. 'babben': 'babben aver' R. 24. 'verfluchterbeu' &. 26. '50 fe' &.

letten ber bier meggelaffenen Gebentverse: Et qui fugerunt geluque fame perierunt.

- 1. 2: mart, to Avinion.
- 2. Bgl. Ka 574. 3. § 743 in 8 (Bb. 19, S. 545) in anderer Faffung. Bgl. Ka: occidentes primo portarium castri, deinde militem castri, custodem nomine Sigibandum.
- 4. § 744 in & ,8b. 19, E. 544-545 in anderer Faffung.
- 5. Auslaffung; vgl. &: tuffden beme bertogen van Gulete unbe ben van Brabant unbe bem bertogen van Gelren. be van Gelren balp ben van Gulete unbe babbe be Beftfelinge to bulpe unbe be bertogen vengben.
  - 6. ber-Dittaere fehit &.
- 7. § 745 in 2 :8b. 19, S. 548 in anberer gaffung. Bgl. Ka: dominus Iohannes de Homborg et Sifridus de Salderen.

boje, unbe ! was nicht gub, bat be mut guben willen gaf over unbe porlect1.

7472. Bb ber fulven tiib bo wart geflagben boet bertoge Magnus ban fonen voenben in foner berichop uppe ber benbe to Luneborch.

748. In beme fulven jare begunde to regnerende tonunt Sinrit in Difpanien, be baftarb - u. f. w. wie g. - be fonunt of wart in Sifpanien na bes baftarbes bobe.

749. In beme jare 1373 bo quam be tonunt Rarolus mut eme groten beere thenbe in be Marte - u. f. w. wie L. - unde be Prigniffe blef by

" ber Marte.

7503. In beme sulven fare bo was | capittel ber prebeferbrobere to Eubefe to ber bord. bar weren besammelt wol 70 brobere unde bunbert. Gobe icach grot lof unbe ere an moffen unbe an prebeghenbe, unbe allen luben troft, be bar weren besammelet.

751. In beme fulven jare bo mas grot upftowinghe unde vlub by beme Rone — u. f. w. wie L. — unde bede groten schaden.
752. In beme fulven jare was vele4 stervent to Torn unde in velen

ameren fteben in Brugen.

7536. In beme jare 1374 bo mas be buvel los geworben in ber ftab m Brundwif - u. f. w. wie L. - unde brenden bat to grunde. bar na boben fe ene fulven - buten ber henfe bleven be Brunswifer wol7

754. | In beme fulven jare in funte Mauricius bagbe bo quemen = mverfichtes be Lettowen in Brugen bettes por be fab to Golbomes

u. f. w. wie 2. - unbe flughen boet 9 hunbert lube.

755 9. In beme fulven jare in funte Barbaren nacht mas bat water Ka 5820. the Eubele alfo grot, bat me voer mbt ichepen in be haringboben unbe by ber Trabene binnen ber ftabmuren, unbe bat bebe groten ichaben.

756. In beme jare 1375 in beme negheften baghe 10 ber elven bufent Ka 686. megbebe bo quam be fenfer Rarolus - u. f. w. wie 2. - be fun gub van beme fenfer in 11 vanleen untfynt - bo toch be an mit er fon tenferlife mete, alfo 12 en bufdop - vor em reth en ratman, beria Der-

L. Befre be mas en nicht gub' D. 2. 25. "Gelbowe' R. D.

1. L: unbe he was en nicht gub; hir umme gaf he se over mit guben willen.
2. § 747 in L (Bb. 19, S. 549) in inderer Fassung. Bgl. Ka 580: in die sneti Jacobi apostoli.
3. § 750 seht L.
4. L: grot.
5. Bgl. Ka 582: feria secunda post misericordias Domini.
6. L: unbe bar na houwen se em ben in af.

fep af. 7. B: in bat fovenbe.

8, bette-Solbow febit 2.
9, § 755 febit 2; Ka: Inundacio aquarum fuit tam magna in Lubeke, aquarum fult tam magna in Lubeke,
ut cum navibus pergeretur ad domum allecum, et întra civitatem navi
oportebat uti, ut unus vicinus ad
alium transiret.

10. Ka: în die.
11. in vanicen fehit f.
12. alio—byldoop fehit f.
13. her—fanghe fehit f.

men Langhe - ber ftab boren1, bar negheft be hertoghe van Lune. borch 2; vor ber tensernnen myt's syme tekene reth be bischop van Colne myt beme ghulbenen appele — 'occo advonit etc.'4, 'Dous judicium tuum rogi da'. bo al besse hoveringhe mas geschens, bo tredeben se langhest be tonnntstraten boven sunte Jostes stratens ans ere berberghe, vore bereet. bar weren fe rowich; me 8 horbe bar wol gobesbenft, nummer pipen ebber bunghen8 - be van ben tepferen unbe erme rabe is be name ber berichop gegheven 10. bat is 10 Rome, Benedye, Bifa, Florentie, unde Lubete is 11 de vifte.

757. By der | sulven tiid wart ghevanghen byschop Wygbolt, de 🕍 bischop was to beme Kulmesee an Prupen — u. f. w. wie 2. — bar se ere

lojpnghe mede vorworven.

758. By der sulven tiid do bewysede sit by deme Ryne grot jamer u. f. w. wie 2. - fe fprunghen unde funghen 12; fe weren vrolit grote wedaghe 13; we benne by fit habbe enen guben vrund, be be u em tobant bat lif ebber | trat uppe bat lif, be bebe em wol 13. betb an Bestfalen. wen14 fe nebber villen, fo feghen fe wunberlite bont, unbe, alfo fe fpreten, fe ne moften bes num. mende feggben. fo langhe marbe but, bat14 ib uthquam 15, bat alle be lube, be16 fo renge ben16, be weren bevanghen17 mit bem bofen " gheste. Do 18 wurden rede be prestere unde bennen je al uthe. alfo 18 vorghint dit spil. Get 19 be stebe des 20 fpeles umme grotes 20 bomobes willen unde untucht, be bar is 21 in beme lande 22. joboch fcal me weten, bat vele weren bar mebe, be bat beben van gholes megbene; be anderen weren, be bat beben van lichtverbicheit weghen 22.

759. In beme fulven jare bei funte Mart en 823 baghe bo ftarf tonunt Ka 389. Woldemer — u. s. w. wie L. — uppe Zeborch.

760. In deme sulven jare do setten fit bre ergebiscope, van Mente, van Trere unde van Colne, jeghen ben pawes - u. f. w. wie g. - ben gi teighen to gherente.

3, 'etc.' fehlt 2. 7. 'nummer': 'jummer' R, B, &. 'ben': Beme' R, B; Ben' &. 11, 'Rulme' R. B. E.

1. boren fehlt Y.

2. 8: L'unebord mit fime telen.

3. mit-telene fehlt &; vgl. Anm. 2.

4. etc. feblt &.

5. 2: bo bit gescheen mas. 6. 2: funte Johanne.

7. vore bereet fehlt &.

5. 2: nummer borb me pipen ebber

9. ?: nummer pord me pipen ever bungben, mer godesbenft. 9. ?: van keileren. 10. ?: ghegbeven, bat je mogen gan in bes keilers raat, wor ie fin, bar be keiler is. de vijf ftebe fint. 11. is—vijfte febit ?.

12. fungben, fe feblt Y.

13. L: webage; fo lepen to eneme veer manne ebber vive, unbe treben em up bat lif ene gube wile; bat bebe em facte.

14. wen—bat fehlt &. 15. &: unbe bit quam ut.

16. 2: be bar banfeben.

17. 2: begrepen.

18. 2: bo bit vornam be papheit, be vorbennen fe be ovelen geifte unbe alfo.

19. 2: Get van bemele.

20. 2: ber plage bor.

21. L': mas. 22. L'anben. of weren bar vele mebe,

be be lube treifelben. 23, &: Mauricius.

805. In beme fulven jare in ber anderen nacht na alle Bobes hilgen bagbe bo branbe ber beren perbeftal van Lubete mit 1 vele vober 81.

806. In beme jare 1380 bo was grot twiftunge tuichen pawes Urbanus unde pames? Clemens - u. f. w. wie 2. - tho Lubete mas3 buichop Conrado gheven van pawes Urbano bat flichte to Lubete; webber ben beheelt breve unde bullen een, be heet Wittenbord,3, van beme anderen pamefe3 - men bat halp em nicht ene4 bonen - albus mas lenber be miftenheit ghebelet.

807. Of weren vele andere tipes unde orloghe bes pames mpt5 -

10 u. f. w. wie 2. - myt ben vogheden 6 van Biterbyen.

808. Di anftunt bo en grot orlich tufden beme fonnnghe van Unghe- Ka 616. ten - u. f. w. wie g. - men bar wolben fe nicht to.

809. By der fulven tiid bo mas en grot ftrid by Blomaffer - u. f. w. Ka 617.

wie 2. - unbe flughen erer vele boet uppe beme velbe.

810. In beme fulven jare bo wart van beme unrechten pawes Gle- Ka 619. mens ghegeven en bischop to Darpte — n. f. w. wie 2. — be gobesribbere van Liflande 7 unde hulpen eme — mer bar wort en geforen 8, be bet Tybericus van Damerome - to Darpte unbe 10 bes landes 10, unbe brochte ene van floten 11 unbe van lanben 11.

811. In beme fulven jare bo quam be Romefche tonunt mut - u. f. w.

wie ?. - tho Aten in bes hilghen lichammes bagbe.

- 812. In beme fulven jare in beme baghe funte Ppoliti bo beben be Brunswiteschen ene hochlite 12 fone - u. f. w. wie 2. - an be benfe ber toplube.
- 813. In beme fulven jare bo entstund be ander twybrachtichent tus Ka 615a. foen beme rade unde ber menheit13 to Lubete. De van ber menbent14, funberliten - u. f. w. wie g. - byt wart vaten 15 to begbebingben ghebracht - uppe be beflutinge ber beghebinghe unde al eres olben tectes 18 - bat me fe fcolbe laten bi 17 erme olben rechte 17 - men fe molben bat 18 fchriven laten in bes ftabes boet - by bunbert 19 in vele

6. 'ben' 'ben be' R. 16, 18. 'Darpte': 'Darp' R. S.

1. Debr ausgeführt in 2.

2. 2: unbe ben unrechten babes.

3. L: was eneme gbegheven bat ftichte ban Urbanum, be het Conradus; jeghen m was en van bes Clemens wegene, be bet Bittenbord.

4. ene bonen fehlt &.

5. 2: five van bes pawejes wegbene, alfe mit.

6. L: voghebe. 7. L: Liffanbe mit ben ribberen unbe fnechten ute Birlanbe unbe ute Sarpen. 8. 2: ghefant; Ka : Capitulum

vero alium elegit. 9. L: Tibericus Damerouwe; Ka: Tidericum de Damerowe.

- 10. unbe bee lanbes feblt & ; Ka : civitatis Darbatensis ac tocius terre.
- 11. 2: floten, unbe be toch webber ute bem lanbe; Ka: fugavit alium de partibus.

- 12. 2: grote. 13. 2: unbe ben ampten.
- 14. 2: be van ben ampten.

15. L: na.

- 16. 2: eres willen.
- 17. bi ere upfate.
- 18. 2: wolben ere rechticheit unb vrybeit.

19. 2: bi bunberben unbe by twen bunberben.

hufen ber ftab - allene bat me in beme baghe fant to ber muffen 'gaubete', fo mas in ber ftab nen proude, men alle jammer unde bedrofniffe, meme bende beele van ben fopluben unde ber menbent' rebben fif to morbe unde

to ftribe.

814. Des fulven benomeben brubben fundaghes in ber abvente begbe ! bingheben be raeb myt ber meenhent2 - u. f. w. wie 2. - unbe in ber begbebinghe moften be van ber meenbent's - to' rugghe gan in erer brighent4 -. bar to moften fe loven, jone to bonbe beme rabe. biir loveben vore 256 toplube unde alfo vele van ber meenheite; bat wan na vultogben, bat van ielitem beele icholben fon veftich. bir mebe icholben alle twedracht hebben enen ente - en ruchte? over al be ftab - bar fe en mebe portornet habben; fo s icholbe be rab en webber be leebe borlenen mpt guben willen. vortmer weret, bat na ber tiib lebe vorftorven in ben bleficharnen an ben rab, fo icholben be fnotenhowere bon ere morgben fprate, unbe bar icholben wefen jeghenwerbich twe uth beme rabe; ben " twen scholben fe apenbaren, mor erer alle wille an ftunbe, unde mene fe bebben wolben an ere ammet; bat icholben be twe rablube bringben an ben rab. fo scholben be mefterlube mbt ben jenen, be fe wolben bebben an ere ammet, gan bor ben rab, unbe bibben fe in be borgberichop unbe in bat ammet unde umme be leebe | to vorlhenbe, wente fe icholben beme rabe boen ere plicht; fo wolbe be rab erer bebe nicht webgeren. vortmer scholben fe webber uhnen man nemen in ere ammet, ben fe babben vor whiet. al beffe ftude benomet vulborben be fnotenhowere gherne to bonte. biir habbe en be rab wol breve uppe gheven; men bo fe wolben alle am mete mebe inthen, bat men of ere olbe rechtichent fcolbe bezeghelen, to = quam bar nhe beghebinghe an beme fonbaghe mbt ernfte, bat in ber jone fo icholben fid's be ammete, be fit vore habben vorbunden webber een, entwey gweren9, nonen band mer to bebbenbe jegben ben rab. bat m ebe 10 fcolben be fnotenhowere ber ftab benen mit 20 mapenben to lante unde to watere 11.

815. In beme jare Erifti 1381 by lichtmiffen quemen be gobesribbere van Bruten in Lettowen - u. f. w. wie 2. - bat bus porbranben fe12 alfe bat erfte 12.

> 5, 'atventu' R. S. 9, 35' R. S. 2. 1. 'by fele bunbert en ber ftabt' &. 17-18, fan bes 20. 'umme': 'ibm' &. rab': 'an ben rabt und bibben fe in be bergericop und in bas ampt' &. 22. 'nonen': 'nenen' &. 27. 'fcolben fid': 'fid' febit R. 'mebber cen' febit &.

1. 2: amptlube. 2. 2: ben amptluben.

3. 2: ben ampten. 4. 2: to achter ghan in ben begebinghen.

2: raabe umme bat unbuch, bat fe bewifet habben beme raabe.
6. 2: 25 van ben fopinben unbe 25

van ben ampten.

7. 2: blette.

8. fo icolbe-fo icolben fil fehit &. 9. 2: be iworen.

10. 2: of.

11. 2: matere, mo bat be raat effchebt. 12. 2: fe et.

- 756. In beme sulven jare in beme bage ber tehn busent ribbere bo hadden de hovetlude der menhept to Lubete to gafte beden den gangen rad w Lubete in' en erlike bus' - u. f. w. wie g. - und bar scholbe alle ovelmob wefen mebe nebber gheflagen.
- 7872. In beme sulven jare quam be kepfer Rarl in funte Martens avende in Luneborch, unde was bar twe nacht, unde reth vort to Hervorde, bort to Dortmunde, unde port to Baris in Brandriken.
- 788. Na der tiid quam de hertoghe van Osterrik in Prupen u. f. w. Ka 606. wie 2. - bi Grogil unde bi Baftow.
- 789. Ot beben by der tiid de van Lissande u. s. w. wie L. Ka 607. resses uppe be Lettowen, be in beme winter wurden fere gefrendet; be benden 3 - bes se langhe nicht vorwunnen.
- 790. In deme jare 1378 do beden de godesriddere 4 ene gude reuse 5. in ber repfe mas myt's ben beren van Prugens be bertoghe - u. f. w. 15 mie 2. riddere unde knapen; fe? vinghen dar wol 7 hundert henben 7.
- 7916. In beme fulven jare in beme 27. baghe Marcii bo ftarf de gube pawes Gregorius XI — u. f. w. wie L. — bat se habden ge-bren ben anderen van vruchten 10 bes bobes wente — tyves unbe stribes mbe ergberinghe ben gheftlifen luben unde 11 envoldigen berten.
  - 792. In beme fulven jare in12 ber vaften bo arreftereben be Blempughe - u. f. w. wie L. - leben ten copman al umme in ten ften — funderliken so was en erlik kopman geworpen an den steen dorch synes rechten gubes willen, bat be vorberbe - also ib biir na is beschreven.
- 793. In der tilb hadde te tenfer wol 16 stebe vorsettet in Zwaven-L f. w. wie 2. - fo hebben fe mede ghezworen in ben bunt 18; fe bebben fit tonslos gematet, vele flote bebben fe beren unte borften afgewunnen, unde non her bor fe angaen webberte. Ranbe. grote vrebe is in beme lanbe 13.
- 794. In beme fulven jare bo worben ghejand van ben fopluben bre ban Brugghe - u. f. w. wie D. L. - unte meren tar tes fondaghes vor pinrten. ere 14 namen font Bermen Hofant, Totele Rebber, Totele Grenerobe 14.
  - 1. fin beme bage' febit R. 9. Wrogill: 'Gegit R. Magit &. Gagt at 20 verton eigen' R. tuntontbigen' B; feinfolbigen' E. 32. Rebben' R. B. N. 33, Guerebe R. F; 'Gisceriete &

<sup>1. 2:</sup> in groten eeren in eme bue. 2. § 787 in 2 3b. 19, 8. 560 in

tuberer Saffung. 3. 2: repfe. in beme minter murten fere gefreulet, mante fe.

<sup>4. 2:</sup> gebesribbere van Bruben. 5. 2: repfe in Lettewen; fe ringen wol feven hunbert beibene.

<sup>6.</sup> myt-Bruten felt r.

<sup>7.</sup> fe -benten fehlt &.

<sup>5.</sup> Bgl. Ka 601, 605

<sup>9.</sup> in- Daren feblt ?.

<sup>10.</sup> L. van unrechte. 11. unte- berten fehlt ?

<sup>12.</sup> in - vaften fehlt ?. 13. g. bunt bat marte menich jaar unte malete greten orebe in ben lante.

Ka 612. 795. In beme fulven jare bo was juncher Diberif van ber Marte vor Dortmunbe - u. f. w. wie g. - bo plogben fe van ber fab.

796. In beme fulven jare bo was grot pestilencie - u. f. w. wie & K 612a

- blef bar levenbich.

797. In beme fulven jare bo ftarf fenfer Rarolus van Bemen - 1 Kn 504.

u. f. w. wie 2. - in ber nacht fancti Unbree.

798. By ber fulven tiib, ale me fprat, fo weren boge lube, baggerbe unde glifenere; be habben ! fit befammelt ! unbe habben enen 2 paves geforen - u. f. w. wie L. - achter lande; men3 bat warbe nicht langhe3.

799. In beme jare Erifti 1379 bes prybages por paftelavenbe bo i ftarf bertoghe Albrecht van Defelenbord - u. f. w. wie 2. - to

Dobberan myt 4 groter bodlichent.

800. Dar na in ber meten vor pingten quemen be Lettowen vor be Memele - u. f. w. wie g. - be be ftab unde bat bus porbernen icholben, in's beffer anbacht: wen fit be criftene' lube mit beme branbe" habben befummert, fo wolben fe be ftab hebben ghewunnen; men? fe merben fit also gube lube, unde ere boze wille ghint nicht al vul?.

801. By ber tilb in beme zomere bo mas ene grote plaghe by beme Ryne tuschen Rurenberghe unde Bavenberch; be lucht mas bul wormete, Ka 613. alfo bat be rupen unde be lofvoriche vlogben fo bicht - u. f. w. wie 2. -

bat na mas fomenbe in beme lanbe.

802. In beme fulven jare bo gaf pawes Urbanus bat rife Reapolis Rarolo Bacis - u. f. w. wie g. - in ber vengniffe myt's trofte unbe an eeren's beth an eren boet.

803. In beme zomere bes jares in funte Johannis baptiften baghe bo : was be roggbe al ripe in Bruten - u. f. w. wie g. - alrebe | abe- p

menget.

804. In beme fulven jare bo quemen be Blemeichen boben to Lubele Ka 614. u. f. w. wie 2. - unde jegben bes greven befeghelingbe - ber Borben 10 Blescome uthe Lubete - Do habbe be meenhent van Blanberen 11 fortliten tovoren eren rechten beren vorbreven; alfo mochte ben Dubeiden boben unn antworbe werben mebber bunnen beme jare, bat me fdref 137911.

> 9. 'achter lanbe't 'achterlangbe' R. 20. 'lofverfefen' R. S; 'lofroiche' E. 22. Megrolie' R. 5. 23, 'Raruje' ft. 30, '3orban': '3oban' &

- 1. 2: habben bi Spolet fit bofamenbe morpen.

  - 3. 2: mer bat wart brabe verfteret.
    4. mpt bochlichent fehlt 2, mo ftatt

beffen ein größerer Bufab. 5. in-anbacht fehlt 2.

6. Le criftenen mit ben vianben, 7. Et men Gob gat, bat ere boje wille nicht vort en gint; be criftenen rebben fil beibe bes vures unbe ber vianbe, unbe werben fit alfe gube lube.

S. myt-eren finulos; fehlt &. 9. L: fregben. 10. L: Jacob; Kn: Johannes; KB:

11. 2: Blanberen fo grote schelinghe manf fif unde jegen eren beren, ben gre-ven, bet den laden sende nun antwerte werden. Ka: Sed Flamingi protune comitem Flandrie dominum sorum xpulerant de terra, idea illis mal mplicati Flamingi, nuncii mercat rum nichil agere poterant

829. By ber fulven tiid tuiden unfer prouwen bagbe benbe bempfebe Ka 632.

en cometa — u. f. w. wie L. — in Blanderen unde an ander lande.

830. By ber tiib habbe paves Urbanus 1 vrebe mafet tuiden ben Ka 626. uffchopen Raffowen van Mente unde beme bifchope van Baven berghe i. w. wie 2. - be anderen heren unde be vrouwen fprunghen uth ben infteren unbe beben fit gans me.

831 2. In beme fulven jare bo jagheben be van Breslame - u. f. w. Ka 625.

vie 2. - unde befummerben al ere gub.

832 2. In beme fulven | jare bo mart beme ergenbischope van Lunben in Engheland fon hovet afgheflaghen — u. f. w. wie L. — went he ne was bes nicht mechtich.

833 3. Ra ber tiib by funte Lambertus baghe bo ftarf be gube tonint ledewich van Ungheren - u. f. w. wie L. - wart grot tiff umme bat

rite.

- 834. In deme julven jare bo was grot orloghe tuichen beu van Benes Ka 616. bye - u. f. w. wie 2. - hebben unde vordoen hundert werve bufent butaten to 4 befoldende unde to toften 4 — umme ben ftrand unde bat land by beme mere; be konynk was nicht alfob mechtich myt volke jegben le, also be nu mas, unde brachte fe bar tho - also fe fit plegben vore to
  - 835. In deme jare 1383 bo toch van Rome pawes Urbanus u. f. w. Ka 635.

mie 2. — beme he alle gut habbe bewuset.

836. In beme fulven jare Crifti in ber anderen weten na pafchen Ka 638. bo ftarf to Zwerin bertogbe Hinrit to Mefelenbord - u. f. w. wie 2. van ben baghen 7.

837. In deme fulven jare bes vrigdaghes na 8 funte Bitis baghe bo Ka 630. had en grot teken — u. f. w. wie L. — bor bes wunder willen . . . . 9 de

jebber funt geschen.

838. In deme fulven jare bo quam be menfter van Brugen mit twen bijdopen unde myt vele kummeldure up en werder in Lettowen - u. f. w. wie ?. - unde nicht be criftene, be Gob bewarbe.

839. Dar na in deme baghe ber 11 dufent meghebe bo wart ghedoft

Bytaut — u. f. w. wie L. — also hir na is gheschreven.

840 10. In beme sulven jare bo wart of en tosofent to ber Wilsnade Ka 634. in ber Brignite - u. f. w. wie 2. - be na let be biscop van Savelberabe werten in ene criftallen.

841. In beme jare Crifti 1384 in beme zomere bo vorbrande be ftad Ka 643.

35. 'haveleberghe' R. 37. 'in beme gomere' fehlt R.

1. Urbanus fehlt 2.

2. \$\ 831, 832 in \ 3u 1381. 3. Bgl. Ka 627: in Cirnach.

4. 2: ben folbeneren to gbevenbe. 5. 2: half fo.

6. 2: bir umme brachte be fe.

7. 2: bagben. Gob vorghelbet finer

fele.

8. 2: vor.

9. Auslaffung. 2: willen unbe vele anberer teten.

10. Bgl. bie Bufate in Ka.

busen ber stad — allene bat me in beme baghe sant to ber myssen 'gaubete', so was in der stad nen vroude, men alle jammer unde bedrofnisse, wente bepbe beele van ben topluben unde ber menbent' rebben fit to morbe unde to ftribe.

814. Des sulven benomeben brudben sundaghes in der advente deghe- ! bingheben be raeb myt ber meenhent2 - u. f. w. wie &. - unde in ber begbebinghe moften be van ber meenbeut's - to4 rugghe gan in erer brighent4 -. bar to mosten se loven, zone to bonde deme rade. hir loveden vore 256 toplube unde also vele van ber meenheite; bat wart na vultoghen, bat van ielitem beele icholben fon veftich. bir mebe fcolbe 10 alle twebracht bebben enen enbe - en ruchte? over al be ftab - bar fe en mebe vortornet habben; fos scholbe be rab en webber be leebe vorlenen mpt guben willen. portmer weret, bat na ber tiib lebe porftorven in ten viesscharnen an ben rab, so scholben be inotenhowere bon ere morghen. sprake, unbe bar scholben wesen jeghenwerbich twe uth beme rabe; ben 15 twen scholben se apenbaren, wor erer alle wille an stunde, unde wene se bebben wolben an ere ammet; bat scholben be twe rablube bringhen an ben rab. so scholben be mefterlube mbt ben jenen, be fe wolben bebben an ere ammet, gan vor ben rab, unde bibben fe in be borgbericop unde in bat ammet unde umme be leebe | to vorlbenbe, wente fe fcolben beme 2 rabe boen ere plicht; so wolbe be rab erer bebe nicht webgeren. scholben se webber uhnen man nemen in ere ammet, ben se habben borwhiet. al teffe ftude benomet vulborben be inotenhowere gberne to bonte. biir habbe en te rab wol breve uppe gheven; men bo fe wolben alle ammete mebe inthen, bat men of ere olbe rechtichept icolbe bezeghelen, bo s quam bar nye beghebinghe an beme fonbaghe myt ernfte, bat in ber zone jo scholben sid 8 be ammete, be fit vore habben vorbunden webber een, entwey" zweren, nynen band mer to hebbende jeghen ben rab. bar mete 10 scholben be fnotenhowere ber ftab benen myt 20 wapenben to lante unde to watere 11.

Ka 621. 815. In teme jare Crifti 1381 by lichtmiffen quemen be gobesribbere van Prupen in Lettowen — n. f. w. wie L. — bat hus vorbranden fe 12 alfe bat erfte 12.

> 1 'br fele bunbert en ber flabt' 2. 5, 'abrentu' R. D. 9, '35' R. B. 2. rat'. 'an ben rabt und bibben fe in be bergerider und in bas ampt' 2. 20. 'umme': 'ibm' 2. 22. 'nonen': 'nenen' 2. 27. 'idotten fid': 'fid' febit R. 'mebber cen' febit &.

```
1. Y: ampilube.
```

## van ben ampten.

<sup>2.</sup> Y: ben amptluben.

<sup>3. 2:</sup> ben ampten.

<sup>4. 2:</sup> to achter ghan in ben bege-

bingben. 5. 2: raabe umme bat unbud, bat fe bemifet babben beme raabe.

<sup>6. 2: 25</sup> van ben fopluben unbe 25

<sup>7. 2:</sup> blerre.

<sup>8.</sup> fo fcolbe-fo fcolben fit fehlt L.
9. L: be fworen.
10. L: of.
11. L: watere, wo bat be raat effcebe.

<sup>12. 8:</sup> je ot.

263

847. By ber fulven tiid bo habbe be menfter ber' gobe 8 ribber Ka 645. van Brugen enen Lettoweichen tonnynt, be 2 beet Bytaut - u. f. w. wie 2 - unde myt eneme fdrichte, bat3 bar was - but foube vor funte Margareten baghe.

848. By ber fulven titb bo ftarf be greve van Blanberen to4 Anffele - u. f. w. wie 2. - be bar was tuiden beme fonnighe van Brandrifen unde ben van Ghend. in5 beme ftribe be fulve greve was fo fere ghewundet, bat he bar nicht langhe na levedes.

849. In beme jare 1385 bes negheften bages na uben jare bo benf Ka 647. to be pawes Urbanus tho Lucerien - u. f. w. wie L. - bat fe ben pawes

ovele habben ghemeent.

850. In ber vaften bes fulven jares bo habben be joben ene grote Ka 653. famelinghe - u.f. w. wie 2. - by Salle6. - bir umme wart be ang beiproten 7 - he vorantworbe fit alfo, bat alle vyenbe Gobes weren fyne 15 wende; weren nu be joben vhende Gobes, fo habbe he bat gub ghenomen inen rechten vienben.

8518. In beme fulven jare bo habbe bertoghe Albrecht van Luneborch mber fif manne , be beten be Danbeslo 10 - u. f. w. wie g. - bo 11 icot en mut enem noetstal in bat beer, unde icot 11 ben bertogben

sin ben knoken — night meer bar hine to wonende bis erme levende. 852. By ber fulven tiib na pafchen bo ftarf hertoge Magnus van

Metelenbord - u. f. w. wie 2. - wente fe vunden ene nicht trume in noben, bar fe fines bebroften.

853 12. In beme fulven jare by pingten 13 bo vint | en ber heren van Beplan, be was geheten Comes Birtutum, funen vedberen Barnabum -1. f. w. wie 2. — unde be gante herschop blef by beme veberen, de14 ene vont.

854. In beme fulven jare an beme avende unfer leven vrowen ber Ka 650. bemelvard bo mas en grob firid tufchen beme fonynge van Portugalien b mbe beme tonnnge van Sifpanien. De fonnnt van Bortugalien be habbe 15 nicht meer wen achtein hundert volles 15 - u. f. w. wie &. - mit den finnen legen ben tonint van Sifpanien, be bar ftund mit beme unrechten pawes Clemens - be tonunt van Bortugalien myt 16 18 hundert volles wan ben Jeghe 16 unde floch be anderen al boet, ane clene volles, bat dar vloch myt w deme tonnughe van Sifpanien van beme velbe.

7. 'ben': 'beme' R, D. 10. 'Lucerien': 'Lutteren' R. S, L. 18. 'Manelo' R, B, L. 31. 'meer' fehlt B. 'wen': 'men' R; 'meen' B. 'achtein' fehlt R; 'gviiii' L. 31-32. 'mit-fonnnt': 'mit fonen jegbentoninge' R. S; 'mit feinem jegentonnig 2. 33. '18' fehlt R; 'negen' S. L. 34. 'be': 'ben' R, 2.

ber gobbesribbere fehlt 2.

2. be beet fehlt & 3. bat — was fehlt &.

5. in levebe fehlt g.
6. g: Halle, be heet Clawes Trote.
7. g: he ghelaben to reben.
8. Bgl. Ka 646.

9- 8: manicop unber fil. Bgl. Ka: quod erat Thiderici

de Manslo.

11. 2: bo warp en mit ener bliben

11. E: do touth to the control of the unbe warp.

12. Bgl. Ka 648.

13. Ka: sequenti die Valentini (Febr. 15); vielmehr Mai 6. Zu Korners Datum vgl. unten § 862.

14. be—vond fehit L.

15. L: habbe 18 hundert manne.

16. L: mit siner huspe wan den strid.

In beme fulven jare bo mas en voentlit volt besethen in mene finite to Benten unbe ber Prigniffe. bat volt was nemenbes brunt, men ment alle ber jemmen, be bar habben to vorlejenbe. bat volf rovete, wommene, brante, bebenftulpebe; bat mas ftureloes unbe achteben noch Bot und maniden, noch bubel. bot was leet heren unbe vorften untes feben, bat mobete funberlifen ben van Lubefe, wente be van ber felicop Rolpn, the Gometowe befeten, unbe Bulow, by Crifowe be feren memen be toe por Molne. fonbnt Albrecht unbe be ftebe van Rofind unde ban ber Boomer, be grot ban ben fturlogen luben leben, be moneten fit bur umme, bat fo grot walt fchach in ben lanben. fe ghinghen u am enen raeb mot ben van Lubefe, mo fe bot wolben wreten; fe togben | . . bur im ambere beren unbe ftebe, be ban beme Gunbe, be ban Wenben, te man ber Marte; fe mateben ene grote besammelingbe. be Enbeichen babben bar mebe by vif bunbert perben, vele magbene, ichotes unbe buffen. ere hovetlube weren uthe beme rabe ber Thomas Murterte, ber Simila Beftboff. fe togben mit beme fonunghe ban Zweben unbe mut beme amberen volle erft to Gomethowe; fe vorberveben al bat gub, bat bar to borbe beme Malpne, be be foe nam bor Molne. vort togben fe in bit tamb to Wenben; bar munnen fe vefte unte berchorebe; be breten fe nebber, ebber fe verbrenben fe al tomale. albus breten fe nebber mol 30 veften. vele bevelute, be bar gub habben to vorlefente, be gbeven fit an gnaten bed feminges und ber ftebe und worben entvangen to gnaben ; fe gworn, trume to bolben, unbe behelben ere gub.

836. In deme sulven jare des negesten daghes unser leven vromen der hemmelvard do toch de menster van Prinzen — u. s. w. wie L. — also be quam to Nergham, do 2 vloch to holte 2 de Scirgais — dar was so quid tiid, dat me koste en rynd vor enen halven schild unde en schaep vor enen schillint — myt der hulpe Godes in groten noden, unde vordrunken in deme watere —. God was myt en in allen weghen.

857. By ber sulven tild by funte Mochaelis baghe bo quam panel unden unt ben carbinalen — u. s. w. wie L. — bar leet he be 6 carbinale up fluten, to 3 smahept unde to spenghel aller werlbe3.

858. Dar na by funte Gallen bagbe bo was bat meer also hoghe upghesteghen by Benedie — u. f. w. wie L. — eft ib \* ertbevhnge were gewesen.

i, 'nort' feblt R. G. E. 15. 'Sinnell': 'Boban' 8. 22. 'bes feninges-gnaben' feblt #

in anderer Raffung. Rergan, ber vlot; bar belt;

A te-meribe jehit 2; Ka: onarii popule exhibuit in confusionem IP sorum. 4 2: ejte bar gret. 1386 265

859. In beme jare 1386 bo frech be fonnughinne van Dennemarten Ka 656. also ganglifen 1 bat rife to Dennemarten - u. f. w. wie 2. - mpt 2 erme ione, beme junghen tonunghe2- von beme enen flote uppe bat andere 3. bit ichach to male vor lichtmiffen4 nicht vele meer wen en4 verbenbel jares. werliten 5, bat is boch tho vorwunderende - bat eer nicht 6 | en brad.

860. In beme fulven jare bo was to Rome na lichtmiffen fo grote Ka 657. dufterniffe anderhalven bach enbynnen? - u. f. w. wie 2. - bat God aff-

lerbe finnen torn ban een.

8618. By der tito habben be Ungheren vorbreven ben junghen tonint - u. f. w. wie 2. - unde quam webber to beme erften, ben fe vore habben

vorwhiet, unde bulbegbeben em al tomale.

862. In | beme negheften baghe Balentini bes fulven jares wart ghe: Ka 651. toft tonunt Jagail van Lettowen 10 - u. f. w. wie g. - ghelovet to 11 ecte be konnnghinne van Krakowe 12. besse kusche erlike vrome — up bat dit finde in eer bleve | unvorferet. be werschop ber brutlacht was 13 in beme baghe 13 na ber tiib, bat Jagail, be tonint van Lettowen, mas gheboft; bat mas uppe ben fonbach, alfo me lebe bat alleluja.

863. By der fulven tiid was de provest van Ruslyn geforen unde Ka 659.

confirmeret biffcop to Campn - u. f. w. wie 2. - bat be bar 14 aff ftarf.

864 15. In beme sulven jare bo habbe be stad to Lubete sware Ka 667. obende, hemeliken unde apenbare, funderliken hovetlude uth beme lande to holften, Gobenborper geheten, be bar ftunben mit ben vorrebers ber ftab. beffe unde ere felichop boben ber ftab menntighen bon; fe flughen boet, fe borbingheben, fe nemen perbe uth ben waghenen, of uth ben boven ber borghere. bit was lebe beme rabe tho Lubeke unde allen bebberven luben in ber ftab. in ben bagben mas be utbriber en wolgheborene trume man, henne 16 Scharpenberch; be bebobebe but tobbent unbe but anribent ber vbende mit grotem vlite, allene bat be bar wart an deme boben vorraden. bes brubben manbages na paschen 17 bo was bes buvels bobe unbe funbespece em, bat be vhende weren in deme lande unde nicht ftarfer wen bh 16. tes bebobebe he ben voghet Wenbelborne, be bar was ber uthribere

13. 'Jagail' fehlt R, S, 2. 16. 'baghe': 'jare' 2. ftop': 'ban beme bifchope' R. S. 2. 22. 'Gabenberper' R. S, E. 26. 'be' fehlt S.

1. 2: ganslifen webber.

2. L: mit ereme sone Oleve. 3. L: anbere, also be overste vorsend be monife van flofteren to floftere.

4. 2: lichtmiffen binnen enen.

5. 2: wente ib is. 6. 2: nichtes en brat in al ereme rofe.

7. Ka: altera media die post puri-icacionem: falice liberfetung. 8. Bgl. Ka 637. 9. Ka: Pergel dux; A (auf Rasur):

Yagail rex.

10. Ka: et Boleslaus vocatur; vielmehr Blabiflam.

11. to echte fehlt g.
12. L: Rratowe, bes toninges bochter von Ungeren, unbe bat rife to Kratowe. Ka: Hedwigis filia regis Ungarie.

13. 2: mas 4 bage.

14. bar aff fehlt L. 15. § 864 in L in anberer Fassung. 16. L: Hennete. Bgl. S. 266 Anm. 2. 17. Mai 7.

to Ribbenite bes! nenman meet! wo bat fchach - n. f. w. wie 2. - ane

bat Claren flofter unbe clene bufe 2.

842. In ber fulven titb bo besworen fit be beren unbe be ftebe to Saffen - n. f. w. wie g. - van Salverftab 3, unde be hertoge Albrecht van beme falte - unbe beelben to 4 beme jares ben vrebe gant ftrengbe, s wente bes wol noet was in beme lanbe, mens be ne marbe nicht

langes.

8436. In beme fulven jare bo mas en vorghiftich voll bonnen? ber Ka 544. ftab to Lubete, mant ben weren | vhenbe bes cruces Grifft - u. f. w. w wie 2. - uppe beme Rlingenberghe boven ber Dandwarbes groven , 10 of van butene - mo fe wolben flan ben erbaren rab? tho Enbete, umbe" underbrefen - wen be zenger floghe 9, in ber 10 ftunbe, wen alle be raet were besammelt uppe beme bufe10, fo molben fe - ben gangen rab hebben ghemorbet 11. fe habben alle bint gefdidet - fo bemeliffen, bat ib 12 nummenbe mas befentlif 12. De hovelube habben van ! buten grote samelinghe unde toholbe 13, nicht alto verne 13 van ber flad, intofomenbe 14, wente en be vorrebere van bunnen habben togeboben. - fe bemanneben be bore 15, unde leten upgripen be jenen, bar me meft manes an broch — en beel gheslepet16, quarteret unde radebrafet, en beel gefoppet16, en bel ut ber ftab vorveftet — be bo grot arbent hadden benbe in richtes mufe w unde in befummerniffe eres gubes.

844. In beme fulven jare in beme avende funte Mathei bo ftarf be

hertoghe van Andagho - u. f. w. wie L. - unde bat rife vorwerven.

845. In beme fulven jare by funte Martens bagbe bo matebe pawes Urbanus vele nyer carbinale - u. f. w. wie g. - unde noch etlife andere, m ale men febe.

Ka 635 846. By ber fulven tiib Rarolus Bacis, be tonunt van Reapolis, vorvolghebe alto fere 17 unbe fwarlifen pawes Urbanum - n. f. w. wie L. - wente fe grote unbequeme leben.

12. 'wen alle': 'wente alle' R. B. 16. 'nicht': 'noch' R. B. L.

1. P; van vure, bes nemen muste.
2. P: huse bit ben boren ber stab;
Ka: preter monasterium Clarissarum
et ecclesiam parrochialem paucasque alias domos

3. 2: Salverftab, bertogbe Otte over

molt

4. P: to forten jaren

5. men-lange fehlt L.
6. Bgl. bie Ansstührungen in Ka.
Bu: dies tibi vitro cum servisia et
nulli homini viventi vgl. Korrespon-bembl. j. ub. Sprachforschung 2, S. 68.
7. L: binnen Enbele, alse be van ben

ampten, be.

S. 2: Marfeves groven unbe in an-

beren bufen unbe

9. L: raad, rife toplube unde be eife van gude weren; se wolden morben wis unde findere, unde.
10. der—huse fehlt L.
11. Anslassung?
12. L: dat des nemant en wuste.
13. L: unde helden in der wustensicht verne

nicht verne.

14. L: bat se mochten in tomen.
15. L: bemanneben sit.
16. L: gbeslepet, rabebraket unde quarteret, en beei gheslepet unde rabebraket, en beei gheslepet unde rabebraket, en best gheslepet unde foppet unde np bat rat geleghet.
17. sere sehlt L.

387. 267

868. By ber sulven tiib matebe be Romefche tonunt mpt allen fteben Bemen unde in Bolen enen landbrebe - u. f. w. wie g. - be tovoren

ver | twintich jaren habben rovet.

869. By der sulven tiid do was en grot strid tusschen deme hertogen Ka 658. lippolt van Osterrike unde den Tzvizeren — u. s. w. wie L. — vor de tede, de dar in deme bunde synt', dar of de Tzvizere ane synt — 'ja' preken de Tzvizer, 'dat dot; wy wilken uns allene wol wedder em weren' —; ie sloghen erer vele unde dreven se to rugge beth an de enghen weghe der berghete, myt deme breken de Tzwizer enen anderen wech ute deme berghete, wol 30 dusent, unde quemen hinden to deme hertogen, unde slugen erer doet, also me secht, wol 6 dusent — sulven doet geslaghen unde, also me redet, wol 3 l8 landesheren myt eme.

870. In deme sulven jare by unser ersten vrouwen dage do was 4 de Ka 679. sonnaghinne van Dennemarten — u. s. w. wie L. — wan se beden. darb mede zworen de Holfenheren myt des rikes raeds, unde myt deme rike enen santweede to holdende to sande unde to watere jeghen de

tobere.

871. By ber fulven tiid bo wart be bertoge van Landcaftel - u. f. w. Ka 680.

wie 2. - tonnnt in Spfpanien.

872. In deme sulven jare in sunte Elizabeth avende — u. s. w. wie 2. — here, her Johan Cleendenst, de vore was geforen unde consirmeret, ghewhget to bischope in deme dome to Lubete. to der wysinghe weren 3 byschope; dat was de bhschop van Raseborch, bhschop Johan van Sleswits unde bhschop Hildener, en suffraganeus van Bremen, de alle dre weren ghestlike personen, de erste Premonstrastensis, de andered en mehster der hilghen schrift van 10 der barvoter orden, de drudde van deme sulven orden; de sse 3 10 consecreten de bhschop Johan myt allen eren.

873. Dar na nicht langhe bes bingesbaghes 11 in ber brubben wefen Ka 6810.

- u. f. w. wie 2. - nedbergeflaghen van beme wedbere.

874. In beme jare unses heren Eristi 1387 bo wart her Wentslaf, bertoghe to Sassen unde to Luneborch — u. f. w. wie L. — in benden boen.

875. In beme fulven jare bo setten fit be Zweden - n. f. w. wie L.

876. In beme fulven jare worden voende de byfichop van Colne — u. f. w. wie L. — unde wyfen raed.

10. 'bertogen': 'berricherer' R. G. 'flugen': 'fluch' R, G. 15. 'mpt bee': 'in bee' R, G. 24. 'en fuffraganeus' fehlt L. 29. 'bes dingesbaghes' fehlt R. 28. 'Johan' fehlt R.

1. L: weren.
2. alfo—fecht fehlt L.
3. L: geslagen, als men secht, unbe.
4. L: was up eneme bage.
5. bax—raeb fehlt L.
6. be—confirmeret fehlt L.
7. to—byschope fehlt L.

8. 2: Gleswit, en mefter ber hilgen

fcrift.

9. be-anbere fehlt g.

10. van-3 fehlt g.

11. L: Dar na bes bingtebages; Ka: Feria 3.

8551. In beme fulven jare bo was en ppentlit volt besethen in beme lanbe to Benben unbe ber Brigniffe. bat bolf mas nemenbes brund, men ppent alle ber jennen, be bar habben to porlejenbe. bat polf ropebe, fchunnete, brante, bobenftulpebe; bat mas ftureloes unde achteben noch Gob, noch minichen, noch buvel. but was leet heren unbe vorften unbe s fteben. bat movebe funberlifen ben van Lubefe, wente be van ber felicor weren, alfe Malon, tho Gometowe befeten, unbe Bulow, bb Crifowe befeten, nemen be toe vor Moine. tonint Albrecht unbe be fiebe van Roftod unbe van ber Bhomer, be grot van ben fturlogen luben leben, be mobeben fit biir umme, bat fo grot walt ichach in ben lanben. fe gbingben to an enen raeb myt ben van Lubete, mo fe byt wolben wreten; fe togben | m bar in anbere beren unbe ftebe, be van beme Gunbe, be van Wenben, be van ber Marte; fe mateben ene grote befammelingbe. be Lubeschen babben bar mebe by vif bunbert perben, vele magbene, ichotes unbe buffen. ere hovetlube weren uthe beme rate ber Thomas Murterfe, ber Binrif is Befthoff. fe togben mit beme toninghe van Zweben unde mit beme anderen volle erft to Gomethowe; fe vorberveben al bat gut, bat bar toborbe beme Malbne, be be toe nam por Molne, port toaben fe in bat fant to Benben; bar wunnen fe vefte unbe berchvrebe; be brefen fe nebber. ebber fe borbrenben fe al tomale. albus brefen fe nebber wol 30 beften. m vele bovelube, be bar gub babben to vorlefenbe, be abeven fif an gnaben bes foninges und ber ftebe und worben entvangen to gnaben ; fe amoren. trume to holben, unbe bebelben ere gub.

856. In beme sulven jare bes negesten bagbes unser leven vrowen ber hemmelvarb bo toch be meylfter van Bruten — u. f. w. wie L. — alfo Ka. 651. he quam to Mergham, bo2 vloch to holte2 be Scirgail - bar mas fo gub tiib, bat me tofte en rond por enen halven ichild unbe en ichacp por enen idillint - mut ber bulpe Gobes in groten noben, unde vordrunfen in beme matere -. Gob was mit en in allen weghen.

857. By ber fulven tiib by funte Mychaelis bagbe be quam pawes : Urbanus mit ben carbinalen - u. f. w. wie 2. - bar leet be be 6 carbinale up fluten, to3 fmabent unde to fpenghel aller merlbe3.

858. Dar na by funte Gallen bagbe bo was bat meer alfo bogbe upghesteghen by Benedie — u. f. w. wie L. — eft ib \* ertbevonge were gewesen.

<sup>1. &#</sup>x27;voll' feblt R, B, 2. 26. 'Mergham' R. 16. Dinrit's 'Johan' 2. 22, 'bes feninges-gnaben' febtt &.

<sup>1. § 855</sup> in £ (Bb. 19, S. 588-589) in anderer Faffung. 2. L: Rergan, ber vlot; bar helt; Ka: ad fluvium Nergan.

<sup>3.</sup> to-werlbe fehlt 2; Ka: omni populo exhibuit in confusionem ip-4. 2: efte bar grot.

1386,-

859. In beme jare 1386 bo frech be fonungbinne van Dennemarten Ka 656. also gangliten ! bat rife to Dennemarten - u. f. w. wie 2. - mpt 2 erme fene, beme junghen tonnngbe2- von beme enen flote uppe bat andere 3. bit icach to male vor lichtmiffen' nicht vele meer wen en' verbenbel jares.

werlifen 5, bat i85 hoch tho vorwunderende — bat eer nicht 6 | en brad.

860. In deme sulven jare do was to Rome na lichtmissen so grote Ka 657. bufterniffe anberhalven bad enbynnen? - u. f. w. wie 2. - bat Gob affe

ferbe innen torn van een.

8618. By ber tiib habben be Ungheren vorbreven ben junghen tonnnt u - u. f. w. wie g. - unde quam webber to beme erften, ben fe vore habben

pormpfet, unbe bulbegheben em al tomale.

862. In | beme negheften baghe Balentini bes fulven jares wart ghe- Ka 664. boft tonunt Jagail van Lettowen 10 - u. f. w. wie L. - ghelovet to 11 echte be tonunghinne van Rrafowe 12. Deffe tuiche erlife brome - up bat but ftude in eer bleve | unvorferet. be werichop ber brutlacht mas 13 in beme baghe 13 na ber tiib, bat Jagail, be tonnut van Lettowen, mas gheboft; bat was uppe ben fonbach, alfo me lebe bat alleluja.

863. Bh ber fulven tiib mas be proveft van Rusinn geforen unbe Ka 659.

confirmeret biffcop to Campn - u. f. w. wie 2. - bat be bar 14 aff ftarf.

864 15. In beme fulven jare bo habbe be ftab to Lubele fware Ka 667. ppenbe, bemelifen unbe apenbare, funberlifen hovetlube uth beme lanbe to Bolften, Gobenborper geheten, be bar ftunben mit ben vorrebere ber ftab. beffe unbe ere felichop boben ber frab mennighen bon; fe flugben boet, fe porbingbeben, fe nemen perbe uth ben magbenen, of uth | ben hoven ber Storabere. bit mas lebe beme rabe tho Lubele unbe allen bebberven luben in ber frab. in ben bagben was be uthriber en wolgheborene trume man, Debne 16 Scharpenberch; be bebobebe but tobbent unbe but anribent ber boenbe mit grotem vlite, allene bat be bar wart an beme boben vorraben. bes brubben manbages na pafchen 17 bo mas bes buvels bobe unbe funbeabete em, bat be voenbe weren in beme lanbe unbe nicht ftarfer wen by 16. tee bebobebe be ben bogbet Wenbelborne, be bar mas ber utbribere

11, 'em' : 'bo' &, D, L. 13, 'Jagail' fehtt R, D, L. 16, 'be feep': 'pan beme bifchope' R, D, L. 22, 'Gabenberper' R, D, L. 16. 'bagbe': 'jarr' 2. 19 5, 2. 26. 'be' fehit S.

1. L: ganslifen webber.
2. L: mit ereme sone Oleve.
3. L: andere, also de overste vorsend be monife van klosteren to klostere.
4. L: lichtmissen binnen enen.
5. L: mente id is.
6. L: nichtes en brat in al ereme

nite.
7. Kn; altera media die post puri-finacionem: faliche Uberfehung.
8. Bgl. Kn 637.

9. Ka: Pergel dux; A (auf Rajur):

Yagail rex.

10. Ka; et Boleslaus vocatur; viel-mehr Blabiflaw.

mehr Wladislaw.

11. to echte sehlt L.

12. L: Kratowe, bes koninges bochter von Ungeren, unde bat rike to Krakowe.

Ka: Hedwigis filia regis Ungarie.

13. L: was 4 bage.

14. dar aff sehlt L.

15. § 864 in L in anderer Hassung.

16. L: Henneke. Bgl. 266 Ann. 2.

17. Mai 7.

914. In deme sulven jare wart de hertoge van Ghelren los — u. j. w. wie L. — wolde he loes wesen.

915. In deme fulven jare flughen ber van Lubete benre - u. f. m.

wie 2. - alfe vore fcreven ftent.

916. In deme sulven jare wart grot twydracht tusschen deme capitteles van Lubese — u. s. w. wie L. — kundigheden to banne by eren namen van deme prediktole.

917. In deme sulven jare starf unse ghestlike vader pawes Urbanus, de dat jar der gnade hadde kundighet laten. na eme — u. s. w. wie L. — dat to Rome wart grot tosokent, also dat dar ok vele sude sturven.

918. In deme sulven jare was grot krich tusschen des kolningsbei mannen van Zweden — u. s. w. wie L. — dat de konyuk van den spien luttik hulpe hadde.

919. In beme jare Crifti 1390 weren be Luneborgher heren-u. f.m.

wie 2. - bar wunnen fe mebe be Gnalenbord unbe be Gartowe.

920. In beme fulven jare bar na altohant toghen fe vor Goltwebele

- u. f. w. wie L. - wat bar was.

921. In deme sulven jare dar na toghen hertoghe Erik van Sassen unde to Louenborch — u. s. w. wie L. — dar mennich jar nyn herschild babbe wesen.

922. In beme fulven jare vorlos be van Menlan enen ftrib - u. f.m.

wie &. - ben habbe be van Meylan vorbreven.

923. In beme fulven jare weren be gobesribbere in Lettowen mut vele

luben - u. f. w. wie &, - unbe nemen groten ichaben.

924. Altohant dar na in ener zomerreuse weren se in Lettowen vor ber Wylna — u. s. w. wie L. — unde dar's was nicht en's Lettowe mede, wente den Lettowen sovede he nicht.

925. In beme sulven jar starf hertoghe Magnus vrowe van Brundwit unde van Zanghehusen — n. s. w. wie L. — sunderliken hertoghen

Sinrite.

926. In deme fulven jare ftarf greve Alf van Solften - u. f. w.

wie L. — unde he wart begraven to Repnevelbe.

927. In beme fulven jare nam be koninghinne vele bagbe - u. f.w.

wie 2. - bar be manne unde ftebe bod grote tofte up beben.

928. In deme sulven jare quemen markgreve Jost unde markgreve Brotop van Mereren — u. f. w. wie L. — myt deme hertoghen van Luneborch.

929. In beme fulven jare bebe be van beme Rnefbete fit umme -

u. f. w. wie 2. - to beme martgreven.

930. In deme fulven jare fette fit hertoghe Frederit van Brunswit — u. f. w. wie L. — bar gheven fe em umme 13 hundert schock.

14. '1390': '1310' \$.

<sup>1.</sup> Bgl. S. 33 ju B. 2. 2. E: Saffen, bere to Saffen.

<sup>3.</sup> L: bar en was nernen.

1387.

868. By ber fulven titt mafebe be Romefche tonunt mut allen fteben in Bemen unde in Bolen enen landbrebe - u. f. w. wie 2. - be tovoren

e. voer | twintich jaren habben rovet.

869. By ber fulven tiib bo was en grot firib tuffchen beme hertogen Ka 658. s Lippolt van Ofterrife unde ben Tyvigeren - u. f. w. wie 2. - vor be fiede, de bar in deme bunde font', bar of de Tzvigere ane font - 'ja' refen be Tzoiger, 'bat bot; my willen uns allene wol webber em weren' -; fe flogben erer vele unde breven fe to rugge beth an be enghen weghe ber berghete. mit beme brefen be Tawiger enen anberen wech ute beme berghete, wool 30 bufent, unde quemen hinden to beme hertogen, unde flugen erer boet, alfo? me fecht, wol 6 bufent - fulven boet geflaghen3 unbe, alfo me rebet, wol 3 18 fanbesheren myt eme.

870. In beme fulven jare by unfer erften brouwen bage bo was t be Ka 670. tononghinne ban Dennemarten - u.f. w. wie 2. - man fe beben. barb mebe zworen be Solftenheren myt bes rifes raebs, unbe myt beme rife enen lantwrebe to bolbenbe to lanbe unbe to matere jegben be tabere.

871. By ber fulven tiib bo wart be hertoge van Landcaftel - u. f. w. Ka 680.

wie g. - fonunt in Syfpanien.

872. In beme fulven jare in funte Elizabeth avenbe - u. f. w. wie P. - bere, ber Johan Cleenbenft, De bore mas geforen unde confirmerets, ghewyget to bifchope in beme bome to Lubele. to? ber mysingbe weren 3 byfchope?; bat mas be bhichop van Rafeborch, bhichop Johan van Gleswit's unde buficop Bilbemer, en fuffraganeus van Bremen, ate" alle bre weren gheftlite perfonen, be erfte Bremonftra. tenfis, be andere" en mehfter ber hilghen fdrift van 10 ber barvoter erben, be brubbe van beme fulven orben; beffe 3 10 confecrerben ben bojdop Johan mit allen eren. 873. Dar na nicht langhe bes bingesbaghes 11 in ber brubben welen Ka 651-.

u. f. w. wie 2. - nebbergeflaghen van beme mebbere.

874. In beme jare unfes heren Grifti 1387 bo wart ber Wentflaf. bertoghe to Saffen unde to Lunebord - u. f. w. wie g. - in benben bben.

875. In beme fulven jare bo fetten fit be Bweben - u. f. w. wie &.

876. In beme fulven jare worben voenbe be buffchop van Colne u. j. w. wie 2. - unbe mpfen raeb.

in 'herrogen': 'hetricherer' R. D. 'flugen': 'fluch' R. D. 15. 'mpt beb': 'in beb' R, D. 24. 'em fuffruganeub' fehlt E. 22. 'bes bingesbaghes' fehlt R. 28. 'Johan' fehlt R.

1. L: weren.
2. also—secht fehlt L.
3. L: geslagen, als men secht, unbe.
4. L: was up eneme bage.
5. bar—raeb fehlt L.
6. be—constrmeret sehlt L.
7. to—byschope fehlt L.

8. 2: Slesmit, en mefter ber hilgen

fcrift.

9. be-anbere fehit L.

10. van-3 fehit L.

11. L: Dar na bes bingtebages; Ka:

949. In beme fulven jare voreneben int be van Lubele - u. f. w. wie 2. - unde leben bar grote tofte over.

950. In beme fulven jare wart en Breje flaghen myt vorretbniffe -

u. f. w. wie 2. - fe mas ene erbare vroume.

951. In beme fulven jare voreneben fit be van Lubete - u. f. m. :

wie 2. - unde funderlifen borch vrebe ber ftraten.

952. In beme fulven jare wart en bach upghenomen tufiden ben fteben van ber benfe unbe ben Ruffen - u. f. w. wie 2. - be ftarf in ber hilghen merteler baghe Coome unde Damiani.

953. In beme fulven jare tofte be Dibe Marte enen vrebe - u.f.m. "

wie 2. - none bulpe van eren beren.

954. In beme fulven jare quam be kommendur van Bremen to &

bete - u. f. w. wie g. - unde vruchteben bar nummenbes an.

955. In beme fulven jare mateben be bere van Gaffen, bere to Lune borch 1, here to Louenborch 1 - u. f. w. wie L. - unde be 2 greven van n Schowenborg.

956. In beme fulven jare toghen be heren, hertogbe Bernd van Lund

bord - u. f. w. wie L. - men fe beben groten ichaben.

957. In beme fulven jare mateben be Gaffefichen beren - u. f. m. mit 2. - jegben be ftebe.

958. In beme fulven jare mas en boet hovet up beme terthove to

Bharpe - u. f. w. wie 2. - alfe be vor ware febe.

959. In beme fulven jare mart be martgreve van Dhiten - u. f.w. wie 2. - unde man em af wol tenn gute flote.

960. | In beme fulven jare ftarf greve Enghelbrecht van ber Marte

- u. f. w. wie 2. - bat warbe beth an finen boet.

961. In beme fulven jare was en grot bach to Sambord - u. f. w. wie 2. - fo icholbe be topman webber in Blanberen.

962. In beme fulven jare flughen be van Borten bot - u. f. w. wie

2. - bat nam be bertogbe vor enen groten bomoeb.

963. In beme fulven jare beben be Dubeichen beren - u. f. w. wie 2. - unbe wunnen bre flote.

964. In beme jare 1392 bo worben to Lubele unte to Sambord -

u. f. w. wie 2. - alfe in ber tiib.

965. In beme fulven jare wart en landvrebe matet - u. f. w. wie 2. u

- bat fe ben vrebe bolben wolben vif jar.

966. In ber fulven tiib mas een, be beet Simit van Bulom u. f. w. wie 2. - vrunden, beren 3 unde fteben - bat be but nicht vorant morben fonbe.

967. In beme iniven jare icach en munberlit bont in beme lante to a

<sup>8. &#</sup>x27;John': 'geneinen fieben' E. 1. 'normoles': 'notobes' S. 14. "berr man": "berkeut Caffen-Cunebend', Guffen bern in Cunebend', am Rand mach Saffen; 'bern ibr (b. 20. 1800') Jahr' E. 27. 306': 'mpbracht' R. S. Tousenberd' &.

<sup>1. 2:</sup> Lonenbord unbe be Lunebergeichen beren.

<sup>2.</sup> E. ben. bennben.

895. In beme fulven jare toch be fulve bere - u. f. w. wie 2. geheten Ballenbord.

896. In beme fulven jare mas pestilencie alfe grot to Lubete -

u. f. w. wie 2. - bat ib ! upheelb.

897. In beme fulven jare nam bertoch hinrit van Brunswif u. f. m. wie 2. - here to beme Sunbe.

898. In beme fulven jare leet vrouwe Margarete, tonnnghinne van

Norweghen - u. f. w. wie g. - grote noet van hunghere.

899. In beme fulven jare Crifti 1389 in funte Mathias bagbe mas in en grot frib in Zweben by Agewalbe - u. f. w. wie g. - to Ryetopinghe - bat be firib vorloren mart.

900. In ber thb, ale men ftribbe, bo was be tonunghinne tho Bart-

berge in Sallande - u. f. w. wie 2. - wen en ander.

901. In beme fulven jare mart ghemorbet be electus van 3merin -

ts u. f. w. wie 2. - uppe be rabe ghelecht.

902. In beme fulven jare ichach to Braghe - u. f. w. wie & bat fcach in beme pafchen.

903. In beme fulven jare togben be beren van Brugen - u. f. w.

wie 2. - bar vorloren fe enen ftrib.

904. In beme fulven jare toghen be beren van Liflante - u. f, w. wie 2. - unde wunnen enen groten firib.

905. In beme fulven jare wunnen be van Lubete - u. f. w. wie E.

- be brenben je ib.

906. In beme fulven jare leet unje gheftlife vaber, be pames, funbigen - u. f. w. wie 2. - alfo ib vore was in beme veftigheften jare.

907. 30 beme fulven jare quemen vele ribbere unde fnechte uthe beme lande to Lunebord unde nthe ber Prigniffe - u. f. w. wie g. - De Bol-

ten habben bes baghes groten ichaben nomen.

908. In beme fulven jare begbedingebe 2 Margareta, be fonungbinne wan Rorweghen - u. f. w. wie 2. - Clawes be bebe be flote ber tonnnghinnen unbe? bewerbe fif bar ovele mebe. but bebe be umme ghelbes willen, bes em boch nicht bele wart; unbe wart na ber tiib vorsmab van Bobe, alfe me ghiffet, unbe funberlifen van ber werlte3.

909. In beme fulven jare togben be beren van Bruben vor Balten= " berch - u. f. w. wie 2. - alfe vor ichreven is.

910. In beme fulven jare mas grot pestilencie - u. f. w. wie L. -

porfat Gob mit finen gnaben.

911. In beme fulven jare wart ghematet en landvrebe - u. f. w.

wie L. — ene in ben hilgen truweliken to holbenbe. 912. In beme inlven jare nam hertoge Bugheslaf van Steinn — u. f. w. wie L. — be hochtid was to Tjelle.

913. In beme fulven jare worben vorfouet be greve van ber Darte - n. f. w. wie 2. - also whie, erlife, bebberve lube.

<sup>1. 2:</sup> bat bat ftervent. 2 2: begebingbebe vrouwe.

914. In beme fulven jare wart be hertoge van Ghelren los — u. f. w. wie L. — wolbe he loes wefen.

915. In beme fulven jare flugben ber van Lubefe benre - u. f. m.

wie 2. - alfe vore fcreven ftent.

916. In deme sulven sare wart grot twydracht tusschen deme capittele s van Lubese — u. s. w. wie L. — kundigheden to banne by eren namen van deme predissiole.

917. In deme sulven jare flarf unse ghestlike vader pawes Urbanus, be dat jar der gnade habbe kundighet laten. na eme — u. s. w. wie & 1 — dat to Rome wart grot tosokent, also dat dar of vele lude sturven.

918. In deme sulven jare was grot frich tuffchen des tolnunghes mit mannen van Zweben — n. f. w. wie L. — bat be konunt van den spuen luttit hulpe habbe.

919. In beme jare Crifti 1390 weren be Luneborgher beren - u. f. w.

wie 2. - bar munnen fe mebe be Gnatenbord unbe be Gartowe.

920. In beme fulven jare bar na altohant toghen fe vor Goltwebele u. f. w. wie L. - wat bar mas.

921. In beme fulven jare bar na toghen hertoghe Erif van Saffen? unbe to Louenborch - n. f. w. wie L. - bar mennich jar non berfchilb babbe wefen.

922. In beme fulven jare vorlos be van Meylan enen firib - u. f.w.

wie g. - ben habbe be van Menlan vorbreven.

923. In beme fulven jare weren be gobesribbere in Lettowen mot vele

luben - u. f. w. wie 2, - unbe nemen groten ichaben.

924. Altohant bar na in ener zomerrense weren se in Lettowen vor 20 ber Bylna — u. s. w. wie L. — unde bar was nicht en Lettowen nebe, wente den Lettowen lovede he nicht.

925. In deme sulven jar ftarf hertoghe Magnus vrowe van Brundwif unde van Zanghehusen — n. s. w. wie L. — sunderlifen hertoghen Hinrife.

926. In beme fulven jare ftarf greve Alf van Solften - u. f. w.

wie g. - unde he wart begraven to Rennevelbe.

927. In beme fulven jare nam be foningbinne vele bagbe - u. f. w.

wie 2. - bar be manne unde ftebe boch grote tofte up beben.

928. In deme fulven jare quemen markgreve Jost unde markgreve "Protop van Mereren — u. f. w. wie L. — myt deme hertoghen van Luneborch.

929. In beme fulben jare bebe be van beme Rnefbete fit umme -

u. f. w. wie 2. - to beme martgreben.

930. In deme fulven jare fette fit hertoghe Frederit van Brunswit - u. f. w. wie L. - bar gheven fe em umme 13 hundert ichod.

14. '1390' '1310' 8.

<sup>1.</sup> Sgi. G. 33 ju B. 2. 2. E: Caffen, bere to Gaffen.

<sup>3. 2:</sup> bar en mas nermen.

931. In beme fulven jare nam hertoge Gherb van Sleswif - u. f. w. wie 2. - ber hertogen fufter van Luneborch unbe van Brunswif.

932. In beme fulven jare ichach grot ichabe - u. f. w. wie L. - in

DET see.

933. In beme sulven jare buweben be van Hambord - u. f. w. wie L. - bod en leten se bes bar umme nicht.

934. In deme fulven jare wedderspreten be bomberen van Samborch

— n. j. w. wie L. — be he myt en hadde beholden. 935. In deme julven jare vorhof jut grot frich — n. j. w. wie L. —

mande hadde in orloge grote eventure hat, ane vor Dortmunde.

936. In beme julven jore toch hertoghe Johan van Mefelenborch —

m. j. w. wie L. — dut beden fe funder noet, men van rechter boshebt.

937. In ber fulven tho, bo he over zeghelbe to beme Holme — u. f. w. wie L. — bat bes ghelifes nicht vele hort is.

938. In deme sulven jare wart hertoge | Otto van Brunswif — u. f. w. wie L. — tufichen benden singhelen — so wolden se fe gherne wedder benemen.

939. Attohant bar na wart en bach tufichen hertogen Otten unde bem rabe von Ghotinge - u. f. w. wie L. - alfus freghen se enen gangen

940. In beme jare Erifti 1391 bes bourebaghes vor bes hilghen lichammes baghe vorbranbe Molne - u.f.w. wie L. - wente bore, torne,

unte alle were weren afghebranb.

941. Tovoren in deme fulven jare do wart begund de grave der Delvene — u. f. w. wie L. — myt grotem arbehde unde tosten | der stad in Lubete.

942. In der sulven tiid uppe twe dage na vorbrande de ftab in ber hilghenhavene — u. f. w. wie L. — dat dar of nicht 8 ebber 10 buse bleven ftande.

943. In beme sulven jare wart en vrebe begebinghet tufichen bem wartgreven ban Mereren — u. f. w. wie L. — unde vort 4 welen tovoren

aptofegghenbe.

1844. In beme sulven jare wart grot twhbracht to beme Sunbe 
1. f. w. wie L. - be ere here, hertoge Wartslaf, vorbeghebinghebe.

945. Bu beme fulven jare bo vinghen be van beme Gunbe - u. j. w.

wie 2. - be toppe affflan 2.

946. In beme sulven jare toghen be heren, be bufichop van Mehbebord — u. f. w. wie L. — unde bar was mennich jar grot schabe af

947. In beme fulven jare tufiden unfer vrowen baghe ber erften

unbe ber leften - u. f. w. wie 2. - grot hungher to benben finden.

948. In deme fulven jare bo toch be greve van der Marke — u. f. w. Die L. — dat se ere whuhold nicht nedder huwen.

IK. Mitebent mart en bech bar na' R. D. E.

<sup>1.</sup> La men 8 bus ebber 9.

949. In beme fulven jare voreneben fot be van Lubete - u. f. m. wie 2. - unbe leben bar grote tofte over.

950. In beme fulven jare wart en Brefe flagben mpt vorretbniffe-

u. f. w. wie 2. - fe was ene erbare prouwe.

951. In beme fulven jare voreneben fif be van Enbefe - u. f. m. :

wie g. - unde funberlifen borch vrebe ber ftraten.

952. In beme fulven jare wart en bach upghenomen tufichen ben fteben van ber henfe unde ben Ruffen - u. f. w. wie 2. - be ftarf in ber bilghen merteler baghe Coome unbe Damiani.

953. In beme fulven jare tofte be Dibe Marte enen vrebe - u. f. w. m

wie 2. - none bulpe van eren beren.

954. In beme fulven jare quam be fommenbur van Bremen to Lu-

befe - u. f. w. wie 2. - unde vruchteben bar nummenbes an.

955. In beme fulven jare mateben be bere van Gaffen, bere to Lunebord !, here to Louenbord ! - u. f. w. wie g. - unbe be2 greven van i Schowenborg.

956. In beme fulven jare togben be beren, bertogbe Bernd van Lune-

bord - u. f. w. wie 2. - men fe beben groten ichaben.

957. In beme fulven jare mateben be Gaffefichen beren - u. f. w. wie - jegben be ftebe.

958. In beme fulven jare mas en boet hovet up beme ferthove to

Bharte - u. f. w. wie g. - alfe be vor mare febe.

959. In beme fulven jare mart be martgreve van Dhypen - u. j. w.

wie 2. - unde wan em af wol tenn gube flote.

960. | In beme fulven jare ftarf greve Enghelbrecht van ber Marte ! - u. f. w. wie g. - bat warbe beth an fynen boet.

961. In beme fulven jare mas en grot bach to Sambord - u. f. w.

wie 2. - fo icolbe be topman webber in Blanberen.

962. In deme fulven jare flughen be van Borten bot - u. j. w. wie 2. - bat nam be bertogbe vor enen groten bomoeb.

963. In beme fulven jare beben be Dubeichen beren - u. f. w. wie

2. - unbe wunnen bre flote.

964. In beme jare 1392 bo worben to Lubele unbe to Sambord u. f. w. wie 2. - alfe in ber tiib.

965. In beme fulven jare wart en landvrebe matet - u. f. w. wie 2. u

bat fe ben vrebe holben wolben vif jar.

966. In ber fulven tilb mas een, be beet Sinrif van Bulom u. f. w. wie 2. - vrunden, beren's unde fteben - bat be bot nicht verantworben fonbe.

967. In beme fulven jare icach en munberlif bont in beme lante to #

<sup>1, &#</sup>x27;vorrneben': 'vorreben' R. & 'fieben': 'gemeinen fieben' E. 14. 'bert van': 'berfraget van' E. 'Caffen Sunebord'; 'Eaffen bere to Lunebord'; am Rand nach Saffen: 'bere ibr Brumenbord' G. 20. 'fiebe': 'fiebt' E. 27. 'bad': 'imphracht' R. S. 1. 'porrneben': 'wereben' M.

<sup>1. 2:</sup> Louenbord unbe be Luneborgefeben beren.

Bolften - . . . . 1 na hemeliten beven - u. f. w. wie L. - unbe levebe mennighen bach na.

968. In beme fulven jare bes mandages na veuli - u. f. w. wie &.

unde alle fine leven hilghen.

969. In beme fulven jare wart en landvrebe ghematet - u. f. w. wie

- by tramen unbe by eren.

970. In beme fulven jare mas grot frich tuffden beme bertogen van Saffen, beren to Louenbord - u. f. w. wie L. - God vorghevet em.

- 971. In beme fulven jare bo weren grote frige unde orloge -Li. wie 2. - unde beben groten ichaben, noch groteren2, men2 fe leben
  - 972. In beffeme orloghe mas be markgreve Joft van Mereren u. f. m. wie 2. - albus befit be be Darte buten noch's in beffeme bagbe.

973. In beme fulven jare weren of grote frighe tuffchen ben gobes-

ibberen - u. f. w. wie 2. - nach erem willen.

974. In beme fulven jare marp fil tojamenbe en fturlos volt ban mennegher jegben uthe velen fieben, van borgeren, van hoveluben , van amptluben, van buren - u. f. w. wie 2. - be beringh vil bure.

975. In beme fulven jare wunnen be vytalienbrobere - u. f. w. wie

in Dennemarten.

976. In beme fulven jare mas be ertebuffchop van Righe - u.f. w. Die 2. - in allen enbens. albus wart be buichop vorvluchtich - alfo mem bat buichopbom in ber gobesribber band van Liflande.

977. It wart gehort van bes fulven byfichopes munbe - u. f. w.

wie & - wente be gobesribbere befitten bat land allen.

978. In beme fulven jare wart berichtet be frich tuffden ben Franienferen - u. f. w. wie L. - be gant ftrenghe was mennighe tilb.

979. In beme fulven jare worben vorenighet be Blambughe - u. f. w.

mie 2. - wart webber lecht to Brugghe in Blandren.

980. In beme fulven jare bo quam be universitas ber paphent to

Erphorbe - u. f. w. wie L. - in ben 7 prhen funften.

981. In beme jare Crifti 1393 bo was grot frich unbe orloghe tuifden ben twen broberen, markgreven - u. f. w. wie L. - unbe vorberveben vele lanbes.

1982. In beme fulven jare bi pingten bo wart vorlifet be twebracht -

a u. f. w. wie 2. - unde bleven vrundes.

983. In beme fulven jare habbe be kongut van Branfriken — u. f. w. nie 2. - bat wolbe be of blippen.

984. | In beme jare Crifti 1394 in ber brubben wefen na paichen bo

- 8. Beuenberd': "Aunebord," R. S. L. 15. Juntos": Jiriblos" R. S. L. 36. 'be' febit R.
- 1. Mustaffung, 2: Solften. ber beren tho Enbele reben in bat land tho
  - 1. Br groter, ban. 3. noch fehlt &.

4. L: jegben van boveluben, van borgberen ute velen fleben.

5. E: enben unbe nemen, wor fe

6. 2: biffcop Johannes.

wart be Romifde konnt - u. f. w. wie L. - unde also wart los be fulve

985. In deme fulven jare by funte Jacobes baghe munnen be vita-

lienbrobere - u. f. w. wie 2. - unde vorbranben ene begher.

986. In deme sulven jare wart berichtet ene grote schelinghe tusiden ben heren van Luneborch unde eren steden — u. s. wie L. — mer fe wart ghebrofen fortlifen bar na.

987. In beme fulven jare gaf pawes Bonifacius - u. f. w. wie ?.

unde ftund en jar.

988. In der sulven titb mart vormorbet be hertoghe van Pomeren-

u. f. w. wie 2. - be bar mas en grot rober.

989. In deme fulven jare by unfer vrowen baghe affumpcionis to weren overtogen be van Lubete - u. f. w. wie 2. - bat beclagbeten vele 1 lube.

990. In beme fulven jare enes bagbes bonnen ben 8 bagben unfa leven brouwen ber hemmelvarb - u. f. w. wie &. - ftaltniffe bes moniden

.... 2 antlate myt frujen boten - bat met Gob beft.

991. In deme | hervefte bes fulven jares bo ftarf be unrechte pame! Clemens - u. f. w. wie &. - fo gherne habbe be tonunt enbrachtideit ghefen ber hilghen ferten.

992. In beme fulven jare in beme feste bes bilgen cruces vor Dhow elis bo habben be prediferbrobere - u. f. w. wie g. - bat heele tont

quam to ber bord, bat halve to funte Ghertrube vor ber ftab.

993. In beme sulven jare by funte Andreas baghe bo ftarf bertogbe Otto van Brunswif - u. f. m. wie &. - alfe van em vore vele is ichreva in velen ftuden.

994. In beme fulven jare bo mas in ber ftab to Salle in Saffen grote bedrofniffe - u. f. w. wie L. - alzo bat bat brubbenbeel ber fiat

995. In beme fulven jare to funte Martins baghe bo man be boider van Meybebord be ftab Ratenowe, be bar licht in ber Diben Marte. quam to van erer eghenen 3 vorrethniffe meghene - u. f. w. wie 2. - als wurden structbonre unde rovere bar van.

996. In beme jare Crifti 1395 in beme anbeghinne ber vaften ftarf de brome her Albrecht - u. f. w. wie L. - unde levede | mennich im

bar na in grotem brebe 4.

997. By ber sulven tilb habbe be ftab Bardem frich's mit ben Brigio nifferen. erer viande hovetlube weren be van ber Capellen - u. f. wie &. - unde floghen en af ere hovebe, unde werden int jegben be voente alfo gube lube.

15. 'fulven' fehlt R, 6, 2. 33. 'burben': 'wurden fe' &, &. 'bar van' febit & ! 39. 'hovede': 'hovetlube R, S, E.

1. L: vele guber. 2. Auslassung. L: minschen. in et-liken jegenen vunben bo lube bat bilbe bes minichen.

3. 2: fulven.

4. 2: brebe, unbe ftarf to Borben.

5. 2: grote frige.

1395. 275

998. In deme sulven jare vor paschen do wart de twebracht berichtet, de dar was bonnen deme Sunde — u. s. w. wie L. — albus freghen se guben vreben.

999. Of | gaf God van spiner gube weghene ber sulven stad groten behl — u. s. wie L. — bar se umme leben grote vehde van den hove-

Inben.

1000. In ber sulven tito by passchen bo was over berghete in Lum-

barbien - u. f. w. wie 2. - funberlifen be ftab Rarnighen.

1001. In deme sulven jare des dridden daghes! na ofteren do quam en grot volt uth der Prighenisse — u. s. w. wie L. — unde dar over wart be gestaghen.

1002. Dar na nicht langhe quam de vorbenomede Molteke — n. f. w. wie L. — umme dat se<sup>2</sup> syne vrunde — unde vele andere hovelude

mut en.

1003. In beme sulven jare bynnen ben achte baghen to pingten beden be van Erphorde zware vyende — u. s. w. wie L. — an perden, te se vorloren.

1004. By der sulven tild weren noch grote trighe in Mereren tusichen ben twen broderen — u. s. w. wie L. — dat sulve dede de oldeste wedder web ben junghesten.

1005. Di was by ber sulven tild grot orlich tuschen ben byschop van Bergeborch — u. s. wie L. — ute ber stad frigheden se jeghen ben

bbidop.

1006. In der sulven tiid was grot krich in Ptalien over berghete in der stad Ferraria — u. s. w. wie L. — floghen syk de borghere unde morten sik underlanges.

1007. In ber tiib by sunte Johannis baptiften baghe ftunt open be frich tufichen beme hertoghen van Barb — u. f. w. wie L. — unde bes

stloghes habbe be hertoghe nenen bromen noch eere.

1008. In deme sulven jare by der tiid des hilgen lichammes daghe to was grot ertbevynge to Colne — u. s. w. wie L. — dat it nenen | groten fachen bede.

1009. In deme neghesten baghe bes vorbenomeden festes bo senden be van Enbete ut tho ber zee wart — u. f. w. wie L. — also worden de

vitalienbrobere frendet.

1010. By der sulven tiid do wart vorsettet to pande de marke van Brandenborch markgreven Wilhelme to Mitzen — u. s. w. wie L. — de versette se vort.

1011. Dar na by funte Margareten baghe | bo toghen be van Roftot

- u. j. w. wie 2. - unde bammeden to be graven liife ber erben.

1012. Dar na by funte Jacobes daghe ftarf de byschop van Raseborch
— u. s. wie L. — geheten her Detleff Barkentyn.

5-6. 'bovetluben' R, S, &. 8. 'Marnighen' R.

1. 2: funbages.

2. Bgl. L.

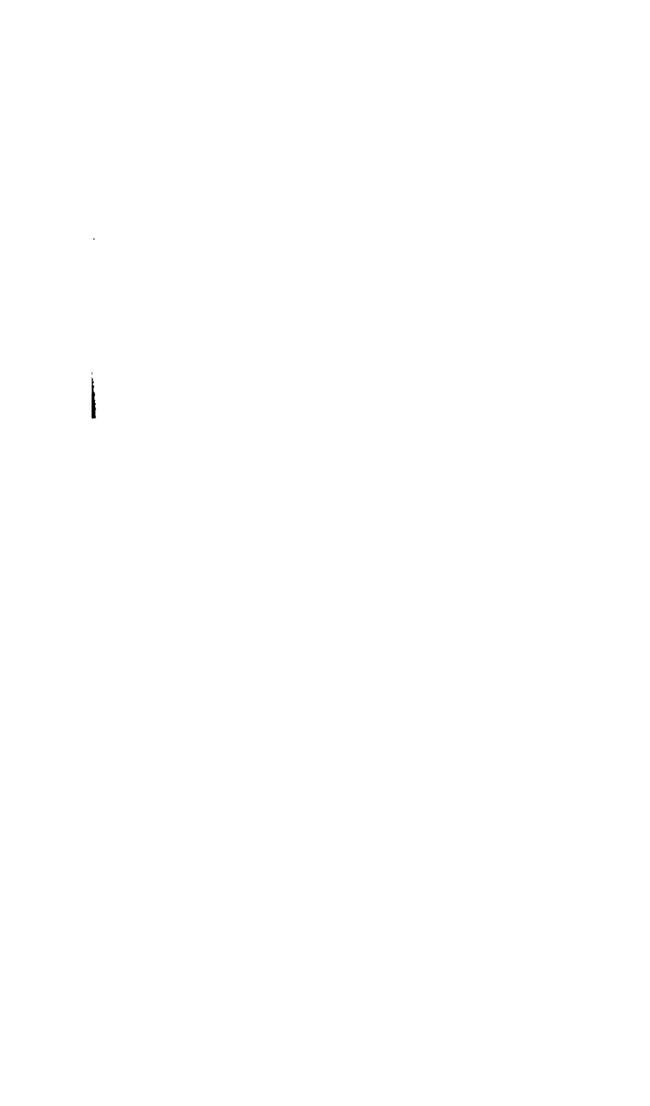

### Ginleitung.

3m Staatsarchiv zu Schleswig wurde im Jahre 1884 bei ber Neuordnung bes Lauenburger Regierungsarchivs bas Fragment einer Lübischen Chronit entbedt, bas fich unter ben bei ben Grengfachen mit Lubed liegenben und bis 1655 reichenben Manualaften bes Dr. Anton Röhler befand, ber Anfangs lauenburgischer Rammergerichtsagent und Rath, barauf Bicefangler und fpater Rathemitglied und Burgermeifter gu Lubed war! und als Urheber ber Köhlerschen Sammlung burch Willebranbts Banfifche Chronid' auch in weiteren Rreifen befannt ift. Berr Staatsardivar Dr. Hille hatte bie Freundlichkeit, mir basselbe im Oktober bes genannten Jahres nach Roftod zu ichiden, wohin ich bamals fo eben von hamburg übergefiebelt war. Diefe für mein Bebachtniß febr ungunftige Beit und die Reibe ber seitbem verfloffenen Jahre haben mich aber bie Eristenz eines folchen Fragments völlig vergeffen laffen und erft eine briefliche Bemertung Baul Saffe's gab mir Beranlaffung, Berrn Dr. bille um beffen Bufenbung zu bitten. Geinem bereitwilligen Entgegen. tommen habe ich es zu verbanten, bag bas Bruchftud noch an ber ihm gebührenben Stelle berüchfichtigt werben fonnte.

Es trägt die Bezeichnung: 'Manuscripte des Königlichen Staats-Archives zu Schleswig, Nr. 151, Fragment einer Lübeckischen Chronik, 1315—1349, 12 Folien' und besteht aus einer Lage von 6 Doppelblättern. Die Schrift, die von der Hand eines Berussschreibers aus der ersten Hälfte oder der Mitte des 16. Jahrhunderts herrührt, endet auf Bl. 11b gegen Ende der vorletzten Zeile mit einem Schlußschnörkel; Bl. 12 ist seer gelassen.

Ein festes Urtheil über bas Fragment, fo schrieb ich einem Archiv-

<sup>1.</sup> Ardiv-Bermert v. 1884 Dft. 21.

zeffen Zurudgab ... aus Auszugen al - zar meter tie Rath ger bie Melleiche har . un neues Stud in = : 228 Zusammenbanges Arze Auffindung ift für Bur Begründung arauf bingumeifen, baß e ger um ber in ben beiben Det ge mandt unt mit berjenigen gefreit riete bas Fragment vier ? Den vositiven Theil rechts angestellten Studen Ableitungen' ibm geben to Auf einen Nachweis im Ginze meinge in tem genannten Mu and in meraft worten ift, glaube ich eb men Hinweis tarauf, inwiefer gragment bestätigt werten, t der bie Grienning ber and ihres Berhältniffes 3: and iges Berhältnisses 3: Sant Habita Sant 1885 annehmen konnte. an netwerten in nieremung bes Inhalts bes Frage a discharter - discharbers beseitigt.

Saffen, Wislame be vorste van Rujen, Gert und van Holsten — u. s. w. wie L. — bat quam sobber ber und eren.

u bem jare 1316 bo was tho Lubed in ber ftat greve Gert, wie L. — enen jungen sone Gerard leth be, albar gebarn.

In dem jare 1317 do was in Wallande unde aver alle Duande so grote dure tit — n. s. w. wie L. — beide na und verne, milde Got bi guden luden dar nerede.

500. Do ftarf in ber vaften tho Utin bifchop Borchart - u. f. w.

e 2. - an funte Lucas bage.

501. Binnen der tit weren baden der domheren und der stat tho abed in des paweses have the Avinion — u. s. wie L. — de dar lecht

as in bat 19. jar.

504. In dem jare 1318 do hadde der Romer konink Lodewich sine gesant — u. s. w. wie L. — do begedingede de wise greve Bartold in Henneberge van des koninges wegene, de dicke swarlichen voranet wort, dat de konink de gevangen los makede — de wert eme ein el asgessagen.

509. In dem jare 1320 tho funte Andreas dage do wart in den steden der Oftersee so grot storm — u. f. w. wie L. — sodder worden tho Lu-

d be huse bi ber Traven und be ftraten feer gehoget.

510. Dar na des negesten dages sunte Thomas do quam de greve oban tho Susele — u. s. w. wie L. — vorkofte unde upleet dem rade und rstat van Lubed dat dorp und de vere tho Travemunde | vor veer dusent art penninge — also wert de torn der stat averantwordet und wart bestan vorketende.

511. In dem jare 1321 do hadde bischop Johan van Bremen in me have geworven — u. s. w. wie L. — und blef dar vele na veerdests jar.

512. Des bages, bo he vor uth Lubed, bo ftortebe of be torn tho

avenunde - n. f. w. wie L. - und andern hern.

530. In dem jare 1323 des negesten dages sunte Luce dar na do am konink Christoffer van Dennemarken in de Traven — u. s. w. wie L. und vorspilde dar mannige grote untost.

574. In bem jare 1332 bo weren baben van ben fteben Lubed,

1. "Biflame": 'Birflaume'. 2 'fobber': 'fo'. 14. 'fpne': 'fpnen'.

Bermerk bes Schleswiger Staatsarchivs zufolge bei beffen Zurudgabe am 11. Jan. 1885, habe ich noch nicht. Es besteht aus Auszugen aus einem größeren Werte, und biefes größere Wert war weber bie Raths. hanbschrift bes Detmar, noch bie Samburger ober bie Mellesche Sand. fdrift, noch ber fogenannte Rufus. Es ift ein neues Stud in ber Siftoriographie Lübede und für bie Erfenntnig bes Bufammenhanges ber verschiebenen Arbeiten von Intereffe. Geine Auffindung ift fur bie herausgabe ber Lübifchen Chronifen von Berth'. Bur Begrundung bes negativen Theils biefes Urtheils genügt es barauf hinzuweifen, bag einer feits bie Reihenfolge ber Rachrichten von ber in ben beiben Detmar-Recenfionen M und &, S beobachteten abweicht und mit berjenigen Re vollständig übereinstimmt und bag andererseite bas Fragment vier Rad. richten enthält, bie in R vermißt werben. Den positiven Theil rechtfertigt ber Titel, ben ich auf Grund ber ingwischen angestellten Stubien über 'Die Lübische Stabeschronif und ihre Ableitungen' ihm geben tonnte, fobalb es mir wieber gu Gefichte tam. Auf einen Rachweis im Gingelnen, bei bem nur wieberholt werben fonnte, mas in bem genannten Auffate ausgeführt und oben furg jufammengefaßt worben ift, glaube ich ebenfowohl verzichten zu burfen, wie auf einen Sinweis barauf, inwiefern bie bort aufgeftellten Spothefen burch bas Fragment beftätigt werben, beffen Auffindung trot feines geringen Umfanges für bie Erfenntnig ber Beichaffenheit ber verlorenen Stabeschronif und ibres Berbaltniffes ju ben beiben Detmar-Arbeiten und ber fog. Rufus-Chronif von einem ungleich höheren Werthe ift, als ich im Jahre 1885 annehmen fonnte.

Bei ber nachfolgenden Kennzeichnung bes Inhalts bes Fragments ift bie Buchftabenhäufung bes Abschreibers beseitigt.

1334-1343.

† Of brachte he dar sinen swager Boldemer; beme lavede dar hertoch Boldemer von Sleswick syne suster — u. f. w. wie L. — ane de dar somlich wolden mede rennen und speerbreken.

613. In bem jare 1341 in ber vaften bar na ftarf be wife bischop benrid van Lubed - u. f. w. wie L. - bes sulvigen bages wiebe alsovort

de nie bischop ben bom tho Lubed.

616. Dar na thohant belede be konink up Seelland dat hus tho Rallingbord - u. f. w. wie L. - also blef bat hus ungewunnen.

617. Do habben fomliche Solften ichaben ban up be von Lubed unbe

" Sambord - u. f. w. wie L. - bar fobber is ichaben ave famen.

† Do greve Hinrick sach sind und synen brobern bat orloge anwassenbe — u. s. w. wie L. — efte greve Hinrick unde sine brober van en worden bedrovet.

619. Do hertoch Albert van Saffen webber qwam in syn lant — nu. f. w. wie E. — bar mebe begrepen se be stede bi ber see, eft se wolben, bat se mebe stan mochten in der velicheit; de dach levede den steden — wo se ere sake webber de Holsten vort mochten bringen.

622. In dem jare 1342 ad nonum iduum Maji starf the Avinion de p gude pawest Benedictus. do wart na | eme — u. s. w. wie L. — dar na

m paweft.

623. In der sulvigen hochtit do gint de dach uth, den de hern makeden tho Dennemarden — u. s. w. wie L. — dar he dem koninge mochte bet belpen wedder de Holsten.

624. Tho ber tit nam be konink van Sweden ben van Lubed ere gut 3 — u. f. w. wie L. — unbe habbe ben kopman gerne bar tho bem herink-

fange - eme tho holbende, bet bat fe bingeben.

625. Na der tit dat de marschalt von Lubed toch — u. s. w. wie L. — dat he den von Lubed und Hamborch afging the helpende, alse he en gelavet hadde.

626. Bi ber tit mas greve hinrit eines nachtes in bat witbilbe tamen

tho Selgebarge - u. f. w. wie L. - be ovel habben thogefeen.

† Dar na kortlichen bo togen be greven — u. f. w. wie L. — bat se mochten ber stat schaben.

627. Ge leten of werven bi bem abbete von Reinefelbe - u. f. w.

15 wie 2. - also togen fe van bannen, malt up bat fyne.

† Nicht lange bar na des negesten dages Bartolomei do qwam in de stat volles so vele — u. s. w. wie L. — dat erer ein grot del wedder togen the lande.

628. De dar bleven, weren vele lat tho reisende van des keisers und markgreven wegen up eres sulves eventur — u. s. w. wie L. — unde de

ratmanne van Lubed und Hamborch an de andern halve.

629. In dem jare 1343 tho twelften was de dach tho dem Stralesimde gelecht — u. s. w. wie L. — aver dar en wart nicht van; mer se bescheideden einen andern dach tho Rostoch — do wart aver dar nicht af. fobber ftarf bes martgreven welbige havemefter - ftures brad an ben fin-

beiden lanbeshern.

630. In der tit berovede de junge hertoch Erid van Saffen — u. f.w. wie L. — fines vedberen sone, hertogen Alberde, was it leet — do ftarf de sulvige gude hertoch Albert tho Lubect und wort begraven tho Mollen.

645. In bem jare 1346 porlifebe be bere van Metelenbord - u. j. w.

wie 2. - bat icholben fe ftebe bolben.

672. In dem jare 1349 do wart ein lantfrede gemaket, gelavet unde gestediget — u. s. w. wie L. — dar bleven dortein man dot up dem huse, dat viende weren der stat von Lubeck und rover weren.

673. Dar na twifden pinrten und funte Joannis bage baptifte be bertoch van Saffen und greve Johann van holften und junter Gert van holften und be ftat von Lubed wunnen biffe negen vefte — u. f. w. mit

2. - Riendorpe - bat bus; bat horebe tho ben von Bulen.

674. Dar na nicht lank begerebe | greve Alf von Schouwenbord in bem landfrede mede tho wesende; ok begereben solkes de von Hambord—u. s. w. wie L. — beide vor dem lantfrede unde in dem lantfrede, husmanne unde hovemanne — des sondages vor unser leven fruwen dage der lateren — de stat von Lubeck hadde vor dem huse tho Linouw 1500 manne alle dage tho spisende an gespunde, an borgern und an arbeidenden luden, dar mede neine fremede lude weren, men ere eigene borgere.

675. Do bat bus tho ber Linouwe gewunnen wort - u. f. m. wie &.

- bat be entholben mofte, me eme gweme.

676. Dar na bi sunte Nicolaus bage Hartwich van Ritzerouw — u. s. w. wie L. — unde vorbranden de veste. dar negest wunnen se de vestus Tesspu und branden se bet an de grunt — und vorbranden se und vorstereden se all thomase.

679. In ben sulvigen jare 49 bo gwemen lube — u. s. w. wie L.—
wente de gesette, de se hadden, en nicht gesettet weren noch gegeven von 8.
unsem geistlichen vader — dar se ergenswor eine rechte bewissinge van had 2 den — de spresen, dat it neen recht levent were unde dat it nicht stan mochte und buten der ee der hilligen kerken were, unde men scholde se tho rechte bannen — leth he se bannen aver alle de hilligen karten.

18. 'annes': 'latering'. 21. 'men': 'men'. 38. 'unjen': 'mejem'.

# IX. ufzeichnungen Albrechts von Zardowik

vom Jahre

1298.

sobber ftarf bes markgreven weldige havemester — ftures brad an ben tinbeschen landesbern.

630. In der tit berovede de junge hertoch Erick van Saffen — u. s. w. wie L. — fines vedberen sone, hertogen Alberde, was it leet — do starf de sulvige gube hertoch Albert tho Lubeck und wort begraven tho Rollen.

645. In dem jare 1346 vorlitede de here van Metelenborch - u. f. w.

wie &. — bat scholben se stebe holben.

672. In dem jare 1349 do wart ein lantfrede gemaket, gelavet unde gestediget — u. s. w. wie L. — dar bleven dortein man dot up dem huse, dat viende weren der stat von Lubed und rover weren.

673. Dar na twischen pingten und sunte Joannis bage baptiste be bertoch van Sassen und greve Johann van Holsten und junker Gert van Holsten und be stat von Lubed wunnen bisse negen veste — u. s. wie L. — Riendorpe — bat hus; bat horebe tho ben von Zulen.

674. Dar na nicht lank begerebe | greve Alf von Schonwenborch in tem landfrede mede tho wesende; of begereben solles de von Hamborch — u. s. w. wie L. — beide vor dem lantfrede unde in dem lantfrede, husemanne unde hovemanne — des sondages vor unser leven frawen dage der lateren — de stat von Lubeck hadde vor dem huse tho Linouw 1500 manne alle dage tho spisende an gesynde, an borgern und an arbeidenden luden, dar weden neine fremede lude weren, men ere eigene borgere.

675. Do dat hus tho der Linouwe gewunnen wort - u. s. w. wie L.

- bat be entholden moste, we eme gweme.

676. Dar na bi sunte Nicolans dage Hartwich van Ritzerouw — u. s. w. wie L. — unde vorbranden de veste. dar negest wunnen se de veste » Tessyn und branden se bet an de grunt — und vorbranden se und vorstorreden se all thomase.

679. In den sulvigen jare 49 do amemen lude — u. s. w. wie L. — wente de gesette. de se hadden, en nicht gesettet weren noch gegeven von unsem geistlichen vader — dar se ergenswor eine rechte bewisinge van had den — de spresen, dat it neen recht levent were unde dat it nicht stan mochte und buten der ee der hilligen kerken were, unde men scholde se tho rechte dannen — leth he se bannen aver alle de hilligen karken.

١.

19. 'tateren': 'latering'. 21. 'men': 'wen'. 30. 'unfem': 'unferm'.

## IX.

# Aufzeichnungen Albrechts von Bardowik

vom Jahre

1298.

Abfassung bes Ropiars und ber Bericht über bie bamalige Zusammensehung bes Rathes, sonbern auch ein abgebrochenes Stud ber fich barm anschließenben Erzählung 1.

In gang ahnlicher Beife wie Albrecht von Barbowif ben Urfunden-Ropiarius abichließt, hangt er auch bem Schiffrecht von 1299 bie folgente Bemerfung an: 'unbe bat alle beffe binch an ichrift albus tofamene tomen fint, ben arebeith heft gheban mit ghubeme willen ber Albrecht van Bar bewie mit vulborbe bes ghemenen rabes van Lubete allen finen ghemenen borgberen to eren unbe to vorberniffe, unbe wunschet en allen unbe eneme jewellifen befunderen beiles unde iewigber felbe. Do bit privilegium to Lubeke wart utghegheven, bo weren borgheremestere ber ftabes to Lubek ber Marquart Silbemer unde ber Johan Ruwenefe'. Zwei anderen feine Arbeiten ift eine entsprechenbe Bemertung über bie Urbeberichaft vorangestellt. Die von Sach als Rober II veröffentlichte Rebaktion bes Lübischen Rechts 2 beginnt mit ben Worten: 'In bheme namen ber bilegben brevolbigfeit. van Ghobes bort over busent unde twe hundert unde vere unde neghenttich jaar leet bhit buch feriven bar Albrecht van Barbewich to bher ftabes behuf. bi befen tiben was borgheremester ber ftabes to Lubete ber Sinrich Stenete unbe ber Bernart van Rusvelbe. in beffen filben tiben maren temerere ber ftabes to Lubete ber Johan be Olbe, bir Brun van Barenborp'. Und in bem neuerbinge aufgefundenen Rolberga Rober bes Libischen Rechts beißt es3: 'It fi witlit allen ben ghenen. " nu fint, bat an beme namen ber hilgben brewalbicheit let ichriven bit bul in beme jare van Gobes bort over bhujent unbe twe bunbert in beme jeben unde neghentibgheften jare to unfer bruwen bagbe to lichtmiffen ber Me brecht van Barbewic, en borgbere van Lubete, mit wulborbe beer beren, ber ratmanne ber ftabes van Lubefe, beme unbe bber menit van bber ful to Relbergbe ber vruntlite leve unbe ber manighvolbe wolbat. in tellen fulben thiben was borgeremefter ber ftabes to Lubefe bbe bere ber Dat quart Splbemer unbe ber Johan Runefe. in ben tiben weren temmen ber Segebobe unbe ber Mleranber man guneborg'.

Wir besithen also an Arbeiten, als beren Beranstalter Albrecht von Barbowit sich namhast macht: von 1294 ben in Lübed bewahrten Kobe bes Lübischen Rechts; von 1297 Febr. 2 ben Kolberger Kobez besselben; von 1298 bas Registrum mit ber angehängten historischen Aufzeichnung; von 1299 Marz 8 bas Lübische Schiffrecht. Er selbst nennt sich an allen

<sup>1.</sup> S. Shk U. S. 1, S. II—III. 2. Pad., Das alte Misside Reds S. 229—378; pgl. bai. S. 36—48.

<sup>3.</sup> Riemann, Geich. b. St. Cellet, (1873), Beilagen S. 100.

### Ginleitung.

"Imme jare van Godes bort overr busent unde tvehundert in deme echten unde neghenthchgheften jare lept scriven dyt registrum her Alberecht van Bardewic tho bes rades unde der mehnen stades nut. by besen tyden waren borgheremestere der stades tho Lubese de heren: her hinric Stenese unde her Marquart hern Hildemers sone. dosulves daren kemerere der stades her Brun von Warendorpe unde her Alexander von Lunenborch. by desen tyden was cancelere de vorbenomede her Alexander dan Bardewic'. Mit diesen Worten beginnen nach vorausgesandter Indoctationsformel die auf den folgenden Blättern abgedruckten Auszeichnungen und nennen damit selbst den Mann, der sie veranlaßt hat und den Ort, an dem sie sich niedergeschrieben sinden.

Das Registrum ist ber noch heute im Staatsarchiv zu Lübeck bewahrte stattliche Kober, in welchem für ben Gebrauch ber Rathsichreiberei (Ranzlei) die wichtigsten Privilegien ber Stadt abschriftlich eingestagen wurden, um dieselben stets bei der Hand zu haben, ohne doch die auf der Treselammer hinterlegten Originalien der Gesahr einer Beschätigung oder des Berlustes anszusehen. In diesem Registrum solgen den gruppenweise zusammengestellten Privilegien auf Fol. 335—350 die bistorischen Auszeichnungen und einige Blätter weiter das Lübische Schisstent vom Jahre 12992. Alles Uebrige ist unbeschrieben, nur daß auf dem letzten Blatte der Ansang unserer Auszeichnungen nochmals mit rother Schrift sorgfältig wiederholt ist, nicht nur die Angabe über die

<sup>1.</sup> S. über benjelben Dreyer, Specimen juris publici Lubocensis . . . eirea inhumanum jus naufragii S. 327—328; 2üb. U. S. 1, S. XI; 2,

 <sup>⊗.</sup> II—III.
 2. Dreper a. a. D. S. 316—324;
 №. II. B. I, Nr. 105.

Abfassung bes Ropiars und ber Bericht über bie bamalige Zusammensetung bes Rathes, sonbern auch ein abgebrochenes Stud ber fich baran anschließenben Erzählung 1.

In gang abnlicher Beife wie Albrecht von Barbowit ben Urfunben-Ropiarius abichließt, bangt er auch bem Schiffrecht von 1299 bie folgenbe Bemerfung an: 'unbe bat alle beffe binch an fchrift albus tofamene tomen fint, ben grebeith beft gbeban mit gbubeme willen ber Albrecht van Barbewie mit bulborbe bes ghemenen rabes van Lubete allen finen ghemenen borgheren to eren unbe to vorberniffe, unbe wunschet en affen unbe eneme jewelliten befunderen beiles unde iewigher felbe. bo bit privilegium te Lubefe wart utghegbeven, bo weren borgberemeftere ber ftabes to Lubefe her Marquart Hilbemer unbe ber Johan Ruwenese'. Zwei anderen feiner Arbeiten ift eine entsprechenbe Bemerfung über bie Urheberschaft porangeftellt. Die von Sach als Rober II veröffentlichte Rebattion bes Lubifden Rechts 2 beginnt mit ben Borten: 'In bbeme namen ber bilegben brevolbigfeit. van Ghobes bort over bufent unde twe hundert unde bere unde neghenttich jaar leet bhit buch feriven bar Albrecht van Barbewich to ther ftabes behuf. bi befen tiben was borgberemefter ber ftabes to Lubete ber Sinrich Stenete unbe ber Bernart van Rusvelbe. in beffen filben tiben maren femerere ber ftabes to gubete ber 3oban be Olbe, ber Brun van Barenborp'. Und in bem neuerbings aufgefundeneu Rolberger Rober bes Lubifchen Rechts beißt es3: '3t fi mitlit allen ben gbenen, te nu fint, bat an beme namen ber hilghen brewalbicheit let ichriven bit but in beme jare van Bobes bort over bhusent unde twe hundert in beme feben unde neghentibgbeften jare to unfer bruwen bagbe to lichtmiffen ber 211brecht van Barbewic, en borghere van Lubete, mit wulborbe ber beren, ber ratmanne ber ftabes van Lubete, beme unbe bber menit van bber ftat to Rolberghe bor vruntlite leve unbe bor manighvolbe wolbat. in beffen fulben thiben mas borgeremefter ber ftabes to Lubefe bbe bere ber Darquart Shibemer unbe ber Johan Runefe. in ben tiben weren femerere ber Segebobe unde ber Alexander wan Luneborg'.

Wir besitzen also an Arbeiten, als beren Beranstalter Albrecht von Barbowit sich namhaft macht: von 1294 ben in Lübed bewahrten Kober bes Lübischen Rechts; von 1297 Febr. 2 ben Kolberger Rober besselben; von 1298 bas Registrum mit ber angehängten historischen Aufzeichnung; von 1299 März 8 das Lübische Schiffrecht. Er selbst nennt sich an allen

<sup>1.</sup> S. Lift, U. B. 1, S. II—III. 2. Hach, Das alte Libbijche Recht S. 229—376; vgl. baf. S. 56—66.

<sup>3.</sup> Riemann, Geid. b. St. Calberg (1873), Bellagen S. 100.

mier Stellen: 'her Albrecht van Barbewic', 1297 Febr. 2 mit bem Bufet: 'en borgbere van Lubete', 1298 als 'cancelere'.

Der Titel Rangler begegnet uns nicht nur für Albrecht von Barbowit, fontern in ber Lubifden Gefchichte überhaupt nur biefes eine Dal. Die Aufführung feines Eragers unter ben Mitgliebern bes Rathe legte es nabe, ibn mit bem gleichzeitig vortommenben Rathmann besfelben Namens a ibentificiren 1. Erft ber burch feine Stadtbuchforfdungen wohlverbiente Dr. Bermann Schröber2 fuchte beibe beftimmt von einander au unterideiben3: Albert von Barbowit, Rathmann, wohnhaft Ronigftrage Rr. 867. Schwiegersohn bes Burgermeistere Sinrich Stenete, wie es icheine 1308 mit ber Wittwe bes Rathmanns Alexander von Enneborch berebelicht, julett genannt 1313, und Dlag. Albert von Barbowif, woonhaft Ronigftrage Dr. 643, unverheirathet, geftorben 1332, billig ju ben Synbicie gu rechnen'; bei biefer Untericheibung ift aber eine anberweitige Ibentificirung vorgenommen, nämlich biejenige bes Ranglere mit bem Bresbyter Dag. Albert von Barbowif. In gleicher Beife wurden ber Rathmann Albert und ber Magifter-Rangler Albert von Leperfus und Mantels ale zwei verschiebene Berfonen behanbelt.

Bas zunächft ben Rathmann Albert von Barbowit betrifft, fo haben wir über ibn bie folgenben Rachrichten. Dag er bas Beichaft eines Banbichneibere betrieb, ergiebt fich barane, bag Albertus de Bardewic im Rammereibuch von 1288-1298 als Miether eines Tuchgewölbes genannt wirbe. Den Umfang feiner Sanbelsgeschäfte bezeugen zwei mfammengeborige Dotumente, eine um 1290 geschriebene Aufzeichnung?, nach welcher Reinefin Mornewech in Klanbern von Engelbert von Barentorp ex parte Willekini Brun et Alberti de Bardewic 400 Marf mpfangen follte, und eine bem Rath ju Lübed von Reinefin Mornewech borgelegte Abrechnung , nach welcher berfelbe ex parte Alberti de Bardewic 200 Mart von Robert von ber Burfe erhalten hatte, ber une and noch ipater in Befchaftsverbinbung mit herrn Albert von Barbowit begegnet . Etwa aus berfelben Beit (1290) ftammt eine Aufzeichnung über Berichtsverbandlungen in Samburg 10, bie in Gegenwart mehrerer

<sup>1.</sup> Drever, Ius naufragii S. 326.
2. Bgl. Zeiticht. f. Lüb. Gesch. 1, S. 410, 413—416.
3. 6. Schröber, Topogr. u. Geneal. Retigen and bem vierzehnten Jahrhundert (Labed 1843), S. 27 Rr. 61.
4. U. B. b. Dieth. Lübed 1, S. 519 inm.

<sup>5.</sup> Life. U. B. 2, S. 1148; Allgem. D. Biogr. 1, S. 207. 6. Life. U. B. 2, S. 1021 Ann. 11. 7. Dal. 2, Nr. 76. 8. Dal. 1, Nr. 568 S. 511. 9. Dal. 3, Nr. 47 A. 10. Dal. 3, Nr. 30.

Lubeder, zweier Rathmannen, bes Bogtes, Alberts von Barbowif und feche anberer Burger ftattfanben. 3m folgenben 3abre wird Albert in ben Rath ermahlt worben fein, ba er in einer 1291 Dai 19 ausgestellten Urfunde bes Bergogs Albrecht von Sadfen unter ben gwölf nambaft gemachten Rathemitgliebern an letter Stelle genannt wirb1. 1292 wirt in einem Bergeichniß ber von ben Burgern geftellten Streitroffe basjenige Alberts von Barbowif ju einem Werth von 16 Mart angegeben 2. 1293 Gept. 29 ericbeint berfelbe in einer Urfunde ber Brafen von Solfiein unter viergebn Rathsmitgliebern an gebnter Stelle3; 1293 Deg. 7 und 1294 Dez. 7 wird er in Urfunden Bijchof Burchards von Lübed genannt, bort unter feche und bier unter fieben Rathemitgliebern an fünfter Stelle 1297 Mpr. 10 befennt Ergbischof Gifelbert bon Bremen, bag er Bolmar von Attenborn, Bruno von Barenborp, Mexanter von Laneburg, Albert bon Barbowit und beren Benoffen 1000 Mart Lubifch ichulbig fei, bie fie ihm bei ber Berausgabe ichiffbruchiger Guter gelieben baben 5. 1301 Mug. 9 bestellen zweiundbreißig Rathemitglieder, unter ihnen Albert von Barbowif an zwölfter Stelle, einen Profurator bei ber papftlichen Ruries, Dann verfagen für einige Jahre bie befannt geworbenen Urfunden: nach einer in ben Jahren 1305-1307 gemachten Aufzeichnung war Albert pon Barbowit bamale ber Stabtfaffe 1000 Gichenschindeln | tegulas quercinas) foulbig 7 und ale Bachter einer ftabtifden Travenwiese wird er 1307 genannt's. Um 6. Dez. 1308 ichliegen Johann Runefe, Albert von Barbowit, Arnold Bape und Rathenotar Johann Sametow im Namen bes Rathe und ber Stadt einen Bergleich mit Bijchof Burchard von Lubed und bem Domfapitel, ber von fünfundzwanzig Rathmannen bezeugt wirb": an ber Spipe fteben Bobann Runefe, Segebobe Erifpin, Albert von Barbowit und Bruno von Barenborp, offenbar bie bamaligen Bürgermeifter. Diefer wichtigfte Att Alberts von Barbowit ift ber einzige, ben er unfere Wiffens in feiner neuen Stellung verrichtet und ber lette, von bem wir überbaupt Runte haben. Bereite 1310 Deg. 4 wird bagegen fein bamals noch unmanbiger Gobn Arnold ale filius quondam Alberti de Bardewic bezeichnet 10 unt 1319 Ster. 25 with Elyzabeth relicta quondam Alberti de Bardewic genannt !!. Rach einer Beftimmung, welche quondam Albertus de

<sup>2.</sup> Dai. 2, Rr. 1010 S. \$39. 3. Dai. 1, Rr. 607. 4. Severtus 1, Wr. 322, 337. 5. Stb. 11. St. 1, Rr. 681.

ens burch mehrere Mitglieber einer und berfelben eins nach bem anbern genannt werben, nichts d würde bas Abbrechen unferer Aufzeichd burch bie naheliegenbe Bermuthung ercht von Barbowit geftorben fei, bevor noch ber ragene Abschrift habe beenbigen fonnen. Aber bisherige Stadtbuchforschung einen britten Albert wir uns feiner Stellung nach boch ficher als Grunduftellen haben, nicht hat ermitteln tonnen, erregt ein Bebenken. Und auf ber andern Seite muß boch bie Ranglers nicht nothwendig als eine schöpferische, sonbern ot wohl als eine nur verwaltenbe, anordnenbe, fürforgenbe aufwerben. Wenn es beißt, Berr Albrecht von Barbowit 'leet bhit o feriven' (1294), 'let schriven bit but' (1297), 'lent scriven but regiftrum' (1298), fo finbet fich eine bem entsprechenbe Bemerkung auch in ber 1348 beichafften Sanbidrift bes Lübischen Rechts: 'In beme namen ber hilghen brevalbicheit. van Gobes bort over busent unde brehundert unde achtunbevertich jar let beffe bote feriven ber Thibeman Guftrowe, be borgbermefter, to bes ftabes behof to Lubite, unbe be heft gescreven helmicus Thomonis, en vicarius in ber ferten to beme bome'. Und auch bie freilich bebeutungsvollere Angabe in Bezug auf bas Schiffrecht: 'bat alle beffe binch an schrift albus tosamene tomen fint, ben arebeith beft gheban mit ghubeme willen ber Albrecht van Barbewic mit vulborbe bes ghemenen rabes' will boch für biefen nicht nach mobernem Ausbruck ein geistiges Eigenthum, sonbern nur bas Berbienst in Anspruch nehmen, für bie Sammlung, Sichtung und ichriftliche Zusammenfaffung eines gerfreuten und vielleicht jum Theil noch nicht aufgezeichneten Materials Sorge getragen zu baben, Mübe (arebeith) haben walten zu laffen.

Bas den Wirkungskreis des Kanzlers Albrecht von Bardowik anlangt, so werden in unseren Aufzeichnungen neben oder richtiger nach ihm aufsessährt: 'her Ghert van Bardewic, de bewarede de tresecamere, dar der stades hantvestene inne lichget' und 'her Johan Klenedehnst bewarede de bose, dar der stades recht inne bescreven steht'; sowohl die Urkunden, deren er für sein Registrum, wie die Rechtsbücher, deren er sür die Hedaktion des Schiffrechts bedurste, besanden sich also unter der Obhut anderer Bersonen.

Der hervorragenden Stellung innerhalb des Raths, die ihm unsere Aufeichnungen anweisen, entspricht es, daß auch in den beiden Rechts-

1329 Nov. 29 fchentte berfelbe im Saufe bes Rathmanne a Rammereis beghot auf feinen Tobesfall bie in ber Rloftermuble ju " abaftmachen ber Bebungen an bas Rlofter Doberan'; 1332 verließ andere Auffaffung wohnte Saus in ber Ronigstrage an hermann b simmereiherren, vor faufte hermann, Bruber bes Rathmanns Bri Bartowit wenigftens in berfelben Beife beschriebene Saus, in weld ama berjenigen Stellung, bowit gewohnt hatte, von beffen Teftament gendifern, unmittelbar nach foren tes h. Geist-Hospitals. — Als hor amaliger Zeit bie Raths. ber Mitglieber bes fitenben Albert von Barbowit 1309 von Bife einem Attribut, bas bem beutschen 's stelle, gewiffermaßen anhange-eine ausgezeichnete Stellung feines beruht bie Bemerkung Schröbers, beruht bie Bemerkung Schröbers,

rechnen' fei 1. der Mur ein einziges Mal tommets ster Mag. Albert von Bard fabtischen Beamten, aber eben boch genannte Kansler Aft. Rur ein einziges Mol fammen Wir tennen alfo einen Wo. even einziges Mal kommt es diffel von Lübeck zu führenden Prozes ein demmart neuen geschieht 1340 ar genannte Rangler Albre mit feinem bon beiber

enbect zu führenden Prozeß ein Das geschieht 1346 Apr. 22, Das geschieht 1346 Apr. 22.

Brozen syndicum, actorem, factore apr. 22.

Son vierundzwanzig Rathmanum syndicum, actorem, factorem et nunarrive amaidus causis realibus seu personnit. Durch bas Be' actorem, factorem et nun-Rechts ift biefe & Bullous seu personalibus, civi-motis et movendis, tam criminaliter quam constitution den Güstrow bevollmächtigen 3 feines Beranftal' Süftrow bevollmächtigen<sup>3</sup>. Daß biefer Amt sonst iköntisch cirung mit bem Ser den lestellt wird, bessen Amt sonst städtische Beamten liert zugleich Sericht mis im Berschnung Albrechts von Borbarufe hat, als bes Side und Bezeichnung Albrechts von Bardowit mit dem in Befremblic Titel eines Kanzlers, ganz abgesehen von der milligen Uebereinstimmung ber Thatsanden bas Abbr paffren barauf ebenfalls Bürgermeisten wirt, baß Thites Rangler en Biften daranf ebenfalls Bürgermeister wird und, freilich Rath p of in riefen gen Thibemanns von Giftrom Menteranstaltet. Bas Dienft offen Mantels von Thibemanns von Guftrow Amtsführung meints, 311 me aber Mantere wir auch von derjenigen Albrechts von Barbowif anzunehmen wirden mir Bweifel wird sich biefer als Laie rechtskundiger Hufen tion bie be

ent baben. Und eines abnlichen werkthätigen Beiftandes wird sich Herr Albred berient baben'. Und eine auch für die nachfolgenden Aufzeichnungen erfreut habe

0

<sup>1.</sup> Bgl. and Frensborff, Stabt. u. 3. Lib. U. B. 2, Nr. 846.
4. B. Mantels, Beitrüge 3. Lis.
Gerichieret, Opfdebl. 1897, S. 174— Hanf. Gefc. S. 123.

Rubren eines Bornamens burch mehrere Mitglieber einer und berfelben ausgebreiteten Familie, bie eine nach bem anbern genannt werben, nichts irgendwie Ungewöhnliches. Auch wurde bas Abbrechen unferer Aufzeich. nungen bei biefer Annahme fich burch bie nabeliegenbe Bermuthung erflaren, bag ber Rangler Albrecht von Barbowit geftorben fei, bevor noch ber Schreiber bie ibm aufgetragene Abichrift habe beenbigen tonnen. Aber ber Umftand, bag bie bisberige Stabtbuchforidung einen britten Albert von Barbowit, ben wir uns feiner Stellung nach boch ficher als Grunbeigenthumer vorzustellen baben, nicht bat ermitteln fonnen, erregt ein ichwerwiegenbes Bebenten. Und auf ber anbern Seite muß boch bie Thatigfeit bes Ranglere nicht nothwendig ale eine icopferifche, fonbern fann recht mohl ale eine nur verwaltenbe, anordnenbe, fürforgenbe aufgefaßt werben. Wenn es beißt, Berr Albrecht von Barbowit 'leet bbit buch feriven' (1294), 'let schriven bit but' (1297), 'leht feriven but regiftrum' (1298), fo finbet fich eine bem entsprechenbe Bemertung auch in ber 1348 beichafften Sanbidrift bes Lubifden Rechts: 'In beme namen ber hilghen brevalbicheit. van Gobes bort over bufent unde brehundert unde achtunbevertich jar let beffe bote feriben ber Thibeman Buftrome, be borgbermefter, to bee ftabes behof to Lubite, unde be beft gefcreven Belmicus Thomonis, en vicarius in ber ferfen to beme bome'. Und auch bie freilich bebeutungevollere Angabe in Bezug auf bas Schiffrecht: 'bat alle beffe binch an ichrift albus tofamene fomen fint, ben grebeith beft abeban mit ghubeme willen ber Albrecht van Barbewic mit bulborbe bes abemenen rabes' will boch für biefen nicht nach mobernem Ausbrud ein geiftiges Eigenthum, fonbern nur bas Berbienft in Anfpruch nehmen, für bie Sammlung, Sichtung und ichriftliche Busammenfaffung eines gerftreuten und vielleicht jum Theil noch nicht aufgezeichneten Daterials Sorge getragen gu haben, Duibe (arebeith) haben walten gu laffen.

Bas ben Wirkungstreis bes Kanzlers Albrecht von Barbowif anlangt, so werben in unseren Aufzeichnungen neben ober richtiger nach ihm aufgesührt: 'her Ghert van Barbewic, be bewarede be tresecamere, bar ber stades hantvestene inne lichget' und 'her Johan Klenebehnst bewarede be bose, bar ber stades recht inne bescreben steht'; sowohl die Urkunden, beren er für sein Registrum, wie die Rechtsbücher, beren er für die Hertstellung der Rechtsbandschristen und vielleicht auch für die Redattion bes Schiffrechts bedurfte, besanden sich also unter der Obhut anderer Bersonen.

Der hervorragenben Stellung innerhalb bes Raths, bie ihm unfere Anfzeichnungen anweifen, entfpricht es, bag auch in ben beiben Rechts-

hanbschriften von 1294 und 1297 nur Bürgermeister und Kämmereiherren genannt werben, während das ausschließliche Namhastmachen der
beiden Bürgermeister im Schiffrecht von 1299 eine andere Auffassung
zuläßt. Diese Stellung nach Bürgermeistern und Kämmereiherren, vor
allen übrigen Nathsmitgliedern, die Albrecht von Bardowit wenigstens
in den Jahren 1294—1298 einnahm, entspricht etwa derzenigen Stellung,
die in späteren Jahren die Rangordnung den Spndisern, unmittelbar nach
ben Bürgermeistern, anwies, während auch in damaliger Zeit die Rathsschreiber oder Notarien bei Aufzählungen der Mitglieder des sitzenden
Raths, wenn überhaupt, erst an letzter Stelle, gewissermaßen anhangsweise genannt werden. Eben darauf beruht die Bemerkung Schröders,
daß Albrecht 'billig zu den Spndicis zu rechnen' sei!

Die in ber erften Salfte bes 14. Jahrhunderts auffommenben Ginbifer waren bamale bie vornehmften ftabtifchen Beamten, aber eben bod nur in Jahrgehalt ftebende Beamte2. Dur ein einziges Dal tommt es vor, bag für einen vor bem Bifchof von Lübed gut führenben Brogef ein Rathmann jum Sonbitus beftellt wirb. Das gefchieht 1346 Apr. 22, als zwei Bürgermeifter in Gegenwart von vierundzwanzig Rathmannen im Namen ihrer aller als ihren syndicum, actorem, factorem et nuncium specialem in omnibus causis realibus seu personalibus, civilibus seu ecclesiasticis, motis et movendis, tam criminaliter quam civiliter, herrn Thibemann von Guftrow bevollmächtigen3. Daß biefer bier jum Syndifus beftellt wird, beffen Umt fonft ftabtifche Beamten verwalten, bilbet trot ber Berichiebenheit ber Rebenumftanbe immerbin ein Analogon zu ber Bezeichnung Albrechts von Barbowit mit bem in Lübed fonft unbefannten Titel eines Ranglers, gang abgefeben von ber vielleicht nur zufälligen Uebereinstimmung ber Thatsachen, bag Thibe mann von Guftrow barauf ebenfalls Burgermeifter wirb und, freilich erft in biefer Stellung, ebenfalls Rechtshanbichriften veranftaltet. Bas aber Mantels von Thibemanns von Guftrow Amtsführung meint, werben wir auch von berjenigen Albrechts von Barbowif anzunehmen haben: 'Ohne Zweifel wird fich biefer als Laie rechtskundiger Gulfe bebient haben'.

Und eines ähnlichen werkthätigen Beiftandes wird fich herr Albrecht von Barbowif auch für die nachfolgenden Aufzeichnungen erfreut haben,

<sup>1.</sup> Bgl. auch Frensborff, Stabte u. 3. Lifb. U. B. 2, Nr. 846. Gerichtsverf. Lübecks S. 116. 4. B. Mantels, Beiträge 3. Lifb. 2. Hanf. Geschsbl. 1897, S. 174— Hanf. Gesch. S. 123.

nicht nur fur bie mitgetheilten Thatfachen, fonbern auch bei beren lleberlieferung, in Wort wie in Schrift.

Stadtidreiber waren bamals Alexander Suno und Johann Same. Der Lettere begegnet une urfunblich von 1277 Nov. 26 bie 1308 Dez. 6 als notarius civitatis 1. Um 7. Dez. 1277 fchlog ber Rath mit Johanne de Samekowe filio Ludolfi nostro notario einen Bertrag, nach welchem berfelbe ihm, wie er bas bisher gethan, in officio scriptoris et nuncii auf Lebenszeit bienen und bafur jabrlich 16 Mart Gebalt, 6 Mart gur Rleibung und außerbem bie Bebuhren von ber Führung bes Nieber-Stabtbuchs (quicquid venerit de libro civitatis, in quo debita conschribuntur) erhalten follte 2. Gine Befanbtichaft Johann Sametowe ju Ronig Rubolf fallt in bie Zeit von 1283-1287, vielleicht in bas 3abr 12843, und bei Ronig Albrecht ju Ulm befand er fich am 18. 3an. 1300 4. - Seinen Rollegen Alexander Suno fennen wir als Rathonotar von 1277 Nov. 6, beziehentlich 1284, bis 1311 Mai 45. Mit Alexandro Hunone, nostro notario, fchlog ber Rath 1289 Buni 24 gleichfalls einen Bertrag, burch welchen berfelbe in officio scriptoris et nuncii auf Lebenszeit angestellt wurde und jährlich 16 Mart Bebalt nebft 6 Mart jur Rleibung und augerbem bie Gebühren bon ber Albrung bee Ober Stadtbuche (quicquid venerit de libro civitatis, in quo hereditates conscribuntur) beziehen folltes. Am 3. Juni 1291 war Alexander ale notarius und procurator bee Rathe und ber Stadt bei Konig Rubolf in Maing 7 und 1299 Nov. 17 schrieb Ronig Albrecht an ben Rath und bie Stadt, bag er in Folge ber Botichaft, welche ibm Rov. 12 ihr notarius Mag. Alexander ausgerichtet babe, Gefandte aborbnen werbe, um fich über ihren Streit mit Bifchof Burcharb nabere Renntniß zu verschaffen . 2m 13. Oft. 1310 erwähnt ber Marschall von Beftfalen in einem aus Berl an Lubed gerichteten Schreiben, bag Mag. Mexanber ibn in Frankfurt verlaffen babe , und 1311 Mai 4 finben wir benfelben bei Ronig Johann von Bohmen und Bolen in Brag 10. Bielleicht haben wir ihn noch unter bem Mag. Alexander, vester civis,

<sup>1.</sup> Leverfus 1, Rr. 264, 423. Deede, Ben ber altesten Lib. Rathstinie S. 43 fennt ihn seit 1268; vgl. Lib. U. B. 3, S. 22 Ann. 2. 2. Lib. U. B. 3, Rr. 22.

Daj. 2, S. 1027 Mnm. 8; vgl. 1, Nr. 462, 463. 4. Daj. 1, Nr. 716; vgl. 2, Nr. 1021;

<sup>1,</sup> Rr. 717, 5. Leverfus 1, Rr. 264; Lib. U. B. 2, Rr. 281. Deede a. a. D. G. 43 unter-

icheibet eiren alteren, 1258 am Dberftabtbuch angeftellten Alexander, ber 1284 geftorben war und feinen Gobn Alexan-ber, mabricheinlich Mierander Onno, jum

Rachfolger batte. 6. Lib. II. B. 1, Nr. 534. 7. Das. 1, Nr. 579. 8. Das. 1, Nr. 707. 9. Das. 2, Nr. 108; vgs. bas. S.

<sup>10.</sup> Daf. 2, 98r. 281.

zu verstehen, bem ein Profurator ber Stadt, wie er 1323 Aug. 23 fcbreibt 1, eine frühere Melbung bat gutommen laffen: bie Stellung eines Rathenotars nahm er aber bamale ichon feit langerer Zeit nicht mehr ein 2.

Diefer Mag. Alexander Suno ift une beshalb von Intereffe, weil er 1298 mit Fürft Beinrich von Metlenburg, von bem une bie nachfolgenben Aufzeichnungen berichten, in Rom zusammentraf. In Rom, erzählt bie Detmar-Chronik3 von bem Fürsten, 'bar vant be Allerander Sunen, ber ftat feriver van Lubete; mit finer belpe quam be vor ben paves'. Unfern Aufzeichnungen zufolge tam Fürft Beinrich Dai 23 nach Rom und erlangte Dai 25 eine Aubieng beim Bapft. Urfundliche Rach. richten über Alexander Suno's Anwesenheit in Rom haben wir freilich nicht; wie aber bie bestimmte Angabe an fich glaubwürdig ift, fo wird fie indirett burch eine in ber Trefe befindliche Urfunde bes Bapftes beftatigt. in welcher er am 1. Juni eine Mary 3 erlaffene Milberung ber Interbittsbestimmungen transsumirt4, bie ja gerabe für Lübed bamale prattijche Bebeutung hatte. Auch ift baran zu erinnern, bag bamals für Lübed Privilegien ausgestellt wurden Mary 30 in Bruffel, Upr. 23 in Bieriree, Mai 10 in Dpern und Juli 11 zu Taverny bei Baris 5.

Diefes Zusammentreffen bes Stadtschreibers Mag. Alexander Dumo mit Fürst Beinrich von Meklenburg und bas Berweilen bes Letteren in Lübed beutet uns bie Quelle an, aus welcher ein Theil ber in unfem Aufzeichnungen mitgetheilten Nachrichten beren Berfaffer guflog. 61 liegt nabe, auch für bie Nachrichten über bie Reichsgeschichte, insbeson bere über bie Anwesenheit König Albrechts in Koln, einen abnlichen Um fprung anzunehmen, wenn fich auch ein folcher nicht nachweisen läßt. zumal ba bem Berfaffer auch bie livlanbischen Rachrichten, wie ichen früher ertannt worben ift7, in gleicher Beife vermittelt wurben.

Mit herrn Johann Rebfer, ergablt ber Bericht, fanbten bie Rath mannen nach Riga 'eren capellan, bern Lubere, ebnen prefter, ben ber Bertram Mornwech, beme Got ghnebich fy, belende ehr fyneme bobe myl ehneme oftare, bat is ghebuwet the funte Johannese the beme brouwer clostere tho Lubete'. Diefer Rathetaplan war ber Bifar Lüber vom Ramesloh, ber um 1299 von ber Stadt als Luderus sacerdos, noster

<sup>1.</sup> Liib. U. B. 2, Nr. 442.

<sup>2.</sup> Daf. 2, S. 1077, 1078. 3. Bb. 19, S. 380 § 402; vgl. baf. S. 153 u. oben S. 223.

<sup>4.</sup> Lib. U. B. 1, Nr. 679; vgl. Pauli, Lib. Buffanbe 2, S. 37.

<sup>5.</sup> Höbibaum, Hanj. U. B. 1, Nr. 1271, 1276, 1279, 1280, 1285. 6. König Albrecht urfundet zurft für Lübed 1299 Jan. 23 u. 25 zu Kürnbag: Lib. U. B. 1, Nr. 689, 690. 7. Panj. Geschsbl. 1871, S. 74.

secretarius, bezeichnet wirb !. 3m Jahre 1274 hatte Bertram Mornewech, ber feit 1271 ale Rathmann genannt wirb2, von ben Bergogen Albert und Johann von Sachfen ein Bebr im Rateburger Gee gefauft 3; 1314 verließ fein Gobn, ber Burgermeifter Bertram Mornewech, nach bem Billen und Bunfch feines Baters und wie es von biefem bei feinen Bebgeiten angeordnet worben war, bem Johannistlofter ein Wehr im Rabeburger Gee und 10 Dart anberer Ginfunfte, bamit baraus zwei Bitaricen errichtet würben4; 1317 verfaufte Lüber, Bifar bes Rlofters Et. Johannis bes Evangeliften, beffen Siegel bie Umfdrift . . . Luderi de Rameslo' führt, jufammen mit Bermann Mornewech und ben übrigen Bormunbern ber Erben Meinrichs von bem Steine bem ermählten Biicof Burchard von Lubed bas Dorf Geret, bas bie Grafen Johann II und Gerbard II im Jahre 1301 vom Rlofter Cismar eingetaufchts und nach Berharde Tobe (1312 Dft. 25) beffen Gohne Berhard IV und 30bann III an Luber und Meinrich vom Steine vertauft hatten .

Dag bie von Berrn Albrecht von Barbowit veranlagten Aufzeichrungen auf Mittheilungen bes Rathenotare Aleganber Suno und bes Rathetaplans Lüber von Rameslob gurudgeben, ift bie Sauptfache. Db itter bas, mas er gu berichten mußte, felbft nieberschrieb, ober ob beibe bre Berichte einem Dritten gur Ueberarbeitung guftellten, ift weniger wichtig. Doch mag barauf bingewiesen werben, bag bie auf Furft Beintich von Meflenburg bezüglichen, für Alexander Suno in Anfpruch gu nehmenten Rachrichten, bie ben Sauptftoff bes erften Theils ber Auf-Richnungen bilben, einestheils mit ben Worten 'by befen thben fcube och vele wonders in ber werlbe' anheben, in ben Worten 'albus nhmt be mere con enbe' ihren Mustlang finben und baburch gemiffermagen gu einem tinbeitlichen Bangen gujammengefaßt werben, anberntheils bas Bufammentreffen Alexander Suno's mit bem Fürften in Rom verichweigen und feiner Berfon gar nicht gebenfen, mabrent ber zweite, auf Luber von Ramestob gurudguführente Theil biefen namhaft macht, ihn als Priefter, Rathetaplan und Bifar ju St. Johannis bezeichnet, une berichtet, wem er bie Belebnung mit biefer Bifarie ju verbanten habe, und feinem verftorbenen Batron ein 'beme Got ghnebich fu' nachfenbet. Auch mag bes Umftanbes gebacht werben, bag bei ber Annahme, bie Aufzeichnungen feien burch zwei Berfonen niebergeschrieben worben, bie gur Erffarung

<sup>.</sup> Lab. U. B. 4, Rr. 10. L. Teoerfas 1, Rr. 215; vgf. unten 108 Ann. 5. L. Leverfas 1, Rr. 239, 240; Lab. U.

<sup>4.</sup> Levertus 1, Rr. 448. 5. Daffe, Schiesw. Solft. Lauend. Urff. n. Regg. 3, Rr. 13. 6. Levertus 1, Ar. 461.

ihres plötlichen Abbruchs von Leverkus aufgestellte Bermuthung zu ihrem Rechte gelangt, indem man bas, was er in Bezug auf den Kanzler Albrecht von Barbowit äußert, auf den Rathskaplan Lüder von Ramesleh überträgt, nur daß wir über bessen Lebensverhältnisse viel zu wenig unterrichtet sind, um dies auch nur mit einiger Sicherheit thun zu können.

Wie aber bas Berhältniß ber beiben Personen zu unsern Aufzeichnungen auch aufgefaßt werben mag, immerhin wird man bas Berbienst, sie veranlaßt, bem für ben amtlichen Gebrauch bes Raths bestimmten Registrum einverleibt und bamit für ihre Erhaltung gesorgt zu haben, Herrn Albrecht von Barbowit zuschreiben müssen. Und so wird es keine Bersündigung gegen bas Andenken jener sein, wenn wir sie nach wie ver unter seinem Namen ansühren.

An Reichthum und Genauigkeit des Inhalts, wie an sachtundiger Behandlung alles Formellen übertrifft dieser erste Bersuch Lübischer Geschichtschreibung manche spätere Leistung. Die Titel der Herren und Fürsten, die Redewendungen der Geleits- und Kredenzdriese, die Formalien des Friedloslegens sind in allen Einzelheiten ausgeführt. Der Streit Rigas mit dem Orden ist mit einer außerordentlichen Kenntnisder Details erzählt. Kann man auch nicht leugnen, daß in Folge eben dieses Reichthums an Nachrichten die anfänglich wohl angelegte Arbeit sich etwas sormlos in dem breiten Bette der Rigischen Händel verläust, so ist doch auch hervorzuheben, daß trotz desselben die Erzählung nirgendwe den Eindruck des Zusammengearbeiteten macht. Frisch, unmittelbar, in Reden und Gegenreden, dramatisch, erklingt sie fast wie aus dem Munde eines Bolkserzählers; ja man möchte hinter Stellen, wie:

'an steghen und an weghen, an kerken und an clusen unde in allen gobeshusen'

pher:

'myt fundeme live tho spineme truwen leven wive'

Reste eines gleichzeitigen Liebes auf die wunderbaren Tagesereignist suchen und in den Worten: 'aldus nhmt de mere ehn ende' den Schus eines solchen oder den ausbrücklichen Hinweis auf eine Quelle bieser Und vermuthen.

Die Sprache wird korrekt und in sich konsequent gehandhabt; ber Ausbruck hat große Frische und Anschaulichkeit; es finden sich alterthumliche epische Wendungen und Wörter, die im 14. Jahrhundert in Folge veränderter Sitte und Lebensanschauung hinschwanden, und volle, wenn

auch vollemäßig abgeschliffene, burch Ranglei und Litteratur noch nicht geregelte Formen. Go begegnen uns, um nur Giniges anguführen, bie Bufammenfiellung: 'blube, armborfte und evenho', bie Wenbungen: 'be blibbe (be armborfte) worten ghanbe', 'be fpermefcele lopen', 'achthunbert icolbe', 'ebn bonc legben', 'bat rochte fotten', Ausbrude wie: 'fe prquemene' (fie erichrafen barüber), 'manqualm', 'mancracht', 'walch'; Formen wie: 'famenbugbe', 'befamnen', 'fich befamnen', 'fcpben' (fpben) und bas regelmäßig wieberfebrenbe 'ber ftabes'. Das altfächfische ei ift bem e noch nicht gewichen, alfo: 'bent', 'blenf', 'thenn', 'behenften', 'fent', 'eprft', ceptte'. 'fpept', 'brebf', 'Dentlepf'. Ungemein häufig ift bie enclitische Berangiehung ber Pronomina und bes Artitele an bie vorhergebenben Borter; 'unbe' (= unbe be), 'unbes', 'inber', 'utter', 'totten', 'alfeht' = alfe bt), febt' (= fe bt), 'truwes' (= truwe is, bes), 'branbene' (= branben ene) u. f. m.

Wo biefe Busammengiehungen bas Berftanbnig erschweren, fint fie aufgelöft ober in Anmerkungen erffart worben. Die im Driginal vielfach ptrenut gefdriebenen Brapofitionen und Borfatfilben find mit bem mu geborigen Borte nach beutigem Brauche vereinigt. itht ber Abbrud bie Schreibweife ber Banbidrift unveranbert wieber.

Befdrieben icheint bie Aufzeichnung von berjenigen Banb gu fein, Diche bie Brivilegien vor 1298 in ben Ropiarine eintrug. Die Schrift ift febr forgfältig und fo gut wie fehlerlos.

Muf bie fpatere Beschichtschreibung Lubede haben bie Aufzeichnungen bom Jahre 1298 feinen Ginflug ausgenbt, vermuthlich, weil ber Ropiatine, in ben fie Albrecht von Barbowit hatte eintragen laffen, ben Lübifchen Sproniften unjuganglich mar. Erft Burgermeifter Marquarb that in feiner banbidriftlichen Chronit t ber Annalen Albrechts von Barbowit Ermabnung 2. Darauf berubt, was von Delle und Bunefan von biefen Aufzeichnungen zu ergablen mußten, bis endlich Dreber genauere Rach. ticht von tenfelben gab und einzelne Stude aus ihnen mittheilte 3. Das Bange wurde veröffentlicht von Grautoff im erften Bante ber Lubedifchen Chronifen . Rach feiner Ausgabe bat C. E. Rapiersty bas Riga betreffenbe Stud in Bunge's Archiv fur bie Bejdichte Liv., Efth. unb Gurlande abbruden laffen's, nachbem basfelbe icon vorher in hochbeut-

hat annales jussu senatus geschrieben anno 1298 und bem Privilegienbuch hinten annettret'.

3. Jus Naufragii ⊕, 328—332.

4. ⊕, 413—428.

<sup>1.</sup> Uber biefelbe f. E. Deede, Bei-te jur Lubedifden Gefchichtstunbe 34-35.

Derr Albrecht Barbewif, Rangler Stabt Libed, fo feine Stelle nach ben bermeiftern und Camerariis gehabt,

<sup>5. 25. 2, 2.</sup> Auft., Reval 1861.

scher Lebersetzung in ben Rigaischen Stabtblattern vom Jahre 1840! mitgetheilt worben war.

Die hier bargebotene neue Ausgabe ift bas Wert Wilhelm Mantels'. Auch die vorstehende Einleitung rührt großentheils, namentlich ihrer ganzen Anlage nach und in der Würdigung des Inhalts und der Form der Auszeichnungen, von ihm her. Bor langer Zeit von ihm abgeschlossen, sollte sie nach einer Randbemerkung von ihm mit Rücssicht auf das im Meklenburgischen Urkundenduch 8, Nr. 5097 mitgetheilte Dokument, den durch Riemann bekannt gewordenen Kolberger Koder des Lübischen Rechts und den von mir in den Hanstschen Geschichtsblättern, Jahrg. 1871, veröffentlichten Aussah umgearbeitet werden. Mit dieser Umarbeitung siel mir eine erneuerte Untersuchung über den Berfasser kanzlers Albrecht von Bardowik zu. Im Uedrigen glaubte ich, den von Mantels herrührenden Bemerkungen gegenüber mit Schonung versahren zu sollen, ohne mich beshalb ängstlich an den Wortlaut berselben gebunden zu fühlen.

S. 213—224. In ber erften Auflage 1. Rr. 13 ff., S. 97 ff. fehlt bas Stud.

1 beme namen ber heplighen brevoldichept, bes vaber unde bes nbes vil heplighen ghepstes.

nme jare van Godes bort over busent unde tvehundert in deme unde neghenthchghesten jare leht scripben dit registrum iher Alvan Barbewic tho des rades unde der mehnen stades nut<sup>2</sup>.

p besen thben waren borgheremestere 3 ber stades tho Lubeke be er Hinric Steneke unde her Marquart hern Hilbemers sone. 3 waren kemerere 4 ber stades her Brun van Warendorpe unde gander van Lunenborch. by besen thden was cancelere de vorbesher Albrecht van Bardewic. bosulves waren whnmestere 5 ber er Johan de Witte unde her Johan Bisch. unde her Bertram be junghe, dar tho her Radolf vanme Stene, de waren der stades 6. her Ghert van Bremen unde her Hinric de Rode de waren

rr': 'overr'. 'tve': bier und fonft: 'tue'.

. ©. 287, 320—321.

1 ber nachfolgenden Aufgählung sämter, ber Grundlage ber bis nefte Zeit gebliebenen jährlichen rtheilung, ber fogenannten ung, vgl. Pauli, Lübeclische Zu-

Mufang bes vierzehnten Jahr
6. 93—95 und Frensborff, bt. u. Gerichtsverfassung Libecks und XIII Jahrhundert an ben jufilhrenden Orten.

ürgermeifter tommen urtunblich : 1256 vor; f. Freneborff S. 109

immerer weist Frensborff S.113 seit 1257 nach. einmeister, domini vinorum; orff S. 115 Anm. 63. 6. Bögte heißen hier die beiben rathmännischen Beisiter des Gerichtsvogtes; serensdorff S. 87—89; Berselungsbuch d. St. Strassund d. XLIV—XLVIII; Lüb. U. B. 3, Nr. 3 von 1243 und später heißtes zuerst: ex parte domini imperatoris Hermannus Riquardus advocatus et ex parte civitatis Hermannus de Morum et Gerhardus de Heringe; serner: Henricus dominus Hidleswidis suit advocatus. Dominus Henricus de Boyceneborg et dominus Iohannes Goldouge erant assessores advocati; endisch: 1sti erant consules assessores advocati; dominus Henricus de Boyceneborg et dominus Henricus de Molne; vgl. Frensborss, Berselfungsbuch S. XLV. Lüb. U. B. 3

mardmeftere1. ber Ecbrecht be Rure unbe ber Gotfcalt be Wei weren webbemestere2. ber Ghert van Barbewic be bewarede be meren, bar ber ftabes hantveftene inne lichghet3. ber Johan Cler bewarebe be bote, bar ber ftabes recht inne bescreven stept. unbe han van Dowahe unbe ber Rolf Gholboghe be bewareben ber ftab borfte unde bat fcot; en wart och bevolen be martital, want be fte coft broch gegben ere hatlibe viente, be ribbere bern Otten un Sperbe, be brobere, van Plone ghebebten , unbe thegben anbere vere. be ftat habbe mer ben 30 ore ftebes ane andere perbe folbere bar tho; ben gaf be ftat folt. be hovetman ber folbere be n narabich unbe tone; be beet 3man ban beme Crummenbote 5 lande thoo Solften; beme gaf be ftat tho Lubete riten folt.

By befen tyben fcube och vele wonbers in ber werlbe 7. man, be here ber Sinric van Metelenborch, be ghevanghe over mere an pelegrimage uppe bem weghe tho beme bebligben

8. 'unbe': 'un'.

Dr. 29 von etwa 1290 fungiren neben bem Grichtsvegt consules Gherardus de Brema, Iordanus Pingwis als con-sules judicio assedentes. Die latei-niche Bezeichnung advocatus, advocatus judicii icheint in Lubed erft fpater auf biefe Beifiter übertragen ju fein; Henricus Stenecho advocatus c. 1275 Renreus Steneeho advocatus c. 1276, Lib. U. B. 3, Rr. 18, und Reinerus ad-vocatus, das. 4, Rr. 9, wird man für den eigentlichen Gerichtsvogt zu nehmen haben. — Die übrigen Rathsämter wer-den gleich dem vorbin genannten Wein-

ben gleich bem vorbin genannten Wein-meisteramt hier zuerst genannt.

1. Markmeister, Markvögte, advo-cati marchie, bie späteren Landherren;
[5. Frensborff S. 114 Anm. 60.

2. Webbemeister, magistri vadii, vadiorum; f. bas. S. 115 Anm. 65.

vadiorum; j. baj. S. 115 anni. vo.
3. Die camera dominorum consulum, 'trezerie', in ber Marientirche; j.
baj. S. 114 Anni. 62; Behrmann in ber
Beitschr. f. Lüb. Gesch. 3, S. 385.
4. Die von Plone (Plön) mit ben holsteinischen Geschlechtern b. Riederf, Onwe,

steinischen Geschlechtern d. Rixborf, Duwe, Schele, Wildberg nach ihrem Wappen (einem sog. Jungfrauenabler) verwandt, sind auch in Mellenburg und Pommern ansässig. Ihnen gehört Rönnau bei Travemünde, Sülsborf im N.O. von Rateburg, wo noch die Bolkssage von dem gewaltigen Käuber, dem Ritter von Plone, im Bolksmunde erhalten ist. Ortet von 1215. lebt noch 1315. Gein Bruber Siegfrieb (f. S. 305) und Otto's beibe Sob

(s. 305) und Otto's beibe Söh 1303 mit 100 Gewaffneten in Dienst. Lib. U. B. 2, Nr. 163, 5. Er kann nicht lange nan Amte geblieben sein, da 1301 st. Nachfolger, der Bogt Hane, bei dorf fällt: Bb. 19, S. 387 § 41 6. 1325 erhält der Ansn 40 Mart für sich, 20 M. für sein Knechte. Später 80 M. für sich Miethgeld, 10 M. für jeden Kn Kleidung nach Belieben. Lüb. Nr. 463, S. 1078. Ueber den Avogt s. Bauli in der Zeitschr. Brauli in der Zeitschr. Erbauf s. Seich. Deinrichs l. Verden, 3. Geich. Deinrichs l. Vendburg, Libbed 1826 (anch i Hist. Schriften Heindurg, Libbed 1826 (anch i Hist. Schriften Heindurg, Britschland in Des Filten von Me Bilgersahrt zum H. Grade (Me bücher 14, S. 95—105) und b. Wigger, Bilgersahrten mellend Megenten nach dem Orientim Zeikrenniche Well. Sabre. 40 Seitrennisse (Mell. Sabre. 40 Seitrennisse Mell. Aabre. 40 Seitrennisse Mell. Aabre. 40 Seitrennisse Regetten nach dem Drieutim Zei Kreuzinge (Mell. Jahrb. 40 S. 8. Nach Wiggers Darlegu Heinrich ber Pilger 1271 Inni 13:

mar aus nach Balaftina auf [S. im Geptember nach Afton (S gerieth 1272 Jan. 25 in bie & fchaft bes Sultans Bibars (S. 6 3an. 20 hatte feine Gemablin Runbe von bem Schidfal ibrei (S. 67); in Folge falfcher Tobes 1298.

unde ghevangben lach 26 jar by Babelonie' up eneme torne, be beet - Rere 2, ben lept be folban 3 lebich unbe los ber vanchniffe bor fune ghube, mente men fprach over al bat lant, bat he heplich were. unbe be folban be gaf eme och weber finen fnapen, be mbt eme over mer ghevangben s mart, be beet Mertin Blever 1. be folban van over mere be leht gheven beme beren van Mefelenborch rebe ghut; bar mebe quam be by beffyt bes meres an be prinfinnen van ber Morepen 5. be lebt eme gheven fomere unbe antere perbe, bar tho toe par bunter clepbere unbe rebe ghut an groten tornobjen tho pantquittingbe. albus untfench be prinfinne ben webelen man an groter werbichebt unbe mit innigher lebe. bar na farbe be van bannen unbe nam orlof van ber prinfinnen. unbe be quam tho Rome bes prigebagbes por pindeften 6. unbe in bem hehlighen bagbe tho pindeften quam be vor ben paves?, unbe be paves untfench ene mit innbaber lebe, unde be gaf eme ihnen feghen; bar na cunbughebe be beme u parreje bes folbanes bobeichap; be horbe be paves mit ghuben vlite. unbe bar na nam orlof be bere van Mefelenborch van beme paveje tho Rome, unbe be vor van benne.

Bor na fcube aver ebn grot wunter in ber criftenbent 8. coninc Rebolves fone, bertoghe Albrecht van Ofterrite, be vor mit groter mana macht uppe coninc Alve, be na coninc Robolve quam an bat Romeiche wie. be coninc van Behem 9 unbe be coninc van Ungheren 10, be ertcebicop ban Degbence " unbe mit bem pple marcgreve Otte van Branbenbord unbe anbere vorften unbe beren gbenoch weren belpere bee bertogben ban Ofterrote. bo coninc Alf bot vornam, be bot fone gamnongbe; eme 4 quam be bertoghe ban Bebern 12 unbe bes rhtes borften unbe anberer beren bele : coninc Alf be famnebe ebn munberen grot beere. bes coninc-

18, 'munber': bier und fpater nach betannter Schreibart : 'monber'. 26, 'heere': bier und immer bene", mit einer Abbrevlatur über bem erften e, bie fonft fur 'er, te, t' firbt.

im begannen aber erst 1287 Berhand-laugen zu seiner Besteitung (S. 74); sie klieben erselgtos. 1297 Dez. 7 wurde Seinrich in Freibeit gescht (S. 81); über Berea, Rom, Thüringen und Magbe-burg (S. 84) tam er nach Glaifin, traf Ink 28 in Wismar ein (S. 85) und war lug. 24 (S. 86) zum Besuch in Lübert. 1. Fostat am rechten Riluser wurde ron bem Christen bamals noch Babilonien gemannt; f. Bigger a. a. D. S. 64, 65. 2. Katro.

B. Pabiin, ale Gultan Melif Danfur

genannt. 4. Wigger &. 53 meiß ibn ale Grunb-befiger in Wismar nach.

5. 3fabella von Billebarbouin batte

11. Gerbarb von Eppftein. 12. Otto von Mieber-Baiern.

ghes lube ber quam ehn beel uppe bertogben Albrechtes lube van Die rbte. bar wart ebn ftrit. bar blebf bot bes bertogben om, be greve ban Seperio 1, en brome rybbere, unbe al be fpne worben gheflaghen unte abevangben van bes Romeschen conincabes mannen. bur na tho bant? por coninc Alf unde be fine geghen hertoghen Albrechte ban Diterple. be bertogbe unde be ibne tolgben eme untabegben. bar wart ebn wun n beren grot ftrit3. bat rife wart feghelos, wante be fine ne quemen nicht al tho ftribe; coninc all blebf bot, unbe almestich be ibne worben gbe flaghen unbe ghebanghen an beme ftribe.

Spr na thohant vorgabberben fich be vorften, be ben fore bebbeth " an beme rife, be ertjebbicop van Colne4, be ertjebbicop van Debente unde be ertfebhicop ban Trere's, be bertogbe ban Saffen 6 unbe be ber toghe van Bebern nnbe be marcgreve van Branbenborch . fe morten eunbrachtich bes fores unte foren tho beme Romeichen rife ben porbeno meben hertoghen Albrechte van Ofterrite, coninc Robolves fone, unben porben ene mut groteme scalle uppen stol tho Afen. bar wart be gbewiget 10 mbt groten eren, unbe bar untfenghen be vorften, be bar weren, ere feen mbt vanen. bar na thobant thoch be van Afen mbt grottr berichap. the Colne" bar wart be wol untjangben van bem biscope und ben heren van Coine. be greve van Cleve 12 be bat ben coninc, mbt emt ! tho etenbe in ber ftat the Coine; be maltht cofte be beme greven van Cleve 8 hundert punt. bar na bor be coninch van Colne ben Ron up und leghebe tho funte Martines baghe ihnen ehrften hof tho Nurenberghe 11. bar quemen bes ryfes vorften.

19. 'unbe': 'un'. 20. 'Eleve' forrigirt aus 'Cleven'.

- 1. Albrecht von Sobenburg Seigerloh fiel 1298 Mpr. 17 bei Dbernborf, als er Otto von Baiern ben Bugug gu Ronig. Abolf, ber bei Kengingen an ber Elg lag, wehren wollte. G. Bohmer, G. 191; Kopp 3 I, G. 255. Es war ber Bruber ber Ronigin Anna, ber Mutter Bergog Albrechts.
- 2. Dazwischen liegt ber Fürstentag zu Mainz 1298 Jun. 23 mit ber Ab-setzung König Abolfs und ber Wahl Derzog Albrechts; j. Kopp 3 I, S. 263 -267
- 267.
  3. Bei Gollbeim 1298 Juli 2; f. Böhmer S. 192; Kopp 3 I, S. 269-71.
  4. Bigbolb von Golte.
  5. Boemund von Beinsberg.
  6. Albrecht II.

- 7. Rubolf, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Ober-Baiern.
  8. Martgraf hermann von Branden burg, herr zu henneberg, vermählt mit Anna, Albrechts Tochter.
  9. Zu Krantfurt a. M. 1298 Juli ?; Böhmer S. 193; Kopp 3 II. S. 4—6.
  10. Aug. 24; f. Kopp 3 II. S. 6—7.
  11. Der König urtunbet Aug. 27—9 zu Köln, Aug. 30 zu Andernach, Ang. 31 zu Köln und Sept. 1 zu Ingelbeim; Söhmer S. 200 fi; Kopp 3 II. S. 4 mm. 2.
- Anm. 2.
  12. Dietrich.
  13. 1298 Nov. 11—1299 Jan. W.
  ber Hauptfesttag war Nov. 16. Repp. II, S. 10—20.

1298. 305

bor unber ftalleben bor bat bus tor Blefin be ebelen borften, ber Johan unde ber Albrecht be brobere, be bertogben ban Saffen, unbe marcgreben Otten lube bes langhen, ber Rourat Bulf mas fon hovetman, unde marcareven Otten lube mit beme phle unde fines brober, marcareven Ronrades, ber ebelen vorften van Brandenborch, unde andere ebele beren: greve Nicolaus van Zwerhn unde greve Ghuncelhn van Zwerin, greven Belmolbes fone, unbe be bere, ber Johan van Ghobebuns unbe be junghe ber Sinric van Metelenborch, bes olben hern Sinrides fone, be over mere abevanghen mas, unbe ber Ghans van Botlaft unbe be ftat van Lubete. be hovetman bes hufes, bar bht heere vore lach mut groter coft, bat was her herman Robe be junghe; be andere was ber Johan van Slawetes borpe; bat brubbe mas her Shvert van Plone, heren Otten brober van Blone 2. be uppe beme huf weren cundich unde fere vormeten. fe lepen be fpermefcele van beme buf; be bar vore legben lepen gegben fe; bar wart ehn grot walch. tojuncghest van beme hus wart abevangben Echart Ribbe fulf vehrbe, be bre waren blote fnechte, an ehner fpermefcele. befe fulve Echart was hern hermannes brober Ryben, be bes huses was ehn hovetman. be sulve Echart Rybe habbe ane ebnen blawen roch, bo be ghevangben wart. ben roch leten eme be beren utthen, unde leten eineme van ben brein, be mit eme ghevangben worben, ben roch anthebn. unbe thohant bar na leten be vorsten unbe be beren fe haan vor bat hus bor ben willen, bat be uppe beme huf bes wenen scolben, bat ht Echart Rube were, be bar hanghebe mit bem blawen tochle. befe Echart Ribbe wart ghevanghen in ben torn to Zwerin gheborth. be uppe beme huf weren, worben grhmmich unbe beben beme beere groten scaben; fe thohouwen be lube unbe ichoten ribbere | unbe Inapen bhot unbe wundeben fere uter maten vele ghober lube.

Do be vorften unbe be beren bit fegben, bat men fe unbe ere man to hatlibten menben, je ghinghen tho rabe unde legheben ehn binc.

3. 'Buff': 'buff' b. i. 'wif'. Bgt. S. 303 B. 18. 19. 'blamen': 'blauuen'. 20. 'feten': 'fetenen'. br\_effen Zeile: 'hang'; 'an' ift fteben geblieben. 12. 'Slamefeeborpe': 'Slaunefeeborpe'. 22. 'halan' in zwei Beilen; neuere Rorreftur

1. Rad Lifch, Die Burg Glaifin und bie Connoburg (Mell. Jahrb. 26, S. 196 212), lag bie Burg in ber Rähe bes Dorfes Glaifin an ber Rögnit (früher Balerow) eine gute Stunde von ber Ebe mifernt (S. 203). 2. Die durch ben Duthower Bertrag 1291 aus bem Terrain öftlich bes Rate-

burger Gee's vertriebene Ranbritterge-

fellichaft hatte fich mehr nach ber Elbe hingezogen; nörblich von Dömit und weftlich von Lubwigsluft. Unter ben 1291 gerftörten Schlöffern ift auch Schlagsborf, 1296 ichließen Rifolaus von Werle und Riff, von Schwerin ein Bundniß gegen ben Ritter Ribe und fei-1291 nen Mutterbruber Ribe von Schlagsborf. Liib. U. B. I, 572. Mell. U. B.3, Nr. 2380. bertogbe Albrecht ban Saffen be fath bat rhchte; be beren worten cleabere. men loth fe; fe en quemen nicht vore tho aberichte1. bo toch men enn freirt unde ferhede over fe eine warve, ander warve unde brubbe warve, over be bufrovere unbe over ere rechte prebebrefere, be up beme bui waren. bar na worben fe borveftent mbt rechten orbelen; bo worben fes gheleghet prebelos unbe rechtios an lanben unbe an materen, an ftegben unde an weghen, an ferfen unde an clufen unde in allen gobesbufen? bor na vorenneben fich be beren myt ben vorften, wat fe ber vbente treghen ban beme buf, be moften fterben frandes bobes.

Sur unber quam ban Rome tho lanbe be ebele man ber Binric, be w bere van Defelenborch, be 26 jar over mere ghevanghen was, mit funbeme live the funeme truwen leven wive, promen Anaftaffian; fe mas m bernn Barnemmes bochter, bes bertogben van Steton.

Thohant hor na quam be hobetman, her Berman Robe, fulf brubbe by nachttiben ban beme buf bor bat beere, bat bt nepn man en wifte; " albus fo untlofebe be fulf brubbe. unlangbe bar na bebeblben be anberen bat bus; bth wart ghewunnen van ben ghenen, be bar vore lagben; unbe worben al ghevanghen, almeftich unthovebet unbe ghebangben, be ebele man ber Bans van Botlaft, be bene fulven mit ber bant ben bovetman, bern Johanne van Glavfesborpe. be mas fin batibte vient, bor » ben willen bat be junghe Rybe, bern Johannes fone van Glavfesborpe, bern Banfe vench tho Bittenberghe imme ftoven. beje fulve Ribe van Clavfesborpe unbe fon cumpanbe worben ghehanghen bor be Blefon. be ban Lubete be benegben och epnen bofen man, be beht Bolteblod, unbe ibnen cumpan bor bat fulve bue. albue wart bat quabe neft theboret = unbe be bojen lube thoftoret mbt groter ghewalt.

Shr na thohant quam the Lubefe4 be fulve beire, ber Sinric van s Mefelenborch, be over mere ghevanghen was. bo but be ratmanne pornemen und ere mehnen borghere, fe reben gegben ene mbt fcalle unte untfengben ene mbt groten eren, unbe fe fanben eme the willefome role » prefante. bur unber bat be bere van Metelenborch the Lubete mas, to ftarf fon trume beneftfnecht, be mot eme over mere ghevangben was, Mertin Bleber, unbe is tho ber Bismere begraven. albus nhmt be mere con enbe.

<sup>3.</sup> Verbul: "Jurgu". 5-0. Torgben': flegben' mie ber L. 'herteghe' ferr, and 'herteghen'. Abbreviater für 'er'. 20, 21, 23. 'Stanfefterpe'.

<sup>1.</sup> Freneberff, Berfestungebuch G. XLI.

<sup>2.</sup> Daj. S. XLIX—LIII. 3. Rad Ann. Lub.: circa festum

Bartholomei, noch Detmar; 'in funte Bartholomene bagbe'; f. oben @. 302 Mum. S. 4. S. oben S. 302 Mum. 9.

1297. 307

In beme anderen somere hir devoren buweden de borghere van der Abghe ehne brucghen over dat water, dat de Roghe gbehehten is, dat dar vlut vor de stat. dyt was deme mestere sept unde den broderen van deme Dudyschen hus unde spresen tho den borgheren, duweden se de brucsighen, se wolden se thobresen. de borghere spresen, se mochten se buwen myt rechte; dat wolden se bewisen myt hantvestenen; unde buweden se dat was dem mestere unde den broderen torn unde sanden ere knechte uppe de brucghen unde leten se thowerpen unde houwen. do dyt de borghese vomemen inder stat, se quemen tho der brucghen unde wolden des mesters whapen thohouwen. se untsoseden myt groter eventure. hyr van hus sich grot cummer unde jamer tuschen den broderen van deme Dudsschen hus mbe der stat van der Ryghe, tho Lissande unde over al de sant.

Do be mefter byt vornam, he mannebe wol sunte Inriens hof, ben be brobere van deme Dudischen hus hebbet in der stat tho de Ryghe. Do be borghere dyt seghen, se richthen up in der stat ere bliden unde bewischen sunte Peters torn unde begrepen der predesere tersen unde buweben dar ut erkenere theghen de brodere, de in sunte Inrianes hove weren. ber under untsegheden de brodere der stat tho Rhahe.

Dar na thohant quam be mester vor be stat van der Righe mist benneme groten heere unde thovorde bomgarden unde colgharden unde allet, dat de borghere hadden buten der stades muren, unde eine molen, de borde tho den sesen summe spittale. nu ehrst hus sich eine walch bigen den broderen, de dar weren in sunte Juriens hove, unde den borgheren in der stat. de armborste worden gande an begien siden; de

10. "Sebouwen": "the Semanna", 23. "antieft "ant.

1. 1297. Ein bariiber noch Lichest geinbtes! Schreiben (abgeden Santatus, Geich b. Urip b. Gania I. No. 200. 180. U. 1. No. 747 und Bunge. Cias. Sib. U. N. 1. No. 747 und Bunge. Cias. Sib. U. N. 1. No. 747 und Bunge. Cias. Sib. U. N. 1. No. 747 und Bunge. Cias. Sib. U. N. 1. No. 747 und Bunge. Cias. Sib. U. N. 1. No. 748 und Bunge. Cias. Sib. No. 1. No. 748 und Bunge. Sib. No. 1. No. 748 und Bungen. Sib. No. 1. N

Schwecht, welcher, wilhrend er in Finnbern ürztüche Hülfe für einen Beinsteuch
inden, bem Leben seine Innbe gur Sein vollung anvererante latte, mit Australien ber Stade Rigg, die den Erzie Begt and der Stade Rigg, die den Erzie Begt und der Kach oszierten. Darand erflärt sich bie Borreinasinne der Schöre für Rigg, der welcher eine Menge Sofinnente ertigen, die dan Isle Art. E. nitthette. Des entgegentlehenden Mitchließe der Gebens verten häter zu Brandick getominene Zengatverkoren a. I. 1812 auch 1966 Unt. I. B. B. Am aberling für nitt Berlicklickingung von Abrumager, mit Berlicklickingung von Abrumager, mit Berlicklickingung von Abrumager, mit Berlicklickingung von Abrumabertier, mfammetr Streitke m Inder V. B. 26 F. borghere schoten utter ftat in ben hof; be brobere schoten weber in be fint unde ichoten both ehnen man uppe funte Beters ferchove the Rhabe. ber schube grot jamer an beiben schben. be blibe wart gande unde worten utter ftat totten in ben hof; fe worpen bat cruce van funte Juriens tome. be borghere van ber ftat vorposeben mit schote unbe mit ber bliben tes brobere so fere, be in beme hove weren, bat se bor not mosten rumen ten hof unde quemen tho beme meftere in bat beere, bat vor ber ftat lad.

Dit underftunden be ghehftlyten vorften van beme lande, be etfe byscoph van ber Ryghe, be byscoph van Darbete' unde be byscoph van Leale, unde wart ghebagbet2 mit groten pinen thuschen ben broberen !! unde ber ftat the Righe wente the funte Michaeles baghe 3, also bat be mester scolbe tredfen mit beme heere ban ber ftat. be bbicope wolben, bat men be brugghen neber legheben; bar weren be borghere van ber Roghe fere untgegben, wente fe bar bevoren ben bbichopen ere priechebt babten bewifet mit hantveftenen; be leten fe bo lefen, unbe fpreten, fe mochten " be bruggben mit rechte wol buwen. bes maneben bo be borgbere, bit byt be byscope ghesprofen habben. se spreken weber: 'wy rabet ju bor Ghot, latet beffen bach bort gan, alfe bt bebegbebinghet is; wi hovet bet, bat alle binc scholen comen tho epneme ghoben enbe; is bes nicht, wi willet be brugghen laten weber buwen van unfer toft'. albus ghond to bach vort an bebben schben.

Tho beseme baghe fanden be beren, be ratmanne, ban Lubete bor eu brachtichent an beiden schoen ere ghoben boben, bern Johanne Rebsen! unde mht eme eren capellan hern Luberes, ehnen prefter, ben ber Ber tram Mornwech, beme Got ghnebich fhe, belende ehr fineme bobe mit" enneme oltare, but is ghebuwet the funte Johannese the beme prouven clostere tho Lubete 7. bo se quemen tho Shotlande, be ratmanne van Bysbu fanben mit en tho ber Ringhe ere | ghuben boben, bern Bertolte ben Erufen unde heren Johanne van Werle. beje boben van Lubete und van Wisbu fegheleben thogatbere van Ghotlande an eneme fchepe unte

1. Bernbarb.

2. Rach einem aus biefen Berhand-lungen erhaltenen Bruchftude v. 17. Aug. follte die Wiederanlage der Brilde ge-ftattet, Wehren- und Mihlenanlagen aber, ohne Einwilligung des Ordens, verboten sein. Bunge a. a. O. 1, S. 168 ff. 3. Bis Gept. 29.

5. von Rameslob : Leverfust, Rr. 461.

<sup>4. &#</sup>x27;totten' = 'tot ben'. 18. 'Ghot': 'ghut'. 'later': 'lat'. 'alfe # 1. 'utter' = 'ut ber'. 'alfent'.

<sup>4.</sup> Rathmann von ca. 1290-1310.

<sup>6.</sup> Soll nach ber Rathsmatitel 1232
gestorben sein, wird aber noch später all Rathmann genannt.
7. Zwei Bifarieen stiftete 1314 Bertram's Sohn Hermann, zu welchen dir bon Bertram ersanstes Wehr im Rabe burger See mit verwandt mard. 20h U. B. 1, Rr. 350; Leverfus 1, Rt. 239, 448, 472.

quemen in de Dune in deme hehlighen avende sunte Micheles!. De stat van der Wismer unde de stat van deme Gripeswalde hadden bevolen den beden van Lubese ere werf tho deme mestere unde shnen broderen unde gheven en credentien mede: wat se spresen van erent halven, dat de mester unde de brodere van deme Dudhschen hus des truwen scolden lyser wis, sof se sulven jeghenwardich vor en stunden. se quemen in deme hillyghen daghe sunte Mychels in de stat tho Rhyghe; dar worden se wol untsanghen dan deme rade unde van der mehnen stat.

Dosulves ghync uth be bach, ben be byschope ghemaket habben ithnighen ben broberen unde ber stat. thohant bo sych bach unde nacht schepbe, bo was be brebe ute. be borghere stydeben an myt brande ber brobere marstal unde thovorben cortes unde clenes allet, bat be brobere habben | buten ber stades muren; se branden och alle de hus unde de clete unde spistere, de se habben over deme watere uppe deme Rygheholmen:

de borghere deden na, also de brodere vor ghedan habben. des neghesten daghes sunte Mycheles 2 thovorden se suntans hos 3, den de brodere badden bynnen der stat tho Ryghe. aldus wunderliken ghinch et in deme sande tho Lissande.

Hyr na thohant quemen be boben vor ben rat tho Ryghe unde worven ere werf myt vlite, bat en bevolen was. unde bar na thohant farden se an den mester van deme Dudhsghen hus, se worden van eme wol untfanghen; se antworden eme ere crebentien unde worven ere werf dar na myt ganscen truwen; dat horde de mester vlitiken unde de brodere, de by eme waren. dar na karden se van dennen unde reden tho der Ryghe.

Do be mester byt vornam, bat be borghere van ber Rhghe thovort habben sunte Jurians hof unde ben marstal vorbrant, bat mobbe bem mesiere unde ben broberen sere. se habben ehne vestene by ber stat nicht w. bere. be heht brober Bertolbes mole.

Hor thovoren habben be borghere gheclaghet ereme heren, beme ertfebescope van ber Rhabe, unbe bem bescope van Darbete unbe beme bescope van Leale be groten ghewolt, be en be brobere van beme Dubisghen hus geghen beme rechten thobrochten. bat sulve clagheben en be besichope weber. unbe broghen over ehn: be stat scholbe en bestan, se wolben ber stad weber

<sup>17. &#</sup>x27;abind et' ; 'abindet'. 34. 'en'; 'ebn'.

<sup>1.</sup> Sept. 28

<sup>3.</sup> Der S. Jargenhof, nach bem

Georg benannt, fag in ber Gegend zwiichen ber Betriffrche und ber am Bache Riga bingebenben Stabtmauer. Strehlte a. a. D. S. 25 Anm. 7.

bhstan, er gewelich bem anderen tho syneme rechte, also langhe, want se alle hadden erer sake ehnen ghoden ende. dat de bhschop van Darbete unde de bhschop van Leale sich aldus vorredet hadden myt deme ertsebiscope van der Ryghe unde mht der stat, dat was deme mestere unde synen broderen nochten unwithlich.

De brobere unde ere knechte, be uppe ber vestene weren, be brober Bertolbes mole heht, be weren stebes vor ber stat; se thohouwen be lube uppe beme velbe unde vor ben doren unde uppe ber Dune, unde wor se mochten ere borghere afgan unde rhben; se beben groten | scaben ber stat, st swar se kunden unde mochten.

Hor under quam to ber Ryghe ere bobe, ber ftabes van Rogftote unde ber van beme Straleffunde, her Rennete bern Rennbrechtes fone, tho ben anderen boben ber stebe, unde vorgabberben sich bar. bar na arbepteben se myt ghuben truwen umme ben brebe, unde se reten tho beme mestere unde ben broberen van beme Dubisaben buf; unde bar " fanden be byschope van beme lande ere ghuben boben tho. unde beten bar umme, tat se ht mbt arbebbe unberryben mosten, bat se ht bagbeben under en unde ber ftat. bar wart en so gheantworbet, bat fe reben tho ber Ryghe unde proveden, wat en bar begeghenen mochte. bat beden se. bat sulve spreten be ratmanne van ber Rhabe, bat fe tarben an ten mefter » unde proveden, wat en bar volgben mochte. tojuncgbyft arbetben be boben so langhe, bat pt quam an ehne bult by sunte Martines bagbe 1. unde hit wert ghedaghet bat orloghe tuighen bem meftere un ber ftat went tho twelften2; unbe men scolbe begbebingben umme ben vrebe in nben jars | baghe unbe vort tho twelften; befen beghebinghesbach fcolbe men bolten upper bebbe tho mytwegbe tufgben Darbete unce Rbabe. bbt mart abewiltoret in bebben fcpben.

Hy na leht bydden de mester de boden van den steden, dat se tho eme quemen tho der nhen mosen by der langhen brugghen. dat deben se. do se dar quemen, se worden wol untsanghen. he sprach: 'gy heren, wete gh, wat ich wolde?' se spreten weder, se hordent gherne. 'ich byn des begherende van ju, dat gh willen nemen vehr ratmanne van der Rhybe an ju ghelehde unde voren de thon deghedinghen uppe de hehde, dor de saste alle dinc de beth comen tho eneme ghoden ende'. de boden antworden dem mestere do: ht were boven en; se en hadden nehn sende, se en mochten nehn gheven; ht borde tho den heren van den sanden, de moghen sehre gheven. de mester sprach to den boden: 'se scholen seler

```
2 'babben': 'baben'. 17. 'fe mt': 'febt'. 37. 'an ingbelepbe'.
```

<sup>1.</sup> Um Rov. 11.

<sup>2.</sup> Bis 1298 3an. 6.

1297. 311

unde velich wesen vor mit unde vor den orden van deme Dudischen hus unde vor al unse helpere, velich dar tho comende'. de boden nemen ehne achte unde spreken: | 'here, her mester, wille gh se velighen weder unde vort vor juch unde de juwe unde vor al de, de dor ju don unde saten willen, so wille wi se velighen van juer weghene, also beschedeliken, jos wh de volghe moghen hebben an deme rade van der Rhyghe, unde willet des hebben, here, her mester, juwen openen brehs'. den gaf he en. hhr mede larden se tho der Rhyghe unde cundhygheden deme rade, wat en begeghent was van deme mestere, unde dat se dar tho dachten, jos se ere boden dar senden wolden myt en oder nicht.

Hyr na thohant wart deme mestere unde den broderen ehrst tho weiende, dat suc de bhishop van Darbete unde de bhishop van Leale myt dem bhishope van der Rhyshe unde der stat vorredet hadden, do ht nalde der tht, dat men scolde rhden uppe de hehde tho den deghedinghen. dar na thohant sande de mester shne breve tho den boden van den steden unde an den rat van der Rhyshe unde seht den dach wederbeden. de bode, de de breve brachte, dat was ehn begheven man; de was ehn monich van unser vronswen clostere tho der Rhyshe. he behehlt de breve under sich unde antwarde se nicht up tho rechter tit, neweder deme rade van der Rhyshe, noch den boden van den steden. dar van was vhl na der stat wederwille unde grot mohcheit untstan, also men nu wol vornemen scal.

Shr under seten up be boben ban ben fieben unde nemen mit en be boben van ber Ryghe, be be ratmanne myt en fanben tho ben begbebinghen. dat ene was her Gherlach be Rese, be andere her Wolter Rogghe; bat brudde was her Johan van der Rhahemundeporten1; be vehrbe heht her Entbrecht van Munftere. beffe boben alle, ber ftebe unbe ber van ber Ryghe, reben thogathere bes sunnentaghes in ben hehlighen taghen tho winachten2 van ber Rhabe unde wolden rhben ehrst tho Thorenben an eren beren, ben ersebischop van der Ryghe, unde wolben mit eme spreken; bar na wolben fe rhben uppe be beube tho ben begbebingben. bo fe quemen the ber langhen brugghen, bar begeghenbe en brober Deutlehf unbe brober hinrich van Scipborpe unde andere brobere unde myt en anders vele lube. se repen: 'holt!' se unthelben; se vragheben, wat se wolben. broter Detleyf sprach: 'gh boben van ben steben, wi wolben wol, bat gh weren dar, bar gh beth weren, ben gh hhr fint'. be boden ber stede sprein: war umme?' 'bor be fate, go bebbet bor mot ju unfe rechten vienbe, de ratmanne van ber Rhabe; be wille wi antasten unde tho stuckelbnen

<sup>1.</sup> Johann van Rigaminbe ift 1287 1, Nr. 520.
Abgesanbier nach Reval, zusammen mit 2. 1297 Dez. 29.

thohouwen unde laten fe lefen thogabbere unde willet fe fenben ber ftat van ber Ringhe mit feffen'. bo be boben but horben, fe brquemens fere. fe fpreten: 'wi ne hopet bes nicht, bat gh juch fo fere willen borgbeten. wh hebbeth fe gbevelyghet, unde up unfe wort font fe bere comen. bat wi bes macht hebben, bat wh fe velighen moghen vor juch unbe be inne, & bat moghe wb bewhsen mbt bes mestere openen breven'. brober Detlet iprad: 'ich trumes wol unde is war, bat gu ben breuf hebbeth. bor bat fanbe ich tho ber Ryghe bes mefters breve by eneme monife van onfer prouwen cloftere, bebbe ju unbe ber ftat, bes funnavenbes 1, alfo gy bet funnenbaghes reben van | ber Ryghe, unde bewarebe ben mefter unbe ben orben van beme Dubifgben buf. bar by fo wille wi fe antaften unbe moghent bon mit rechte'. fe fpreten weber: 'bo gy bat, men bolt us bor porrebere, unbe alle be ghene, be ban uns comet, ben fcal ment fmeliten vorwiten. bar umme wille wi lever myt en fterven, ben wi er frenteliten porthben'. Je grepen tho ben fverben; je wolben ere viende frenten. bes boben fpreten weber: 'gh beren, bentet bar an, bat wb bebbet bes mefters openen brehf, unde bat wi fint ghefant tho ju unbe tho en bor ebnbrad. bicheht an bebben sciben. bar umme fo bentet bar tho unbe frentet nicht, bebbe juch sulven unde uns, an ben eren, unde bebbet bes tho une thover fichte mit ganffen truwen, bat fe noch wi van ben breven, be gib fanten v bi bem monife the ber Rughe, nicht ne wiften', be be brobere but borben, je bespreten fich unde leten be bebr ratmanne van ber Rughe tho ber tout lebich unbe los bor ber boben willen ban ben fteben. be brochten fe wol unde abesunt weber in be ftat tho ber Rhabe.

Her na thohant both | be mester syne samnunghe the Wenden unde gadderde en grot heere. unde thohant dar na untseghede de mester dem bhschope van deale unde beleghete ene up deme hus tho Leale, also langhe, wante de bhscop unde de syne dyngheden mit ghanser have van deme hus. also quam do Leale an der brodere hant unde wart van en wol besat.

De wile bat be brobere leghen vor Leale, vorgabberben sich be van ber Rhyshe unde vorden mit en bliben unde evenho unde stalleden vor brober Bertoldes molen. de bisschop van der Ryghe unboth syme voghete, eneme werden ribbere, hern Otten van Rosen, dat he queme mit allen den ghenen, de he vorghadderen mochte, unde comen den van der Ryghen tho helpe vor broder Bertoldes molen. dat bede he, alse eme de bisschop, syn here, unboth, unde vorghadderde wol achte hundert schilde. die wart

<sup>5, 28, &#</sup>x27;unde': 'un', 15, 'viende': 'wiende', 19, 'eren': 'erem', 'hebbet': 'hebben', 24, 'unde' felle 1, Deg. 28.

ben broberen tho wetende; se lagheben eine, hern Otten van Rosen, wol mit busent mannen; des heres was ehn hovetman broder Vile, de voghet van Wenden. do her Otte van Rosen treckede myt den sinen den van der Ringse tho helpe, do treckede eine broder Vile unde de sine untgeghen. do wart dar ehn scarp stryt an behden schoen. her Otte van Rosen wart dar seghelos unde almestych de sine; broder Vile slohch doth den werden riptdere, heren Otten van Rosen, myt der hant, de brodere untsenghen dar och groten scaden, behde an luden unde an perden, do de van der Ringse diet vornemen, se thogen thohant van dennen in de stat myt mennen.

Her Helmolt Lobe, eyn wert rydbere 1, van Revele myt des bhichopes mannen unde myt den Dieleren. se thoghen myt groter macht uppe de brodere van deme Dudhsighen hus. de mester unde de syne thoghen en untzeghen. dar wart aver ehn stryt. des bhschopes man worden seghelos unde gheslaghen unde myt en der Dielere vele, unde her Helmolt van Lode untquam | cume myt deme lyde van dennen. do de bhschop van Darbete dyt vornam, dat ht aldus ghync, he dede sich umme tho deme mestere unde den broderen van deme Dudisshen hus, unde he dede sich van deme ersebhschope van der Ryghe unde dem bhschope van Leale unde der stat van der Ryghe, dar he sich ehrst mede vorredet hadde by en tho blivende, he opende den broderen syne slote, unde syne man hulpen den broderen myt der hant.

Shr under berande de mester unde de sinne dat hus tho Thorepben unde quemen dar up mit behendichigheht unde venghen den ersebhischop van der Ryghe unde de sinne unde seten ene voren vanghen van dennen uppet hus tho Bellin; dar wart he van den broderen sanghe gheholden an vanchnisse, de mester unde de sinne bemanneden Thorepben, dat hus, unde besattent wol. se wonnen och Kotenhusen, de stat, deme bhischope af; de borghere worden ghevanghen in der stat unde sere beschattet van den broderen.

De mester unde de syne leten hor under buwen bliden unde ander werch bis der nien molen vor der langhen | brugghen. se leten dar och bliggabbere vellen van groten balten ein hus, dat ein borch werden scholde, de se wolden buwen uppe de Dune, dar van se wolden beweren,

<sup>21. &#</sup>x27;anbe ber': 'un ber'. 27. 'unbe be'; 'un be'. 36. 'fcolbe': 'fcebe'.

<sup>1.</sup> Er wird 1296 Apr. 15 und Dai 25 genannt: 286. U. B. 1, Rr. 649, 650.

bat nene schepe mochten comen van der se tho der stat, noch van der sat tho der se. do de borghere van der Rhyske dyt vornemen, ht mogede en sere. se soden de Rusen unde determent unde andere hepdenen vele; se vorgadderden sich tho der Rhyske myt eneme wonderen groten heere unde treckeden van der Rhyske myt dem heere tho der nyen mosen des mytwekens in den hyssighen daghen tho passhen. se thohouwen unde thovorden deghere al dat werk, dat de mester en tho wederen hadde ghebuwet. se vordranden darsusves ehn grot hus; dar was inne vele santlude unde grot ghut an harnische, an perden unde in anderen dynghen. de brodere dan deme Dudysghen hus untsenghen dar groten schaden. dar na karden de borghere van dennen ane schaden in de stat tho der Rhyske myt grotem scalle, der heren boden van Ludese unde de anderen boden der stede karden hyr na thohant tho sande unde schelben aldus van der stat tho der Rhyske an ende unde schopen nicht, dat drapende was tho den vrede.

Shr na by phnchften 2 vorgabberben fich be borghere van ber Rughen mytthen Lettowen unde myt al ben ghenen, be ere helpere weren. fic samnebe bar ehn untellich volch. bar na thohant treckeben se van br Rhahe over be Thorehbera unbe thoghen uppe be brobere van beme Dw bufghen buf. fe verbegbeben an mit rove unbe mit branbe terten unte ferchof unde allet, bat fe bonben. fe borftorben mit brande unde mit rove bif ferten, unbe be Lettowen vorbelgheben bar inne ben billingfen lychamen unfes heren. fe nemen bat cruce van ber martere unfes beren Ihefu Chrifti unde houwent vor mybbes untven; fe nemen barfultet unfer browen belbe unde houwen eme af bat hovet; fe benghen be paper unbe vorben fe mit en. unde thoghen vort in bat lant unbe quemen bar in unghewarnet unde venghen bat volch, lenlube mit wove unde mit finde; fe venghen och bele ber lantlube unbe breven fe | ut beme lande unbe vorben ban bennen enen groten rof. fe wunnen och ben ghoben bof the Rarcus unbe vanden bar inne vele ghubes, bat fe nemen; fe thovorten och vele vorwerte myt rove unde myt brande; unde ben hof the Rarlie ben vorbranden fe unde beben bar groten jamer an ber criftenbest und thoghen bo van bennen.

Hr under, do dit was, bat de van der Rhyse unde ere helpere, de Lettowen, by Bellyn in deme lande der brodere so weldich weren, do besammede sich de mester unde de brodere myt eme. se vorgadderden ebn grot heere; se thoghen den vienden na wente uppe de Thorepbera. de

<sup>16. &#</sup>x27;mptthen': = 'mpt ben'. 34. 'Lettowen': 'Letowen'.

<sup>1. 1298</sup> April 9.

<sup>2.</sup> Mai 25.

meffer unte be fine be reben fe an. bar wart ein grot manqualm an benten fenten . be brobere ban beme Dubifgben buf worben feghelos; be mefter? blebf both an beme firbbe unbe brober Bobevert, be ghube cummelbure van Bellyn, unbe myt en wol vehr unbe tvinthich brobere ober mer. bo be firit albus mas erghan, fe nemen ben mefter unbe bunben en crucewbe tuighen the bome unde beben manbabe martere an ihneme be; thojungheft bonwen fe ene | vor mibbes untweb. fe nemen ebnen anderen brober mot ibnen wabenen unbe bunben ene uppe ibn bert unbe branbene ereme ghobe tho eren. ben brubben brober villeben fe alfe ebn m ront. be borgbere van ber Righe, unbe ere helpere, be Lettowen, flogben in teme ftrobe uter maten vele ghober lube ben broberen af; bat fulve beben fe en weber. be wile bat be ftrit mas, bo untlepen vele ferftenen inte, be fe ghevanghen habben in ber brobere lanbe; be anberen, be ghepanaben bleven, be breven mot beme rove be hebbene ut beme lanbe over s be Dune in be Lettowen.

Dur na thobant ftalleben anber warve be borgbere van ber Rughe mbe ere belpere vor brober Bertolbes molen mit groter macht. thojuncabest wart fe gbewonnen unde worben al gheflagben unde gbevangben, be bar uppe weren. unbe fe beigheben be veftene tho grunbe unbe vorben De bangbenen mit en in be ftat tho ber Ringhe.

Dar na the funte Johannes bagbe the mibbenfomere 3 vorgabberben fich aver be borghere mit ben Lettowen unde mit al eren belperen unde mafeben the ebn grot schipbeere unbe voren bar melbe van ber Rughe mit evenho unde bliben unde ftalleben mit ghewolt bor be nien molen bi ber slangben bruggben. be van ber Rogbe unbe ere belpere ftormeben an be veftene bach unbe nacht mpt epneme untellifen polfe.

De wife bat bot mas, bat fe leghen bor ber nhen molen unbe be anftormeben, bo quam ebn grot beere van broberen unbe van Gemen over fant van Brucens, bat beme mestere van Liffante unbe ben fpnen tho belpe quam. bat beere toch over be Dune, bat be borghere van ber Rhabe bes nicht ne wiften. bo be brobere van Liflande bit vornemen, en was leve. se thoghen mut ben eren theghen se, unbe bar vorgabberbe sich en grot heere, unde thogen bo por be nuen molen tho beme heere, bat bar

anwesenben Dochmeifter Gotfrieb von Sobenlobe unter Filhrung bes Komturs von Königsberg, Bertholb Brubave: Strehlte a. a. D. S. 55.

<sup>9. &#</sup>x27;branbene': = 'branben ene', 10. 'Bettowen'; 'Betowen', 1n. 'gbewonnen'; 'gbewonnen'.

<sup>1.</sup> Am 1. 3nni, ber Pfingftoctave, nach ber Rl. Danamilnber Chronif. 2. Bruno. 3. Juni 24. 4. Gefanbt vom gerabe in Breugen

vore lach, unde quemen uppe se unghewarnedes. dar wart van en ehn unghevoghe strht in sunte Peters unde sunte Pawels daghe. de van der Ryghe unde ere helpere worden seghelos unde almesthed gheslaghen; ehn dehl wesen tho den schepen unde drenkeden sich sulven. dar bles dot van der Ryghe her Ghotmer de Swarte unde her Berner Spanan under Bolmer Dovhnch, her Ratgheve unde Conrat Rumelant, unde mit en manich erachtich borghere, unde uter mathe vele vromer Lettowen bless dar doth an deme strhde. de borghere van der Ryghe de nemen dar groten scaden; se vorloren dar ere blyden, evenho unde ander wert; se vorloren dar almesthed ere harnisch unde andere wapene; dar blehf ere schot mit we den armborsten unde al de schepe, dar mede dat grote heere vor van der Ryghe tho der nihen molen.

Hyr na thohant sanden aver de heren van Lubeke der epndrachtscheht deht des vredes eren werden boden ut erme rade, hern Spoerde van Bochholte<sup>2</sup>, myt der stede boden van Wentlande, de by der ze sanch ghe besteghen sint, Wismer, Rozstock, de Stralessunt unde de Grypeswolt. Do bese boden quemen uppe dat sant tho Gothsande, do sanden de ratmanne van Wishn eren ghuden boden, hern Mathyase Puke, myt en in de stat tho der Ryghe. desse boden arbeiden aver umme den vrede myt ghuden truwen unde spreken ehrst myt den ratmannen van der Ryghe unde karden var na myt arbeide an den mester unde

fried, ber auch zu Rathe faß und 1292 schon gestorben war. Deede Nr. 254, vgl. mit Schröber, Topogr. 11. genealog. Rotizen S. 23 Nr. 16.

<sup>5. &#</sup>x27;Smarte': 'fumarte'.

<sup>1.</sup> Juni 29. 2. Ift ber nach ber Rathsmatrifel

<sup>2. 3</sup>ft ber nach ber Rathsmatrifel 1313 gestorbene Rathmann (Deede Rr. 307), ein Entel bes gleichnamigen Sieg-

#### X.

Geschichte

ber

**ritigkeiten der** Stadt und der Aönchsklöster mit der Weltgeistlichkeit

unter

Bifchof Burchard von Serten

von 1276-1319.



#### Einleitung.

Die Aufzeichnungen, welche bie Streitigkeiten ber Stadt und ihrer beiben Monchotlofter mit bem Domkapitel unter Bischof Burcharb von Serken behandeln, find uns sowohl durch die Rathshandschrift, wie burch bie Hamburger Handschrift überliefert; in beiden find fie, gewissermaßen als Anhang zur Detmar-Chronit, bem Register, bas die in ihnen berichten Ereignisse gleichfalls ausnimmt, unmittelbar nachgestellt.

In ber Rathshandschrift enbet bas Register unter Leerlassung ber letten brei Zeilen auf Bl. 193c; auf Bl. 193d beginnen unsere Aufzeichnungen, die mit blauen, did aufliegenden Initialen verziert sind und lie Bl. 195d reichen. Am Schluß stehen folgende Berse:

Annos M tria C<sup>1</sup> presens liber docet ex se
Ut defendebat Lubek Deus atque regebat.

Da unser Bericht mit bem Jahre 1319, ber ganze Band aber mit bem Jahre 1400 abschließt und bas Jahr 1300 für Lübed eine besonbere Bebentung nicht gehabt hat, so find sie unverständlich, mahrend sie einen guten Sinn erhalten, sobald man bas M in per andert: brei Jahrhunterte, die Zeit von 1101—1400 umfaßt ber erste Band ber Lübischen Ehroniken in ber Rathshandschrift.

Die Frage nach bem Berfasser bieses Berichts ist bisher noch nicht ausbrücklich ausgeworfen worden. Grantosse Stillschweigen scheint barauf binzubenten, baß er den Bericht für ein integrirendes Stud der Detmar-Ehronif gehalten haben will, während Levertus bei seinen Bemerkungen über chronologische Irrthümer 'bieses Chronisten' ebenso stillschweigend einen andern Autor vorauszusehen scheint. Daß der Berfasser der Lübschen Klostergeistlichkeit angehört habe, ergiebt sich aus der Wahl und

ber Bebanblungsweife feines Themas, und nach SS 11 und 12 haben wir ibn ficher nicht im Burgklofter, fonbern ju St. Ratharinen gu fuchen. Da er fich mehrfach (§§ 3, 5, 6, 10) auf 'breve unbe regiftra' bes Rathe beruft, fo muß ihm bas Rathsardio jur Berfügung geftanben baben. Diefes aber öffnete man gewiß nicht einem beliebigen Frangistanerbruter, ber über bas betreffenbe Thema zu fchreiben gebachte, fonbern nur einem folden, von beffen ichriftstellerischer Thatigfeit man fich Ruten fur bie Stadt, eine Chronit berfelben, verfprach. Ein folder Frangistanerbruber und zwar, foviel wir wiffen, ber einzige, war ber Lefemeifter Detmar.

Der Zwed bes Berichts liegt auf ber Sanb. Nachbem Detmar in feinem Sauptwerke bie Beschichte ber Stadt bis auf feine Beit geschrieben und babei auch auf Grund ber Stabeschronit ben Ausbruch ber Streitig feiten wegen bes Beisetzungerechtes ber Rlöfter, 1278 (§ 354), unt beren Beilegung, 1280 (§ 357), bie abermalige Berhangung bes Interbifts und bie Dieberbrennung Raltenhofes, 1299 (§ 405), fowie bie em liche Ausschnung, 1317 (§ 501), ergablt bat, berichtet er anbangsweiße und gewiffermagen gur Ergangung feiner Chronit nochmals und im 311fammenhange von ben erbitterten Rampfen, welche bie Statt gegen Bifdof und Domfapitel führen gemußt, von bem treuen Beiftanbe, ben ibr bie Orbensbrüber, insbesonbere bie Frangistaner, geleiftet haben, und ven bit ichweren Bebrudung, bie in bem Streit um bie tanonische Quart (quarts canonica, quarta funeralis) bie Orbensbrüber, vornehmlich wieder bie Frangistaner, haben leiben muffen 'umme trume willen unde biftant, & fe habben bemifet beme rabe to Lubefe' (§ 11).

Bie ber von Detmar gebrauchte Ausbrud 'regiftra' ju verfteben fa, tann zweifelhaft fein. Levertus ! weift barauf bin, bag, wie ber alteite Ropiarius Hammemburges als Registrum civitatis Hammemburgensis1 und ber Ropigrius bes Samburger Domfapitele ale Registrum Hamburgensis ecclesie 3 bezeichnet seien, fo auch Albrecht von Barbowit fein Ropialbuch 'registrum' genannt babe, und folgert aus ber Wortform 'regiftra', bag bie Stadt Lübed neben biefem 'am Ente bes 13. 3abr noch mehrere andere registra berselben Art' gehabt habe. Aber bie Ep fteng einer Debrgabl von Ropialbuchern neben bem une erhaltenen baudt mir um fo weniger wahrscheinlich, als biefelben nach bem, was Detmat bann ihnen entnommen haben wurde, zu urtheilen, einen amar von biefem verschiebenen, unter fich aber gleichartigen Charafter gehabt baben miften Bon bem Regiftrum Albrechts von Barbowit aber bemertt bas Urtunten

<sup>1.</sup> Levertus I, S. 7 Anm \*.

S. IX. 3. Daj. 1, S. XIII. 2. Lappenberg, Samb. U. B. 1,

buch ber Stadt Lübed (2, S. III): 'Päpftliche Urkunden sehlen auffallender Beise ursprünglich ganz; erst später sind einzelne eingetragen', und man könnte dadurch zu der Bermuthung geführt werden, Herr Albrecht von Bardowik habe außer dem uns erhaltenen noch ein zweites 'registrum' anlegen lassen, das sich ausschließlich auf die kirchlichen Berhältnisse bezogen und Detmar vorgelegen habe. Aber bei näherer Erwägung erhebt sich doch der Einwand, daß es nicht Urkunden im engeren Sinne des Bortes sind, auf die Detmar rekurrirt, sondern Altenstücke, wie sie in einem Kopialbuche der Art, wie die von Leberkus angeführten, nicht gesucht werden dürsen. Es wird also Detmar das Bort in einem allgemeineren Sinne gebraucht haben und die Prozesaften der Stadt, Originalien und Konzepte, in Fascikel, Bolumina oder Rollen zusammen gelegt, gehestet oder geschrieben , werden dassenige sein, was er als registra' bezeichnet.

Bur bie Geschichte ber Lubischen Siftoriographie ift Detmare Bericht als eine ausschließlich auf Urfunden berubende hiftorische Monographie von Intereffe. Gine urfunbliche Gefchichte im mobernen Ginn muß man naturlich von unferm Frangistaner-Lesemeifter nicht erwarten, sonbern der fich nicht wundern, wenn bier einmal ber Sauptinhalt einer Urfunde gar nicht angegeben, bort aus einer folden allerlei Rühmliches für bie Franzistaner berausgelesen wirb, mas für unfer Auge nicht barin ftebt. Sieht man bom Parteiftanbpuntt bes Berfaffere und ber Tenbeng feiner Arbeit ab, fo wird man ihm bennoch nachrühmen burfen, bag er beftrebt gewesen ift, aus bem ihm vorliegenben maffenhaften Stoff bie Sauptfachen berauszufinden, bie Urfachen ber Streitigfeiten flar zu ftellen und ben Berfauf ber Sanbel in feinen wichtigften Phafen zu tennzeichnen. Freilich aber muß man babei in Betracht gieben, bag Detmar ben Begenftanb bei anberer Gelegenheit ichon einmal behandelt bat und wohl bas früher Erablte, foweit thunlich unter Bermeibung von Bieberholungen, nur verbollftanbigen will; anbernfalls hatte er namentlich baburch eines groben Feblers fich ichulbig gemacht, bag er bie Ergablung bes Streits um Alt. Lubed icon mit bem Bergleich von 1308 abichließt, mabrent berfelbe in Wirflichteit und auch feiner Chronit gufolge (§§ 478, 501) erft im 3abre 1314, refp. 1317, enbgültig beigelegt wurbe.

Den Bergleich von 1308 bezeichnet er (§ 10) als befraftigt 'mit

<sup>1.</sup> Es branchen natfirlich nicht gerabe bie Meten, an etwa 100 Ellen lang', gewelen ju fein, bie Bault (2, G. 41) 'nie

obne Graufen betrachten' fonnte; bgl. Schlesm. Doift. Lauenb. Urff. 1, S. 150 -182 und Leverins 1, S. 422 Anm. \*.

breven unbe inghesegeln, be noch fint in bem rabe'; bas Uebrige bat a offenbar nach Urfunden bes Ratharinenflofters erzählt.

Rorner hat biefe Aufzeichnungen erft für bie Recenfion KA in SS 291, 327 und zwar, ba beibe nachrichten am Ranbe fteben, nach. träglich verwerthet; immerbin muß also bas von ihm für bie Recensionen Ka und KA benutte Exemplar ber Detmar-Chronif (f. S. 196) biefelben ebenfalls enthalten baben.

Gebruckt ift ber Bericht bei Grautoff 1, S. 406-410 nach ber Rathsbanbichrift, bie auch unferm Abbrud zu Grunde liegt.

Für bie beiben erften ber brei Abichnitte, aus benen ber Bericht befteht (§§ 1-3, 4-10, 11-12), ift ein von Pauli 1852 gehaltener und 1872 veröffentlichter Bortrag zu vergleichen 1. Das Berftanbnig um bie Beurtheilung bes Streits um Alt-Lubed, beffen urfprünglicher loge ein Auffat Brehmers gewibmet ift2, erforbern eine genauere Lotaltenntniß, als ich fie befige; ich habe mich baber in ben Anmerkungen barauf beschränkt, die Urkunden reden zu laffen, die leider in drei verschiedenen Urfundenbuchern nachgeschlagen werten muffen. Der lette Abichnitt tam bei bem Berluft bes Franziskaner - Archivs nur mangelhaft kontrollin werben.

<sup>1.</sup> Ueber bie Streitigkeiten der Stadt Lübed mit dem Bischofe Burchard von Serken in: Lübedische Zustände im Beitschr. d. B. f. Lüb. Gesch. 5, S. 1—13.

11. In beme jare Crifti 1277 bo worben be bomberen gbewarnet van ben raetheren, bat fe toghen uter ftab, wente be menheit fere were webber fe aberenfet, unbe mochten in groten fcaben tomen, weret bat fe bleven. bit beben fe unde togen ban bennen2. beffe unmot quam bar ban to, bat m webewe, Rifburighe 3 ghenant, van groten vrunden, was vorftorven, mbe foes openbar unbe rebeliten ere graff to funthe Rathrinen to ben breberen 4. also se was began in ber parren, bo wolben be papen bat lif bebeiben unde begraben; bes nemen bat be brunbes mit mannescraft, me brochten bat to funte Rathrinens, bar it gheforen habbe.

4 'Bar van' fehlt. 8, 'begraven'; 'begravent'.

1. Detmar § 354 3# 1278; Ka

2 Detmar; 'be bomberen voren ute ber Bab to Optime'; Ka: expulsi sunt de everfus 1. Rr. 260 v. 1277 Aug. 27: Novissime autem memorati consules, ue prudencie innitentes et suis civibus quantumlibet rebellibus deferre volentes, ad ecclesie rectores et sua-rum animarum curatores se atrociter converterunt: decanum quippe, qui tivitate commorancium, et suos coadartiate commorancium, et suos coad-actores, divinum officium exercentes anonicos et presbiteros, a civitate pes excludere decreverunt, prout pai consules in sua appellacione pup-dice protestantur. 1277 Aug. 2 urfun-st Bijó. Buróparb jópu in Cutin: baj. Ar. 259. Acta Burchardi de Serken aj. 1, S. 321): Iste tumultuantibus onsulibus Lubicensibus et fratribus minoribus et majoribus et capitulum suum extra civitatem eicientibus,

murum se opposuit.

3. Detmar: 'Richbord'; Ka: Rig-bort; 'Reerfus 1, Rr. 266: Richurgis; Mr. 275, & 274: Richburgis.

4. Leverfus 1, Rr. 266: que apud locum ipsorum guardiani et fratrum elegerat în sua voluntate ultima se-peliri; Rr. 275, S. 274: excommunicacionum vero sentencias. et irritas pronunciamus, si dicta mulier in dicto loco minorum sepulturam elegit; si autem non elegit, easdem sententias ad cautelam relaxamus.

5. KA (am Raub): quam finita missa parrochie clerici sancti Jacobi sepelire voluissent, nisi amici vio-lenter eam rapuissent et fratribus detulissent. KD § 376: Quod fratres percipientes, cum processione vene-runt ad ecclesiam parrochialem et missa defunctorum finita funus suum tulerunt de ecclesia et ipsum apud se sepelierunt. Eccertus 1, Nr. 266: contra cosdem guardianum et fratres accives . . . , quod ipsi corpus . . . ad locum detulerunt eundem et tradidelocum detulerunt eundem et tradide-runt ibidem ecclesiastice sepulture; Rr. 260: pensantes . . Bertrami dicti Stalbug et Syfridi de Ponte excessus difficiles et enormes, qui cum suis complicibus in ecclesia forensi in parrochia majori rapinam sacrilegam . . . irreverenter commiserunt. BgL bar mede sculden se ere sake an den paves t. hir umme was bissicopp Borchard unde de domheren sere gereiset jegen den raet unde de mehnen borghere unde geistlike lude van beiden orden, de tomale stunden tosamente in dessen, dorch willen der graft, de men dar openbare bewisede mit des paves breven unde mit dem menen rechte. hir mede halp dat nichts deme rade, der menheit unde den broderen; se | en wurden van den dom heren smeliken vorbannen<sup>2</sup>, besunderghen to Dude unde to Latine beruchtet mit breven na unde verne. dit was de schelinghe.

2. In deme jare Cristi 1278 do sande paves Nicolaus de derde in dem namen harde breve dem biscope Borcharde unde dem capittele to he beke, unde umboet en, dat se binnen tehn daghen wedderrepen, wad se hadden ghekundeghet unde stichtet weder den raet, de menheit unde brodere van beiden closteren to Lubeke. dat sulve umbot he of tem ersebiscope to Bremen bi dem biscope to Campn, deme he bevoel du richte. dar na bevol he de sake deme cardinale Jacobo de Columpna.

11, 'meb berrepen': 'mebberreben'.

baj. 1, Nr. 128: in ecclesia forensi beate Marie virginis.

1. Die Appellationsichriften finb uns

nicht erhalten.

2. 1277 Aug. 2 verbietet Bisch. Burchard den Franziskanern und Dominitanern zu Lübed das Predigen und Beichtehören: presumitur vehementer, quod in occulto forcius excedatis tum infamando, tum detrahendo, tum ad sepulturam, que materia presentis discordie existit, simplices alliciendo: Leverlus 1, Nr. 259; Aug. 27 belegt er die Stadt mit dem Interdift: das. 1, Nr. 260; Okt. 13 beurkundet Erzb. Giselbert d. Bremen seine Beilegung des Streits zwischen dem Bischof und dem Kapitel, einerseits, und dem Kath, dem Dominitanern und dem Franziskanern, andererseits: das. 1, Nr. 262; Okt. 29 beschwert sich Bisch. 9 kurchard über den Bruch des Bergleichs: predicti fratres ... compositionem et pacem ruperunt et nos cum clamore valido wlgi et subsannatione maxima ab introitu civitatis atrociter repulerunt: das. 1, Nr. 263; Nov. 16 verhängt er über consules et majores civitatis Ludicensis die Extommunitation: das. 1, Nr. 264. Bgs. Pauli 2, S. 25—28.

3. Ein Schreiben des Bapstes an

3. Gin Schreiben bes Bapftes an Bifd. Burcharb und bas Rapitel ift uns nicht erhalten, boch ichreibt berfelbe 1278

Juli 7 an Bisch. Hermann v. Kammin: dictum episcopum per nostras litters citari mandavimus, ut propter bot certo termino compareat coram nobis Bgl. Acta Borchardi: Leverlus 1, & 321 (unten S. 325 Ann. 3).

4. 1278 3an. 28 batte fic Grafelbert an feine Suffraganbifdote Gifelbert an feine Guffraganbifdote auch an ben Erzbifchof unb bas Ropiel ju Roln mit ber Bitte gewandt, quate nus litteras efficaces ad curiam Romanam dignemini destinare, ut do minus papa de sua beniguitate super premissis omnibus . . . adhibeat o silium remedii salutaris: Leverius I Rr. 265 u. Anm. \*. 1278 Juli 7 befich Ritolaus III Bijd. Bermann von Am min, quatenus prefatum archiepisco pum per te vel per alium ex para nostra moneas, ut hujusmodi pre cessus per ipsum minus provide he bitos infra quindecim dies post montionem hujusmodi revocet provide per se ipsum; alioquin eum peremptor citare procures, ut infra trium messium spacium predictos quindesim dies immediate sequentium per se re per procuratorem ydoneum apostolico se conspectui representet, facturus recepturus super premissis, quod ordo dictaverit rationis: bal.1, 92.266.

5. tradita nobis ad hoe et super hoe ab eodem summo pontince pe-

31. In bem jare Crifti 1280 bo porlifebe be carbinal Jacobus be Columpna be fate tuffchen bem bifcope unbe? ben bomberen, to ener fiben, mbe bem rabe, ben menen borgberen unbe geiftlifen luben, to bem anheren bele, albus, bat nin beel scolbe boen webber bat ander mit worben etter werfen, mit fif ebber mit eme anberen, benmelifen efte openbare 3; we but brete, be scolbe webben twe bufent mard's. we bir mer wil van beten, be vinfbet bar up breve unbe regiftra in beme rabes.

40. In bem jare Crifti 1298 in bem tehnben bage bes Mehmanen?

3. Den' febit. 7. 'bar': 'bat'. 2. 'unbe ben' fehlt.

testate sententiendi, arbitrandi, de-crimendi, ordinandi, statuendi, depo-mii, per penas spirituales et tem-porales, ordinationes, statuta, depo-ctiones, arbitria, arbitramenta, lauda compositiones observari inviolabi-er faciendi: Levertus 1, Mr. 275,

L Detmar § 357; Ka § 250.

2 Detmar: 'Tohant be be paves bet

1. Detmar § 357; Ka § 250.

1. Detmar § 357; Ka pape. Quo defuncto dominus Jacobus de Columpna cardinalis sancte Marie causam determinavit. Reverlus 1, Mr. 275, S. 272: per felicis recordationis dominum Nicolaum papam tereium unb in nos Jacobum sancte Marie in via lata diaconum cardi-

3. 1280 Ott. 27 jällt Karbinal Jatobus de Columna sein schiederichterliches Urtseil, beauftragt den Dompropft Heinsch den Bayeburg und den Props Josun den Gegeberg mit dessen Berössent den Gegeberg mit dessen Berössent ihang und ermahnt das Kapitel, sich begen Bominitauer und Franziskauer, iegen Rath und alle Bürger versöhnlich in etweisen, atsatus humilis: Leverlus 1, Rr. 275, 274, 273, 1281 März 28 (sexta seria ante dominicam in passione) temmen Demprops Heinrich und Props Irdinum und verössentlichen das Urtheil; Rätz 30 (dominica sequenti) erlöst der Reth ein Mandat in Betress der Rücklehr den Demperen, et sie ad nostram vo-3. 1280 Ott. 27 fällt Rarbinal 3afoher Demberren, et sie ad nostram vo-cationem prepositus, decanus et capi-tulum, vicarii et servitores eorum sexta feria ante dominicam in ramis

palmarum (Mpr. 4) ad loca, bona et ipsorum ecclesias redierunt: baf. 1, Dr. 277. Detmar: 'be bomberen quemen weber in de flad in ere hove'; Ka: et sic lite cessante episcopus et canonici ad domus suas redierunt. Ben Bifc. Bon Bifd. Burcharb beißt es bas. S. 321: propter quod ad curiam Romanam a papa ci-tatus ad instantiam dictorum fratrum et consulum Rome comparuit, 4 annis sine intermissione ibidem constanter stetit, disputavit et pecuniam multam valde ibidem expendit; er urfundet (in Entin) zulett 1278 Dez. 10 und 1281 Apr. 5 noch apud Urbem veterem Ro-mana curia ibi existente: bas. 1, Rr. 269, 276,

4. et sub pena nichilominus duorum millium marcharum argenti, quarum medietatem servantibus presentem nostram sententiam . . . , reliquam vero medietatem Romane ec-clesie decernimus applicari: Levertus 1, Rr. 275, S. 275.

5. Apr. 26 (sabbato ante domini-am misericordia Domini) unb Mai 10 (diem sabbati ante dominicam can-tate) bringen bie Parteien dubias questiones jur Sprache: Levertus 1, Nr. 277, die der Kardinal 1282 Apr. 7 in einem neuen Laudum entscheibet: das. 1, Rr. 282. Ein letter Streitpunft, über bas Brafentationsrecht bes Rathe in Begug auf bie Marienfirche warb erft 1286 Febr. 11 verglichen: Leverfus 1, Rr. 287, 293, 294, 296, 299. Bgl. Pauli 2, S. 28-33.

6. Detmar § 405; KA § 291 (am Ranbe).

7. 1298 Mai 10 ift bas Datum bes Kompromiffes (f. S. 327 Anm. 1). Rach Ann. Lub. fandbie Berhängung bes Inter-

bo vorhoff fit en groet toff tusschen biscop Borchard unde ben bon in enem bele, unde bem rade to Lubeke, in deme anderen bele, umm Lubek! unde alle tolach, alse wissche, watere, land, holt, ackere, unde bike?. umme de schedinghe wart ghebeghedinghet unde wart

3. 'alle': 'afler'.

bifts 1299 Marg'29, bie Rieberbrennung Kaltenhofs Juni 12 statt; Detmar giebt nur bas lettere, KA gar kein Datum.

1. Ein bischöflicher Sof Alt-Lübed war 1215 nenerdings eingerichtet und bar Statt 1225 keinfentlig 1234 alees

ber Stadt 1225, beziehentlich 1234 abgetreten worben. Rach ber Urt. Gr. Alberts gehörten 1215 bem Stift: ouria Alden Lubike juxta civitatem Lubicensem de nova edificata, molendi-num Premnize, medietas molendini Zwartowe cum piscationibus suis et decursu aque ipsius et Butingeberge, Renzevelde, Utin etc.: Leverlus 1, Nr. 30; vgl. Nr. 31; Rg. Balbemar ba-gegen bestätigt bemjelben 1215 Juli 29: villam in Buttiggeberthe cum adjacente curia nuper edificata, que Olden Lubeke dicitur, cum omnibus attinenciis, pratis, silvis, molendinis, piscaturis, aquis aquarumve decursi-bus, cultis et incultis, piscaturas quoque in Szwartowe a nobis eiquoque in Szwartowe a nobis ei-dem exlesie collatas cum ejusdem aque sub molendino totali decursu: baf. 1, Dr. 29. 1225 tritt Bijch. Bertheib mansionem juxta civitatem in loco, qui dicitur Alden Lubeke, ber Stabt ab, terminos distinctos infra Premezen et Premezen supra et (infra?) Zvartowe et Zvartowe supra nostris successoribus fideliter reservantes, hoc videlicet pacto, quod in dictis aquis nullum molendinum ad detrimentum nostrorum molendino-rum construatur: Lib. U. B. 1, Nr. 30, während 1234 März 15 Bisch. Jo-hann und das Kapitel Berzicht leisten auf omne jus, quod habuimus in loco, qui dicitur Alden Lubeke, Zwartowe supra et Pramezen supra, inter aridam et paludem, secundum terminos ibi distinctos: baf. 1, Nr. 59. Die Schwartau fliest öfil. vom Fieden gl. Namens in die Trave; Premese ist der ehem. Ballenbet, der das städtische Trems bom bifchöflichen Stodelsborf fcieb. 1247 Febr. 22 verlieben alsbann Johann Gerhard von Solftein, bie bier boch Richts gu verleiben batten, ber Stabt: Olden Lubeke cum clis suis cum prato, quod e Olden Lubeke et Premece: Nr. 124. — Nach einem Gite niß von 1263 war bamals e Ramens Mit-Libed vorhanben, Tausch bischöfliches Tafelgut war: Villa, que Alden Lube tur, olim pertinebat ad pre istam cum censu et decima, silvis ibidem patenter distinct fus 1, S.160. Aus biefem Dorfe ben Bifchof wieberum ein allodi richtet worben : Bergeichniß ber T Rensvelde, Puttigkendorpe Lubeke: S. 296; Berzeichniß fünfte: Item in Rensvelde. in Puttekendorpe ..., Iten lendino Zvartowe ..., Item lendino Zvartowe ..., Item lendino Gremece (I.: Preme Item de molendino Uthin ... in Olden Lubeke allodium 8 mansos, silvas, fenum, prochua multa, diffusa supra non bene distincta: S. 302; niß ber Gerichtsbezirte: Item i velde et ibi attinent Olden Puttekendorpe, molendinum i towe et domus leprosorum: im Bergeichniß ber Fifchereien: Zvartowe juxta molendinum curiam Olde Lubeke piscar veniens: ©. 303; Item de ir agriculture in Uthin et in Ale beke, equis, jumentis, porcis animalibus et reliquis tu S. 304. - Auf bem Allobium be bie mansio nova in Alden nova curia, curia in Coldeni von ben Liibedern gerftort murt Burchardi S. 320: novam in Alden Lubeke co unb Rachtrag (von etwas spätere quam consules Lubicenses in et ruinis funditus destruxe fundum spoliaverunt.

2. Die Stadt hatte 1296 spruch genommen: molendinu fundo in rivulo Premezen ol structum et prata quedam et te

b tramer bant twen bomberen, twen ratluben, bren geiftlifen perfonen, dem abbete van Repnevelbe, bem coffere van bem barvoten orben, bem prier ban ber borch 1: mat beffe feven personen spreten unbe beleben, bat indbe vaft fun funber webberrebe, funber bescelbent in ben ftoel tho Rome, ifunder handbeftinghe to beholbenbe webber be untichenbinghe.

52. In beme fulven jare in funthe Marien Magbalenen bage 3, bo te borbenomeben beren unbe geiftlife lube babben be jegbene woll befen, bar be toff umme was tuffchen bem capittele unbe beme rabe, bo unticheben e nach Gobe unbe nach rebellicheit, to bewisene islifen bele, mat em mochte boren 4, alfo bat is wol bewifet in bes ftabes breven unbe regiftren.

puta possessiones ... episcopi sita com omni proprietate et dominio ..., posrum fines sunt, ubi fluminis inunatio, qui Travene dicitur, se extendit:

1. U. B. 1. Nr. 654. Nach dem Kommis v. 1298 Mai 10 handelt es sich

de den Streit super Olden Lubeke et Alamenciis ejus, item pratis, territo
tia, fluminidus, nemoribus, agris, re molendinorum, terminorum dis-ectionibus in nova curia et terminis metionibus in nova curia et terminis et distinctionibus in Kyperehorst: 22. 1, 22. 678. A. L.: pro quibusdam possessionibus et agris et terminorum distinctionibus; Detmat M, b'umme milfte holt unbelanb'; RA: 'umme milfte, holt unbe lanb'; KA: propter Antiquum Lubeke, apud Swartow villam alias locatum, et propter prata, aquas, mansos et nemora illi loco cobercucia.

1. Rempremiß Bifchof Burcharbs
und des Domlapitels einerseits und der
Stadt andererseits von 1298 Mai 10 in
duos canonicos . . . et duos consules
vel, eis discordantibus, in . . .
dominum Johannem abbatem de
Reynevelde, fratrem Theodericum
custodem fratreum minorum Lubicem fun et fratrum minorum Lubicen-fratrum predicatorum ejusdem civi-latis: filb. ll. 8. 1, Rr. 678. Unfer Bericht fiberficht: vel eis discordanti-cus. KA unter Auslaffung ber Dem-terren: Dieta tamen dissencio sopiebatur per dominos (L.: duos) consules at tres scelesiasticas personas, puta abbatem de Reynevelde, priorem or-dinis predicutorum in urbe et custo-dem fratrum minorum. 2. KA § 291; [. Mum. 1. 3. Juli 22.

4. Rach bem Schiebsfpruch v. 1298 Juni 21 erhalt bie Stabt (bas vom Bifchof als mons bezeichnete) Alt-Lübech Bijchof als mons bezeichnete) Alt-Lübest und als bessen Zubehör die Wiesen zwischen ben Flüssen Schwartau, Premese und Trave einerseits und der Geeft anbererseits, der Bischof die Wiesen an beiden Seiten der Schwartan dis an die neben dem Leprosenhaus belegene Mible und die auf der Geeft gelegene curia Coldenhove, deren Gedande er jedoch abbrechen und nie wieder erneuern soll: Olden Ludeke cum omnibus pratis. Olden Lubeke cum omnibus pratis, que sunt inter Zwartowe et Premzen et Travenam et aridam, super quam sita est curia, que dicitur Coldenhove, inconcusse possideant consules et commune predicti; episcopus vero memoratus omnia prata, que sunt super Zwartowe fluvium super utramque ripam a dicta curia usque ad molendinum, quod situm est juxta le-prosorium, possideat, uti possidet, in-concusse; dictis autem fluminibus dicti consules libere utantur, sic dicti consules libere utantur, sic tamen, ut nullum molendinum in flumine Zwartowe in alicujus preju-dicium construatur. Curiam insuper in Coldenhove episcopus possideat, hoc apposito, quod omnia edificia, que in colle circumfosso sunt sita, infra sex menses a die presenti de-struat et collem cum fossatis coequestruat et collem eum fossatis coequet, ita ut de cetero neque per eum neque per suos successores . . . castrum val municio in loco predicto vel consimili construatur. Außerdem foll die Stadt zur Entschädigung filt eine etwa ven ibr zu beweisende Benachtheiligung die Müble an der Premese wieder herftellen dürsen und dem Bischof dafür 50 Mart Läbisch entrichten: Lüb. U. B. 1,

- 61. In ben faren Erifti 1299 bo mart be erfebifcop Gilbert ber Bremen ovele anghemifet unbe verleibet, bat be bit webberfprac jegben be vorsoninghe unbe en wolbe ber nicht ftebe bolben 2. bar na bes anberen prhbages in ber vaftene 3 bo nam bifcop Borchert van Enbete fate fraben ben raet, unbe fcreff wol tebn finde webber fe, alfo men wol vint befcreten in ben porbenomeben regiftro4, unbe bar mebe legebe be ben fant to Inbefe 5. jegben beffe befvernige fo befculben be raet unbe be borgbere et fate in ben paves . na bem male bat enem islifen buchte, bat bee bifscopes both was jeghen recht unde orbelinge bes rechtes unde jeghen cie breve, fo ftunben in eren faten be brobere van beiben clofteren? unbe funberliten bir umme, bat be vorsoninghe was vore ghescheen funber allerleie utneminghe unbe webberrebe.
- 78. In beme fulven jare in ben achten bagen Betri unbe Bauli in ber tit, als ber bomberen bove weren toflagben 10 unbe fe uter ftab weren ghebreben 11, bo fanbe biffcopp Borchard an be clofter tho ber | bord unbe to funte Rathrinen fvare breve unbe umbot en to, bat je jcolben to banne funbegen al be ghenne, be be bove ber bomberen habben toflagben, je

Rr. 620. Diefem Schiebsfpruch gegen-ilber behauptet ber Bijchof 1298 Dez. 7, ihm geboren bie Mablen- und Fischereigerechtigfeit an ber Bremefe, alle Biefen gwijden ben Fluffen Schwartau, Bremefe und Trave einerfeits und ber Geeft anberer. feits mit alleiniger Musnahme bes von Altersher mit einen Graben umgogenen Berges Alt-Bibed und ber Biefen innerhalb biefes Grabens: Itemomnia prata, que sunt inter fluvios Zvartowe et Premze, Travenam et aridam, super quam sita est curia episcopi, excep tamen monte, qui Olden Lubeke dicitur, ab antiquo, ut apparet, circum-fosso, et pratis et pascuis infra dictum fossatum dicto monticulo adherentibus contentis: Gol. Solft. ganenb. Urff. 1, S. 151; Juni 8 fcreibt er bem Rath: Preter hee quedam sata, que apud nostram novam curiam in solo, quod semper possedit ecclesia, vestra pro-pria appellatione pendente, violenter pria appellatione pendente, violenter exarare et subvertere presumpsistis, similiter ligna in predicto loco sucoidistis; bas gescab nach Angabe bes Raths feria sexta proxima ante sestum penthecostes et in vigilia (Juni 5 n.6); Lib. B. 1, S. 645. Dann sossa bie Rieberbrennung Kaltenhojs Juni 12; bas. 1, Rr. 710; Erra autem locus ille, bi laborabeat visiones avia emiserationes. ubi laborabant, vicinus curie episcopi,

que nova curia sive Koldehof dicitur.

que nova curia sive Koldehof dicitur, de qua eciam curia fit meneio in arbitrio, quod edificia deponi et forsat debeant coequari: bal. 1, S. 645—646.

1. Detmar § 405; KA § 291.

2. KA: Gilbertum archiepiscopum Bremensem sinistro informaverunt.

1298 Sept. 18 war riner bribetbenerzbischöftichen Delegitten in Lited anweienb: Leverlus 1, Nr. 356.

Gijelberts Bestätigung ihres Urstelle Des. 1: Schl. Polst. Lauenb. Urst. 1, S. 150—151.

6. 150—151.
3. Mārz 13.
4. Die monitio de 14 articulis p Febr. 20: baf. 1, €, 152-153. 5. KA: Qui (Gilbertus) re

et annulans arbitratum et laudatum a pretactis arbitris, interdictum po-suit in urbe Lubik. Bijd. Burdarts sententia interdicti cum monitione sententia interdicti cum super 14 articulis v. Märs 13; baf. I.

- ©. 155—157.
  6. Appellationen v. 1299 März 12 n.
  Apr. 14: baj. 1, Ø. 157—161.
  7. Ø. oben Ø. 223 § 405.
  8. Korner A § 291.
  9. Juni 29 Juli 5.
  10. Bgl. oben Ø. 327 Anm. 4.
  11. KA: Stanto has discordia sives curias canoni over invaserunt et ess spoliaverunt expulsis ranonicis.

perjaghet unbe ander walt bewifet. bes gelifes bebe of be biffcop ban Bremen. De brobere van beiben clofteren ferben fit bar nicht ane, wente je gube privilegia hebben, bat fe nemand borve bannen.

8. Dar na ober bagbe bor funte Marcus baghe 1 bo umbot bifichop Borchard ben broberen van beiben clofteren, bat je bewiseben ere recht unbe probeit, war umme fe funghen unbe fin both vorsmaben. bo murben phre erbare vebere, twe van enem clofter unbe twe van bem anberen, utabefant mit breven unde mit hantveftinghe the Utin, to bewisenbe ere rechticheit. bo en wolbe be erer nicht boren. men als fe enwech logben, in beme meghe weren schellete, be je anvoren; je worpen je van bem magene, fe flogben fe, fe nemen en ere perbe unbe brebe, unbe hanbelben je gar ovele. bit en wart en thomale nicht to gube, wente bar nart en na begrepen van ben benren bes biffcopes, be bes befanbe, bat be bat bebbe gheban van bojer anschundinghe, unde bem wart fin bovet u affgbeilagben.

92. In bem jare Erifti 1300 in ben achten bagben unfer erften wowen 3 bo fanbe be ersebiscop van Bremen to al ben biscopen, be unber befeten weren, breve unde boben, bat men be brobere to Lubete van leiben elofteren feolbe nerghene tolaten, noch to prebefat, noch bicht to berente; men fcolbe je holben alfe prophanen unbe misbebere, bir umme tat fe jungen up ere recht, unbe ftunben bart mit bem rabe unbe ben borgeren to Lubele 4. in be fulven fate toch be bifcop van Bremen ben bifcop van Berben, be mit ben anberen viff biffcopen annamebe bat both, unte vorvolgheben be brobere gar fvarlifen 5. hir umme leben be brobere soan beiben clofteren grote noet, nicht allene in beime jare, mer achte jar

2. KA § 291.

3. Hug. 16—22. 4. KA: Propter adhesionem au-fratrum divina celebrancium idem archiepiscopus prohibuit in tota provincia sua, ne quisque dictis fra-tribus elemosinas daret aut hospicio reciperet, sed cos tamquam propha-nos et excommunicatos vitaret. Über iries Berbot idreibt ber Rath an feinen Zachwalter in Rom: Item sciatis, aud archiepiscopus Bremensis ha-mit concilium cum suis suffragancis, in quo de instancia Lubicensis epis-topi fuit statutum, ut Lubicenses fratres predicatores et minores vitarentur per totam provinciam in divinis, et quod non admitterentur ad predicandum vel ad confessiones audiendas: Lib. U. B. 1, Mr. 712, G. 647. Diefes Rongil muß im Juli 1299 ftattgehabt haben, benn Joninistaner und Kraugistaner wurden ichon Aug. 1 in Mölln und Gabebusch, Aug. 2 in Schwerin, Aug. 4 in Segeberg und Oldestoe und Aug. 10 in Entin von den Kirchen zurückgewiesen: Leverfus 1, Kr. 360; bgf. daf. 1, S. 422 Anm., Mell. U. B. 4, Kr. 2567.

5. Das unbatirte Berbot Bifch. Ronrabs v. Berben erfolgte auf Anhalten Bifch. Burcharbe v. Libed: Levertus 1,

<sup>3. &#</sup>x27;nemend borbe': 'nemanbe borben'. 9. 'bo': 'Do fe quemen bor ben biffchop, to em unde bor be bemberen, to' &; Auslaffung &.'s. 23. 'annameben'.

bar na al umme in alle beffen ftichten : Bremen, Lubete, Rafcebured, Bwerin, Berben ; men borben fe, men borwifebe fe ut ben ferfen, men wolbe erer nerghen berberghen, men wolbe en nicht borch Gbob aberen, men berovebe fe in bem weghe, men floch fe, men handelbe fe rechte bef. lite | alfe misbebere. bit leben fe truwelifen borch be leve Bobes, berd ! ber rechticheit willen unde trume willen ber erbaren ftab to Lubete, unte hopeben jo, bat en Bob matebe eres libenbes enen proliten enbe, alfe be bebe to bem leften.

102. In bem jare Crifti 1308 bo worben vorlifet be bijcop unbe be bomberen mit bem rabe, mit ben borgberen unde mit ben geiftliten w luben, be bi en ftunben in albufter vorbinbinghes: bor be fate willen, bat be geiftlife lube ftunben mit bem rabe unbe ber ftab, fo fcolbe men it nicht bebroven; gheve be paves breve unbe privilegia bem enen bele ofte bem anderen, ber fcolbe malf brufen, unbe be brobere fcolben ftan in olber probeit unde rechte funder anvechtinghe unde medberrebe, be men mochte u beweghen van wrafe unbe van hate bes friges, be ghemefen were; unte wurde bir wat webber ghefettet ebber gheban van bem bifcope ebber bomheren, bat scolbe machtlos wefen 4. bit loveben beibe, biffchop, bomberen unde raed, unde bevefteben bat mit breven unde ingbesegelen, be noch fint in bem rabe, bat men scolbe beffe gone ewichlifen bolben unbe nummermer s porgan laten 5.

4. 'beroveben'. 18. 'machtlos' : fpater forrigirt aus: 'macht'.

1. KA: Quod et factum est et fratres dicti graviter persecuti sunt ubique in dicta provincia Bremensi.
2. KA § 327 (am Ranbe).
3. KA: Hoc anno Borchardus episcopus Lubicensis et canonici reconciliati sunt consulatui urbis Lubicensis et ad inviscop concerdat urbis. censis et ad invicem concordati una cum religiosis, qui in predicta discordia cum consulatu et civibus steterant et interim divina celebra-

verant, sub tali forma.

4. KA: quod dietus episcopus et sui canonici in nullo facto se vindicare deberent erga fratres antedictos, sed cos stare permittere deberent in an-tiquia suis libertatibus et graciis, quas hactenus habuissent in predicta civitate, dyocesi et provincia, et quod ordinare deberent cum archiepiscopo Bremensi, ut pro fratribus scriberet ita favorabiliter, sicud perantea hostiliter contra eos scripsiaset. Das

Lette ift Buthat Korners.
5. KA: Que omnia facere pro-5. KA: Que omma meere promerunt litteris suis, que usque in presenciarum habentur in scriniis civitatis. Der Bergleich Bisch. Burchards und bei Domfapitels mit der Stadt ist gedendt bei Leverfus 1, Rr. 429, der Entwurd dazu im Lib. U. B. 2, Rr. 237 und ein gebeimer Artifel, in welchem sich bei bazu im Lib. U. B. 2, Rr. 237 und gebeimer Artifel, in welchem fich Stadt zu einer Zahlung von 2000 M. Libifd an Bischof und Kapitel verpflitete, bas. 2, Rr. 238. Dieser Bert wurde vom Papft verworfen. Ein nen Bertrag, nach welchem bie Stadt an Sichof und Kapitel 4000 Mart Libisch chef unb Rapitel 4000 Mari Elbild in brablen batte, wurde 1314 Jan. 6 abgo ichlossen und in civiloquio versimbigi: Severtus 1, Rr. 447; Ordinatum etiam fuit, beißt es in ibm, quod coopera-tores et fautores utrasque partis, sive religiosi fuerint seu seculares, in predicta nostra ordinatione et ami-citis debeant comprehendi. Hen au-

11 1. In bem jore Erifti 1312 bo porhoff fit en nbe friich tuffchen hijfcop Borchard unbe finen bomberen, to enem bele, unbe ben broberen ran beiben cloftern to Lubete, an bem anberen bele. be bischop mit ben tomberen efcbeben be quarten van ben lifen, be to ben clofteren wurben begraven, bat is: fe wolben bebben ben purben penningh aller gift, be bar quemen ban bem life 2. in bem frighe vorlifeben fit be brobere ban ber borch guet tit, wente fe bes frighes weren mobe worben 3; mer be brobere ban funte Rathrinen be bruteben eres rechtes unbe brubeit unbe fculben ere fate in ben paves, unbe ftunben in bem frighe feven jare al umme, unbe weren bulbich in groteme libenbe unbe vorvolginghe, be fe leben umme trume willen unbe biftant, be fe habben bewifet beme rabe to Qubete, nicht allene beffe feven jare, men of vore wol tvelff jare, also bat be gange tiit bes libenbes was bi twintich jaren, also langhe bet bat biffchop Bordarb ftarff 4, unbe bo gaff bes Ghob enen enbe.

12. In bem jare Crifti 1319 | bo mas biffcop Sinrit van Botholt; te porlifete bo ben friigh mit ben bomberen unde ben broberen van funte Anthrinen, unbe gaff bar up finen bref to ener fteben fone, bat malt

T. 'morben' : 'murben'.

lem omnia et singula salva semper apostolice sedis auctoritate et obe-dientia sunt acitata apostolice sedis auctoritate et obedientia sunt agitata et placitata. 1314 Hebr. 2 wurde diejer Bertrag bejoworen und der Reft der 4000 Mart bezahlt: daj. 1, Rr. 449, 450; Lib. U. B. 2, Rr. 326, vgl. Rr. 327. 1316 Sept. 23 remandten sich Bijchof und Demtapitel beim Bapst sür die Stadt wegen Aufbedung des Baumes und des Juterdits: Redertus 1, Rr. 456; 1317 Mai 21 erfeste diese Ausbedung gegen Bablung von 5000 Guiden au die papstiche Rammer: daj. 1, Rr. 460; Lib. U. B. 2, Rr. 342, 345.

1. KA § 327.

2. KA: Sed qualiter hoc observabant, patuit clare postea, dum quartam ab cisdem fratribus postularent, quod predecessores sui numquam se-

quod predecessores sui numquam fe-cerunt. 1300 Febr. 19 hatte Bapft Bonifacius VIII bestimmt, das die Do-minisaner und Franzissaner de obven-tiensbus omnibus, tam de funeralibus uam quibuscumque et quomodomam quibuscumque et quomodo-temque relictis, ... neenon de datis el qualitereumque donatis in morte seu mortis articulo aut in infirmitate en Pfarrgeistlichen quartam partem ikgeben follten: Lebersus 1, Nr. 367, 5. 433; 1302 Juni 30 bejahl er bem Bropft, bem Dechauten und bem Thesau-rarius zu Schwerin, die Dominitaner und Franzistaner ber Stadt und bes Stiftes Lübeck zur Entrichtung ber tanonifchen Quart anguhalten: baf. 1, Dr.

3. Das Kapitel hatte concordiam conceptam nicht eingehen wollen, nisi prefati fratres a sentenciis excommunicationum, quas ipsos fratres in-currisse dicebant quibusdam ex cau-sis, a suorum saltem ordinum sup-perioribus et sub condicione, si qui incidissent, beneficium absolucionis reciperent: recusantibus hoc fratrireciperent: recusantious nor fratt-bus minoribus, fratres predicatores eisdem humiliter acquiescentes, tali protestacione premissa, quod, licet non crederent nec recognoscerent, aliquam se sentenciam incidisse a jure vel judice latam quacumque ex causa, tamen propter bonum pacis ... prefatam absolucionem humiliter subire . . . elegerunt: Urf. Bijd. Sein-richs v. 1317 Nov. 25 , Lib. U. B. 2,

4. Bifd. Burdarb ftarb 1317 Marg 13: f. Bb. 19, S. 433 Anm. 2. Auch bie Dominifaner verglichen fich erft mit feinem Rachfolger: f. Aum. 3.

scholbe bruken in vrebe aller olben rechticheit unde loveliker woenheit! besse vrebe wart openbare gekundeghet van dem prediktiole, de do was a ber muren bes terthoves to funte Rathrinen, van bren personen, wa beme ministro, of van enem boemberen, her Areken, perner tho sunt Betre, unde van beme coftere, be to like ftunden uppe bem prediffiole, unde en jewelt mit finer collacien tunbeghede ben vrede?. De ftraten unde be kerkhoff was vul volkes, be mit groter vroude horben ben sermoen, da se van rechter prowede webneben.

1. 1319 Mai 20 beurfunbet Bifc. Beinrich, bag ber 1317 mit ben Domini-Heinrich, daß der 1317 mit den Domini-kanern geschlossene Bergleich keine un-günstigeren Bedingungen enthalte, als der 1319 mit den Franziskanern ge-schlossen; von den Bedingungen bei-der Berträge heißt es: forma utrius-due composicionis de assensu et be-neplacito in publicum non prodiit, sed est usque hodie a quam pluribus ignorata: kib. U. B. 2, Rr. 375. Die Berträge selbst sind uns nicht erhalten. Bertrage felbft find une nicht erhalten.
2. Diefe feierliche Berkunbigung bes

Friebens ift uns anberweitig nicht bo zeugt, entspricht jeboch ber bes Ansgleist mit ber Stabt: Levertus 1, Dr. 447 mb mit der Stadt: Leberius 1, 342. 447 mit der Stadt bessen gebildet heim, was 1317 Juli 2 geschab; wgl. Am. Lub., Bb. 19, S. 433 Annu. 4: in Gebeatorum, Processi et Martinissi martyrum, Detmar § 501: Brocess & Martinissi martyrum, Rorner a § 378; professional des processis et Martinissi martyrum, Processi et Martinissi sanotorum Processi et Martiniani. Der Dompfer Johann Kref, Propf pa Eutin, mirb als Pfarrer zu St. Betri un bier genannt.

## XI.

# Aufzeichnungen eines Anbekannten

vom Jahre 1320.

•

Die bier jum erften Dal veröffentlichten Aufzeichnungen über bie Babre 1316—1320 finden fich in der von Albrecht von Barbowit veranftalteten Banbidrift bes Lubifden Rechts (f. S. 288) auf einem eingehefteten Bergamentblatt fleineren Formate, beffen zweite Geite leer gelaffen ift. Babricheinlich find fie 1320, genauer 1321 nach 3an. 13, in Ginem Zuge niebergeichrieben worben, § 2 jebenfalls nicht vor 1318. Wie unbebeutend fie auch find, fo geben boch ihre Nachrichten über bas hungerjahr 1316 lebrreiche Austunft.

1. In beme jare 1316 ghold bir be roche 7 fcilling unde bat pennigbrot moch, alse be schonroche, 14 lot1. bes anberen jaris abolt be 4 fdilling. binnen ben twen jaren ftarf to beme hilgben ghefte 2300 bolfis unde be hunger was so grot2, bat men over al in weghen unde bi ftegben, in velben unde in buffchen, in terten unde in ftraten bat vollic bot vant over al. bese hunger unde bese kummer was en nicht vor bat, tat's was in Selant unbe in Sollant unbe in Blanberen: be roche gholt in beme Swene 50 punt grot unbe mer, bat was unfe fchepel 20 fcbilling 4;

6. 'buger'. 'bat' fehlt.

1. Bgl. bie bei Mollwo, Die alteften inbifden Bollrollen S. 69—70 abge-bendte Brotgewichts-Orbning: 'Bo vele labifden be rocge ghelt, b(a)r na fcal weghen be iconrocge. Diese beginnt mit einem und endet bereits bei 2 Schilling für ben Scheffel, und ber Schönroggen foll im uftern Fall 6, im lettern 3 Mart = 48 Loth wiegen. Danach gilt folgende Stala: 1 = 96, 2 = 48, 3 = 32, 4 = 24, 5 = 19, 6 = 16, 7 = 14 Loth.

2. Bgl. Detmar § 499 3n 1317, sowie and § 484 n. Bb. 19, S. 427 3n

3. 3d verftebe: war ein Richts gegen

bas, mas.

4. Die Breisangabe gilt bier wie in § 2 für bas flämische Sonbert, beffen Berbaltniß jum Lubischen Scheffel noch nicht ermittelt ift. Lubed rechnete, wenigstens in späterer Zeit, ebenso wie Mellenburg, wo dieses Berhältniß früh nachweisbar ift (Mell. U. B. 13, S. 299), 96 Scheffel auf die Last. Das Pfund 96 Scheffel auf die Lau. Das Pfillich stämisch, bessen kurs im 14. Jahrh. all-mählich sank (s. Stieda, Revaler Zollbücher 11. Onithungen S. XI), ward 1341—1350 mit 9, 8½ 11. 8 Mark bezahlt (s. Ztsch., f. Lüb. Gesch. 1, S. 60—61, 66—68, 52; Mekl. U. B. 10, Nr. unbe be wete gholt ene wife to Ghent it honbert 100 punt unbe 20 punt. bar weren vele borpe, bar al vollic in vorstorven weren. be cummer unde de hunger, de dar was, be ne wart ni ghehort noch ghebrefichit, noch nummer ene ichal, jof Ghot abebubit. unbe bar na in beme jare 1318 jar gholt bir be roche 14 penning unbe in beme Swene 7 punt grot2;5 unbe hondert foltis gholt bar 50 punt grot, bat was unje laft mol 125 mart3, unbe be laft gholt bir bo foltis 18 mart4.

- 2. Unbe in besen sulven jaren, alse in beme 1316., lot be conig van Sweben fine brobere, be bertogben, to fic uppe bat bus to Rufopinge, ale hertogben Erick unde bertogben Wolbemere, unbe untfeng fe hoflite unde ghotlicke. alse to ereme abemake komen weren uppe ere bebbe, let be fe van unde in ben torne werpen, unde bobe fe beibe hungeris 5.
- 3. Dar na in beme jare 1320 in funte Nicolaus bagbe 6 mat be Travene so grot van upwater van ber se, bat be Travene stot uppe bem bamme anderhalve elen ho, unbe warde twe baghe unbe twe nacht?.
- 4. Dar na in bes bilgben ferftes avenbes wart be torne to Trave nemunde gheantworbit ben ratmannen van Lubeke unde wart nebbene borbrofen unde gheftort bar na binnen 22 bagben 9.

1, 'it hondert': 'it C', 'punt': 'grot'. 3, 'hunger': 'buner'. 4, 'gbebudit' = 'gbebube # 10. 'untfeg'. 'bo 'boflide'. 9. 'Rutopige'. 6. 'bonbert': 'C'. 11. 'alfe' = 'alfe W. 15. Bor 'bamme' ein Bort rabirt.

7372; Koppmann, Joh. Tölners Hand-lungsbuch S. X). Das Honbert, zu 50 Pfund à 9 Mart = 450 Mart, gerechtet würde banach für Lübed 33/4 Laft à 96= 360 Scheffel à 20 Schilling ausmachen.

1. Gin Sonbert Beigen war = 330prensischen Scheffeln; Sattler, Sanbelsrechnungen b. Deutschen Orbens S. 174: 'Item 300 unbe 30 scheffil wens in Bruffen bie machen in Blanbern 100

verisch der Machet in Stander 100 wersten gerade.

2. Da bei einem Preise von 50 Pfund ber Scheffel 20 Schilling galt, so lostete er bei dem Preise von 7 Pfund: 34 Pfennig. Nach den obigen Annahmen ergäbe 1 Hondert zu 7 Pfund à 9 Marl = 63 Mart silte. Wiebed 360 Scheffel à 34 Mart filr Libed 360 Scheffel à 34 Pfennig.

3. Ein honbert Salg zu 50 Pfund i 9 Mart = 450 Mart macht 33/5 Laft ju 125 Mart.

125 Mark.

4. Auch bier sind die Preise von 1318 gemeint. 1379—1384 wurde zu Redd das Hondert Salz zu 70 Mark Lüdischerechnet (Stieda a. a. D. S. LVIII—LLX); das ergiedt dei 33/5 Last: 19 Mark Schilling sür die Last.

5. Bgl. Detmar § 503 zu 1318, B. 19, S. 436 Ann. 1.

6. Dez. 6.

7. Bgl. Detmar § 509 zu 1320 Red.
30 u. Ann. Lud. (Bb. 19 S. 439

30 u. Ann. Lub. (Bb. 19, S. 439 Ann. 2) zu Dez. 6. 8. Dez. 24. 9. Bgl. Detmar §§ 510—512; Bb. 19, S. 439 Ann. 4, S. 440 Ann. 5.

### XII.

Bericht

über ben

Knochenhauer-Mufftand

im Jahre 1384.

<del>\_\_</del>

•

## Einleitung.

Ueber ben Aufstand von 1384 Sept. 17, ber die nächste Beranlaffung zur Entstehung der Detmar-Chronit war, ist uns ein selbststänbier Bericht in zwei verschiedenen Fassungen erhalten, einer türzeren in den Melle's handschriftlicher Geschichte Lübecks, die in der Lübecker Stadtbisiothet bewahrt wird 1, und einer längeren in der Chronit Hans Reckemanns, deren Original-Manustript sich in der Stadtbibliothet zu Hamburg besindet. Die Mellesche Fassung wurde im Jahre 1748 durch Millebrandt veröffentlicht, während die Reckemannsche disher nur in der hechbentschen Uebertragung, in der Johann Friedrich Faust von Aschsesburg die Chronit im Jahre 1619 herausgab, benutzt werden konnte<sup>2</sup>.

In seiner Abhanblung 'Die Hochverräther zu Lübed im Jahre 1384' (Libed, 1858) hat Dr. Ernst Deede die Mellesche Fassung als ein 'altes, bab nach jener Zeit geschriebenes niederdeutsches Fragment' (S. 3) zu Grunde gelegt, die 'bei Regsman erhaltene Bearbeitung' dagegen, 'obzleich sie sichtlich tein Bruchstüd ist', für 'weniger glaubwürdig' erachtet. Als Gründe für diese Minderwerthung der Reckemannschen Fassung giebt er an: 'sie zieht . . . im Fortgange die Begednisse des Jahres 1380 hieher und verlegt die Berschwörung in das Jahr 1385'.

<sup>1.</sup> t. Melle, Rerum Lubecensium tomus I, quo exhibetur Lubeca civilia, S. 439—441.

<sup>2.</sup> D. Schäfer, Die Lübedische Chronit bes Sans Redemann in Sans. Geschebl. 1876, S. 61-73.

Bon biesen beiben Grünben wird ber letztere baburch hinfällig, bif bei Reckemann ursprünglich 'in beme ver und achthgesten jare' stand und erst nachträglich bas 'ver' in 'ves', wie die Marginalnotiz: 'anno 1384' in '1385' geändert wurde, daß also seine Borlage ebenso wie das Mellesche Fragment die Verschwörung vom Jahre 1384 datirt hat.

In Betreff des zweiten Grundes liegt die Sache so, daß der Berich in der Reckemannschen Fassung Dinge, die Detmar theils dem Jahr 1380, theils dem Jahre 1384 zuweist, unter 1384 erzählt und die erstere den letzteren überhaupt nicht vorangehen, sondern solgen läßt. Hier wie da handelt es sich um Dinge gleicher Natur, um innere Unruhen, wo den Gegensat zwischen den Aemtern einerseits und dem Nath und im Kaussenten andererseits, wie 'nach den freilich nicht überall wistlaren Darstellungen der Chronisten' Wehrmann weint, 1380 mm um das Streben der Handwerker nach Unabhängigkeit ihrer geweilichen Verbindungen, 1384 um deren Absicht, sich in das Regiment in zudrängen.

Jatob von Melle, ber im Allgemeinen in bem Rufe eines jum läffigen Bemahremannes fteht2, theilt ben 'alten teutschen Auffah' mi nachbem er vorher bie betreffenden 'alten Ergählungen' Detmars und Ro ners feinem Berte einverleibt bat; bak er feine Borlage nur theilmi wiebergegeben, ift faum, bag er fie willfürlich umgeftaltet babe, ift fold terbinge nicht anzunehmen. Redemann aber giebt feinen Bericht mit te Einführungsworten : 'Dit nagescreven be be ganffe hiftorie; be fe la wyl, mach fein, wat ybt vor ein gruwel gewessen ys the Lubed: and er will alfo feine Borlage abichreiben, vielleicht unter fleinen Berand ungen, wie fie fich ber Abschreiber zu erlauben pflegt, gewiß nicht mit planmäßiger Umgeftaltung. Und eine folche mare es boch, wenn er in Borlage, wie die Mellesche gewesen fein muß, in die bon ihm wieder gebene Form umgemobelt batte. Dazu tommt noch, bag feiner, nicht te Melleschen Fassung ber Borgug größerer Ursprünglichkeit eignet, wie in ber Feierlichfeit und Formlichfeit bes Ginganges jum Ausbrud gelang Es find, fo meine ich beshalb annehmen gu muffen, zwei verschiebt Fassungen eines und besselben Berichtes, Die uns burch Melle und Red mann erhalten finb.

Benn Deecke bie Mellesche Faffung ale Fragment bezeichnet,

<sup>1.</sup> Die afteren Lübedischen Bunftrollen S. 41. Bang anders freilich Bauli, Lübed. Buftanbe 2, S. 49-53.

<sup>2.</sup> S. über ibn Btiche. f. Lub. Gel. 1, S. 10-21. 414; Angm. D. Bi graphie 11, S. 297, 298.

wird das auf der Wahrnehmung beruhen, daß dasjenige, was bei Reckemann zunächst folgt (§ 5), am besten verständlich wird, wenn man es als Ergänzung dessen auffaßt, was uns sowohl in jener, als auch von Detmar zu 1384 erzählt wird. Die letzte Nachricht Reckemanns (§ 11) knüpst zwar ebenfalls an das auch von Detmar zu 1384 Berichtete an, macht aber den Eindruck eines Nachtrags oder einer Zuthat und wird wohl nicht dem Bezicht angehören, sondern demselben von Reckemann angehängt worden sein, der auch an anderer Stelle (s. S. 349 Anm. 4) eine Bemerkung eingeschaltet zu haben scheint. Der diesem Nachtrage unmittelbar vorangehende sigentliche Schluß aber (§ 10) klingt gewissermaßen in demselben Ton aus, in dem der Eingang anhebt, und der ganze Bericht gewinnt dadurch den Charafter des Einheitlichen und Planmäßigen, der den Gedanken, daß die später gebrachten Nachrichten den vorher gegebenen erst nachträglich angehängt worden seien, nach meinem Dasürhalten von vornherein ausschließt.

Im Jahre 1384 müssen nach Reckemann (§ 4) und Detmar sämmtliche Aemter dem Rath einen Treneid leisten, das Amt der Knochenhauer über wird Reckemann zusolge (§ 5) aufgehoben. Als die Erreger des Zwiespaltes von 1380 werden in R (§ 813): 'de van der meenheit, underliken de knokenhowers', in L: 'de van den ampten, sunderliken de nokenhouwer' bezeichnet, während die Urheber der Anschläge von 1384 ach R (§ 843): 'en vorghistich volk bynnen der stad to Lubeke', nach L: en vorgistich volk dinnen Lubeke, alse de van den ampten' genannt werden. dun heißt es aber bei Reckemann (§ 2) nur: 'also dat Godt des nycht ebben ehn wolde, dat de gude stadt vorraden worde', im Melleschen tragment dagegen: 'alse idt Godt nicht hebben wulde, dat der knokenhower verederie nicht vortgan schulde'.

Nach ber Aushebung bes Amts werben Reckemann zusolge die Scharren niedergebrochen und die Zahl der Knochenhauer beschränkt § 5); dann aber läßt der Rath Gnade walten, erneuert das Amt und ill ihm 'ene nige rechtichent' geben (§ 6), über deren Beurkundung est demjenigen Zwiespalt kommt, der von Detmar zu 1380 erzählt wird. Die Beschränkung und die Wiedereinrichtung des Amts, solglich auch effen Aushebung bezeugt uns die Knochenhauerrolle von 1385 Apr. 22, idem sie solgendermaßen beginnt: 'In deme jare Godes dusent drehunert in deme 85. jare to paschen, also der knochenhowere ampt vornhet

<sup>1.</sup> Bgl. Deede G. 16-17.

was, do wart de rad des ens, dat der men vestich wesen schal, um scholen ere rechticheit des amptes holden, also hir na gescreven steit, wo gnaden weghen des rades unde up des rades behach, also langhe, alse deme rade behaghelik is'. In L wird dieser Dinge mit keinem Worte gedacht; in R aber wird mit den Worten 'so scholde de rad m wedder de leede vorlenen myt guden willen' die Wiedereinrichtung tes Amts berichtet und damit auch bessen Ausschaft des Bersonen: 'tan wart vullentogen, dat van den knokenhouweren scholde nicht mer weser denne vistich'.

Was bie Angabe einer Stellung von je 25, beziehentlich 50 Bargen anlangt, so entspricht ihr offenbar bie Nachricht Reckemanns: 'bar umme mosten be knakenhouwer setten 24 borgen uthe ben 12 besten ampten unde be rath mosten ben knakenhouweren webber setten 24 borgen van ben besten kopluben', nur baß sie beutlicher und fasbara ist als jene.

Am Schluß bes Berichts über ben Zwiespalt von 1380 heißt es in L: 'be ammete, be sit vore habben vorbunden wedder en, be sworen, nenen band mere to hebbene jegen den raad. of scholden de knosenhower der staad denen mit 20 gewapent to sande edder to watere, wo dat de raat esschede', in N: 'bat in der zone so scholden de ammete, de sit vort habben vorbunden wedder en, entweh zweren, nynen band mer to hebbende jeghen den rad. dar mede scholden de knosenhowere der stad benen myt 20 wapenden to sande unde to watere'. Bei Redemann entspricht diesen Angaben solgende Stelle: 'barbaven warth gededynget, dat de ampte de eede scholden wedder en twe sweren, de se hu vortyden habden thogader geswaren, also hyr vor gescreven steht, und scholden na

er tybt mer nehne vorbhndhige maken tegen den rath; und men scholbe in juwelhat bis shinem olden rechte blivden laten; und de knakenhouwer holden der stadt denen mit 20 perden gewapent the lande edder the ater, war des der stadt behoff were'.

Fassen wir diese Bemerkungen zusammen, so erzählt der Berfasser nes offenbar einheitlichen Berichts, der die sämmtlichen Mitglieder des laths im Jahre 1384 namhaft zu machen weiß, aussührlicher als Detmar it, in Sinzelheiten seiner Ergänzung durch die Knochenhauer-Rolle und urch Detmar selbst (in M und R) bestätigt wird und im Ausdruck sich nit Detmar (in R und L) berührt, Ereignisse, die Detmar auf die Jahre 380 und 1384 vertheilt, zum Jahre 1384 und zwar so, daß die ersteren m letzteren nicht vorangehen, sondern solgen. Und dabei wird uns bei einer chronologischen Anordnung der Zusammenhang der Dinge, auf den ier natürlich nicht näher eingegangen werden kann, meines Ermessenstständlicher. Was ist die Lösung dieses Räthsels?

Gewiß ist die Annahme eines so groben Irrthums in der Chronogie bei dem Zeitgenossen Detmar völlig ausgeschlossen, aber ebenso ausschlossen, wie mir scheint, bei dem über die Ereignisse selbst so genan nterrichteten Berfasser unsers Berichts. Kann aber Detmar die Chrosologie nicht absichtlich verwirrt haben? Daß er an seiner Erzählung erummodelt und bei der Absassung seber Recension mehr weiß, als er nittheilt, liegt klar zu Tage und so ungeheuerlich es uns vorkommen mag, einer 1386 geschriebenen Chronik Dinge, die sich erst 1384 ereignet aben, absichtlich in das Jahr 1380 zurüczuverlegen, Detmar hat es, die mir scheint, gethan.

Detmar selbst, so ließe sich die zwischen den verschiedenen Recensionen einer Chronik und dem Bericht obwaltenden Uebereinstimmung der Thatsachen und Berührung im Wortlaut erklären, ist der Bersasser des Berichts. Bermuthlich hat er diesen vor seiner Chronik unmittelbar nach em Ausgleich der Streitigkeiten abgesaßt und später überarbeitet; die rse Recension liegt uns vollständig in der Reckemannschen Fassung vor, sie zweite, in der geradezu von 'der knokenhower vorrederie' geredet wird, in der Melleschen; ob die letztere uns in dieser nur als Bruchstück erhalten it oder absichtlich früher abgeschlossen wurde, müssen wir dahingestellt ein lassen. Bei seiner Fortsetzung der Stadeschronik entstellte der Berasser aus politischen Gründen den chronologischen Zusammenhang der reignisse, wie er für deren Erzählung eine den Wünschen seiner Auftragsber entsprechende Form zu sinden bemüht war.

Aber an biefer Unnahme macht mich nachträglich bie Bermutbung irre, bag bie angeführte Divergeng ber Angaben über bie Babl ber Bir gen auf ein Migverfteben bes Berichts burch Detmar gurudguführen fei. Dem Berichte gufolge werben zweimal 24 Burgen geftellt (§ 9) und zweimal 24 Burgen vereibigt (§ 10) und zwifden beiben Ungaben ftebt (§ 9) bie britte: 'so scholben be 48 borgen bem rabe bar tho behulplid wefen, bat fe bat rychteben, also bat bar hunbert an bachten'. Diefe britte Angabe hat Detmar, wie mir icheint, bei flüchtigem Lefen migverftanben, auf eine Bereibigung von hundert Berfonen bezogen und mit ber vorhergehenden Angabe baburch willfürlich in eine fcheinbare Sarmonie gebracht, bag er angiebt, bie Bahl habe urfprünglich zweimal 25, alfo 50, betragen und fei fpater auf zweimal 50, alfo 100, erhöht worter Ift biefe Bermuthung richtig, fo tann ber Bericht natürlich nicht ter Detmar herrühren, sonbern ift von ihm benutzt und nicht nur tenbengibs verfürzt und verändert, sondern auch, theils unabsichtlich, theils absichtlich entstellt worben.

Die Ausgabe legt ben Reckemannschen Text (R) zu Grunde und verzeichnet die Abweichungen des Melleschen (M) als Barianten. Für jenen benutze ich eine Abschrift, die Herr Dr. F. Techen in Wisman 1887 ansertigte und mir gütigst 1897 zur Verfügung stellte, für diest eine Kollation mit dem Willebrandtschen Abdruck, die Herr Dr. F. Brund in Lübeck freundlichst für mich vornahm. Die Orthographie Reckemanns und von Melles habe ich beibehalten.

1. In Gabes namen, amen. in beme jare, alf men fcbreff bufent bre bunbert bar na on beme verundachtigeften jare uppe funte Lambertus tacht, bo beffe beren in beme rabe weren, wo na gescreven, also mit namen: ber Shmen Swartynd, ber hermen Bepperfad2, ber Johan Berbeval, ber Berbt van Attenbarn, borgemeftere, und ber Segebabe Erifpun, ber Johan Schepenftebe , ber Botichald van Attenborne, ber Bermen ban Offenbrugge, ber Sonrhd van beme Loe, ber Binrid Confron, her Alberth Travelman, her Johan Lange, her Gotte Travelman, m ber Thomes Morferten, ber Brun Barenborp, ber hermen Lange, ber Benrot Wefthoff, ber Bert Daffaume, ber Sonroch van Sachten, ber Geswin Ribngenberch, ber Bertelt Rerdrund, ber Tybeman Borabt, ber hermen Boet, ber hermen Dborch, ber hurbet Meteler, ratmanne tho Enbete, was be ftabt Lubefe buten und bonnen vorraben 1; van bonen van etibten ampten: bar weren hovetlube van Shurpd Baternoftermater 5,

1-I. 'In-uppe': 'Anno 1384 up' M: in R ift 'ver' durch ben Aubritator in 'vef' geandert.
L'wo-aifo' febit M. 4. 'ber Symen': 'ber' nur bier und beim erften Rathmann M. 'her-mun'; 'bartman' M. 5. 'borgemeftern' R. 7. 'hinrif Confityn': 'Confityn'. 8. 'ber Isban-Iravelman' fehlt R; 'Johan Lange. Gotte Travelman' M. 10. fur 'uw' regelmäßig m' R; 'Daffor' M. 'hnright' R. 12-13. 'ber hermen Boet' fehlt R; 'hermen Doet' R. 13-14, 'buten-ampten': 'buten unde binnen van beterberb amptluben voeraben' R.

1. Sept. 17. 2 § 843: 'in funte Lambertes bage an beme funavenbe'; Ka 5 044: ipso die sancti Lamberti mar-5 644: ipso die sancti Lamberti martiris, que erat in sabbato. Der Tingang bes Liber de traditoribus (f. Deede S. 2-3) fautet, wie mir Derr Etaatsarchivar Dr. Ha ffe freunblicht mittheilt, folgenbermaßen: Inceptus est iste liber temporibus dominorum advacatorum Thome Mörkerken et Hermanni Langhen anno Domini mo coco manni Langhen anno Domini mº ceco octuagesimo quarto, continens in se le facto, quod contigit codem anno sabbato post festum crucis et fuit

dies beati Lamberti, scilicet de tradi-cione civitatis Lubicensis, ita quod quidam nefandi homines infrascripti civitatem Lubicensem voluissent tra-didisse et consulatum et alios bonos homines interfecisse, et de bonis per eosdem traditores profugos et judi-catos relictis inventarium.

2. Hermann ift bas Richtige.

3. Richt Beet, sondern Borfte: Deede

S. 5.

4. 2: bat fe weren vorraben binnen unbe buten.

5. 2: bir mas funberlifen en boje

Gotte Whitenborch 1 unde Hinricht van ber Whiche 2, twe knodenhouwer, Hans Ralevelt und Hermen van Monden , twe van den bederen, Arend van Soft, ehn buntmater 6. beffe habbent vele anberen wol wythe gebaen uth eren ampten, be en bar tho helplyd scholben wefen?, mbet habben pbt albus vore: wenere be rabt thomale thofamen quemen mps funte Lambertes bach twyschen ber negenben ftunben bes morgens unt ber tebuben ftunben, fo icholben vertich mit fwerben ibd bebben gefammelt tho ber Olben Bere, in beme troge, und hebben benne tho ene uppe tat rathus getreben und bebben ben rath geflagen und wath vor beme bufe bebbe gewest van beneren; und be anderen scholben warnemen, offte fod w jemant taer jegen setten wolbe, bat se ben sturben; und benne bar unter! & fcolbe men bes buntmatere bus up beme Ribngenberge 10 bebben angesteden

2. 'Sane' feblt R. 'twe-bederen' : 'bedere' DR. wefen': 'biffe bebben ein vorbunt gemalet mit velen anberen eres amptes' IR. 4. 6. 'bach' : 'bache' R. 7. 'tebnben': 'tebeben' R. 6-7. 'mpfcen-ftunt themale': 'men conmal be tabt' IR. 'to negen up ben mergen' DR. 'fcbelben': 'fcbellen' S. 9-10. 'und bebben-beneren': 'unbr 8-9, 'unb-getreben': 'to bem rabe up treben' IR. ben rabt unbe mat bor bem ratbuje mere vorflan' IR. 10. 'unb-warnemen' : 'wen buffe fo im werde weren, idulben etlife van ben anberen machten' DR. 10-11. 'effte -- molte': 'effte fid jemant worbe megen' D. 11. 'benne-unter': 'men fe but wolben aufangen' S. 12. bebben - gebrantb'; 'anftiden' IR.

man mebe, be bet hinrit Baternoftermafer, be babbe bat 14 jaar abebanbelt; Ka an britter Stelle: Hinricus paternoster-fex. S. Deede S. 29—30 unter 1; Pauli 2, S. 62...65.

- 1. Bobele Bittenbord, Anochenhauer, Rleifchauerftrafe: Deede G. 31 unter 6; ein Detmar Wittenbord. Gleischbauerftrafe 135: baf. E. 33 unter 26.
- 2. Per Lib. de traditoribus nennt zwar feinen Deinrich, wobl aber einen Rifolaus von ber Bifch: baf. 3. 7. 32 unter 17. Deede's Bermutbung (3. 7). baß unter Beinrich einer ber ausmartigen Berichmorer ju veifteben fei, ift abjumei. fen ; ber Ergabler wird fich im Bernamen geirrt baben. Etwa 1382 beglaubigt ber Rath Hinricum van der Wisch, servitorem nostrum et ad presens nuneium et negociatorem dominorum Johannis Schepensteden et Thome Murkerken, consulum nostrorum: gáb II & 4 Mr. 413.
- 3. Ce fallt auf, bag Rorner bie beiben Rnochenbauer nicht nambaft macht.
- 4. 2: Ralevelt en beder'; Ka an metter Stelle Johannes Calevelt pistor. Der lab de traditoribas nennt ibn

- aber | Beinrich : Deede G. 30 unter 3.
- 5. Ka an vierter Stelle: Hermannus de Mynda; A: pistor; Desk S. 30 unter 2.
- 6. Ka an erster Stelle: Arnoldus Sinninghe varifex; A: id est bunt-Der Lib. de traditoribus maker. nenut einen Arnb Sonnete unb eines Johann von Soeft, beibe Belger, Dende E. 7 meint, Arnb Spuncle muffe ben Beinamen von Soeft gehabt haben.
- 7. 3. 2: je meren van allerien ampten, bod alber meft van ben fnolesbomeren. Ka: et sie de omnibus mechanicis sibi quosdam attraxerunt.
- 8. A: wen be zeyger flegbe 9, in ber finnte, wente alle be ruet werte feigumelt uppe beme buse; 2: wente be seuger flege negene: KB § 975: horn nona ante prandium.
- 9. Der Arng jur Olbevere lag bei bem im 14. 3abrb. fo genannten Danfe 944 binterm Martt': Deede E. 10. Rach Brebmer. Lübedliche Saufernamen Abbr. aus b. Mittheil. j. Lub. Geich. Deft 3 und 4. 25 jehr: Breiteftraße Rr. 95. 10. R., von bem Berathungsbanje ber Berichwörer uppe beme Alinghen-berab: hoven ber Namben-
- bergbe beren ber Dandmarbesgroven;

1384. 347

und gebranth, uppe dat de sube habden dar tho gesopen, dat se ben rath mit gemake mochten gestagen hebben, und od wanner de hovetlude van buten, de since gesammelt habden dar tho 1 und helden dar up und segen dat dur, dat se denne dat dar by segen, dat se ene tho hulpe quemen, dat se dat ander volk beweldiget hadden in der stadt. und van dessen havetlude: Gotschalck und Detless, broder, geheisten Godendorp, und den hadden se grot gesavet, uppe dat dat desse sorretnisse hadde vortgegagen.

2. Also byt scholbe hebben thogegaen up sunte Lambertus bach, also vor gescreven hs, also worth be rath bes bonderbages bar vor gewarnet, also bat Godt des nicht hebben ein wolde, dat de gude stadt vorraden worde do se aldus gewarnet weren, do vorbaden se de soplude und ere trunde, und den leten se dat vorstaen, wo dar gevaren were, und frageden, wo se die en doen wolden. des antworde de sopman deme rade und seden, se wolden by en doen also berve sude und wolden ene behutpsigs wesen mit syde und mit gudes, des wapende sigs de rath und de sopman gementsthen und reden hn erem harnsiche und wareden ere stadt; und ere ein del ligen thosamende hn erem harnsiche und wareden ere stadt; und ere ein des nocht, we besse hovelsde weren van den vorrederen; men se leten Hunricht

1—I. "de—gessagen hebben': 'wen de gemente na dem vure to fitslen lepe, de deste bet mit gemale ben nadt mochten vorworgen' M. 2—5. 'und od —fladt': 'od vat ere vorwandten, de se duten bestellet hebben in deme lande is Hollen, wen se du vure segen, ehne gemisse loss bedeen, wen se stulpen tothen, unde dar ihr wetten, dat de radt gessagen were, der halven plen sichtlen unde enen te tulpe somen, dat se de anderen od muchten erworgen'. 6. 'havslude' R. 5—7. 'unde Gedendorg': unde Gedendorg'. dat se hoverlinde der, de first made de hoverlude der, de sit min lande to Hollen versammelt hebben, de weren Gotschaft unde Detters (Wadendorp'. 7—8. 'unde—vortgegaen' sehlt W. 9. 'hebben thogogaen': 'logan' R. 9—10. 'also-also sieht R. 10. 'ded—vur': 'des dages toveren' R. 11—13. 'dat—frunde': 'dat der landenhower voerrederie nicht vertgan schulde. dar unwe iet de radt vorbodesschopen de so-lude unde ere vruntsschop R. 13. 'dar': 'dat' R. 14. 'und sehn' sehlt R. 15—16. 'lude—vorsen myt': 'lude toboerede, mit' W. 17. 'erem' sehlt R. 'mareden': 'waren' R. 18. 'exem' sehlt R. 'und': 'aure': 'aure': 'men—leten': 'waren' R. 19. 'we desse': 'wol de' R. 'men—leten': 'waren tem lessen lesten se' R.

2: up bem Klinghenberge boben ber Marlevesgroven; KB: in cornu Marlevesgroven super foro Clingenberg; KD: in quadam domo in foro Clingenberg ... quam dictus Arnoldus Synnighe inhabitabat. We Arnol Synnighe inhabitabat. We Arnoldus Synnighe inhabitabat. Deeft gewohnt haben, if bisber unbefannt: Deede

daben, ift bisber unbefannt: Decde S. 32 Rr. 14, 15.

1. R: 'nicht alte verne'; L: 'in ber Eluflenve nicht verne'; KB: in parva domo Risebusch dicta. Wiftenei ein jum Dorfe Groß. Steinrabe, Riefebusch ein jum Fleden Schwartau gehöriges. Gehölg: Deede S. 10; v. Schröber n.

Biernatti 2, G. 487, 429.

2. 2: mit boveluben, te beten be Gobenborper; Ka: Ditlovus Godendorp. Bb. 19, S. 581 Unm. 3: 'mit Detleve unbe Gotschaft Gotenborpe'. Brilber beigen fie nur bier.

3. Sept. 15; Melle: Sept. 16. 2: bes negesten bages tovoren (Sept. 16); Ka: in vigilia sanctii Lamberti (Sept. 16), que orat sexta feria, circa horam vesperurum.

4. R. L: fe nemen raab an ben fopluben, unbe vunben fe paft in al eren falen. Baternostermaker antasten und leten ene yn des fronen hus setten yn de hechte; unde do gass he syd thohant yn de schult unde sede, he wolde numermer etten edder drynden, de wyle he sevede, men wolde nychtes gehn edder seggen myt alle. sunder van i mystroste vant ene de frone doeth, e. salso dat he syd sulven geworget hadde? do worth he doet vor gerycht brocht und gesleppet und wort an veer enden up dat rath gesettet. under des makeden syd Wyttenborch und Arendt wech? two dan de hovetluden, Kalevelt unde Hermen van Mynden, worden angetasteth; unde de sulvege Kalevelt besande althohanths; und do he vor gerychte wort bracht, do steh he me enen stoel und sede gans, wo se ere dynd wolden hebben angeclesen. de dusse twe worden od gesleppet unde up dat rath gesettet. und ehn deel e. sentweed hemelysen uth der staet.

3. Do quemen be heren, her Symon Swertynck, borgemester, unde her Hermen Ossenbrugge unde her Hynryck Westhoss, ratmenne tho Labele, unde mester Johan van ber Haven van Schone's; de habben tho bage wesen myt den gemehnen seesteden tegen dem konyack van Norwegen unde bes rykes rate van Denemarken's. na des worden er noch vele gerychtet, de gesleppet worden, up dat rath gelecht al hel, unde er vele worden de hovede affgehauwen unde worden vorth up dat rat gelecht, unde noch | vele de entsepen uth der stadt. od de uppe Schone hadden gewesen, "

1-2, 'en de bechte' fehlt R. 2. 'unte-fed': 'be gaf fil' R. 3-4. 'men-alle': 'averft be reulte nichtes guben ebber feggen nicht mit alle'. 7. 'Arent wech': 'Arent wen Eskut ber ftabt' R. 'twe': 'ii' R. 10. 'angecleven': 'angeflagen' R. 13. 'ber Symon': 'ber' nur bier R. 14-15. 'tho Lubele' fehlt R. 15. 'tho': 'bar tho' R. 19. 'be gestepret werben': 'gestepet' R. 20. 'babben': 'weren' R.

1. R, E: se bemanneben sit, unde leten upgripen hinrit Paternesterunder unde de gbene, dar en mest wanes to brech. Rach Kerner a wird zuerst Johann Calevelt ergriffen, auf sein Erständniß bin die Ritischuldigen, quorum primus erat Johannes A: Hermannus de Mynda pistor, seeundus vero Hinricus paternostermaker.

2. Ka. Quem quicem Hinricum cum tanta furia ceperunt, ut ductum ad domum lictoris eum in cellarium furum impetuose projicerent et sic preter intencionem occiderent.

3. KA: Quartus vero nequam. qui principalis hujus mali erat inventor, puta Arnoldus Zynnighe lapsus de manibus civitatis evanit. So-

bele Bittenberch, Arnb Synnele und Behann von Soeft wurden flüchtig: Deck E. 31 Rr. 6, S. 32 Rr. 14, 15.

4. Ka: Et sie per confusionem et fassionem horum primo captorum plures fuerunt capti.

5. An bem Lage zu Falfterbe, 1384 Oft. 9. nahmen Theil: de Lubeke domini Symon Swerting. Hermannus Osenbrugge et Hinricus Westhoff: H. R. 2. Rr. 293. M. Johann von der Have notarius et seeretarius 1394: Deede, Nathelinie E. 44. 6. Le dem irsten hebben de Rade

6. To bem irften bebben be flabe gesproten mit ber vruwen foninginnen van Rotwegen unbe bes rifes rube von Denemarten: & R. 2, Rr. 293 § 1. 1384. 349

nen tho hus und worden gerhchtet; und ehn bel bleven buten unde i nicht wedder in de ftabt 1.

Do byt alle geschen was, do mosten alle ampte bynnen Lubeke ein jewlyk ampt bysunderen, vor den rath, unde sweren tho den n, dat se deme rade und der stadt wolden truwe und holt wesen, jenygerley argelyst, beyde buten und bynnen? unde er vele, de n ein quadt worth hadden gesproken, de mosten de stadt vorsweren. e wiss unde ere kynder, de gedodet worden, mosten althomale | uth ot, beyde groth unde kleyn.

. Na bes worth ben fleschouweren bat ampt vorbaben und be boben thomale nebber gebroken, (bar 4 hs nu ehn flecht ftenwech twhschen

'und-fladt': 'od vefe bleven buten' M. 3. 'bpt alle': 'alle' fehlt M. 'bpnnen'.
R. 8. 'unde-tynder': 'unde wif unde fint ber jennen' M. 'althomale' fehlt M. 'uth-groth': 'thor fladt hen ut, grot' M. 9. hier endet M.

tach bem Oberstabtbuch wurden gesessen Bürgern 11 hingerich19 vervestet: Schröber, Topogr.
1. Notizen S. 6; Pauli 2, S. 51.
3. 28—35 zählt außer Hinrich
stermater 45 Personen aus, von
6 (2—5, 12, 17—23, 25, 32, 36, gerichtet und 23 (6—11, 13—16, —31, 34, 35, 39—41, 45) verurden, mährend das Geschick der
6 (33, 38, 42—44, 46) nicht anist. Der Berus wird angegeben
Schneider (13), 1 Altstider (43),
nostermachen (1, 18), 2 Pelzern
, 2 Reepern (32, 44), 2 Bädern
ab 4 Knochenhauern (6, 8, 25, 46);
ver Fleischauerstraße wohnenden
n (4, 10, 26, 29, 30, 34, 36, 39,
ben ebensalls Knochenhauer gein.

et an be vastene (1385 Febr. 21).
elavende sworen alle ampte, beme bolbene loven unde truwe'. Zwei haltene Eidessormulare (Lüb. U. 447) sind seiber undairt; nach en schwören die Kaussente in ich wieden be ghebeghedinghet ist twischen be unde den ammeten umme dat dat de antmete hadden ghesaben rad', nach dem andern die "Umme de zone, de de foopman edingdet heft twischen dem rade und dem ammedische de under de ammed de under de under de zone, de de foopman edingdet best twischen dem rade und ammedische upghenomen

habben heghen ben raab'; beibe! batirt Wehrmann unter hinweis auf die Nachricht Detmars v. 1385 Febr. 14. Die bier ausbriicklich bezeugten beiben Thatfachen, bas 'npzet' ber 'ammete', 'ammechtlube' gegen den Kath und die Bermittelung der Sihne zwischen dem Kath und ben Nath und ben Nemtern durch die Kanfleute, scheinen mir nur als Folge bessen verständlich, was der Bericht, der die Eidesleistung vorwegnimmt (s. S. 352 Anm. 3), nunwehr erzählt.

mehr erzählt.

3. L: 'unde besser benomeden wive unde kindere mosten uter stad, nummer in the komende noch bi to wonende uppe twintich mile na'. 1385 März 25 benerkundet Hamburg, 'welk mynsche in der stad the Lubeke vor grothe edder vorstene sake vorwested wert, unde oste de ghene, de also vorwested wert, unde de skene, de also vorwested wert, unde de keghen de also vorwested were, in unse sake der sake der sake vorse de skene de sake de skene de sake vorse de skene de sake de sake vorse de sake de sake vorse de sake vorse

nen worden'; vgl. H. A. A. Nr. 302 (H. U. B. 4, Nr. 823).

4. 'bar—boben' iceint mir ein Zusiah Reckemanns zu sein. Kock (Grautoff 1, S. 491): 'De rabt leth och den fleschowern bat ampt vorboben, unde wurden de boden unde lebe, de midden upgingen,

behben ibben ben boben,) wente fe er nocht mer fo vele bebben wolben, ber fleschbouwer, alse er vor was, borch ber vorretnuffe wollen, be it wolben bullenbracht bebben.

- 6. Dar na begenabygebe be rath be fleschhouwer webber, und nemen bar uth, be ene behageben, be bat befte wort habben, und mateben bat ampt : webber unde setteben ene nige rechtischeht althomale, wo fe ere bond holben fcholben bn erem ampte 1, ftebe unbe vaft | tho holbenbe. unbeil bar up icolbe be rabt van Lubete ben fnodfenhoweren vorjegelen enm breff, beffe vorgescreven stude stebe und vast the holbende the embart thot; bat bulborbe ene be rath althomale 2. hn ben vorbenomeben brees wolbe be topman hebben bat gesette, bat enn holhd man scholbe bb fpur olben rechte bliven3. also bat gebegebunget mas bes mitwedens na junt Micolaus 4, fo fcholbe men ben breff ferhben unbe bullenten bes in bages nar na 5.
- 7. Bhnnen ber thot bebachten fod be ampte, bat men od bat icholten schrippen hu ben breff, | bat alle ampte folden by erem olden rechte blippen, und wath ere mester unde ore oldesten wolden mit eren eben holden, tal ere olde recht were, bat scholben se vor ehn olt recht beholben 6. bat wolben be hovetlube van beme topmanne nucht vulborben; bar umme bleff te

6. 'unbe': 'unbe unb'. 'fetteben': 'feteben'. 17. 'unde ore': 'van oren'.

also be fronerie if (bar if nu ein schlicht ftenwegt), wechgebraten, wente ein rabt wolbe ber findenhouwer so vele nicht hebben umme ber vorreberie willen (und bebben bo behr regen ber lebe gemefen,

ber nu men twe fin)'.

1. R. Kod: 'Darna begnabigt od ein rabt be knafenhouwere webber, und nehmen baruth, be ene gefillen, unb ma= feben bat ampt webber, und geven enen nie gerechtigkeit und rullen, wo je ere bind in erem ampte holben icholben'. Damit ichließt er hier. Die Ruochen-hauer-Rolle (f. oben S. 341) batirt erft bon 1385 Apr. 2.

2. E § 813: be van ben ampten, junberlifen be fnofenhouwer, eficheben bele rechtes unbe brubeit ban ben leben in ben pleffcarnen. bit were en wol befchen; mer fe effcheben bat mit brevele unde mit groten ungevoge, alfe fe wol bewifeben in begebingben, ot bor richte

unbe rabe.

3. 2: bit wart na to begebingen bracht in bat Mofter funte Ratherinen,

bar mibbeler weren wife fopluts, borger uter ftabt; fe funbent nicht vorliten, jo lange, bat be foplube bu en mibbel tufichen vunben, bar je fil b beiben fiben an genogen leten. ben Rauflenten gefunden 'midbel' nut offenbar bie ben Anochenhauern ausstellenbe Zusicherung, 'bat ebn yslyd mat fcolbe by fonem olben rechte blyven'. 4. 1384 Dez. 7.

5. 1384 Dez. 9. 6. 2: bit vortogerbe fit beth in ba brubben funnavent ber abvente (Deg. 10 bo wolben je hebben breve uppe be to fintinge ber begebinghe unde al mi willen, je nicht allenne, mer be menbel willen, fe nicht allebne, mer be menge ban allen ampten wolben bebben bro bes gelites, bat men se scholbe laten bi ere upsate. Bgl. R (oben S. 257) si erme olben rechte' und dazu Wehrmann. Zunftrollen S. 21, ber barans wehl mit Recht solgert, daß die Medrzahl ber Armter noch nicht im Besit geschrieben Rollen mar.

breff ungefereven 1. und umme ber twebracht whllen leben je enen bach me ben funnebach bar negeft2; fe wolben echter thohope fomen bn bat. ciofter the funte Rathronen.

- 8. Bonnen ber tobt legen be fnadenhowere mot ben anberen ampten a noch je bemelyd the barniche. hir umme fruchtebe fyd be topman unbe a be | rifeften ban ber ftabt 3 unbe quemen thofamen in ben Bergevar idutioned 4. bar worben fe tho rabe, bat fe ben mehnen topman bur vor welben wernen, also bn ber Mengenstrate twe hovetlube und bn ber Alff. Braten, Boichftraten unbe Brunftrate, unbe fetteben in juwipter ftraten whee hopetlube, be bat volf porbabeben bes fonnenavenbess bu ber nacht na ter fevenben ftunbe 6. unbe quemen tho harnfiche un ber nachtt van beme topman mer wen voff bufent volles guber lube? unbe mal fes hunbert u bregere . I und yn juwlyfer firaten guemen je thojamen yn eyn hus, bat ie befter reber weren, offte be fnadenhaumer ovel wolben und ebn upftoth bolben maten, bat fe fe fturben; und legenn bn beme harniche be nacht und ben fonnenbach beth an ben avent 9.
- 9. Und bes sonnenbagen morgens fro quemen be heren van Lubete mit be bebyngeslube van beiben fiben tho funte Ratrinen und bebingenten ben ganfen bach aber ungegetten unbe ungebrunden beth an ben abent 10, bat be feer buffe11 floch. bo be ampte ere bebingeslube bornemen, a tat bat volt fo mechtoch tegen fe tho barenfiche lach, en worth lebe unb

8. "wernen': 'merven'. 'twe-ber' fcheint überfluffig. 9. 'jumipfer': 'jutyfer'.

1. 2: ber en wolbe een be raab nicht sherne geven, wente bat non wife was; mer fe wolben ere rechticheit und brobeit en laten in bes ftabes boot. unghebe en nicht ane, mer fe wolben

2. 1384 Dez. 11. L: als men icolbe m bes funbage morgens (Dez. 11) bir up

en antworbe geven.

3. L: jo habben fe bar grote fate to, mente bre nacht to voren habben fit togberet be amplube to eren mapenen; bit beweghebe be looplube, bat fe fit bruchteben vor fchaben.

4. Der bamalige Bergenfahrerschiltting ift mir unbefannt; von 1429—1549
war er in ber Bedergrude Nr. 64, von
1557—1802 in ber Breitenstraße Nr. 67:
Brehmer a. c. D. S. 16, 23—24.
5. Dez. 10.
6. L: hinnen ber nib bes nachtes bo
besammelben sitt al be borghere unbe

toplube in eren mapen, al ungeheten, bi bunberben unbe by twen bunberben in vele bufen ber ftab.

7. 2: men ghiffebe vif bufent ber tooplube, be bar legen an ben mapenen.

- 8. Über bie Trager und Rarrenfilbrer f. F. Siewert, Die Libefer Rigafahrer-Compagnie im 16. n. 17. Jahrb. (Berlin, 1896) C. 73-80.
- 9. 2: funberlifen be junghen lube van ber ftab habben mer ben veer hunbert in eren mapenen toghabber beth an ben morgen, unbe vort ben bach bette veer ftunbe na mitbage.
- 10. 2 § 814: Des fulven benomeben brubben funbages in ber abvente bo be-gebingebe be raat mit ben amptluben in beme morgen in ben avent.

11. Bohl verfdrieben: f. unten unb

worben bequemer, wen fe bor weren, und volgeben beme rabe alle me willen und geben fod bn ere banbe unbe vulleborben allent, bat bar getebungeth was 1. bar baven warth gebebunget, bat be ampte be eebe ichelbm webber entive fweren 2, be fe bit bortiben habben thogaber gefchwaren, alfo bor por gescreven ftept's, und scholben na ber tobt mer nebne verbbus binge maten tegen ben rath 4; und men icholbe ebn juwelht bi ihnem olben rechte binven laten; und be fnadenhouwer icholben ber ftabt benen mpt 20 perben gewapent the lanbe ebber the water, war bes ber fatt behoff | were 5. bat vulborben be fnodenhouwer althomate. und te 6. fnadenhouwer habben ben breff bo gerne genamen, alfo bar vor gebeten- " get wase; he mochte en bo nocht werben. mer alle ander vorbefcren ftude ftebe unbe vaft tho blivenbe tho ewnger tobt, bar umme moften & fnadenhouwer beme rabe fetten 24 borgen uthe ben 12 beften ampten unbe be rath moften ben fnadenhouweren webber fetten 24 borgen van ben beften fopluben"; be borgeben van bebben ibben, ebn beme anberen, be ber a gescreven stude by truwen und by eren stebe unde vast the bolben the embaber that, numermer the bredenbe; wath bar geschehn were and worten offte an werten webber ben rath, bat icholbe ebn be rath bergeven, bar nummer up the fatenbe, recht offte bat nicht geschein were; und were, bat jenich man ben frebe brete und beme rechte webberftalt bebe ? na ter tobt mer, bar icholbe be rath over rochten; unbe bar be beme rabe the mechtuch were, fo scholben be 48 borgen beme rabe bar the behulplad wefen, bat fe bath richteben , alfo bat bar bunbert an bachten. bar mete

1. 'morden': 'und worden'. 6. men panette. 13. 'borgen': 'borgere'. 6. men-jumeligd' : 'ein imueligd men icholbe'. vente': 'blipven', 13. 'borgen': '
21. 'bar': 'bat'. 22. 'borgen': 'borgere'. 14. 'Inadenhoumeren': "fnadenhomm"

1. 2: in ben begebingen moften be ban ben ampten menniges binges tho achter ghan in eren begebingben, bat en pore were wol gheiche

2. S. oben S. 342.

3. Da vorber nur ber bem Rathe geleiftete Eib, nicht bas Zusammenschwö-ren ber Aemter unter einander berichtet worben ift, fo muß fich bas 'alfo bur vor gescreven ftent' auf jenen, auf bas 'emme sweren', beziehen. S. S. 349 Mum. 2.

weren, beziehen. S. S. 349 Ann. 2.

4. Lib. U. B. 5, Nr. 447: Unde alle eebe unde loste, de ghedaan unde ghemafet zon umme bes ubzathes willen mafet zon umme best ubzathes willen vorscreven, be icholen quiit unbe tood wefen, unbe numbermeer willen upgeth, ebe unbe lofte meer boon ebber maten 5. G. oben G. 342.

6, S. S. 350 Anm. 3. 7. S. oben G. 342.

8. Gib ber Rauflente: 'oft bat jenich man brefe, bes Gob nicht en wille, unbe be raeb bat richten mofte unbe malbe, oft bar gicht van enftnube, fo molbe n beme richte unbe rabe boftan mit li unde mit gube unbe mit aller i belpen beme tabe, bat webertoffan Eib ber Aemter: Bere oof bat be jo molbe my beme richte unbe raabe bofian mit lipe unbe mit goube, mit al unfer macht, bat mebbertoftanbe'. scholde hot wesen ein gubt frede und fruntschop al umme. dar mede scheden sich de heren und de bedingeslude des sunnendages na mydtdage, do de sext 4 sloch, also | dat man des mandages 2 de sone vullentehn scholde dor allen luden, und kundegeden frede aver alle de stadt, dar dath vold vergaddert was, dat se dat harns wedder affleden.

10. Dar na bes manenbages por mybtbage icholbe men be fone bulembenn3, also bar gebebunget mas, und be bebungeslube an beyben fiben dollben mbt ben anberen, be bor ben brebe laven icholben, unbe mit ben nactenbouweren fomen bor bat rathbus. bar wort echter ebn opftobt; at quam van unnutten worben. und be lube begunden tho lopen an ben traten und quemen the harenfiche, und be fnadenhouwer mbt eren bebbuesluben van | beuben fiben begunden tho lopen van deme hufe 4. bo bot ornemen be beren, je leten medberropen be fnadenhowers, und leten je paen up bat hus bn be famers, alfo lange, bat fe fenden baben bn be ftraten, be funbegeben, bat fe bat barenich icholben affleggen unbe gaen tho beme bome bor be ftegelen 6: bar fcholbe men be fone vullentenn 7. bo gengen te beren mit ben, be por ben frebe laven icholben, tho beme bome warth. der toch alle bat volf na, bat beffen vrebe wolben horen; und bar las men men breff vor alle ben luben averluth; bar was hn gescreven allent, wath bar gebebinget was 8. bat bulborbe be rath und be fnadenhouwer | althomale, bat bar gescreven was unbe gebebhnget was; unb 24 van bes rabes wegen und 24 van bes amptes wegen, be borgen, laveben be vorgescreven finde und ben frebe by trumen und by eren ftebe und vaft the holben, alfo bor bor ftebt gefcreven. bar mebe gongen fe tho bus bn ben frebe Babes.

3, nach 'alfo' getitgt 'van'. 8, 'laven'; 'laveben'. 12, 'benben'; 'van bepben', 16, 'vulimtern'; 'wullentenn'. 17, 'fcholben'; 'fchollen'. 18, 'voll' febit. 22, 'be borgen'; 'und
be bergere'.

- 1. S. S. 351 Mnm. 11.
- 2. 1384 Deg. 12.
- 3. L: an beme negesten bage (Deg. 12), also be fone icholbe vultogben werben.
- 4. L: bo fiveben twe bi beme raatbule, een van den toopluben unde een van den finofenhouweren, van deme five quam een blerre over al de ftab, dat de raab were dot gheflagen; dar imme wurben alle hufe togbeflagen unde de lude vermenteben mye ungelnde, dit was foogen.
- 5. Die Bortammer bes Rathbaufes.
- 6. Bgl. Bb. 19, S. 568 § 812: 'vor ber ftegelen bes bomes to Lubefe'.
- 7. L: bo wart vrebe gefunbeget, unde be sone wart bes sulven morgbens wultogen vor ber flegelen to beme bome.
- 8. Diefe Bertragenrfunbe ift une feiber nicht erhalten.
- 9. Bon 1384 Dez. 12 find alfo wohl bie angezogenen Eibe ju batiren, vgl. S. 349 Anm. 2, S. 352 Anm. 8.

be barmhertige Gobt geve uns ben steben frebe und na bessem levenbe ewhgen frebe, amen.

- 11. (De 1 averft on beme lande tho Holften weren van buffen hup weld Detleff Gubendorp er hovetman was 2, bo fe vormerkeben, bat: bonnen ovel geraden weren, be anslege, thogen se honden uth.)
  - 1. G. oben G. 341.
- 2. S. S. 347 Anm. 2.

## XIII.

Meklenburgische Parteischrift

Aber

die Arsachen des Streites

poisten

König Albrecht von Schweden

**es**i

Königin Margaretha von Norwegen und Vancmark vom Inhre 1884.

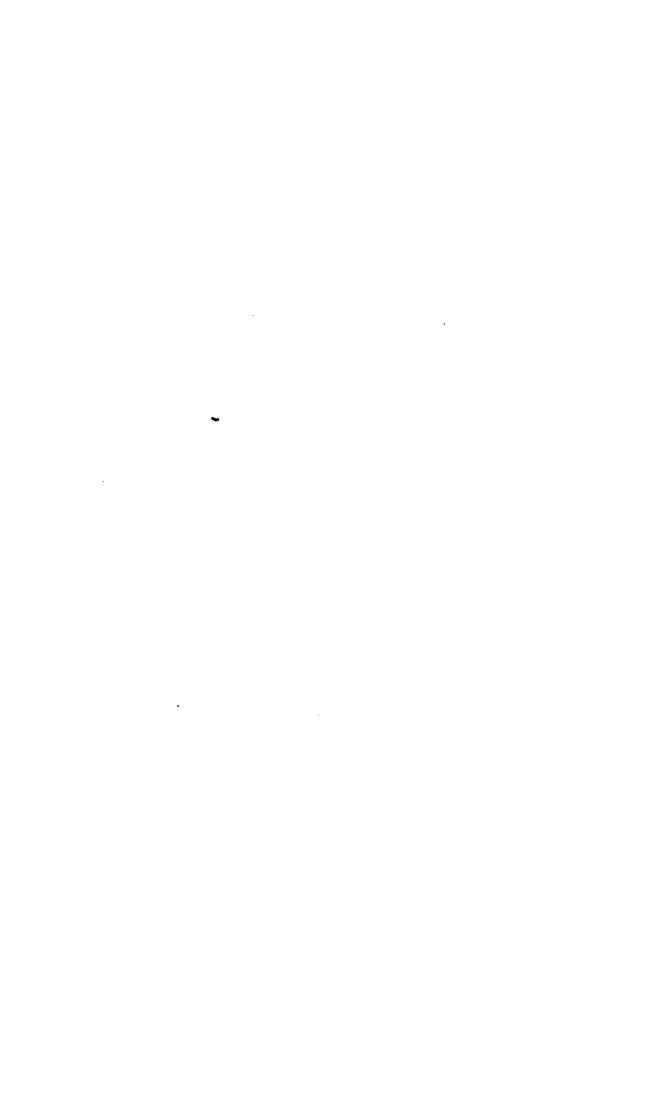

Die nachfolgende Barteischrift ist uns in der Melleschen Handschrift ber Detmar-Chronit auf der Stadtbibliothek zu Lübed erhalten (f. Bb. 19, 3. 119) und daraus in den Scriptores rerum Suecicarum Bb. III veröffentlicht worden. Leider ist der Text durch die Leichtfertigkeit des Abschreibers ebenso verderbt worden, wie der der Detmar-Chronik.

Berfaßt ist das Aktenstück im Jahre 1394; von dem 1389 Febr. 24 in Gesangenschaft gerathenen Rg. Albrecht von Schweden heißt es in § 13, die Königin habe ihn in derselben 'drade voff jar geholden' und am Schluß des Berichts heißt es nochmals: 'sint se ene helt voff jar al umme in untrostliker strengicheit'. Die in ihm enthaltenen Nachrichten beginnen mit dem Jahre 1361 und reichen bis zu den uns nur durch ihn bekannten Berhandlungen in Leipzig, die dem 1376 Sept. 21 vor Kopenhagen abssichlossenen Bergleiche solgten. Auch sonst enthält es mehrsach Nachrichten, die uns anderweitig nicht überliefert sind; da es aber eine Barteischrift ist, so sind dieselben nur mit Borsicht zu gebrauchen. Den schaffinnig deducirenden, ungewöhnlich redegewandten Bersasse, vielleicht des Stargarders Rudolf, Bischof von Schwerin seit 1390, zu suchen haben. Benutzt hat er nicht nur Urkunden, sondern auch eine uns durch eine anderweitige Ableitung bekannte, noch nicht völlig ausgeklärte Auszeichnung.

In der bis 1435 reichenden Recension seiner Chronica novella bringt Hermann Korner zum Jahre 1362 secundum magistrum Eylardum Schonevelt in sua eronica aussührliche Nachrichten, die mit tenjenigen der Parteischrift trotz mehrerer Divergenzen in engster Bervandtschaft stehen und in seine deutsche Bearbeitung vom Jahre 1438 hinübergenommen worden sind. Bon Junghans sind dieselben unter dem Titel: 'Der Bericht Magister Elard Schonevelts über die Erhebung Herzog Alberts von Westendurg auf den schwedischen Thron, mit der Uebertragung ins Riederbeutsche in seiner Schrift: Graf Heinrich der Eiserne von Holstein S. 48—65 veröffentlicht worden, worüber Schwalm S. XXII sich solgendermaßen äußert: 'Bas man sich dei der Schronit des Schonevelt zu denken hat, aus der Korner erst in der Fassung D einen längeren Bericht mitteilt, wird sich nicht näher bestimmen lassen.

Bebenfalls ist es höchst gewagt, bas ... bezeichnete Stück ohne weitere Anhaltspunkte einfach herauszulösen und als Teil ber Chronik bes Eplarbus abzubrucken, wie bas 1864 Junghans gethan hat. Sine wörtliche Biebergabe ber Borlage ist keinesfalls anzunehmen, zum Mindesten ist ber Bericht umgearbeitet und in Korners Art freier behandelt'.

tleber Eylard Schonevelt giebt uns Korner selbst Auskunft, indem er ihn zu 1402 und 1403 (aA §§ 763, 768, BD §§ 268, 1154, 1158) als: Frater Eylardus Schonevelt, magister in theologia et provincialis Saxonie ordinis Predicatorum hereticeque pravitatis inquisitor bezeichnet. Seiner Chronit erwähnt er nur an jener einzigen Stelle und da das, was Korner ihr entnimmt, nicht nur dasselbe Thima behandelt, dem unsere Parteischrift gewidmet ist, sondern auch die gleiche Tendenz hat wie diese und vielsach wörtlich mit ihr übereinstimmt, so siezt die Bermuthung nahe, daß sie nicht eine eigentliche Chronit, sondern ein Altenstück verwandten Charatters war. Daß Korner den Eylard Schonevelt als seinen Gewährsmann nennt, darf uns dabei nicht irre führen: die von ihm benuhte Abschrift wird in dessen gewesen sein.

Da Korners Borlage an Details reicher und in den Zeitangaben genauer war, als die Barteischrift, so kann sie nicht auf dieser beruht haben. Das umgekehrte Berhältniß anzunehmen hindert, wie mir scheint, Nichts: nur kam es bei der Absassing des zweiten Aktenstücks noch weniger als bei der des ersten auf die Richtigkeit der Thatsachen an, war mehr noch als bei dieser die Bündigkeit der Beweissührung die Hauptsache; willkürlich wurde verändert, ausgelassen und hinzugesetzt.

Auch bas erste Aftenstück wird in niederbeutscher Sprache abgesaft gewesen sein; Korner hat es in ein flüssiges Latein übertragen, währent seine Rückübersetzung stellenweise unbeholsen ist; beispielsweise heißt es in der Parteischrift § 11: 'sint dat he spnen sone, koningh Haguini, mht sit en habbe', bei Korner: propter absenciam filii sui Haguini, in der Uebersetzung: 'umme dat aswesent sines sones, koningk Haguini, in der Uebersetzung: 'umme dat aswesent sines sones, koningk Haguini, in der Uebersetzung: 'umme dat aswesent sines sones, koningk Haguini, in der Uebersetzung: 'umme dat aswesent sines sones, koningk Haguini, in der Uebersetzung: 'umme dat aswesent sines sones koning Magnus eingegangenen und beschworenen Berpflichtungen sent koning Magnus eingegangenen und beschworenen Berpflichtungen seht eine Ergänzung voraus und in dem Schlußsat, König Albrecht sei nach Kinnland. Herzog Albrecht nach Deutschland gezogen, enthält die Bemerkung: paucis tamen validis ad regni custodiam relictis offenbar einen Hinweis auf die solgenden Ereignisse (s. § 13). Auch Kürzungen und Zuthaten Korners sind bei einer Bergleichung mit unsern Bericht, wie sie in den Anmerkungen durchgesührt ist, unverkennbar.

- 1. Alle rechtghunftigen lube, heren unde vorsten, lant unde | stebe, niebere unde knechte, de bes erwerdigen koningh Alberdes to Sweden, bet hertogen to Mekelenborch, des greven to Swerin, des heren der lant Stargharde unde Rostoke, recht unde unschult begheren to wetende unde de unrechten not, walt unde . . . , de em unde den spuen de hochgeboren vrouwe Margreta, koningh Woldemers dochter to Dennemarken, deht unde tederhoet, begeret to bekennende, de mogen desse nagescreven stude horen unde vornemen.
- 2. Alse bo na Gobes bort 1300 unde in bem 61. jare be grotruchwitte koningh Magnus to Sweben unde be segafftige vorste, greve to Holfinn, Hinrick genomet, sit kosamende bevrundeden, makeden se ene echteschop kusschen konningh Haten to Norwegen, des vorbenomeden koningh Magnus sone, unde kusschen juncvrouwe Hehelwige<sup>1</sup>, des ergenomeden greven Hinrikes suster, also dat greve Hinrik van spiner suster wegen gaff beningh Haten unde nam van eme vullenkomeliken echtlike truwe<sup>2</sup>, de

L. "Alber" M. 2. 'de': 'dorch' M. 3. 'der' fehlt. 5. 'walt—de em': 'walt unde em' M. de': 'to' M. 9. 'de': 'wo'. 'in': 'dog' M. 10. 'de' fehlt M. 11. 'debrundeden': 'bevrunden' M. 'mafeden': 'mafede

1. Nicht heilwig, sondern Elisabeth.
2. Der eigentliche Ehevertrag ift nicht erhalten; Bezug auf ihn nimmt die Urf.
2. 1361 Juni 29: Ban dat scheen ps, is seole wy soningh Magnus und towingd Hagnus und eren recten erstamten alle de deghedinghe nume denest und um alle stude, also to kunden begedinghet wart, dar unse verden bestehet unde unse raatgheden overe weren in beyden syden: Soft. Hagnus Urf. 2, Nr. 194, vereindart war er demnach, wie es scheint, durch die Grasen einerseits und die Reichsräthe anderersseits. Bielleicht gehört bierber Korners Datum: Virgo Elizabeth, voror Henriei comitts de Holtzacia, 22 annorum,

per fratrem suum Henricum Haquino regi Norwegie, filio Magni regis Sweorum sub gravissimis perjurii penis arbitratis, que pars a contractu deficiens incideret, circa carnisprivium (nicht 1362 Mätz 2, senbern 1361 Kebr. 10) est desponsata. Der Ebeberebung zu Lund, bezw. bem Berlöbnig von 1361 um Kebr. 10, folgt bann bie llrf. v. 1361 Juni 29, in der Ag. Hafon befennt, zwischen ihm und Gr. Heinrich sei bereindart worden, 'dat my des sulven greven Hinries susten, juncorowen Elzeben, nemen soolen to wyde, de wy alrebe hantiruwet hebbet; dat dat yo schen soole, dat love wy toningh Magnus to Sweden und to Rorweghen myt unsem sone toningh Dagnune und bestehnt ein guben truwen'. Bgl. H.

nach driftliter ee also vele batet, alse ofte bat be juncerouwe barfulbes jegenworbich habbe geban, fint bat fe ereme | brober, greve Sinvif, ban & erer wegen foningh Safen trumen to ghevenbe unbe to nemenbe an muntlife bulborbe unbe mit uthiprefenber mennighe funberlifen bulle macht ghegeven unde bevolen habbe. unbe to orfunbe beffes vullentogen echtes! fo antworbe toningh Magnus greve Sinrite van ftunben an flot unbe fiab unde land to Calmeren mit aller tobehoringe upp foner fufter, juncoron wen Sehelwiges, ber nhen toninghunnen, luffgebingh !. men nach bent, bat greve Sinrif fone fufter funter grote tofte, arbebt unte eventure die verne over zee in promebe lant in fobaner mate, alfo enem toninghe bort u na foninghlifer werbicheht, to erem gaben nicht bringen en fonbe, fe mofte ere bigh unde vorberff uvpe toningh Magnus loven unte bace fones vorhengen. hor umme borch groter feterbebt willen ber vorbensmeben echteschopp, also bat bar nenerleie ichebinge mer tuffchen tomen mochte van rechte, bat of bar nenerlebe hinder ebber toruggetoch van bes u foninges anvalle worbe mebber rechte van | gheichichte, jo vorwilleforbe fit toningt Magnus alfo boge: weret, bat bat fulve echte van fcult wegen fpner ebber ber fpnen nicht ftebe vaft worbe geholben, fo wolbe be fin lant in greve Sinrif porbrofen bebben, alfo bat be hovetinte unbe be rab bee rufes to Sweben icholben fit mit floten unbe mit lanben unbe Inbe, be fe in beme lante habben, ban toningt Magnus to greve Sinrid wenten unte in eme fit bolben, alfo in enen rechten beren 2. beffe wort unbe willtore

L 'batet': 'bat' Di. 'barfuiven' DR. 2. 'habbe': 'habben' DR. 4. 'uthiprafenber' DR. 5. ganne. 'hebben' Dt. 8, ,bel': 'beb' Dt. 10, 'also-bert' : 'is enes teninghes vrunt' Dt. 11, 'quben. 'tebeme' Dt. 12, 'bigb': 'bint' Dt. 13, 'willen-wordenomeden', 'willen uppe bat, bas en be een benomebe' D. 14. 'bar' fehlt. 16. 'worbe van webberrechtene geschichte' D. 18. 'fener': 'for D. 'worbe': 'gebleven' D.

R. 1, S. 185 Anm. 3; Schafer, Die Banfeftabte n. Rg. Balbemar v. Danemart S. 266 Anm. 3.

1. Daß Ralmar Beinrich bem Eifernen als Leibgebinge ber Elijabeth über-antwortet worben fei, ift urtunblich nicht bezeugt und widerspricht ber in unserm Bericht ausgesaffenen Angabe Korners: quod si ipsa sponsalia domini Henrici culpa non procederent, extune castrum Calmarnie, quod tunc pro magns pecunis ex parte regni in pig-nus habebat dictus Henricus comes, deberet restituere et ultra hoe 60 000 marcarum puri argenti solvere, pro quibus deberet obsides tradere. Sap-penberg, Schleste. Delft. Sanenb. Outl-lenf, 1, S. 68 Mnm. 2, macht auf bas lenf, 1, S. 68 Anm. 2, macht auf bas Regeft in Falds Sammlungen aufmert-

fam, nach welchem Dagnus bem Grafer icon 1352 eine Summe von 8000 Ma bervor (vgl. bagegen Jungbane S. 19 Anm. 47), baß nach ber Urf. v. 1361 Juni 29 Goleg und Bogtei Ralmar ben Grafen heinrich und Rlaus 'bereite fruber' verpfanbet worben feien: 'bat my ein unde eren erstamen unse munte mante in Kalmeren laten und seed bebben to beme sollte unde to der vogbedpe mpt allem foninglisen rechte to bespittende . . . alse langhe bed wo unde unse ersnamen em unde eren rechten ersnamen de sollters, dar wo een Ralmer unde de ganhen vogbedpe vor ghesad beddet, und uogastigden derech bedden genhälfen und al tomate.

2. KD: si vero cadem sponsa-

leveben in guben trumen mit toningh Magnus be ampteben hovetlube unbe bes rhtes raeb, alfo ber Erenghhfele ban Berl', ber Rarle ban Tuften be marichalt2, ber Nicolaus Turfenfon be brofte3, ber Erit Rartfen be tamermefter bes rotes to Sweben unbe funte Brigitten 5, Do Soneffon's, ber Rarle van Bulffes' unbe ber Bhrgher Olffon's; unbe bar to ber Benb Bhilippuffone mbt anberen ribberen unbe fnechten, be be flote bine habben in beme rote.

3. Uppe beffe trume, be eme fo by bem groten willetore gewiffet - was, fegelbe greve Sinrif to Dubefchen lanben, to berebenbe fone | fufter. men fint bat toningh Sate in ber ftebe, bar be greve lateft ban eme fchebere 10, nicht alfo toftele, alfo burbares clenobes en habbe, bat be fyner bruth, juncorouwen Sebelwige, uppe fone gbeven trume nach grote foner leve to hanttrume by ereme brober, greve Sinrit, mochte fenben, bes leth be to beme Solme maten en gulben S, mbt mennigerbanbe buren fteenten 1 gefpret toftlifen 11. bat fanbe be er to ber hanttruwe myt twen burbaren

1. 'hovetluben' DR. 3. 'Tufien' DR. 5. 'Bo Soneffon'; 'benbe fones' DR. 6. 'Benb': 'Bernb' DR.

is ex culpa regis Sweorum in suo roccessu inpedirentur, extunc rex Magnus deberet dominium regni perdere et omnes vasalli et capitanei regni Sweorum deberent se cum atris, terris et subditis a domino agno subtrahere et ad dominum Henricum comitem transferre et in um tamquam in legitimum de tenere. Url. v. 1361 Juni 29: 'Bere bat har jeneghehande bingh anville, ber von foningb Haquyn be vorbenomeben unerrewen Esser to wyve nicht en umen, bes God nicht en wille, queme de vorbenomebe greve hinrit, greve Ela-ves edder ere rechten ersnamen bes in innighen schaden, bes sole wy se untie-beghen und school holden in aller wys und abeven uns bes over bat alle unte begben und jepadeles holden in auer inhe und gheben uns des over, dat alle unse man in benden rufen to Sweden unde is Norweghen een scolen beholpen wesen des unde syt to en keren myt sloten unde mit sanden, also langhe, went se al eres saden unde bewernisse hebben enen ganden rebeliken ende.

janben rebeliten enbe.

1. 'her Eringysel Sonesson greve' mier ben Zengen der Urf. v. 1361 Inni 29; 'ber Erengysel Sonsson greve van Orlens: H. A., Nr. 260.

2. 'Karle Ollson von Tustim': P. U. 1, Nr. 453.

3. 'her Nitels Thursson broste to

Sweben': H. R. 1, Nr. 260.

4. 'Erif Karlson': H. N. 1, Nr. 453.

5. 'unde — Brigitten' wohl Entstellung eines Bersonennamens. Brigitta state erst 1373: Sohl. Holst Lauenb. Onellens. S. 69 Ann. 6; über das St. Brigitten-Kloster zu Wadstena in Ostergotland f. Sthste, Standinavien under Unionstiden S. 186—187.

6. 'Bo Jonesson': H. N. 1, Nr. 260; 'Boecii Zonsson': H. N. 4, Nr. 28; er war noch Knappe.

7. 'her Karl Ulvesson' unter den Zeugen der Url. v. 1361 Zuni 29; 'her Karl Olavusson': H. Nr. 260; 'Karle Ultson': H. Nr. 260; 'Karle Ultson van Wussprüm': das. 1, Nr. 260; 'Karle Ultson van Wussprüm': das. 1,

Nr. 453.

8. Das Siegel bes 'Birgerus Wiffon' bängt an Stelle besjenigen bes in ben Urf. genannten Arvid Gustavsfon: H. U. 4, S. 17 Anm. c.

9. 'her Benedict Philippesson' unter ben Zeugen der Urf. v. 1361 Juni 29.

10. Die Urf. v. 1361 Juni 29, die unmittelbar der Beriffe der Gesjandten ausgestellt sein wird, giebt den Ort ihrer Aussertigung nicht an.

11. 1372 wird unter den von Kg. Dason verpfändeten Schundsachen ausgesicht zunum in apididus preciosis, dietum vulgariter vorspan, continens in se unam littevorspan, continens in se unam littestuden, dat ene ghulben, dat ander speen, unde grawert dar to, in Onbesche lant by her Bent Philippussone unde her Karle van Bulffes vorbenomet unde by Hermen von Bigen! unde Diderik Bereggen?. besse
veer de brochten unde antworden er dyt handtruwe van koningh Haken te,
bodeschopp unde hanttruwe wedder to bringende. allenen dat des van i
beyden syden neen behoff hedde gewesen, sint dat alrede van koningh Haken
unde greve Hinrik gedan was, so schube dat doch umme hoverde unde
hoveringe unde vorstlike leve willen? unde desse veer boden vorbenomed
be scolden van des koninges hete de juncvoouwen myt sit to deme koninge wie voren to hus, schiedet unde ungeschiedet, wo se gewesen hadde; men dat w
greve Hinrik se ho wolde in sulker mate to hus senden erem heren, also
greve Hinrik se toverdigede, in alsodanen kostesheiden, myt clenoden, de
beren unde gesmyde unde gesynde, also dat se eren heren unde manne.
koningh Haken, myt groter ere unde behegelichent mochte to hus komen.

4. Bynnen ber tyt leten fit toningh Magnus unde fyn fon umme. "ben, unde breken be loveben truwe, unde ghingen an be begedinge myt toningh Woldemer van Dennemarken unde fyner jungesten dochter, jund vrouwen Margreten, be er genomet is, also bat koningh Hake spiner getruweben bruth, greve hinrikes sufter, verthiede unde ghint by jund

2. Benter M. 'unde': 'van' M. 'Bulfas' M. 3. Begen' M. 'van Gggen' M. 7. 'henrel': 'henrel': 'henrel' M. 8. 'unde verftiet': 'umme verdiete' M. 11. fienden': 'fanden' M. 'aljo'; 'aljo je' M. 13. 'dat' jebte. 13-14. 'unde manne-halen': 'loningd halen, unde manne M.

ram, videlicet B, ceiam de auro et lapidibus preciosis: P. R. 3, Rr. 51. Raturlid fell biefer hinweis nur bie Sitte, nicht bie Thatfache beglaubigen. 1. ber herman van Lipen unter

1. ber Derman van Bipen unter ben Zengen ber Urf. v. 1361 Juni 29; f. Ann. 3.

2. 'Diberich Beregte Incot': D. R. 1. Br. 260, f. Anm. 3.

3. KD. et postea circa festum Jacobi apostoli Quil 25° ab codem rege Haquino per solempnes procuratores et nuncios in Holtzacia in castro Plune, ubi stetit inter brachia dicti fratris sui Henrici et patrui sui Adolfi sustentata, per manum Hermanni de Vitten, personam prefati regis Haquini protune gerentis, matrimonialiter cum debita solempnitate est subarrata ac cidem regi per verba de presenti copulata necuon regina Norwegie effecta virtute dicti matrimonii contracti. Permann ven Bigen unt Dictric Briggete meiden

allein als Zeugen bes auf 1361 Sept. 8
yurüdbatirten Bündnisses nambast gemacht: P. R. 1. Kr. 260; erfteren beyengt auch der Schulberief von 1362
Rai 1 als Gesandten ber Könige Renus und Palon: das. 1. Kr. 270; Bagt
Philippssen und Karl Clavssen sind in dieser Sigenschaft nicht nachzuweisen. Zu der Bererelichung durch Stellbermtung 1361 Juli 25 paßt deinenlegisch fielgendert: hastiludium zu Pamburg in Eigenwer: Perz. Albrechts von Meltenburg, der consiliarii regis Norweygie, der Erafen v. Pelsten. Schauenburg und Sternberg: Kämmereirechnungen t. Et Jamburg 1. S. 76: Friedensschluss Magnus u. Palons mit Kidech, 1361 Mug 22 zu fübed. Lüb. U. B. 3. Rr. 408: freibrief berielden für die Lanie Kitzte 1361 Sept. 9 Greisbenald: D. U. B. 4 Kr. 28 und der gubed: die brei Urfunden dimmen in der Laubschrift überein und sind aus der Abbeder Kanzlei frouwen Margreten slapen. men bo men besse groten untruwe sunber grote unbaet nicht konde beschonen, so wart besse untruwe unde unmylde vorretnisse bedacht unde gevunden, dat men greve Hinrikes suster up der zee in erer zegesacien up scholde holden unde hinderen, up dat se to Sweden nicht en queme; also ib sehder schude. wente also se seghelde van Dudessen | landen na ereme heren unde manne, koningk Holden, to Sweden wert unde quam under Bornholme, dar set se de koningh Boldemer van Dennemarken ane vorvehde vangen unde beroden, nicht allenen eres subes, men of erer manschop unde eres ghespudes, der he erer en deel wicht mysdederen seth morden unde entlyden. unde bynnen der tht, dat be se to Borneholm in der vendenige helt, do wart juncvrouwe Margareta, sin dochter, koningh Haken to bedde bracht.

5. Also bo be arme ghevangen maget bat vornam, greve Hinrifes suster, unde betrachtebe, bat se ane jenigersehe schult in gube, in gesynde unde in erbarheit eres koninglikes states, in alleme so hoge were gestymtekent unde so begedet van koningh Magnus unde ereme heren, erem wenen manne, koningh Haken, unde also truwesoseliken bedrogen was, dat he se wedder God unde wedder recht vorkös unde ene ander bhisepersche in ere stede entsangen hadde, unde se doch, de wise se sevenen anderen man nemen mochte, so vortruwede se sit Eristo, des bogesten koninges sone, de nemende allenen nicht bedrucht, de of nemande en kan vucliken affgevrhet werden, unde gass sit in ehn closter, dat Alta

3. verteriffe' M. 5. 'fegbelben' M. 6. 'teningt' : 'na feningt' M. 8. 'beroven': 'bieven' M. 12. 'Aife bat be' M. 14. 'ane': 'an' M.

bervorgegangen: Runge, S. U. B. 4, ju Ur. 28; vgl. auch S. R. 1, S. 185-186; Echafer a. a. D. S. 266 Anm. 3.

L G. Anm. 4.

2. KD: Quibus quidem solempnitatibus expletis, dictus Hermannus miles
et sui socii prefatam virginem recipientes de domo fratris sui ad naves
deduxerunt cum comitiva decenti et
sabbato 4 temporum ante festum
Uristi Trabenam exicrunt, versus
Sweciam tendentes. Die Abfahrt ift
mit Edüfer a. a. D. in bas Jahr 1362
unb alfo an Dej. 17 ju fenen.

3. KD: Sed infortunio accedente,

3. KD: Sed infortunio accedente, per ventum contrarium coacti sunt in Danicas declinare partes. Quod Woldemarus Danorum rex percipions, navem cum virgine rapuit et ipsam captivam ad castrum suum deduxit speliatam rebus et familia sua. 3n

Betreff bes Hergangs fagt Detmar (Bb. 19, S. 532): 'in beme wege bestidebe se be wint unbe bref bat seip in Denemartes siben'; bie bagu angesibrte Stelle: 'bes bref se Gob unbe bat jegbenwebber to beme bebe bes erhebissoppes van Lunben' entspricht ber Angabe unsers Berichts: 'under Bornbolme'.

4. KD: Sequenti autem estate Woldemarus rex curiam solempnem proclamari fecit in Roschildensi opido celebrandam . . . Ubi rex Haquinus jura matrimonia transcendens uxore sua legitima Elizabeth . . in captivitate, licet adhue virgine existente, Margaretam filiam Woldemari regis Danorum desponsavit et in thorum suum de facto recepit. Die Bermäßlung fanb, wie Bb. 19. € . 532 Mnm. 5 benerft wurde, 1363 Mpr. 9 3u Ropenhagen flatt.

genomet is, uppe beme Ryne, bar fe Gobe ere lovebe unbe ere trume helt beth an beffen bach 1.

- 6. In albusdanen untruwen, dar grebe hinrid myt spiner sufter so vorretlifen ane bedroghen wart unde brouwe Margreta, koningh Beltemers bochter, in koningh haken bedde gebracht, dar ane vorbrak in greve hinrike koningh Magnus sin sand unde flote nach spinen eghenen vorworden unde wisseden willekoren, also vor gescreven is.
- 7. Also bar na greve Hinrit by Hermen van Duwen, beme he Calmeren bevalen habbe, unde by anderen ridderen unde fnechten, ben he synes also grotes werves belovede, koningh Magnus unde syne medelovere to to rechte unde to eren umme bekennede vorwort unde willekore mann unde schelben leeth<sup>2</sup>: ben recht unde ere lever was, den des koninges
- 1. 1363 Jan. 24 bitten bie Grasen Heinrich und Maus die Städte: similiter monere pro sorore nostra, sieut prius vos rogadamus: H. 1, Nr. 289; Mai 5 wird von den Dänen mit Rücksich derauf, daß 'nu besse echtestop tüschen des konynghes sone van Sweden unde des konynghes socher van Denemarken gheichen ist, die Kreitassung in Aussicht gestellt: H. Nr. 293 § 25; Just 5 wirdt ein Abgefander der Dosseiner bei den Städten de liberacione sororis comitum Hinriei et Nycolai: H. Nr. 299 § 1. Elisabeth wurde 1365 Aebtissin zu Elten und starb 1402.
- 2. KD: Cum ergo comes Henricus per suos vasallos et capitaneos, quos adhue in castro Calmarino habuit in Swecia, et per alios viros bellicosos, quos ad hoe specialiter transmisit, regem Magnum et proceres regni fidejussores pro violato pacto impeteret sub retencione honoris sui et pene solucionem hostili manu extorquere satageret. 1363 Juli 25 vertprechen Derz Albrecht v. Mellenburg u. fein Sohn Albrecht, menie unfe leve cem. greve Dinrif van Dolften, uns openet dat flot tu Ralmaren up den toning und dat rife in Zwechen, daß ei infebener oversenden und de to Ralmern tomen und unfes vordenemben eines brej, dar he dem foninge van Zwechen an untsecht, gesant wort dem vorscrevenen toninge', die Jälste seines Schadens ersehen werden, 'dift de em na dem dage aasgedrungen worde': Mest. U. B. 15, Rr. 9182. Sept. 9 zu Ralmar erstärt Kitter

Mitolans Thursson, daß die von Balrad Lithow, Bo Jonsson und Dermann Storm ihm und in seinem Namen Rims Johann Lithow ausgestellte Daudjestungsätig sein solle, wenn die dengigt ungätitg sein solle, wenn die dengigt Albrecht d. ä. und Albrecht d. j. von Mellenburg, sokald sie Deo dante primo ad statum desideratum in rogno Sweeie perveniunt, ihn wegen Wibergs und seiner andern Plandschaften, wie anch wegen des Schadens, der ibn occasione officii nune assumpti betresen beschadens, der ibn occasione officii nune assumpti betresen home, versichert haben werden: der 15, Nr. 9196. Oft. 27 zu Lübed wird ein Bersprechen, Gewähr gegen Kachmahnung zu leisten, unter der Bedingung eingetragen, daß es erlosichen sein sollt, sollt der geschaft in Kalmern, transvenerit das 15, Nr. 9211. 1364 Oft. 6 quinter Hermanni de Owen, advocati in Kalmern, transvenerit das 15, Nr. 9211. 1364 Oft. 6 quinter Hermanni de Der schlingbe wegden unde van alle maninghe des gheldes, des ich eine glewunnen habbe in deme slote unde in der stat unde in dem slote unde in der stat unde in der ganten vogbedigte to Kalmeren, de if habbe van siner wegden, des he nu mit ghuben willen best lessischen unde gantisten bereet und afgbenomen unde gantisten bereet und afgbenomen unde gantisten bereet und die den sollen von der. Henrich under sichen sollen der schlendung von Gr. Henrich de Belatet des Mai 10 besennt den den singen in Schloß, Stadt und Land emplangen in Schloß, Stadt und Land emplangen in Schloß, Stadt und Land emplangen und deben zu erlegen, Bollrad Esthow und Schloß, estadt und Estad Esthow und Schloß, den und Desenrobe die ihnen von Gr. Heinrich geschen den Ghaben zu erlegen, Bollrad Esthow und Schloß geschlenten bet ihnen von Gr. Deinrich geschuldeten je 400 Mars zu er

1363

bulbe, be quemen to ben Dubeschen lanben over to greve Sinrife, unbe borboben fit unbe loveben, eme to antworben lant und flote unbe lube, win eme, also in enem rechten heren, fit to holben, | unbe an em scholben unbe wolten bon na foningh Magnus willefore unde fpues rotes rabe; she habbe gelovet unbe fe vortan 1. mand beffen weren be vromeften, alfo biffcop Ricolaus van Lintopingen be ergetengeler, biffcop Thomas van Betfo bes rotes raeb, ber Rarle van Tuften be marichalt, ber Nicolaus Turjenjone be brofte, ber Erif Rarljon be tamermefter bes rotes to Smeben, Bo Jonfen myt anderen ribberen unde fnechten 2, alfo fe ehn beel a genomet fint.

8. Men fint bat greve Sinrid to beme rufe nicht geboren mas, allenen wol bat ib an em gebroten was, fo en wolbe be umme bogentfame othmobicheit fot bes rifes nicht unberwinden; men be mufebe fe in finer prouwen Ingeborges brobere, be bor Lobewiges vrouwe, bes marigreven s to Branbenborch, gewesen babbe3, also in bes olben bertogen Albertus

L. fanben' fehlt. 2. fube': frumen' DR. 3. fcbolben': howeben' DR. 6. Decopingen' DR. 7. 'Tuften' DR. 9. Beionfen' DR. 13. fe' fehlt, 14. for-beb' fehlt. 15. fabbe': habben' DR.

ben und biefem bie 3500 Mart in A Jahren zu bezahlen und bis dahin durch Pfandgüter zum Eritage von 350 Mart zu sichern: Mest. U. B. 16, Br. 9480.

1. KD: multi de primoribus regni honorem fidei sue favori regio prepo-sentes, ad comitem Henricum in Holtdominum suum (eligendo) et tamquam dominum suum in regnum Swecie invitando, se ipsos cum omnibus suis
castris, terris et hominibus eidem
juxta pactum fideliter obtulerunt.

2. KD: Fuerunt autem nomina illo-

rum sie eligencium dominus Nycolaus spiscopus Lyncopensis archicameranus regis, dominus Thomas episcopus Wexocasis consiliarius regni, dominus Karolus de Thûften marschalcus regis, dominus Nicolaus Sturssen dapifer rogis et dominus Pricus Karlss magister camere regis, milites, ac Boecius Jonsson postea dapifer cum eorum conplicibus. Nach bem bertwortenen und unglaufwürdigen Bericht der Wisdelfen Chronif widerichen sich die schwedigen Bericht ber Wisdelfen Chronif widerichen gich die schwedigen Berindblung dafens mit Margaretha und auf ihren Detrieb macht halon seinen Bater zum rum sic eligencium dominus Nycolaus

Gesangenen; in Freiheit gesetzt, treibt Magnus die schuldigen Reichstäthe aus dem Lande; dies hasten sich dem Binter siber in Gotsand auf und begeben sich immediate post pasca (1363 nach Apr. 2) zu derzog Albrecht v. Messensurg nach Wismar; die Bertriebenen sind: dominus Nicholaus episcopus Lyncopensis, dominus Nicholaus Sturaesson dapifer regni Swecie, Boecius Jansson qui postea factus est dapifer, dominus Karolus de Ulfaesum, dominus Karolus de Ulfaesum, dominus Ericus Karlsson, dominus Benedictus Philippesson et quam plures alii: Mess. 11. B. 15, S. 388; wegen der angeblichen Bertreibung s.

guam plures allt: Mell. u. S. 13, S. 385; wegen der angeblichen Bertreibung f. Schäfer a. a. D. S. 403 Ann. 3. 3. KD: Medio autem tempore Al-bertus dux Magnopolensis filiams uam Ingahung per mortem I odowie man Ingeburg, per mortem Lodowici mar-chionis de Brandenburg interim vi-duatam famosissimo militi et in tota christianitate militari gloria et stren-nuitate pleclariori domino Henrico prelibato Holtzetorum comiti in mapreitbass fiotizatorum comitt in matrimonio copulavit. Ludwig ber Röme farb 1365 Mai 14; Mechthild, Heinrichs b. Eisernen erste Gemahlin, war 1365 März 12 nicht mehr am Leben: Mek. Jahrb. 50, S. 173—174.

finbere ban Defelenbord, be to beme rote Sweben weren geboren, fint bat ere mober Eufemia fonigh Magnus fufter mas, an fulter fate ebber mate, bat fe van bren broberen, bertoge Sinrife, bertoge Alberte, bertege Magnus, ber enen tefen icholben, weltere | en beft bebagebe; beme melten he upgeben alle fin recht, berichop unbe egenboem, be eme unbe ben fonen . umme beffe vorscreben bint unbe ftude angevallen weren in beme rote to Sweben 1.

- 9. Des foren fe mit wolbebachtem mobe, alfo bes rules raeb, bertoge Alberbe 2 unbe annameben ene in grebe Sinrifes ftebe. unbe upre bat recht fo voreben fe bertoge Alberbe mpt fit in Sweben alfo eren red i ten beren unde enen beschermer bes rifes 3. unbe jegelben van Dubeiden landen ute ber Wernouwe na Gobes bort 1363 jar in funte Mertent avenbe unbe brachten ene erften to Calmeren, bar na to Stodfesheime, an ene hovetftab bes rhfes to Sweben an funte Unbreas avenbe .
- 10. Dar na in ber erften vullen wefen in ber vaften ! uppe enen u porfunbigeben beschebenen bach, bar alle be tosamenbe tomen mochten, be bar to horben unbe tofomen wolben, brachten fe ene by Upfale por bet toninges fteen, bar men be tonbughe plecht to tefenbe". unbe bar worben gelefen be rechtbote bes rhfes, be fate unbe be frude, bar be amptinbe unbe be rad bee ryfee mogen eren foningh umme | afffetten unbe enen anberen ?

1. 'finderen' Dt. 8-9, 'bertoge': 'foren bertoge' Dt. 10 14. 'bee-Sweben': 'to Gweben bee roftes' Dt. 17. 'fe' feblt. 10. 'Mibrebe' 9R. 12 '136C St.

1. KD: Quos idem comes ad fratres uxoris sue, filios Alberti ducis Magnopolensis, puta Henricum, Albertum et Magnum ad regnum Swecie natos, quia a domina Euphemia, sorore Magni regis Swecie, genitos, direxit, ut quemcunque ex illis tribus eligeut quemcunque ex illis tribus eligerent, eidem omne jus et dominium in regno Swecie sibi per modum pene violati pacti acquisitum simpliciter donando resignaret.

2. KD: At illi elegerunt ducem Albertum inter illos filios medium.

3. KD: Cumhiis ergo et . . . dominus Albertus dux Magnopolensis tulit filium suum Albertum in regnum Swecie ad illud jure possidendum pariter et tuendum.

pariter et tuendum.
4. KD: Et exeuntes Warnowe fluvi-um in navibus solempnibus in profesto sancti Martini (Nev. 10) primum Calmarine applicuerunt et exinde ulte-rius procedentes in vigilia beati

Andree apostoli (Nov. 29) civitatem Stokholm admissi leviter introjerust Meinem Borschlage, bas erfte Dati auf die Ankunft in Kalmar zu bezich (H. R. 1, S. 327 Anm. 8) ift Sch (a. a. D. S. 404 Anm. 3) beigetrete (a. a. D. S. 404 Anm. 3) beigetreten; 1363 Oft. 24 urfundet Her. Affrecht noch zu Wismar: Mell. U. B. 15, Kr. 9209; Kro. 30 bulbigt Stockbolm den jüngern Herz. Albrecht: daj. 15, Kr. 9215. 5. 1364 Kebr. 11—17. 6. KD: Accedente ergo (quadragesi-ma) officiales et consiliarii regi rum allis capitaneis et nobilibus convene-runt dominica reminiscere (Kebr. 18)

runt dominica reminiscere (Febr. 18) prope Upsaliam ante lapidem regium, ubi reges Sweorum antiquitus et illis eciam temporibus eligi consuevarunt, premissis tamen medio tempore de-bitis et legitimis proclamacionibus seu citacionibus omnium, qui sua interesse crederentur, per totum reg-num publicatis. 1364. 367

fejen, bar een bit van is: is he truwelos unbe avenbar frender bes rhies. fint bat nu toningh Magnus in fobanen faten witlifen unbe grot gebrofen babbe, fo nam ber Rarle van Tuften, also beme marichalte bes rites tobeborte, unbe gaff bat Swebesche rhte in jegenwarbichent aller borften bertegbe Albrechte van Defelenborghe in buftant greve Sinrifes van holften, greve Bhunters van Reppin, juncher Alberbes van Benben unde alle ber hoveflude unde rabes bes rifes unde ber gangen meenheut, riebere unbe fnechte, borger unbe bur, be bar van bes rhtes wegen geimmelt weren, unde fprat bat orbel van bes hetes wegen bes rhtes rabe werer ben toningh Magnus unde belbe em bat rife aff, alfo be bat na bem rechtebofe vorbrofen babbe, nicht allenen umme ber undaet willen, bar he greve Binrife truwelos ane was geworben unbe fon lant unbe manfcop normillefort habbe, men od umme ber gebrofen eebe willen, be he fwaren babbe in finer fronunge, bat be na finer mogelicheht nen frender, men of eun ofer bes rufes wolbe mefen, | unbe gaff ane noth unbe ane nutticbeit bes rofes bat gange lant to Schone beme toninghe van Dennemarden unde brand eme bat to, also be em bo bat geantworbet habbe, bat eme to bene mot blafen ute beme lanbe gheluchtet wart, unbe leet fit mot bormitliceit Gotlande affwhnnen unbe groten mort beghaen, bat be ane wee, sinnber grot arbeht unde tofte wol mochte bewaret bebben 1. umme beffe unde vele andere fculbe, ber men teech toningh Magnus, wart be mit rechte ban bem rote gefettet unbe gebelet. unbe alfo bat mas gefcheen, bo nemen be vorscreven genanten hovetlube unbe rab bes rufes mbt vorberaben vulborbe ber gangen meenbebt unbe fetteben bertogen Alberbe uppe n ben fteen unbe foren ene to enem rechten foninge eres rifes to Sweben2,

1. 'trumeios unde'; 'untrumelos' M. 'frendet' M. 3. 'jo': 'bo' M. 'Tufien' M. 9. 'unde fpral' fehlt. 'beted': 'bates' M. 10. 'belde': 'belden' M. 14. 'dat': 'dat' M. 21. 'teech': 'torch' M. 'wart be' fehlt.

1. Bgl. bie von Olaus Betri angefahrten Gründe ber Absehung: M. U. B. 15, S. 389 und dazu Schäfer a. a. O. S. 405 Anm. 2. 3. KD: Et ibidemjudicio disposito

3. KD: Et ibidem judicio disposito ne consilio habito et rege Magno per contumaciam absente, ob certas causas, in quibus notorie cunctis scientibus reus extitit, propter quas secundum leges regni de libro ibidem lectas dominium perdere et de regno deponi meruit et juste potuit, reprobaio ne deposito, coram dominis ducibus ac aliis principibus et nobilibus necnon multitudine et militarium populique infinita, prefati officiales

et consiliarii regni, quorum verbum in omnibus supradictis dominus Karolus de Thüften marscalcus, sicud ad ejus spectabat officium, tenuit, Albertum, juniorem ducem Magnopolensem, servatis de consuctudine regni in talibus servandis, unanimiter et concorditer in dominum suum et regem Swecie elegerunt. Derz. Albrecht bat bie Reife angetreten cum aliis principibus et nobilibus puta Henrico comite Holtzatorum sepedicto, Gunthero comite Rupinensi ac Laurencio domicello de Werle, necnon exercitum ilitum et militarium copioso. Lorenza b. Berle Giffrom nub fein Bruber 30-

unbe entfingen eebe van eme, ber en nhe tonbnt nach bem rechte plichto is, unde hulbigeben eme mit ber gangen mebnbebt, unde brachten ene to hanbes to Upfale in be rechten ergebiffcoppes ferten, bes bomes, unte loveben Gobe unbe leten fingen: 'te Deum laudamus' unbe be muffen mbt ganger brouben na wontlifer wbfe 1. | albus wart bertoge Mibert en ! toningh unbe beichermer ber Smeben.

11. Dar na wart en velich bach gemafet to Junfopinge 2. bar quemen toningh Magnus unbe toning Albert tofamente mpt bes rotes rate bar wart bat enbrechtlifen gebegebinget, bat foningh Magnus mit brien willen, ungevangen unde ungenobighet, overgaff unde ghunde foning " Alberbe bes rhfes to Sweben, alfo be bar to geboren was, unbe ipraf openbar: 'leve her ome Albert, fint bat is albus gevallen, fo en gan it

3. 'be'; 'bes' DR. 7. 'Rytopinge' DR.

hann V waren Söhne Mitolans' III; einen Albert v. Werle gab es nicht: Mell. Jahrb. 50, S. 220—221. Schreiben Herz. Albrechts v. Mellenburg v. 1364 März 20: In eodem loco per nobilem virum Hinricum comitem Holtzacie in militem fuerat ordinatus, et inse ultra dominum de Werle et et ipse ultra dominum de Werle et plures alios terrarum dominos et militares in milites fecit et creavit, in numero ultra centum; §. R. 1, Mr. 323.

1. KD: Receptisque ab eo juramentis a novis regibus ibidem prestari solitis, ipsum super lapidem collo-cando intronizaverunt ac cum fastu regio ipsum mox in ecclesiam archicpiscopalem introducentes, 'te Deum laudamus' cantari et missas celebrari cum festivis laudibus fecerunt, et sic expletis omnibus solempnitatibus ad expletis omnibus solempatis, popu-huiusmodi officium requisitis, popu-lum licenciantes conviviis regalibus com gaudio vacaverunt. Sopreiben cum gaudio vacaverunt. Schreiben Berg. Albrechts v. Mellenburg v. 1364 Mär; 20: in regem Zwecie rite et sollempniter receptus est et electus, et ad petram prope civitatem Upsa-liensem honorabiliter positus est et collocatus, prout in electione regum Zwecie antiquitus es conswetum. 2. KD: Dominus autem Magnus vi-dens se dispositum et alium loco sui

sublimatum, adjutorio filii sui Haquini regis Norwegie et quorundam aliorum sibi adhucadherencium, contra Albertum regem novellum diu rebellavit. Sed treugis tandem interpositis et secura ac pacifica die placiti signata, in Junekopinghe simul convenerunt rex Albertus et principes ac consiliarii regni, ex una parte, et dominus Magnus cum suis fauctoribus, ex alia parte. Schreiben v. 1364 Mår; 20: Nam rex Magnus et filius suus Hacquinus quasi fugientes extra et intra qwinus quasi fugientes extra et int regnum vagando transcunt, nescientes quo se possint aut velint reclinare non habentes aliqua loca munita, it quibus audeant firmare pedes suo-preter solummodo in castro Wari preter solummodo in eastro Waberghe: H. R. 1, Nr. 323; vgl. be Schäfer a. a. D. S. 406 Anm. I. E Apr. 24 geschlossener Stillstand se banern bis Mai 19 ober acht Lage a einer inzwischen erfolgenben Zusamm funft Kg. Magnus' und seiner Gegn Mell. 11. B. 15, Nr. 9263; Just 26 Jontoping erwähnt Kg. Albrecht ei solchen Zusammentunit folden Bujammenfunjt: nuper in nacopia in presencia magnifici p nacopia in presencia magnifici pris-cipis, domini Magni, Dei gracia Swe-cie et Norwegie regis, carissimi patris nostri, domini Alberti, ducis Magno-polensis et comitis Zwerinensis ac aliorum principum, dominorum et nobilium plurimorum: Styffe 1, Nr. 29; an bemfelben Tage verpfändet Ag. Al-brecht dem Gr. Deinrich die Infel Geo-land: Schl. Holft. fauend. Urt. 2, Kr. 206, vgl. Schäfer a. a. D. S. 408 Anm. 1. 1364.

nemanbe bes rifes to Sweben beth, ben by, wente bu bift bar alfo na to geboren , alfe mon fone Sale; be is bar broberfone to unbe bu bift bar jufterfone to. wy hebben bar bebbe noch an; bar umme ghunne mb Befter-Botlanbe mone bage unbe beholt bu bat anber gange; wen id fterve, fo hebbe bat ene to bem anberen'1. men beffe begebinge tonbe toningh Magnus toningh Alberbe nicht holben unbe of nicht tor noghe miffen uppe be tot unbe up bem bage, fint bat be fonen fone, foningh hafen, nicht mbt fit en babbe. bar umme wart en anber bach genomen . uppe ben anberen | fomer, bar men be bewiffinge an bebben fiben vullentheen icholbe, unbe foningb Magnus icholbe bar entuschen fonint Alberbe nergen ane hinderen in Sweden 2. bat lovebe unde fwor toningh Magnus in ber brober ferten in Junfopinge por beme altare uppe Gobes lychamme3 in jegenwarbiceit ber vorften unbe bes rifes rabe, be vor benomet fint.

12. Uppe ben fwaren loveben loven leeth toningh Alberd en grot s beel ihner vrunde mit innem vebberen to Dubeichen landen varen unbe mot foner albermeften macht toch be utbe Sweben in Binland, be be bo noch webberfrigich weren 4.

"bat umme'; 'wor umme' Di. 4. 'Befter-Jutiande' D. 10, 'unde' fehlt. 'bar 12. 'Dipfopinge' IR. entufchen' febit.

1. KD: etibidem placitando et collequendo tandem usque ad hoc negom deductum est, quod dominus Magnus sponte coram omnibus dixit ad Albertum regem: 'Dilecte avun-ule Alberte, ex quo sic evenit, nulli libeneius faveo de regno quam tibi, quia tu es ita propinque natus ad hoc, sicud filius meus Haquinus. lpse enim est filius fratris ad ipsum et tu es filius sororis ad ipsum; et tu et ego satis habemus in regno. Fa-veas ergo michi de Westgothia ad tempora vite mec, reliqua vero omnia habeas tu. Cum autem mortuus ero, tune retineas unum cum re-

2. KD: Quamvis autem hancora-2. KD: Quamvis autem hancoracionem conclusivam omnes placibiliter
acceptarent, tamen quia dominus
Magnus propter absenciam filii sui
Haquini sufficientem fidem seu caucionem de observando condicto ibidem protune facere non potuit, idcirco treugis prolongatis alium diem
placiturum pacificam pro futura
astate statuerunt ad perficiendum et
consumandum finaliter jam conclusa. Et interim dominus Magnus in nullo debebat Albertum regem in regno

Swecie impedire.

3. KD: Quod bona fide inviolabiliter se observaturum promisit tacta liter se observaturum promisit tacta pixide, in qua erat corpus Domini, su-per altare solempniter coram omnibus hoc jurando. Bgl. Shifter a. a. D. S. 407 Anns. 2; Mest. U. B. 15, Nr. 9285. Die Brilbersirche ist die des Franzissanerschosters: Stoffe, Standina-vien under Unionstiden S. 160. 4. KD: Super qua side Albertus rex exivit de Swecia versus partes oriem-

4. KD: Super quafide Albertus rex exivit de Swecia versus partes orientales ad subjugandum sibi Fynlandiam, et Albertus dux pater ejus cum aliis principibus et nobilibus navigavit versus partes Teuthonicas, paneis tamen validis ad regni custodiam relictis. Rg. Albrecht urfundet 1364 Sept. 5 3u Stodbolm: Mell. II. B. 15, Nr. 9297; bie von ihm mährend leiner Belagerung Abos ansgestellten Urfunden reichen von 1364 Oft. 6 bis 1365 Juni 26: Stoffe 1, S. XXXIX Ham. \*\*; Schäfer a. a. D. S. 408 Ham. 2, Mell. II. B. 15, 3u Nr. 9285. 1364 Nov. 14 befennt Karl III son von Tuj-

13. Bonnen ber tob beffes fworen vrebes ftartete fit toningh Magnus myt groter macht in Sweben unbe wolbe toningh Alberbe, alfo be begbunbe, lanbe unbe flote affgewunnen unbe fit in bat rote webber in gewelbiget hebben 1. men alfo be in bat lant mas getogen to Enefopinge por be Frabrugge, bar toch em entjegen hermen van Duwen vorgenomei! mbt ben fulben ribberen unbe fnechten, be be unvorwandes bebom mochte, be be toningh van Sweben noch to bus ghelaten babbe, alfo mpl ber Raven | Bernefouwen 3, ber Biden van Bigen, ber Marquart tan ber Sorft unde mit eren brunben, ber bar boch gant clene mas jegen bit grote beer, bat toning Magnus in Sweben habbe. bar vorlos toningh u Magnus ben ftrht4. unbe over ber meeneebigen untrume wart be go bangben, unbe fint be in loven unbe over loven fo openbar gebroim habbe, alfo por greve hinrife mit finner fufter unbe finen egenen mannen, ben be ere borge ftan leet, unde na toningh Alberde, ben be albus in velicheit wolbe vorborven bebben, fo en borfte be nicht mer loven maten, u unde of fint bat toningh Sate ene nicht mpt icattinge, men jo mpt trige wolbe lofen, bar umme wart be geholben in ber vendniffe wol 7 jar, alfe nu prouwe Margareta, toningh Bolbemers bochter van Dennemarten, tonbugh Alberbe brabe poff jar geholben habbes; men be wart in fobanar tucht umme bequemelicheit willen bewart, alfo bb enem vangenen toningen na vorstlifer werbicheit temen mochte?.

15. 'mafen' fehlt. 20. 'umme't 'unte St. 4. 'Rnfopinge'. 10. 'foningh' : 'fonigh' M.

thom, Stodholm von Rg. Albrecht und beffen Bater gu trenen Sanben und nicht beljen Bater zu treilen ganden und nicht als Bjand erhalten zu haben: bas. 15, Rr. 9306. Herz. Albrecht urkundet 1365 Hebr. 27 zu Schwerin: bas. 15, Rr. 9331; Hebr. 1 zu Wordingborg ertheilt ihm Kg. Walbemar Geleit für seine Ueberkunft nach Jütsand bis Apr. 13: das. 15, 97r. 9324.

1. 1365 Febr. 27 erlaffen Magnus n. Safon von Arboga in Weftmanland aus einen Aufruf an ben Ergbifchof, bie Rittericaft und bie Beiftlichteit bes Erg-bisthums Upfala: Spensta Rits-Archivets Bergamentebref 1, Rr. 647 (Meff. U. B. 15, Rr. 9330). 2, S. oben S. 364 Anm. 2, 1370

2. S. oben S. 364 Anm. 2. 1370 Juli 1 ift Hermannus de Owen Mitglieb bes norwegifden Reichsraths; D. U. B.

3. Raven Barnefem batte bie Bogtet Rofoping inne: Refl. IL. B. 15, Rr.

Schlacht bei Enteping in Uplan am Mälar 1365 März 3: Subm 18, S. 555; Schäfer a. O. S. 409. 5. S. S. 372 Ann. 1. 6. Seit 1389 Febr. 24: f. ebm

S. 25 Mnm. 2.

7. Babrend ber Abmefenheit 2. Albrechts in Deutschland (f. 3.371 Anm. I) tommt es in Schweben ju einem Auftanbe, an bem fich insbesondere Bijd. stande, an dem sich insbesondere Bi Ritolaus von Lintoping betheiligt, tr dem sein Gegenbischof, der dom Pa providirte Gottichalt, von Rg. Desen halten wird; 1371 Apr. 15 schlessen brechts Andänger, Karl Ulfson und andere Ritter, 6 Mitglieder des St holmer Raths, Bo Jonsson und 16 a dere Knappen vor Stockbolm, zu Edzim Auffändischen unterflügten Andänge Datons, Bisch Altsolaus v. Lintobis Erich Retilsson und 9 andern Kitte Ulf Jonsson und 17 andern Knapp Illf Bonsfon und 17 anbern Anappen Na ber tht, alse sik koningh Hake van Norwegen mobe gekrhget be schattinge geven wolde umme shnes vabers losinge 1, | bo wart bach gemaket unde gelecht vor deme Stockesholme. dar quemen ninge tosamende, koningh Albert, konink Magnus unde sin sone, ate. dar wart eendrachtliken gedegedinget unde geendiget, dat Albert scholde dat gange rike to Sweden beholden unde besitten ide vrhigh, sunder jennygerlehe ansprake van koningk Magnus ingh Haken wegen unde erer erven, also em dat koningh Magnus i hadde, er he to Enekopinge ghevangen wart, unde vor de losinge

': 'mebe' M. 2, 'vaberd': 'vader' M. 8. 'em bat': 'bat em' Dt. 9. 'er be': 'Dt. 'Rnfopinge' M.

Juni 21 banernben Stillstand, ge Kg. Maguns ehrbar und nbelt und nicht aus Stocholm werden soll, auch wenn inder. Albrecht oder sein Bater rischtebren sollten: Stysse 1,3m Bertrage zu Albolm, 1366 batten sich die Weklenburger emar gegenüber verpflichtet, us 'ute der vehnenisse, dar he en is', nicht zu entlassen, die den is', nicht zu entlassen, die gesichert baben wilrde: Messegen der ihm gemachten Abgesichert baben wilrde: Mess. 9513 B. 1367 Jan. 16 Ragnus geurkundet in magnocastri Stocholmensis... culis, licet non a captivitate das. 16, Nr. 9593.

 fundete (H. U. B. 4, Nr. 372); die Zeitseiner Müdsehr ist undekannt. Auf dem Tage zu Strassund, dessen Weese von 1371 Mai 25 dairrt ist, wirdt Bisch. Gottschall v. Lintöping im Austrage Kg. Halons (H. K. 2, Nr. 11 § 2) und zwar dem von Inni 24 datirten Schreiben der Städte (das. 2, Nr. 13) zusolge um einen Tag, Sept. 8 oder 15, indem er einen von ihnen vorgeschlagenen früheren Tag, Aug. 1 oder 15, mit der Begründung ablehnt, vos Kg. Halon sore in isto tempore ita remote in Swecia constitum arduisque vestris negociis occupatum, quod tune hujusmodi placita non possetis nodiseum attemptare. Aug. 4 verspricht Herz. Albrecht dem Bisch. Weiseln eines des diesen diesen des diesen des diesen des diesen diesen diesen diesen des diesen d

scholbe be geven 12000 lodige mart 1. por bat gelt antworbebe foningb Safe vormbbelft hantredinge fones rabes toningh Alberbe bat flot Babufen mbt ibnen tobehoringen to eneme bruen bruteliten pante, beth eme be vorbenomebe fumme gelbes betalt were2. unbe bar mebe icholbe tuffchen foningh Alberbe van Sweben unbe tuffchen foningh Magnus: unde fonem fone, foningh Saten to Norwegen, unde eren erven alle fate geenbiget unbe gesonet wefen unbe ene ftebe bruntichop unbe brebe wefen unde bloven to ewigen thben. alle beffe ftude beloveben unde bebreveten in guben trumen | to holbenbe toningh Magnus unde fin fone, toningh n Hate, unde myt em be hovetlube unde bes rhtes rad to Norwegen, alfo 11 ber Bhunter Olfffon, ber Erbt Biite, Corb Baltenfteen, Beter Bunbe. Rawolt Biife, Sate Jonffen 4, Reber Darre, Rarle Ghalmeffon, Gber Schacht unbe anbere ribber unbe fnechte.

15. Men in beffeme lovebe worben bebbe, toningh Magnus unte fon fone, toningh Sate, mit eren mebeloveren trumelos up bat nie " wente also foningh Alberd nicht en wuste men ghube bruntschopp unde habbe to hus ryben laten fyne brunbe unbe lach to Borneholme na teme wynde unde wolbe fegelen na Dubeschen landen, bo bestallebe toningb Sate Bahufen, alfo be mufte, bat ib van toningh Alberde nicht tonbe untfat werben, unde wan bat's, alfo bat toningh Alberde neen gelt en wart. of bat flot nicht gelaten wart, also eme van vaber unbe van fone to guten trumen gelovet unbe bebrevet mas.

16. Dut fint be ftude, fate unde recht, wo unde wor umme toning Alberd, vor alle andere erffnamen be negefte erffname, to Sweben ofte in bat rht is getomen. alle beffe vorscreven ftude unde articule over 102

5. 'foningh Alberbe': 'Toningh' feblt. 11, 12. 'Bute' DR. 15, 'foningh' feblt DR. 20. 10 fat': 'beftalt' DR. 23-24. 'mo-Alberd' febit.

1. Durch ben Bertrag v. 1371 Aug. 14, beffen Urfunde verloren ift, wirb Rg. Magnus gegen ein Löfegelb von 12 000 Dart, für beffen Bablung er 60 Ritter ju Burgen ftellt, in Freiheit gefeist; er und Rg. Safon entjagen allen Anipriiden auf Schweben, Schonen, Halland und Blefingen, boch werben ihm die Ein-fünfte aus Barmaland, Dal und einem Theile Weftgotiands jum Unterhalt an-

2. Son einer Berpfändung bes Schlosses Bodus wiffen wir urfundlich Nichts. 1371 Juni 24 schlogen bie Hanseltätte Kg. Hafon eine Zusammenstunft für 1372 Mai 1 in eastro vestro Bahus vor: 5. R. 2, Nr. 13; 1372 Sept. 8 gu Tonsberg wilnichen Magnut und Safon von ben Stabten ein Dar lebu von 6000 Mart Gilber, pro quibus vellent eis castrum Bavahus obligare:

vellent eis castrum Bavanus odugus-baf. 2, Nr. 40 § 22. 3. 'her Beter Bunde', Mitglieb ich Reichstaths, 1361 Sept. 8: H. Nr. 260; vgl. H. U. B. 4, Nr. 28; H. 1, Nr. 268, 270; 2, Nr. 4 § 18. 4. Haquituns Jonjon, Knappe, Mitglieb des Reichstaths, 1370 Juli 1: H. 11 9. 4 Nr. 357: vol. Nr. 549; K.

II. B. 4, Mr. 357; vgl. Mr. 549; B. R. 2, Nr. 239.

5. S. Anm. 2. Daenelle Erflarungb verfuch, Die Rolner Konfoberation S. 19 Anm. 1, berudfichtigt biet Stelle nicht.

be, alfo | : wo foningh Magnus mbt fonem fone Saten, grebe unbe fine fufter, juncorouwe Bebelwich, truwelos wart 1; mo uwe Margareta, toningh Bolbemers bochter van Dennemarten, e in greve Hinrikes fufter ftebe brocht wart2; wo van koningh s na spies sulves worden unde willefore fin lant in greve Sinrik en wart3; wo van greven Hinrife sin recht unde alle anval, bat beme rufe to Sweben van bes brotes wegen anrorbe, hertogen upgelaten unbe gegeven wart4; wo hertoge Alberbe uppe greve 8 recht van bes rufes hovetluben unde rabe to enem beschermer bes eannamet unde in Sweben gevort warts; wo foningh Magnus ryfes rade myt rechte van beme ryfe umme openbare vorwunnen ebelet unbe gesettet wart6; wo hertoge Albert van beme sulven be ber meenheut rebeliken faren, gheebet unbe gehulbiget wart6; toningh Magnus bat rife to Sweben toningh Alberbe mit willen opinghe uppelaten unde overgheven wart7; wo foningh Magnus Alberbe ben loven brack unbe over ihner meeneebigen untruwen n warts; wo bar na echter | vor beme Holme bat rhfe to Sweben ingh Magnus unde van ihnem fone, toningh Saten, toningh Alrhah upghelaten unde bebrevet wart ; wo vor foningh Magnus e foningh Alberbe van foningh Saken Babufen geantworbet unbe et wart unde . . . bleff 10. na betrachtinge besser vorgescreven stucke alle bescheben apenbare bekennen, mut wat rechte vrouwe Marganingt Bolbemers bochter van Dennemarten, moge anspreten van Magnus ebber van toningh Safen ebber van Dive, eres fones, toningh Alberde umme bat rife to Sweben, ofte bar of jennich ane were, bat fe koningh Saken echte vrouwe habbe wefen; nu fint fulter whie, also vor screven is, in toningt Saten bebbe gebracht bo he alrebe greve hinrifes fufter, be be noch levebe, echtlife trume habbe unde of van er entfangen: wat er van bes byflapenbes echtlites egenbomes toningh Saten unbe erfflites anvalles in rhte to Sweben to lhffgebinge gheven mochte, oft he nicht in |

6. 'vorbroten-Sinrife' fehlt DR. 7. 'broles': 'brobers' DR. btopingbe' DR. 'foningh': 'fonigh' DR. b': 'bignipe fonigh' DR. 21. Auslaffung.

10. 'wart' fehlt. 19. 'bebrevet': 'berovet' Dt. 31. "oft be nicht': 'fint be er' Dt.

2, 3. 6, 7.

6. § 10. 7. § 11. 8. §§ 12, 13. 9. § 14. 10. §§ 14, 15. ereme byslapende syner lant unde syner flote na rechte synes willetors vorunmechtiget worden were: bat mogen clarliken schatten alle de jennen, den lever is umme recht unde warheit, wenn umme Margreten gunst unde behechlichent. unde uth besse reden volget clarliken unde openbare, dat vrouwe Margreten sakinge uppe dat ryke to Sweden, ofte uppes angestorven erve edder uppe geven lyffgedinge, neen recht to hulpe heft.

17. Men boch, wor umme bat brouwe Margreta bunnen guben truwen foningh Alberdes manichop to fut toch unbe funer vorreber bovet wart, beth bat fe ene vangen habbe, unbe benbe vor unbe na mit erem fulvere unde golbe fo mennigen vorreber uppe fin vorberff gemafet babte " unbe ftunt fo vlytelifen na fynem ryfe unbe fyner vornichtinge, alfe bat abud to provende is, beme bes umme rechtes unde umme Gobes willen nicht en vordrote to horende: wente se vruchtebe bor be unvorfageben grothmobicheit fynes manlifen gemotes unde be fegafftigen grotbebicheit fpnes entspringenbes ftammes, were he noch in forte tot in | prece by finer truwen manschop gebleven, bat he mit finen vrunden also mechic habbe geworben, bat he nicht allene Schone unde Gotlande babbe webber fregen to ber fronen to Sweben, bar fe nicht mbt rechte fint aff gefomen, men bat he of er upgebraget unde affgemanet habbe, mut wat rechte fe fone angestorven erve albus lange beseten habbe, also bat rote to Nor. " wegen, bat em anftarff van ihnes omes, toningh Saten, wegen 1, bat prouwe Margareta nach vorspeeben faten, ber men nicht gerne umme tucht willen uterliten reppen ichal, neen erffrecht to en beft, unde of bat rhfe to Dennemarten, bat eme anftarff van ihnes vebberen, bertogen Alberbes 2, wegen, bertogen Sinrifes sone van Metelenborch, bes bat mit to Dennemarten na foningh Wolbemers bobe, beibe ban toningh Bolbemers beschedinge unde bes fenfers thorichtinge unde of ban bes rofel rabes vorbrefinge, fin was. wente foningh Wolbemer be leet noch by fund lives wolmacht hertoge Alberbe, hertolgen Hinrifes fone, to fut balen in Dennemarten unbe behelt ene by fit wente in fonen bot3 unbe beichebe em in synem leften willen, also syner elbesten bochter sone, also be bide w geban habbe, bat rife to Dennemarken koningliker whie na eme to befit tenbe, also bo levenbigen luben witlit was. bar na in beme fulven im,

<sup>1. &#</sup>x27;bhflapenbe'; 'bhflape in to' M. 'unde': 'unde to' M. 2. 'vorunmedtiget' vormediget' M. 3. 'den': 'beme' M. slever': 'seve' M. 'wenn': 'wente' M. 5. 'Margreten': 'Magnit' M. 'ofte uppe': 'uppe' feblt. 12. 'unme rechted': 'recht' M. 13. 'vruchtede-undersetal'-'vruchteden unde vorsageden' M. 14. 'grotededicheit' M. 18. 'getomen': 'getomen, betoligs hadden' M. 19. 'upgevraget': upgevraget hadde' M. 'se' feblt. 23. 'reppen': 'reder' M. 24. 'to' feblt. 28. 'rade'. 'rade' M.

<sup>1.</sup> Ag. Saton ftarb 1379 Mai 1. 2. Herz. Albrecht IV ftarb 1388 nach

Juni 24. 3. 1371 benrfundet Rg. Balbemat,

even was, na Gobes bort 1300 unbe in bem 75. jare, bo quam fer, Rarl, in bat lant to Mefelenborch in alle Gobes billigen e richtebe beme fulven hertogen Alberbe to bat rhte to Dennei finem apenbaren hesegelben breve, ben be toschreff bes rifes alle ben amptluben, allen prelaten, geiftliten unbe werliten unbe meenbeit in beme rote to Dennemarten2, unde fettebe fin orbel cepe in besseme spnne: spnt bat be koningh Wolbemer gestorven nene erven ban ihnem ihve getelet manlites funne nagelaten i twe fpner twber bochter sones, be be allenen van rechtes wegen 8 regeringe, uppe bat bat rufe ane schebelike parthie | unbe unileve, koninghliken scholben hoget werben3; nach beme bat be

iare' fehlt. 10. 'unde' fehlt.

afabugben ebber ftorven ane esgheslechtes, by van useme en weren, bat nement bat emarten na nieme bobe bebnbe alfe enn tonigh befitten ne fonighlyteme rechte funber erth, bertogen hinrifes fone, en bochter fone, vern Inghe-. Unbe up beffe vorscrevene hebbe my untfangen myt myt munbe beffen vorfcreven liberte ..., also bat na un-.. nemant schal hebben, be-holben bot vorscrevene unse to Denemarten funber . . . berth . . . funber bonber, er mebberfprate van al, ben ebber van rechtes weghen an-Metl. U. B. 18, Mr. 10229. ber Ausstellungsort nicht ge-Tagesbatum: in funte Eufeerflärt bas Defl. U. B. als afer a.a.D. S. 536 als Dft. 30(?); bet Bebefind von bem Berge: at be konnugh balink ret van dnoven: H. R. 2, Rr. 28; keirt Walbemar zu Stralsund mit ben Hanseslädten: H. R. 12. Der Aufenthalt Albrechts . Balbemars wird bestätigt Bericht Lübeds über ben Berages zu Nyborg, 1377 nach Ceterum scitote, dominum nsem nullum finem ad vouam reportasse, et nepotem m ducis Hinrici, sibi per Molteken representatum 3, Nr. 97; bgl. baf. G. 81.

1. Rov. 1. 2. 1373 Juni 6 gu Fürstenberg ver-fpricht Rf. Karl IV: 'Ouch fullen unb wollen wir . . . berhugen Albrechte ben jungeren von Metelemburg, toning Bolbemare van Dennemart tochterjone, barju, bas er by bem funingrich ju Dencmart bliebe, ab berfelbe foning Bolbe-mer fturbe und nicht eliche erbin (mannesgeslechtes) binber um lieffe, mit worten und mit werfen getruwelich, ale eyn und mit werken getruwesich, als eyn frund dem anderen, raten und hessen, so wir beste mogen, ane geverde: West. U. B. 18, Nr. 10449 A; vgl. Nr. 10450 A. Ein gleiches Bersprechen giebt er 1374 Apr. 28 zu Tangermünde: das. 18, Nr. 10554; vgl. Nr. 10556, 10571. 1375 Oft. 31 weist er in Bismar: Nr. 10790; von Pritzwalf aus schreibt er Nob. 6; universis et singulis principidus ecclesiasticis et secularibus, signanter archiepiscopis, episcopis, prelatis. archiepiscopis, episcopis, prelatis, ducibus, nobilibus, capitaneis, con-siliariis et communitatibus, officiatis per regnum Dacie constitutis, ad quos presentes pervenerint: Nr. quos presentes pervenerint: Nr. 10792; vgl. Lib. U. B. 4, Nr. 282. 3. Verum quia... dictus rex (Wol-

demarus) absque legittima masculini sexus de suo corpore procreata prole decessit, sintque solum de duabus filiabus suis dudum duo filii procreati, videlicet illustris Albertus, filius illustris Heinrici ducis Magnopolensis, ... ex illustri quondam Ingebo(r)ck, seniore et primogenita filia dicti regis genitus, et alius junior, ex alia se-cundogenita filia juniori conthorali

hertoge Albrecht, hertoge Hinrites sone, was ber olbesten bochter sone, of be olbeste sulven van jaren, so orbelbe be bar van kepferlike vulmacht, bat van rechte bertoge Albrecht were to hogende koningliken to beme role!; unde unboth en in beme fulven rife vormbobelft funen breven bi tevierliten hulben, allen ben jennen, ben be beffen breff tojdreff, bat fe bertogen Alberbe unbe anbers nemanbe icholben entfangen unbe eme bulbigen unbe unberban wesen, also erem ruchten koninge unbe beren 2. unbe uppe bit recht hulbigeben em be rechten Solftenberen unbe worben fune manne ban beme bertochbome to Slefmbt, bat fe to Grevesmolen van eme to lene entfingen, also van erem rechten toninghe to Dennemarten3; also of " andere heren, ribbere unde fnechte, bebbe Denich unde Dubeich. uppe bit recht borbe be ere unvorwetene mapene, bes rhtes to Dennemarten, to herenhaven unbe to ftriben unbe zegelbe mit bes foninges zeghele. unbe vormbbbelft ben vorjegelben breven | bes febjers mbt vorften, rbb. beren unde fnechten be olbe hertoge van Mefelenborch unde hertoge bin- u rit, fin fone, quemen in Dennemarten unbe effcheben van ben bovetluten unde ban bes rifes rabe, bat fe fineme fone, bertogen Alberde, bulbigeben unde beben na toningh Bolbemers leften willen unde alfo en be tepfer boben habbes. bo villen fe uppe begebinge, unbe allene bat bertoge Me brecht unde bertoge Sinrif bar gefomen weren mbt alfobanen belbes unben macht, bat se eres sones recht wol mochten gevorbert bebben mit macht, boch fo umme bat fe eres fones rite unbe fine armen lube bar mebe nicht borberven wolben unde fint fe of eres rechtes vor Gobe unde vor alle bet

3. 'hogende': 'honende' M. 4. 'en': 'eme' M. 11. 'ridderen unde fnechten' M. 13. 'hambave' M. 14. 'den' fehlt M. 15. 'fnechten unde de' M. 15-16. 'Hirrit, fin': 'hindle' M. 22. 'fone': 'fpnet' M. 23. 'wolden': 'wolde' M. 'fe': 'so' M.

legittima illustris Hakewini, Norwegie regis, natus, quorum natorum unus censetur merito sublimandus in regem.

1. dignum nobis et consonum juri videtur, ut dictus Albertus, senior filius e predictis, genitus de prefata primogenita filia seniore, et non alius junior, preferendus sit regno ac suo tempore regio dyademate sublimandus.

2. Quapropter vos omnes ... studiose requirimus et hortamur ..., quatenus premissis rite pensatis, predictum Albertum ... in regem vestrum et regni Danorum et nullum alium effectualiter assumentes, sibi, prout ex debito tenemini, in omnibus realiter pareatis.

3. 1376 Jan. 21 zu Grevesmüblen ibertragen Kg. Albrecht v. Danemast und die Herzöge Albrecht, heinrich und Magnus v. Mellenburg den Greie heinrich II, Klaus und Abolf VII das herzogthum Schleswig: Schl. holft. Lauenb. Urff. 2, Rr. 245; vgl. Kr. 244, 246, 247.

246, 247.

4. Sein Siegel trug bie Umjdrijt:
Sigillum Alberti regis Dacie ac ducis
Magnopolensis: Mell. Jahrb. 50,

S. 181.

5. 1376 Mai 3 Wahl Dlavs jum Kg. v. Dänemart, Aug. 14 Friedensichlüsse ber Hanjestäbte mit Kg. Hafen v. Norwegen zu Kallundborg und mit Kg. Olav zu Korför: s. Bb. 19, S. 556 Aum. 3; Zug Herz. Albrechts nach Dänemark um Sept. 8; das. S. 556 § 771.

werlb alfo gefer unte wie weren, fo gingen fe in gubem gefoben beffe begebinge unde bullbort mit en an 1, bat fe fif an beiben fiben alles rechtes borwilleforten in ben feningh van Brandryten?, in ben berchgreven van Rorenbergen unte marfgreven Breberife van Moben 3: wes en te vor s recht ipreten, but icholben fe bon unbe fit bar ane nogen laten. bit ase lopeben unte bebreveben fe in guten trumen ftebe unte vaft to bolbenbe. be hovetlube unde be rab bes rofes to Dennemarten, alfo bat noch mot eren openen unde bezegeften breven bewhalit ba. uppe beffen loven toch bertoge Albrecht mit ben finen ute Dennemarten unde quam mit bes is rifes rate unte hevetluten, alfo mbt beme biffcoppe van Rofcolte, mbt her Corb Mobitten unde ber Corb Moltifen i unde mbt eren gefellen, be bar to gefant weren, in Dhiten to Eppfche vor markgreven Breberite. unbe alfo be fe mpt rechte wolbe icheben unbe bragebe fe, wer fe in bepben finden alles rechtes bis eme gebleven weren, bo febe Corb Moltte, be bar 15 Dene mart's, je weren nicht men eres Denfichen rechtes by eme gebleven. alfo bertoge Albrecht bar enjegen fprat, bat in eren begebingen neen Denich recht were genomet, of in eren befegelben openen breven nicht gefchreven, bar antworbe to Corb, allenen bat bes nicht geuppet unbe geschreven en were, boch en habben fe anders nen recht, ban Denfch recht, ghe menet. 20 albus wart bertogbe Albrecht in gubem geloven van en vorraden unde bebroghen. unbe in ber truweloficheibe enthelben fe eme bat rote to Dennemarten mbt unrechter walt wente in fpnen bot 6 webber tonbnab Bolbemers leften willen unde jegen bes febfere orbel unde borfam, alfo is noch brouwe Margreta bot mbt ben fulven truwelofen, be be bo to ber thb fe-Bbeben, be foningh Alberte vor untjeten unde vor bifeten habben, beth an ben bach, bat fe bylbichlifen na Gobes rechte in foningh Alberbes manbugbe

2. 'en': 'eme' M. 3. 'borchgreven': 'marlgreven' M. 5. 'bat': 'bat bes' M. 'unbe': 'unbe fe' M. 8. 'openen': 'openen breven' M. 'bezegegelben' M: 13. 'be fe': 'fe' febit. 14. 'fpben' febit. 13. 'be fe': 'fe' febit. 8. 'openen': 'openen breven' DR. bezegegeiben' DR: 13. 'be fe': 'fe' febit. 14. 'fpben' febit. 15. 'Dene': 'bener' DR. 24. 'bot': 'grot' DR. 25. 'bifeten': 'befeten' DR. 26. 'rechte': 'rechte' DR.

1. Bergleich vor Ropenhagen 1376 Sept. 21: Bb. 19, S. 556 Anm. 3. 2. Karl V.

2. Karl V.
3. Friedrich V, Burggraf v. Mürnberg 1357—1397, und Friedrich der
Strenge, Marfgraf von Meißen 1349—
1381 waren Schwäger, die Gemablin
bes ersteren, Elijabeth, und der letztere
Kinder Friedrichs des Ernsthaften, dessen
Bruder Kriedrich der Lahme mit Anna, Tochter Albrechts II von Sachsen. Witternberg verwählt gemesen war die in tenberg, vermählt gewesen war, bie in zweiter Ehe Beinrich II v. Mellenburg gebeirathet hatte und bie Mutter Berg.

Albrechts II v. Meffenburg war: Boig-tel - Cobn Tafel 61; Mefi. 3abrb. 50, S. 134.

6. 134.

4. 'Phycolaus biscop the Rossitie, unse unbe unses rifes fempeler' unb 'Enrt Moltese hovetman the Berbingenborch' sinb 1376 Ang. 16 unter ben Zeugen Kg. Olavs: H. 2, Nr. 134— 136

5. Däne wurde, seiner beutschen Ab-flammung vergaß; irrig erstärt bei Dae-nell a. a. D. S. 75 Ann. 1. 6. 1379 Febr. 18: Bb. 19, S. 564

§ 799; Deff. 3abrb. 50, G. 170.

378 XIII. Mellenburgifde Parteifdrift über bie Urfachen bes Streites u. f. w.

unde der spinen ummesitten scholen. men uppe dat se des wys spin, dat des nicht en schee, dat is de sake, wor umme dat deme armen vangenen vorsten to spiner losinge noch sulver noch golt na lyke edder na rechte, noch vordorginge seniger vorsten edder stede, noch vordordinge seniger mogelicheht edder ander mogelike sake mogen by s vrouwen Margareten to troste edder to hulpe komen; se en wil ene jummer gant vorderven unde behde ersslos unde namelos | unde ok lichte, wat God mote entbarmen, lyssos maken, spin se ene helt vyss jar al umme in untrostilier strengicheit, also desse stude heren unde vorsten, ridderen unde knechten witlick spin, de bhunen der tyd umme spine losinge waten tegen se to degedingen unde to dage hebben ghewesen zc.

2. 'bat beme': 'bat fe beme' DR. 3-4. 'noch vorborginge': 'na vorboringe' DR. 5. 'noch': 'nach': 10. 'umme': 'ume' DR.

### XIV.

Berichte und Aftenstücke

über

die Ereignisse in Aubeck

von 1403—1408.

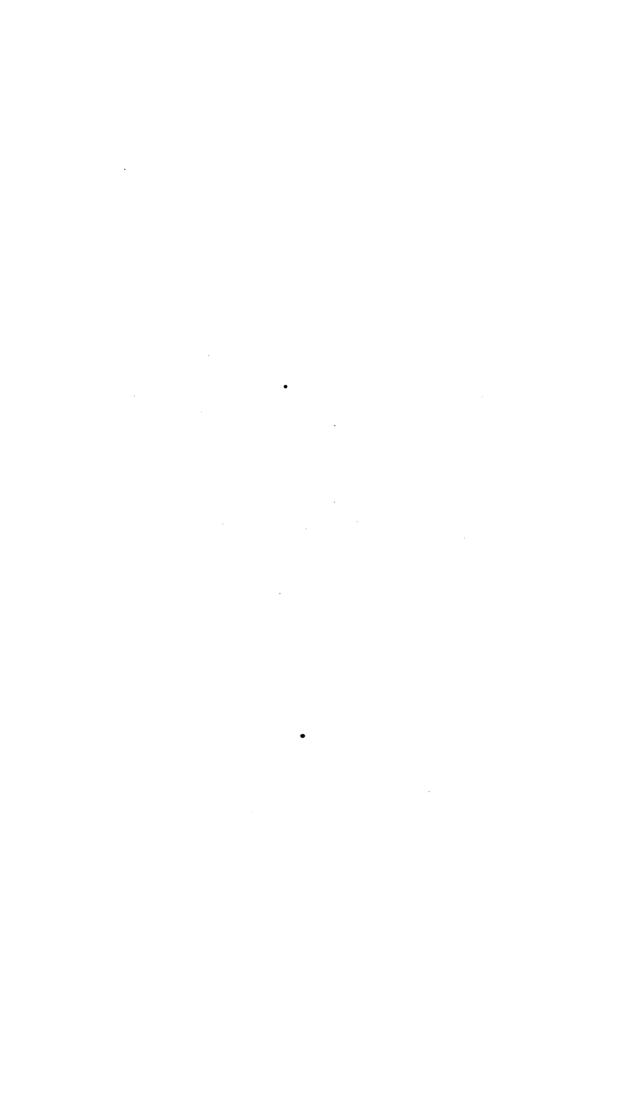

### Ginleitung.

Die nachfolgenben officiellen Aufzeichnungen waren bisber nur burch einen Auszug befannt, ben Reimar Rod feiner Chronif einverleibt bat 1. Unter bem Rubrum: Bon bem uprobre tho Lubed unnt in allen buffen Benbifchen fteben 1408' berichtet er 2, allen Chronifen gufolge fei ber Rath beshalb aus Lübed gewichen, weil er fich geweigert babe, ber Bemeinte, wie biefe begehrt, Rechnung abzulegen; 'bewile averft my thor bandt gefamen borch gube frunde ein olbt gefdreven boed, bat up be tibt, bo fid be uprobr hefft angehaven, be geschreven, barinne alle banbele van anbeginne beth thom enbe, bat be rhat uthgewefen, unde bageliche acta unde gescheffte up bat lengeste vorfatet fin', und aus biefem erhelle, 'bat ein rhat ichriftlich unde flar be retenschop ben borgeren averantwortet befft, und sulveft uth ben borgeren by fid bun bat regimente unnb officien ber frabt gefarenn, alfo bat mines bebundens be beren tho vele fid ben borgeren gelendet', fo babe er einen Ansjug aus ibm, benn es gang ab. aufdreiben fei beshalb unrathlich, weil es mancherlei enthalte, 'weld nicht benet iberman on anbern lanben unbe fteben on be munbt tho boenbe', in feine Chronit aufgenommen, insbesonbere mit Rudficht barauf, bat bn unfen bagen boch bonba gelides wort vorgenahmen', wobei Beber überrebet worben fei, 'bat ein erbar rhat in ben bagen bebbe nicht willen unbe tonen refenichop geven unde berhalven gewefen'. Den Muszug felbit überichreibt Rod: 'Folget ein fort uthtoch uth bem bote ber fofftich borgeren bann bem uprobre, welder inn buffenn nafolgenten bagen gewefenn'.

Der hier bem 'Buche' beigelegte Titel rührt offenbar von Rod her und ift insofern irreführend, ale er Aufzeichnungen ber Sechziger erwarten lagt, mabrend und Aufzeichnungen bes Rathes gegeben werben.

Much Rod's Angabe, baß feine Borlage ju ber Beit, 'bo fid be uptobr befft angehaven' geschrieben worben fei, ift wohl nicht buchftablich,

1. Grantoff 2, S. 615-663.

2. Da[. 2, S. 614—615.

fonbern babin zu verfteben, baß fein 'olbt geschreven boed' basjenige enthalte, was ursprünglich schon bamals aufgezeichnet worben fei.

Mantels hat mehrere Exemplare biefer Aufzeichnungen gefannt, ben Aufbewahrungsort aber nicht angegeben. In Folge meiner an bie Stabtbibliothet ju Lübed gerichteten Anfrage hatte Berr Bibliothetar Dr. Curtins bie Freundlichkeit, fich mit herrn Staatsarchivar Dr. Saffe in Einvernehmen zu feten, ber mich gutigft von ber Erifteng eines Eremplars im Staatsarchiv ju Lubed benachrichtigte und mir basielbe auf meinen Bunich nach Roftod fanbte. Diefes ber Musgabe gu Grunde gelegte Exemplar besteht aus 4 Lagen von je 4 nicht numerirten Doppelblattern in Folio und ift von einer Sand aus ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts mit theilweise etwas vergilbter Tinte geschrieben; ber Tert ift febr flüchtig, in ber Orthographie ber bamaligen Zeit, mit vielen Auslaffungen und Berberbniffen wiebergegeben; insbesonbere ift bie Ronjunttion 'unbe' baufiger ausgelaffen, als abgeschrieben worben. Beim Abbrud babe ich, um nicht übermäßigen Ballaft zu führen, nur wichtigere Menberungen und Erganzungen angemerkt. Allerlei Rand- und Zwischenbemerfungen bes Manuffripts find bon ber Sand bes unlängft verftorbenen Staatsarchivars Dr. Wehrmann, beruhen aber nicht auf einer Rollation mit einem anbern Exemplar, fonbern einer folden mit bem Text Reimar Rod's, benn nur biefem tonnte er meines Erachtens bie von ibm bingugefügten Eingangsworte ju Dr. 5 entnehmen.

Die Aufzeichnungen enthalten nämlich 5 Berichte und 21 Aftenftude, bie ohne irgend welche außere Unterscheidungezeichen und ohne Rudficht auf die Zeitfolge eingetragen find, und haben in eben folder Form auch Rod vorgelegen, ber baburch, bag er biefe beibehielt und außerbem einerseits ausließ ober verfürzte, anbererseits allerlei Gloffen einschaltete, bas Berftanbniß fast unmöglich gemacht bat. 3ch halte bie immerbin beutlich von einander fich abbebenben Stude aus einander, ordne fie thunlichft dronologisch und gebe bie Berichte mit größeren, bie Aftenftude mit fleineren Lettern wieber. Gbenfalls mit fleineren Lettern find 7 Regeften von anderweitig erhaltenen Attenftuden gebrudt, burd bie unsere Aufzeichnungen wenigstens in Etwas erganzt werben. Die awiefache Bezeichnung ber Stude und Abfate ift barauf berechnet, eine Bergleichung ber Bearbeitung Rod's in ber Grautoffichen Ausgabe, auf bie man voraussichtlich noch längere Zeit angewiesen bleiben wirb, mog lichft bequem zu machen. Auf Erläuterungen glaubte ich im Allgemeinen verzichten zu muffen.

#### 1. (A1.) Bericht über die Ereigniffe von 1403 Inni 24-1406 Apr. 2.

- 1. (1a2.) | Witlid ip, bat be ftat Eubef van langen jaren ber beft in groten ichulben gewesen; bar be rat lange mebe ummegegan beft, bat fe bat wolben bebben eren borgeren geapenbaret, und boch fo laten wart summe bes beften willen. nu thom lateften tonbe men bat nicht lenger verholben, alfo bat it bem rabe nutte buchte, bat men bat ben borgeren apenbarebe.
- 2. (1b.) Anno 1403 na funte Johans bage the mydgemmer 1 bad be 3uni 24. rat twe eres rabes fumpane, bat fe fprefen folben mit eren erffeten guben borgeren, jo tenne by fich, in bat erfte, bat be ftat by fculben were und wat ere rat bar tho were, bat be ftat best uth ben schulben queme, bat brechlid were ben armen als ben rhten, malt na finer macht.
- 3. (2.) Dit beben fe. ben fommer aber verbabeben fe, up bber tot tenn, gube borger unbe leten en bit vorschreven merf vorstan. bar je en 14 the antworbeden: wer fe jergen up geramet badben, bar wolben fe gerne mebe in fpreten und bes beften bar tho belpen.
- 4. (3.) Dar rameben be twe ratmanne: ofte it en gut buchte und nutte unbe mit einer guben enbracht icheen tonbe, bat men fette ene gife the allerlebe ware, be men vorterebe binnen Lubet, the einer tot, als the men jare ofte tho twen jaren, min ebber mer, unbe fege, wat bat bregen mochte. bes gelifen leten fe of alle amte vorftan. bir tho antwerbebe be meifte bupe, jo malt bi fid, bat en bat buchte en gube ram mejen, und buchte en nutte, bat men bar umme thofamenbe queme unte fprete bar umme, behalven be bruwer.
  - 1. Die vorangesehten Zahlen beziehen sich anf die Reihensolge unserer Ansgabe, die eingeklammerten Buchstaben und Rahlen anf diejenige der Bortage und Kelmar Kock: (A, 1—25) Rr. 1; (B, 26—34) Rr. 5; (C, 35—38 o) Rr. 13; (D, 38 d) Rr. 9; (E, 39—40) Rr. 4; (F, 41 n—0) Rr. 6; (G, 41 p—42) Rr. 10; (H, 43) Rr. 7; (I, 44) Rr. 18; (K, 45—46) Rr. 21; (L, 47—48) Rr. 19;

(M, 50—52) Nr. 29; (N, 53—61a) Nr. 24; (O, 61b) Nr. 15; (P, 61c—61e) Nr. 14; (Q, 61f—61k) Nr. 2; (R, 61i—61 m) Nr. 20; (S, 63—75a) Nr. 30; (T, 75b) Nr. 3; (U, 75c) Nr. 26; (V, 75 d) Nr. 32; (W, 76—90) Nr. 31; (X, 91a) Nr. 27; (Y, 91b) Nr. 28; (Z, 91c—91 f) Nr. 33.

2. §§ (1a—25) = Grantoff 2, €. 615—627.

1403 nach Sept. 8.

6. (5.) Dar na achte bage na funte Martene bage im borben jare weren be borger webber to bus gefomen, unbe quemen bo webber thofamen the funte Caterinen mit ben beren, be be rat bar the gevoget babbe, unte # fprefen umme bulpe ber ftat. bar benn na velen anberen reben und worben, be men tho mennigen tiben bar van habbe, van ben borgeren geantworket wart up ene tot, bo men bar vele umme thobove wefen babbe men tonbe und wolbe umme nene bulpe fpreten, be eebe, be be amte geban bebben bem rabe ber ftat, moften erft abe mefen, bat fe ener lube meren: 1 fo mochte men fpreten mit ener guben enbracht umme bulpe ber ftat; bat body be rat lange werebe. body int lefte worben bar borgere the gewoget ban ber menbeit, be be fpreten unbe begebingeben twifchen bem rat unbe ben borgeren; be feben fort: bat mofte wefen, bat be eebe af moften; fe wolben alle ener lube wefen; wan bat gefcheen were, fo mochte men wer » umme fprefen. bo be borger bat jo bebben wolben und anbere nicht mefen mochte, bo mofte it be rat tholaten umme ener guben enbracht willen. bat ichach tho funte Catarinen in bem groten reventer, bar be borger unbe amte vorgabbert weren. bo bat gescheen mas, bo febe olbe Stange van ber amte megen: fe wolben ben beren, bem rabe, allife gerne trume, boll s und horfam wefen; unde were jemant, be bar up fprefe in frogen ebber anberswo, men folbe bat richten an fin bogefte. bat geschach im abvente im brubben jare, und bat bulborben be amte, be bar weren, althomale.

1403 nach Des. 2. 1403 nach Des. 2.

7. (6.) Im brubben jare in ber abvente quemen be borger unde te amte echter menlicken thosamen thosamen thosamen. bo vrageben be so borger ben genen, de de rat bar tho voget hadden: wat de stat tho Lubet schuldich were. des wart en berichtet, dat de stat schuldich were tho deme winachten 26000 mart Lubesch, und vort tho den paschen dar na moste men echter de rente betalen; und wo vele der rente was, beide wishelde unde lisgedink, des wart en althomase berichtet. dar spreken de borger umme und quemen wedder tho den gennen, de de rat dar tho voget hadde, unde seden: hadde de rat war up gedacht, dat mochte men en seggen, dar

bellen bele worbe van; boch warb men bar ens, bat jewelid man, be borger were, be it vormochte, golbe uthgeven 6 mart und 8 ichilling van 100 mart1. bit ichach. bar quam van, als be borger woll weten, be bat upborben, by 14 bufent mart2. bo bleff ber ftat schult noch 14 bufent s mart's; bit wart upgebort im verben jare vor pafchen.

8. (7.) Da bem pafchen im verben jare vill it fid alfo, bat bem rate inbracht wort van ber beren wegen van Stargarbe, of van anbern ribbern und fnechten: wolbe wie mat bon ben van Wenben umme ben groten ichaben und bon, ben be ber ftat Lubet geban beft, je wolben bem is rabe bar tromelifen the belpen unbe alle ere flote folben en apen ftan the bem frige; bar folbe be rat ben beren por geven 4000 mart; unbe ben van Potlits unde Sartich van Bulow folbe be rab geven 1500 mart, bat fe weren tho erer bulpe. bo bem rabe bit thobracht warb, bo leten fe vorbaben ein bel ber borger tho funte Catarinen unbe frageben en, wo en bir 18 best umme buchte, und berichteben en alles binges, wo vele gelbes bat men ben beren und ben fnapen thoboren geven folbe, be tho ber ftat bulpe fitten folben ben frieg uth; und mat it mer toften folbe, bar mofte men bat eventur umme ftaen. bat bevulborben be borger und feben bar "ja' tho. be frieg gind tho; bar wart gelb vortert. be frieg warbe bet na binte Mertens bage im veerben jare, bar be rab unbe be borger gelt tho Dis 1404 leneben.

9. (8a.) Dyt blef albus ftanbe bet int vifte jar na pafchen und nach Apr. 19. be rat hopebe, but be borger wolben bar wat the geban hebben, but be fat uth eren ichulben tomen were.

10. (8b.) 3m viften jare tho pingften vorbobebe be rat vor fid ein bor 3uni 7 bel guber borger, of van ben groteften amten ein bel, unbe bat je frundliden, bat fe woll beben umme ere willen ber ftat unde guber enbracht willen, bat be gube ftat in eren blive, unde wolben bar tho raben helpen, 26. tat be fat queme | uth eren schulben.

11. (9a.) Dar be borger bo tho antworbeben, bat be rat en feggen wolve, ofte je jergen tho gebacht hebben. bar be rat tho antworbebe : bem take buchte nutte mejen, bat je bar tho vogeben bortich ebber vertich, min tiber mer, be it mit bem rabe tholegeben, wo it best worbe, bat it brechlid morte ben armen als ben rhten. bar nemen fe ere berat up, quemen

25. "Ito": "ma; Red: Ibe".

1. 6 Mart ale Berichof und aufervon je 100 & Bermogen als Schoff Schilling (1/2 0/0). Rod bat nur: '6 mard Lubefd'. 2. Rod: '7000 mard' 3. Dies fehlt bei Rod.

webber bor ben rat, unbe feben: fe hebben fid beraben; en buchte nutte, bat be rat bes berameben up ber borger behach; fe wolben baven ben rat nicht ramen; fe weren jo ere heren. bat nam be rat tho fid unde rameben, bat islide tunne bers, ib were bide ber ebber favent, bat malf in finem bufe brunte, ebber wat ber binnen Lubet unbe binnen ber landweres brunten worbe, icholbe geven einen ichilling, unbe noch ander bint, bat bar tho ramet was, bat ben rat buchte bi eren eben, bat ib brechlic wefen babbe ben armen als ben roten, malt na ibner macht 1.

12. (9b.) Do porbobebe be rat be borger unde be amte webber vor fid, leten en bit porftan unbe feben en bar tho: weret bat it en nicht allo 10 nutte buchte unbe fe eines beteren ramen fonben, bes wolbe be rat gerne volgen; wolben fe of noch bar wen tho vogen, be bat vorber tholebe mit bem rabe, bat fegen fe gerne. bes bebbe en bel borger gerne volget, en bel nicht, also bat fe vam rabe icheben ane ente. bit was umme funte 1405 24. Johans bach uth tho mitfommer im veften jare.

- 13. (10a.) Des anderen jares bar na, alfe vor ichreven is im viften jare, gingen be brumer, ale Sulfen unde Schimmelpenning unde ere felfcop, unde loben thohope alle amte unde alle be menbeit, beite beren unde fnechte, thom bome up ben ferthof. wes fe bar ens worben, bat weten fe fulven beft.
- 14. (10b.) Dar na in fort guemen Sulfey, Schimmelpenning und Beter Schilling mit mer luben tho ben burgermeifteren in be capelle tho unfer leven bruwen, und brachten bar ene fchrift, bar mant anderen wor ben in ftund: men were tho funte Catarinen alfo bar van icheben, batte rat be menheid nergen mebe vorber besweren wolbe, ben bar recht men? bar bebe be menheid umme, bat men fe bar by lete. bar bo woll the and wortet ward, of in ber warheit also is: bat bar fecht wart the funte Caterinen, wan | bat gelt uthqueme, bes be rat, be borger unbe be amte but undergingen unde bar be borger tho voget weren, be bat upboren folden, unde men fege, wo vele bes gelbes were, fo mochte men bar vorber unme" fpreten.
- 15. (11.) Dar na binnen fort quemen be borger mit ben amten thosamenbe unde sanden itlide por ben rat, be bar tho voget weren ban ber gangen menheib wegen. be brochten ene fcbrift mit fid; be overant worbeben fe bem rabe, unde worven mebe, bat be menen borger begerente weren, bat fe weten wolben, wat unde wo vele be ftat foulbid were,

33. 'thofamenbe-itlide' fehlt. 33-34. 'van ber' : 'van ben borgeren ber'.

1405. 385

unde wat de stat dar jegen hedde; wan se dat wusten, so wolden se gerne spreken umme de hulpe, dat de stat uth eren noden unde schulden queme. hir antwordede de rat en tho, se wolden dat in schrift bringen unde wolden en schuld und unschuld, wes de stat schuldich were, gerne vorstan laten.

bit schach by unser leven vruwen dage der ersten im vesten jare.

1405 im Aug. 15.

- 16. (12.) Kort bar na, alse hir na geschreven steit, let be rat up ene schrift bringen allent, bat be stat tho rente hest, unbe alle ere gut, it were van hure, van garben, van wischen ebber wor van it were, bat be rat bes jares upborebe, und leten of schriven, wor men dat bes jares 16 webber uthgist tho ber stat behof; beide, upborend und uthgevend, is enes jares mer, des anderen min, dar na dat velt. of wart dar schreven, wes de stat tho dem thosamenden winachten schuldich were; des was do bh 38000 mark Lubsch! do dit geschreven was, do vorbodede de rat de borger wedder vor den rat und heten en alle de resenschop lesen, als vor schreven steyt, und berichteden en alles dinges, wat der stat anliggende was und noch is, und wat schaden it indringen mochte, weret, dat men des neue maten vunde, dat de stat queme uth eren schulden. dar beden se eren berad tho, dat se mochten spresen mit der menheit.
- 17. (13.) Dar na quemen se wedder vor den rat unde seden mankt anderen worden, und dat wort helt Hans Lange: de menen borger und amte hedden dar umme spraken; en nogede an der rekenschop nicht; se wolden hebben rekenschop van 12 jaren. dar sprak de rat umme und worden des tho rade umme einer guden endracht willen und seden en wedder: de rat wolde sick dar gerne mede beweren und wolden dat schriven faten und woldent | en gerne tho vorstande geven. dar se do umme spreken, quemen wedder vor den rat unde seden: dat behagede en also wolldat sprack olde Stange van erer wegen.
- 18. (14.) Dat let de rat don unde let uthschriven rekenschop van 12 jaren, upnement unde uthgevent. do it rede was, do let de rat se 30 wedder vordoden unde let en de rekenschop vorlesen, itlick jar by sick. do dat alle gescheen was, do bespraken se sick, quemen wedder unde seden: se hedden thovoren eschet, dat men en de rekenschop solde antworden in schrift. des doch dem rade woll vordachte, dat des nicht en was. do spreken se dar ander werve umme, quemen wedder unde seden: it were also, doch dat it also nicht en was, so let it de rat tho umme guder

<sup>20. &#</sup>x27;und-Bange' nach 'fpraten'.

<sup>1.</sup> Die Angabe ber Gumme fehlt bei Rod. Bgl. Rr. 5 § (38 i).

enbracht willen, unde geven en be refenschop ban 12 jaren in schrift. be nemen se tho sid unde seben, se wolben bar umme spreken mit ber menbeit, bit schach im voften jare 14 nacht na sunte Michels bage.

1405 menheit. bit schach im voften jare 14 nacht na sunte Michels bage.
1405 Dtt. 13, menheit. bit schach im voften jare 4 wefen na sunte Mich. 27.
19. (15.) Anno 1400 im vosten jare 4 wesen na sunte Mich. 19. (15.) Unno 1400 im voften jare 4 wefen na funte Dichaelis bage guemen erer 60 por ben rat unbe feben bem rabe : be gange menbeit, s borger unbe amte, bebben fe 60 bar tho voget 1, bat fe mit bem rate fprefen folben. unbe feben bo int erfte: be menen borger bebben be refenicop overlefen laten; ben nogebe nicht an ber refenschop. fe habben bar ene fdrift up matet, vele artifele, unbe feben mebe : be rat bebte be fdulte gematet; bat fe fegen, wo fe bar uth quemen. fe feben bo ichteswellen " im rabe vele word tho, bat fe boch nicht geban habben; bat fid be perfonen im rate boch woll vorantworbeben 2, als bem ganten rate of well witlich was. of leben fe bem gangen rabe tho, bat fe alle bint vorjumet hebben; bes fid be rat bo vorantworbebe, bat bes nicht en was noch en it; ber schuldinge mas thomale vele. fe feben bo: be menbeid wolbe weten, is wat be orloge wefen habben, be be ftat be 12 jar hab habbe. bit wert en in fcbrift geven umme einer guben enbracht willen 3. Do feben fe, fe wolben mit ber menbeit bar umme fpreten.

1405 Nev. 25.

20. (16.) Dar na 14 nacht na funte Martens dage quemen ste wedder vor den rat. do sede Schotte van der 60 wegen: de ganke men zwheid van Lubek were thohope gewesen, behde junge sude und olde, de kopman und alle amte, grot und suttich, und hedden sick thohope vor sekert, erer en by den anderen tho bliven, umme des wissen, dat erer en des anderen vesich were | und wolden ener sude wesen, und of umme des wissen, dat se de 60 dar tho karen hadden, dat se der stat beste weten solden. und se seden do mede: de rad solden jo ere heren wesen und solden bliven dh alse erer werdicheit; men se wolden spreken mit dem rade, wo men best dede umme alse dink, dat men uth den schulden queme. dat se mit dem rade tho spreken: wes se mit dem rade handelden, dat scholde wesen sund nemant scholde dat den anderen tho arge kern. dat wolde de rat gerne don.

21. (17.) Na velen worden, de do secht worden, seden se, dat be munte van twen penningen solde nicht lent gan; men solde de vorbeten van stunden an. dar antworde de rat en tho: erer munte weren se end geworden mit den anderen steden; dar wolde de rat gerne mede spreken. 
so vort se tho Lubet guemen, wente se weren nu tho Blensborch in me

<sup>1.</sup> Bergeichniß ber Gechziger Dr. 3.

<sup>2.</sup> Bgl. Nr. 4 § 11.

<sup>3.</sup> Mr. 4.

<sup>4.</sup> S. R. 5, Mr. 278-283.

quemen in fort the bus; bat fe woll beben und leten bat fo lange beftan, etter bat fe be bromben penninge propen leten: weren fe nicht fo gut, alfe be Enbichen, fe wolben fe van ftunben an vorbeben. bar befprefen fe fit umme unde guemen van ftunden an wedder: bat prombe gelt folde bir in be frat nicht gan nu ban ftunben an. bo feben en be rat noch ens, bat je woll beben unde leten bit beftan fo lange, bat be ftebe bir quemen; be quemen jo in fort; fe wolben mit ben fteben fprefen unbe wolben bat gelt tenne porbeben van ftunben an, wenne fe bes mit ben fteben ens worben weren. fe feben fort: it en mochte nicht wefen. bit geschach up be tit bor bem rabe 14 bage na funte Mertins bage im viften jare.

22. (18.) Dofulves bat be rat be 60, bat fe woll beben unbe bulben bar tho raben, bat be erlife ftat uth eren noben unbe ichniben queme, up bat be ftat buten unbe binnen by ruchte unbe by eren bleve; of muften je woll, bat be ftat buten in vromber beren lanben grote vribeibe babbe; bat fe bar hulpen tho raben, bat be ftat in erem ftanbe bleve; unbe vele anderer word, be en berichtet worben. bar antworben fe bo tho: fe wolben gerne fprefen mit ber menheib. bat warbe thomale lange bet na twelften im foften jare.

23, (19.) Bonnen ber vorschreven tot fanben fe tho bem rabe ban ben 60, fo 12, fo 10, fo 8, min ebber mer, mit mennigerlen werve; boch weren mant ben werven twe werf. bat ene was: fe borben alle tot van groter fammeling im lanbe tho Solften, of bir ummelant in ber anberen heren landen; bat be rat thosege, bat be borger nenen fchaben nemen. boch wart woll vorlut bemelten, be fammelinge folbe up be borger gan. bat anber was: be rat folbe alle torne bemannet bebben, folben bar up bracht bebben laten, beibe armborfte | unbe buffen, unbe folben bat apen van ben buffen feret bebben tho ber ftat. albusbauen unloven leben fe bem rabe tho the ewigen tyben. bar antworben en be rat the beiben artitelen : wolben fe bes loven, bar were nicht en war wort an; und bat fe, ebber me bat bon wolbe, fulven gingen unbe besegen be torne, wer bat fo were: und beben, bat fe alfulfen unloven bem rabe nicht tholeben, unbe me in bat fecht babbe, bat fe ben luben nicht mer loveben; be rat wolbe fid in eren woll bewaren ale beberve lube. buffee unloven was und is thomale vele.

24. (20.) Dar na im foften jare thobant na twolften quemen be nach 3an 6 60 aver bor ben rat. mant anberen werben fe feben bar tho bem rabe: wo it beme rate nutte buchte, bat men bon muchte, bat be ftat uth ben idulben queme, bar be rat bo mit en umme iprad unbe worben bes albus ens, bat be rat folbe bar the bogen 8 uth beme rate; be folben bar

tholeggen unde spreken mit den 60, wo it aller drechlichest worde dem armen als dem rhken, malk na siner macht. dar de rat do tho vogeden 4 burgermeister unde 4, de oldesten im rade. de gingen dosulvest mit den 60 up dat vorhus, spreken hir umme und tholeden mannigerleh whs; doch was dit up de tht de asscheinge: de rat solde dar vorder up denken und de 60 wolden of thorugge spreken, und wolden denne wedder thosamende kamen und seen, wes men thosamende ramen konde mit ener guden endracht. also en quemen de 60 mit der raminge nicht wedder vor den rat noch vor de 8 heren, de dar tho voged weren vam rade; des dem rade doch seer vorwunderde.

25. (21a.) Dar na weren de 60 lange tht, dat se vor den rat nicht en quemen und makeden under des twe rullen, dar in schreven steht woll bi 100 artikelen, und leten de alle der menheid woll twie lesen; und gingen of vort capittel. hir wuste de rat nicht von, wat in dussen rullen schreven stunt, er se de gange menheid hadde lesen hort, als vor schreven steit; of wuste de rat dar nicht von, dat se vort capittel gan wolden, er it rede scheen was.

1406 nach Febr. 2.

26. (21b.) Dar na, na unser seven fruwen bage tho lichtmissen im sosten jare, quemen be 60 wedder vor den rat, seden, de menen borger und amte hedden thohope gewesen, und brochten dar ene schrift, dar stunden in, wo alse nacien van jungen luden, van rentenern, van alsen copsuden und van alsen amten en bevolen | hadden, dat se tho deme rade solden werven dit naschreven werf. do bat de rat, dat se em wolden antworden de schrift, dar de nacien in schreven stunden. des wolden se nicht don; men se seden: wolde men en des nicht soven, dat men de menheit tat umme vorboden sete. do sede en de rat, se woldens en gerne soven. dit word spract van der 60 wegen Marquard Schutte.

27. (21c.) So worven se ere werf; bat word helt Johan Schott unde sede: be gante menheit, junk unde olt, riek unde arm, hebden the samenbe wesen; dar weren ramet twe rullen; de hebde de menheid alle go vulbordet unde de solbe men also holden. unde sede dar vor dem rade, tal men se dar lese in erer jegenwardicheit.

28. (22a.) Dar antworbe be rab tho, fe wolben fe gerne boren.

29. (22b.) Do be behben rullen lesen weren, bo seben Schotte unte Hermen Runge, en were bevolen, bat de 60 beme rade seggen solten: befonde aver de rat de rullen wor mede vorbeteren, bat solbe tho beme rade stan. also nam de rat de twe rullen tho sick und leten sick alle artisele vorlesen; unde wor deme rade duchte, bat dar artisele mede weren, de 11 de

lenge por be ftat nicht en weren, bar leth be rat er gutbunkent by fcbriven'. bo bit gescheen was, bo vorbobebe be rat be 60 webber vor sick unbe leten en vorstan ere gutbunfent, bat en in ben artifelen schelebe, unbe feben en funterlides umme be byfitter: bat fe bat woll breichen folben up be lenge, bat it por be ftat nicht en were, bepbe buten und binnen; bat be ftat bar folbe mebe beruchtet werben, unde be ftat bes entgelben mochte in bromber beren landen, bar unfe vorvabers grote privilegia unde vribeibe vorworven bebben; bat fe bar woll up bachten; men buchte en nutte wefen, bat men van ben borgeren sette tho all ben gelbe upthoborende, bat bar queme van alle ben uben gelbe, bes nu ramet is tho hulpe ber ftat ichulbe; bat men by be femerer, schottheren, in ben winkeller unbe up bat webbe ubmant settet en habbe; wes bar van tomen were, bat men bat bebbe antworket up be lowenfamer ben borgeren, be bar tho voget weren. bes fo worden alle berichtet vele mer anvalles, bes be rat angeft habbe und noch beft, bat ber ftat hirnamals moge the groten ichaben famen. bo feben be 60: fe wolben bat troweliden thorugge spreken und woll werven.

30. (23.) | Dar na bat erfte in ber vaften 1 quemen fe webber bor nad Ran 3. ben rat unde feben: fe hebben mit allen nacien, amten unde menheib bar umme fpraten, men it mochte andere nicht wefen; wat be twe rullen begrepen bebben, bat folbe alfo bliven unbe bat folbe men fo bolben; bes folde men en bel fcriven in einen bref unde ben folbe men bengen up bat webbebus; en bel folbe in ben rullen ftan bliven; boch folbe men be beibe jo holben; bar bebben fe lube tho voget, be by allen amten fitten folben unde by allen officien unde folben bat helpen bewaren; bit folbe men vor alle be menheit fundigen, jo er, jo beter. bar antworde be rat tho: 'nu bat anders nicht wesen mag unde de menheid unde gip bat vor bat beste fefen, bat men beme bo, fo let it be rat tho umme einer guben enbracht willen; wan be bref rebe is unbe jum gub buntet, bat men it ber menbeit funbige, bat is bes rabes wille woll, nu bat anbere nicht wefen mach.

31. (24.) Unno 1400 ini foften jare bes midwetens por palme man 31. quemen be 60 vor ben rat und seben: wo be menen borger bar umme iprefen, bat men nicht en funbigebe be rullen, als be geramet weren; en buchte bes, jo it er schege, jo it beter were, wente be menheib furrebe bar feer umme; men en buchte, wen bat geban were, fo folbe fict alle bint woll faten. bes worden je bo mit gubem rabe ens, bat men bat bon folbe bes negeften fribages por palmen, und vorbobebe be menheib up bat webbehus2. bat fcad, bar quam be rat und be 60 und be menen borger unde be amte.

bar wart be bref gelesen und be rullen vulborbet. bat let be rat tho umme ener auben enbracht willen.

32. (25.) Dosulvest stech Johan Krowel up ene bank und las uth ener schrift alle de bhsitter, de bh jewelken amte sitten solden unde bh allen officien. dit wart all tholaten und wart of so bevolen, dat se dat also helden, do it jo wesen moste. of stunden dar twe, en paternostermater unde en schomaker, unde repen: de 60 solden bliven tho ewigen then; wan en afstorve, so solde men enen wedder in de stede setten. dar repen erer vele sa' tho. of hest Schotte bevolen all den jennen, de bh den amten unde di den officien sitten, dat se dat bewaren solen, also les alse vie sit unde seele, ere und zud hebben. dat hest he gedan van der 60 wegen.

vor apr. 11. bat is be ente bor bem paschen im fosten jare.

## 2. Vorschläge des Raths gur Aufbringung des nothigen Geldes. - 1405 nach Juni 241.

1. (61 f2.) Leven frunde, als juw woll witlid is, dat gy unde wh thosamende the worden hebben wesen, umme enes dondes the ramende, dat van gelt komen mochte, dusse state mede uth der schult the bringen: des hebbe wy geramet up juwe behach unde vorbeterend, als hir na schreven steit.

2. (61 g.) De erste ram: dat en islick borger unde inwoner der sat van isliker tunnen Lubsch dicks beres unde van isliker tunnen kavente edder stopberes, der he brukede in sinen hus, he bruwede sulvest ofte he sette bruwen, he koste se ofte se worde eme geven, betale 1 h Lubsch, we of so dane ber tappede edder uth der stat vorede, tho lande ofte tho water, de solve of van der tunnen 1 h Lubsch geven, van ener isliken tunnen sinderberes ofte schipberes, men brukede dat hir in der stat edder men vorede it uth das stat, tho lande edder tho water, tho gevende 6 Lubsch, jodoch de bruwer nicht vorder tho gevende, men van sodanen bere, als se mit eren gesinde bruken in eren huse, tappet se aver der umme gelt, dar van scholden se don lik anderen luden. hir umme sal men nenersen der hir in de stat bringen eine van bett unne dan over Elve bringet, tho geven van dem vate 8 h unde van der tunne 2 s.

3. (61h.) De ander ram: dat en islic, de up der stat molen malen lete, binnen edder buten, solde geven baven de plichtigen matten van enem isliken schepel korn 1 witten penning, unde en islic, de hir malen korn in brachte, solde geven van enem isliken schippunde 10 witte penning; unde s neen brot hir in tho bringen, ane in der stillen weken.

<sup>1.</sup> Die Datirung nach Rr. 1 §§ 2. §§ (61f-61h) werben von Rod 11, 12.

### 3. Bergeichniß der Mitglieder des 1405 Oht. 271 eingefehten Sechziger-Ausschuffes.

### (75 b2.) Dit fint be 603:

- 1. hermen Runge. 2. Sartwich Gemme.
- 3. Giverd Bidinhufen.
- 4. Lodwich Erull.
- 5. Marquard Schutte.
- 6. Saverland. 6. Haverland. 7. Hinrich Gerwer.
- 8. Berbord von Linden.
- 9. Rogelndal.
- 10. Bertelt van Northem.
- 11. Sulfen.
- 12. Johan Sund.
- 13. Sinrich Befeman.
- 14. Johan Boling.
- 15. Hinrich Landman.
- 16. Lutte Rheftat.
- 17. Bermen Bind.
- 18. Sans Lange. 19. Sans Bitid.
- 20. Sinrich up bem Orbe.
- 21. Johan Sitvelt.
- 22. Bertelt Rroger.
- 23. Werner Hoep.
- 24. Johan v. Samelen.
- 25. Borderb v. Silbenfem.
- 26. Marquard v. ber Molen.
- 27. Jurgen Berchow.
- 28. Evert Moyelfe.
- 29. Noffelman.
- 30. Schimmelpennind.

- 31. Sans Punt. 32. Eler Stange.
- 33. Johan van Lenfe.
- 34. Bernd v. Brade.
- 35. Bollant van ben Berge.
- 36. Johan Olbenbord.
- 37. Johan Schonenberch.
- 38. Bermen v. Gottingen.
- 39. Steffen Junge.
- 40. Bans Schele.
- 41. Simon Dbesto.
- 42. Johan Schuttorp.
- 43. Johan Krowel.
- 44. Johan Grove. 45. Beter Nienbord.
- 46. Hans Lunebord. 47. Johan Berfevale. 48. Simon Bonthin.
  - 49. Timme v. Stenbel.
- 50. Hinrich Bueman. 51. Lutte Blensborch.

  - 52. Browe (?).
- 53. Hinrich Melborch. 54. Gerb v. Merten.

  - 55. Peter Bertesberch. 56. Gosftebe.

  - 57. Ratte Boufenbord.
  - 58. Sinrich v. ben Springe.
  - 59. Berber Wife.
  - 60. Johan v. Cerben.

### 4. (E.) Auskunft des Raths über die von 1394-1405 geführten Briege. - 1405 nach Oht. 274.

(39a5.) Antworbe van ben frigen.

- 1. (39b.) Thom erften im 1394. jare begere gu, mat friges bo were.
- 5, 'Seme'. 6. 'Siverb': 'Sinb'. 12. Togelnboll, Togolndoll, 24. 'Sicult'. 32. 'Berbermife'.
- 1. Die Datirung nach Dr. 1 § 19.
- 2. § (75b) wird von Rod übergangen.
  3. 3m Mifr. brei Kolumnen; 1—15,
  —35, 41—55 von 16—20, 36—40,
- 6-60 burch einen leer gelaffenen Raum
- getrennt.
- 4. Die Datirung nach Nr. 1 § 19. 5. §§ (39a) (40h) Grautoff 2, S. 633—635.

bo habbe wh pramen mit berchvreben gebuwet the Travenmunde mit merhaftigen luben, wente my warnet weren, bat men bat bepe vor ber Traven fenten wolbe. bofulveft habbe my prebefchepe in ber fee van pingften bet it. tho funte Mertens bage, up bat be topman velich fegelen mochte, be of be

vam Sunde ere vredeschepe uth habben.
2. (39 c.) Item im 1395. jare bo habbe my grote brebeschepe in bem Rorbfunde umme ber vitalienbrober willen, be fee tho bevrebenbe. Do ble

of her Gregorius Swerting bot vor Belfingbord.

3. (39 d.) Item im 1396. jare, bo be frieg mas, bo be velen ichebe uth weren, bar itlide uth ben rabe vor hovetlube mebe weren, unbe of vele 11 erbare borgere mebe hovetlude weren. gy fchriven, bat jum feer mis-buntet, bat win dit grote gelt uthgeven hebben, fo win boch woll wuften, bat my bar nicht tho bon wolben. bes mach juwer en bel woll vorbenten, bat the ber tht grot unvrebe in ber fee was, alfe bat be fopman nicht fegelen mochte. bar umme my bo mit unfen borgeren fprefen unde mit erer vulben u be velen fchepe in be fee leben, be feerover tho fofenbe, wor fe fe voreicheben. alfe bat fe fe frenten folben, mor fe tonben unde mochten. wat bar mu anvallen is van windes unde wedders not wegen, bat is woll witlid; bes moget juw de hoveflude unde andere unse borgere, be in ben schepen weren, w wol berichten. wy fin bes unfchulbich, wolbent of nobe geban bebben ebter " noch bon, be flat the groten foften mit verfate the bringenbe, bar my it thovoren muften, bat my bar mebe nicht bon wolben.

4. (40a.) 3tem im 1397. jare bat mas be Lineborger frieg. veft weren thor feewart, be Ofterfee the vrebenbe, Sinrid Gilbehufen,

Laurens Swarte, hermen Schonind, Beter Darzow.
5. (40 b.) 3m 1399. jare bo habbe my vrebeschepe und suiden mb thor feewart. Do mas ber Urnd Sparenberd hovetman in De Ofterfee unte ber Bennind van Rentelen mit ben van Bremen unde Sambord weren in

6. (40 c.) 3m 1400. jare bo habbe my vredeschepe in ber Dfterfee. bo was her Jacob Gold hovetman. Do habben of be van Brufen unbe te

bam Sunbe ere brebefchepe in ber fee.

7. (40 d.) In bem 1401, jare bo babbe mu ichepe in ber Diteriee, bt fee tho bevrebenbe, bar weren Roffelman unbe Schimmelpennint bovetlute, und ber Bennind van Rentelen unde ber Johan Erispin weren tho ber fulven tit bovetlube in Breslande.

8. (40e.) 3m 1402, jare bo habbe be van Wenben gebrand buien bem borchbore; of ftunt it unvruntliden mit ben toninge. bar umme beite be ftat folbener tho Molne, tho ben bomen, up ben lantweren unbe up bem Monnetenbove. Do quemen of erft be Gaffen bir. of betalebe men bo gelt "

van ichepen, be thovoren uthweft habben.

9. (40f.) 3m 1403. jare bo weren be Gaffen bir. tho ber fulven tit helt men of golbener the Mollen unbe anberswor, als up ben bomen. und alfe gh fchriven, jum vorwundert feer, wo my be fat in fo grote teften brachten und bat voll helben, bo my nicht mebe bon wolben: bes mach jum a woll vorbenten, wo be van Wenben bir groten hon beben por bem borchbore binnen ber landwere an rove unde an brande, unde wy of mit bem feninge

1405. 395

Din groten unwillen feten, und of mit bertigen Johan, finem vebberen, be unfe bener und vogebe nedbertogen habbe bor Swerin, und funberlid vele beren fid under enander vorbunden habben up Lubet und andere ftebe. und umme alfulter vare und not willen fchach bat in ben beften, bat my be s vromben lube bir innemen, up bat my funber were nicht en bleven, wente be heren bir ummeland alle ber manichop vorboben habben, une und ben steden nicht tho denende. of alse gy schriven, dat juw van uns gesecht sy, dat wy des graven en gut warent hadden, unde wy dar baven sollen den koninge egent hebben 6 & van der last gudes: des wetet, allene de hertige 10 unfe warend was, bar up my fine breve hebben, jodoch habbe my van ben foninge unde van anderen heren, be be bar tho toch, grote aufprate, bar mennigerley fware begebinge umme vellen, also bat he ben graven nicht fteben wolbe tho varen, als it of fchach. boch na rabe anderer ftebe, unfer brunde, worben bar begebinge geramet tufchen bem toninge, bem 15 bertogen und uns umme bes besten willen, also bat be fonint van itliter laft foltes und andere nergen af bebben folbe 6 & umme bes willen, bat fin fant anichot habbe an ben graven, up bat be of ben graven trumeliden mebe vorbegebingen fall, als be breve bar up befegelt bat woll uthwifen. wes bar an gescheen is, bar an is bes besten geramet unbe is in ben D beften gescheen.

10. (40g.) Item im jare 1404 bo weren her Corb van Alen unde her Albert van der Bruggen thor sewart in Jutlande. up de sulve tit wart schade betalet unsen borgeren, de gescheen was, do de van Wenden was vor dem molendore, van perden unde luden. of wart ander gelt uthgegeven.

25 als be bote woll uthwhien.

11. (40h.) Item im 1405. jare do was de frieg mit den van Wenden.

alse gy schriven, dat juw her Hennind van Rentelen solde gesecht hebben, dat de krich nicht mer solde kosten, den 4000 mark Lubesch edder up dat hogeste 5 dusent mark: des mach juw woll vordenken, wodane wis her Hennind

bat vorantwordet hest van siner unde der anderen heren wegen, de tho der tit van des rades wegen dar tho gevoget weren. wes juw do gesecht wart, dat wan van des rades hete. hebbe gy nu nichtes anders vernomen, so begere wy, dat gy dat int beste nemen unde tho dem besten keren willen, wente wes dar an gescheen is, dat schack in den besten; hadde uns de volge gevolget, de uns billig solde gevolget hebben, dar wy uns of the vorleten, alse van den steden, so hadde dat the so groten kesten nicht gekomen. na deme dat dat aldus in guder truwer menunge gescheen unde dar an des besten ramet is, dat Got woll wet, so sin wy nicht plichtich, dat under uns the bestalende, dat in dat gemene beste gescheen is.

# 5. (B.) Antwort des Raths auf die Befchwerdeschrift und die beiden Rollen der Burger. — 1406 nach debr. 2.

1. (261.) | Leven brundes 2. als gh van ber menen borger wegen bi

1. §§ (26) — (34) = Grantoff 2, S. 2. Rod fcreibt bier: 'Rha pafchen 727-631.

unsem rade weren und en vorleden alle solle breklicheit, alse se menen in unser stat the wesen, dar gh und ene schrift van gegeven hebben, dar van gh enes schristlicken antwordes begerende weren, uthgenomen doch solle artisele, de der stat herlicheid anroren, dat de bestande bleven up de genne, de gh dar the vogen worden: des dunset und, dat der artisele nicht vele sint, de en sint jegen der stat herlicheid; jodoch de der stat herlicheid minst aureren, dat sin desse, de hir na schreven stan; und umme de andern artisele, de hir nicht angeroret ofte vorantwordet sin, dar willen wh gerne nume spresen mit den gennen, de gh dar the vogen werden, ofte se van und begeren.

2. (27a.) Thom ersten, als gu schriven: 'Item witlid su, thom ersten w beklagen sid be gemenen burger, alse be kopman, bat se zwarliken besichebiget sin van den Wismerschen. Rostkers unde dem lande the Wekelenborch, dat gescheen is van sunderlide vorsumenisse; van weme de vorsumenisse scheen is, dat begere mu, dat gu dat under juw rechtverdigen'. dar the antworde mu aldus, dat dat van unse vorsumenisse nicht scheen is, als mu in juw rede woll berichtet hebben unde vorder woll berichten willen den jennen.

be gy bar tho vogen werben, ofte men bes van une begerenbe is.

3. (27b.) Bortmer als gy schriven: 'Item so bebben zomelle van jaw in Denemarken gewest tho dage, of anderswor, welle dachvard der stat grot gut gekostet hest; sunder wy merken woll, dat des kopmans gebresticheid nicht gevordert wert, als des dem kopmanne woll not is, wente des kopmans rechticheid van jare tho jare vorminret wert; unde wy begeren des, wene gy mer tho dage senden, dat de der borger beste det vortsetten, als it sus kanze geschen is'. dar tho antworde wy aldus: dat wy nicht vele dage in Denne marken hebben holden laten, do hebben jo ander stede by gewesen; de wo v dar sanden, hebben vor unse medeborger, den copman, gemanet, als se beste konden, dat den anderen steden woll witlid is, de dar an unde aver weset hebben; dat en nicht en volgede, als wy gerne seen hadden, dat is unser sendedaden vorsumenisse nicht gewesen.

4. (27c.) Bortmer als gy schriven: 'Item so bunket uns woll, bat 5 m ofte 6 personen ber stat rente unde gulde allene handelen unde of | bar regiment dat meste part allene hebben in dem rade; is dat also, dat is nicht vor dat gemene beste'. dar tho antworde wh aldus, dat nen gelt van unset rades wegen entsangen ofte uthgegeven wert, it en kome in dusser stat unt und behof; of en wert in unsem rade nicht gehandelt, it en sy mit des rades n

vulbort und witichop.

5. (27 d.) Bortmer als gip fchriven: 'Item fo begere min, bat me be temerie holbe up bem rathuse mit apener bore, so it van oldinges gewest is, unde nicht in eren husen, alse se nu in torten tiben gedan bebben'. bar iho ant-

webber vorbaben unbe fpreten alduß: leven frunde' u. f. w. Aber offenbar bilbet Rr. 5 bie Antwort, die ber Rath einestheils auf die Beschwerbeschrift von 1405 Oft. 27 [Rr. 1 § 19], anderntheils auf die ihm 1406 nach Rede. 2 [Rr. 1 § 27] übergebenen beiben Rollen ertheilte; wegen des Leptern vgl. insbesondere 1,

Rr. 29: 'unbe beben en sunbetlides umme be bysitters' und Rr. 5 § 54; wegen bes Erfteren vgl. biejenigen Artifel, welche auf bestimmte, boch gewolf nicht nachber öffentlich verfündigte (Rr. 1 § 31) Borwfirse antworten; eine Trennung ber einzelnen Theile icheint aber umansfübrbar. 1406. 397

worde wy albus, bat men bat jewersbe so holben heft unde holt bat noch so gerne, ane bat etsike van den kemerern underwisen armen jungvruwen unde anderen nottorftigen luden ere egene gest lenet hebben umme der stat ere willen.

6. (27e1.) Bortmer als gy schriven: 'Item weret sale, bat hir jemant the schuld were, it were old ofte upe, by boben ofte sevendigen, bat be schuld thousand betalet werde, up but dusse vorsained werde. but the autworde wy aldus: des en wete wh unmant in

unfen rabe, be ber flat fchulbich fp.

7. (27 f.) Bortmer als gy schriven: 'Item als juwe vorvaders van der loven gekundiget unde geboden hebben, dat nen borger buten der lantwere nen lantgut topen soll; des begere wy unde willen, dat ein jewelick, he sy, woll he sy, de lantgut hebben buten der lantwere, dat sy egen edder vorpandet, dat se sid des quit maken binnen 3 jaren, wente dusse stat in grote beswerunge kamen is umme des lantgudes willen', dar the antworde wy akdus: dat dunket uns, dat dat vor unse stat nicht en were, dat dat lantgut wedder the der hovelude hant queme, wente dar mede mochte de stat vorbannet' werden, unde dem kopman de strate unveliget wesen, als it vortydes woll scheen is, er it in unser borger hand quam, als my jw vorder woll berichten willen, oft gy des begeren, wente wy des althomalenicht schriven konen.

8. (27g.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begere my, bat alle wische, de vorlend fin van der stat wegen, bat de leen quit fin unde dat men se nu vortmer nutte to der stat behof'. | dar tho antworde my aldus: an

be mifchen ichelet une nicht.

9. (27 h.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begere wy, bat men nemerlen perde up der stat stalle holden ofte voderen soll, sunder de perde, de der stat horen'. dar tho antworde wy aldus, dat wy dar umme woll er gesprasen hebben, dat dat nutte is, it en were denne, dat men perde up den stall sende, de an der stat denste vordervet ofte frenset weren.

10. (27i.) Bortmer als gip schriven: 'Item so begere my, bat gip jume bachwarde metigen mit tostelheid, up dat de stat de bet uth den schulden tame'. Dar antworde my aldus tho, dat my des gerne vordrach hebben had unde noch gerne bebben millen, dar my dat sunder unser stat schaden

myben fonen.

11. (27k.) Bortmer als gy schriven: 'Item so klagen be gemenen borger, dat se groten schaden genomen hebben unde noch nemen als van den pagimente van der munte, dat dat nicht ensgedregen heft sus lange, sunderlichen in dussem jare, tho Schonen, dar men de borger woll mochte vor gewarnet hebben. des begere wy, dat dar de borger bet an vorsorget werden, wy dat Beter Hud und sine hulpere allene dar nicht rike af en werden, wente he der wessel und der munte grot gut genoten hest unde hest de munte woll 16 jar gehad, dar he der stat nicht af gedan hest, hir umme willen de borger, dat he der stat sene 4000 mark Lubesch tho hulpe, mede uth den schulden tho komende', dar tho autworde wy aldus, dat wy ene endracht

<sup>23. &#</sup>x27;murte' febit.

mit etliten sieden hadden unde menden, dat men dat also solde helden hebben; hebben; hebbe wy dat gewust, dat men dat nicht wolde holden bebben, so wolde wy juw woll dar vor warnet hebben, unde is by uns nicht vorsumet als umme Beter Hufe, dat is unsen rade unwitlick, oft he mit unredlicheit ide der munte ofte wessel genoten hebbe; sonde uns jemant dat witlick maken, die behovede unse stat des geldes woll.

12. (271.) Bortmer als gy schriven: 'Item umme de apotesen, dat men late bliven 3 ofte 4 apotesen, als it van oldinges ge west is, umme der se groten vorsettinge willen des frudes, als men it nu den borgeren vorsettet. dar tho antworde wy aldus: dat is umme unser stat beste willen geschen wunde unser borger umme rechtverdickeit der krude na rade der arsten, den dat nutte duchte, de sich des vorstunden, unde geld unser stat mede; wille gy aver mer apotesen hebben, dar schelet uns nicht an.

13. (27 m.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begeren be barger, dat men nenen berven man, de en borger is, in de hechte setten sall, he en n tame ersten tho antworde vor den rat edder vor gerichte'. dar tho antworde wy aldus: dat holde wy gerne, als unse recht uthwiset, den gemenen borger borgen tho stedende, den me van rechtes wegen borgen steden mach 2.

14. (27n.) Bortmer als gu schriven: 'Item so begeren be borger, bat gu bar vor sin, bat de vorspraken bat recht also nicht vorlengen unde vortogeren, als se sus lange gedan hebben wente dar mennich aver vorarmet unde vordorven worde'. dar tho antworde wy aldus: wat se dar an vorlengen unde vortogeren, is gant gegen unsen willen, hebbent en vaken vorbaden unde willent en gerne noch vorbeden; doch mote wy enen jewer liden tho sinen rechte steden.

15. (270.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begere wh, wanner busse rat nene sake horen willen\*, bat se benne ere borgere nicht lange laten stan, up bat se ere werf nicht vorsumen'. bar tho antworbe wy albus: bar wille wy gerne bes besten an ramen, as wy vorberst konen.

16. (27 p.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begere wy, bat be rat menerley grote sake anslan, be ber flat und ben menen borger angeit, se en spreken bar erst umme mit ben borgeren', bar tho autworbe wy albus! bat hebbe wy sus lange so gerne holben und holbent noch gerne na redicheit.

17. (27 q.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begere my, bat men bem buwmester twe uth bem rade tho huspe schiede, de ber stat | buw belpen borstan; of bat bep in der Traven, dat dat bet bewaret werde, den it sus lange gewesen is, wente it dent der stat groten schaen; unde wy begeren del dat gy dat so bestellen mit suwen boden, wen it regent, dat men den nicht vege in de ronnen, up dat in der Wasenige unde in der Traven nen schae schee. dar tho antworde my aldus, dat de buwmester nenerley buw geden wet hest, dat wy weten, it sy geschen mit vulbord der semerer, de dar tho

37-39. 'unbe-fcabe fcbre' nach: 'bemaringe' (G. 399,2).

1. §§ (271—27 s) werben von Rod 3. Bgl. § 48. übergangen. 4. Bgl. § 47. 2. Bgl. § 32.

gesettet fin. des gelifen setten my alle jar twe uth bem rabe tho ber Traven

unde twe the ber Bafenige bewaringe.

18. (27 r.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begeren juwe gemenen borger, by der olden vriheid tho blivende, so dat men dar alle dink invore the nutte unde vromen unser menen borger'. dar the autworde wy aldus: dat is unse wille woll, na deme dat gy des menliken begeren.

19. (278.) Bortmer als gy schriven: 'Item alse gy ben Lumbarde woll the twen of dren tyden juwe stat vorboden hebben, de hir noch up der straten geyt, des wundert uns unmaten sere, dat gy sulven so luttit van juwen boden holden'. dar the antworde wy aldus: dat wy van heren unde vrunden berichter sin, dat unse stat des mochte in groten draptisen schaen somen van gestliken unde welttiken heren, als juwer en del des woll berichtet is; dunket juw aver, dat dat unser stat nene var ofte schaden inbringen sone, so schelet uns dar nicht an.

20. (27 t.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begeren be borger, bat gb nymant leiben vor borgerschuld', it en sy ber schuldener wille, ofte it en were, bat ber stat macht bar an lege'. bar tho antworbe wy aldnot bat wille wy so gerne holden mit ben underschebe, als wy juw er

berichtet bebben.

21. (27 u².) Bortmer als gh schriven: 'Item so bidden unde begeren de bruwer als umme de eede, de se moten don den weddeheren, dat gh en der eede mer vordregen wolden'. dar tho antworde wh aldus: alse gh, des gh van unsen rade in vortiden begerende weren, nu wedder asbidden, dar schelet uns nicht an.

- 22. (27v.) Bortmer als gy schriven: 'Item ofte jemant mank juw were, be enes anderen landesheren rat were ofte landesvrowen, des begeren ». wh, dat gy dat rechtverdigen under juw'. | dar the antworde wy aldus: des en wete wy in unsen rade nemand; sullen man bord in unsen rade nicht the sitten; des hebbe wy nemand gesworen ane den hilligen Romischen rife und wer stat.
- 23. (27 w.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begeren de borgere als umme de lloden 3, de baven der wage plecht tho hengende, de men plach tho Inden, als van der vorsoper wegen, dat men dat also holde, alse id ploinges gewest is'. dar tho antworde my aldus: dat wille my gerne is bedacht wesen.
- 24. (27x.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begere my, bat men be molenknechten sture, bat men be borger nicht mer also beschatte in ber molen baven be rechte matte, als se sus lange geban hebben'. bar tho ant- worde my albus, bat my en bat er vorboben hebben unde willent en noch 16 gerne vorbeben.
  - 25. (27 y4.) Bortmer als gu fdriven : 'Item begeren be menen borger, wat up bem molendamme is unde up bem buwhave, dat ber ftat tobehord,

3. Rod: faffeberenftode. 4. § (27y) wirb von Rod fibergangen.

4. 9 (2/y) wird von Rod ubergangen.

<sup>1.</sup> Ugl. § 33. 2. §§ (27u, 27v) werben von Rod abergangen.

bat bat in ber stat nutticheit blive unde anders nergen'. bar the antworke my albus, bat bat nutte unde gut is.

- 26. (27z.) Bortmer als gy schriven: 'Item so begeren de borger, dat beder, bruwer unde haken bruwen na der tit, dat men dat beware mit wichte unde mit mate, als van oldinges gewest is'. dar tho antworde wy aldus, dat wy dat also gerne willen holden laten.
- 27. (291.) Bortmer als gh schriven: 'Leven erbaren vrunde, wo amtlude, de sich bergen van der ruware, klagen, dat wh grot bescheigt werden van den vorkopern in de Holstenstraten, de enen jeweliden amte the vorvange sin vor allen doren der stat, des de menen borgere, sunderliden wh amte, als lore, schomakere, rotleschere, parmentiger, kortsenwerter, bundenster, remensnider, budelmaker, wullenwever, grot bescheigtet werden. des sin wi begerende, dat de vorkopers nen gut en kopen, dat van der ste gekamen is, it en hebbe 3 dage legen tho der koplude behof unde der vorschreven amte'. dar tho antworde wh aldus: schelt den vorschreven 9 amten over de vorkoper wes, se komen an beiden siden vor den rat; dat wille wy gerne rechtverdigen na klage unde antworde.
- 28. (30.) Bortmer als gy schriven: 'Item begeren de borger, wat gut van der see kumt, dat syne tyt gelegen heft tho der borger behof, dat he denne sines gudes bruken mach, vordan tho schepende, it en were, dat it de at vorbode tho der stat nuttickeit'. dar tho antworde wy aldus, dat wy dat gerne mit den jennen tholeggen willen, de dar tho voget werden, oft it nutte sy, dat geste so gut recht hebben alse borger.

29. (31 a2.) Bortmer als gu begerende fun, dat en topman fil fintr topenicop nere unde ein amtman fines amtes brute'. Dar tho antworde my s

albus, bat unje wille woll is, bat men bat fo holbe.

30. (31 b.) Un bem artifele van ben vruwenbofen fcelet une nicht

behalven be bote under thothoftefenbe.

- 31. (31 c.) Umme be artifele van ben megeben, bar inne fteit van ben lakendoken, is unfe wille woll, behalven bes hilligen bages, in findelen beren unbe tho brublachten, so mogen se bregen ben bot van 8 schilling.
- 32. (31 d.) Umme enen berven man in de hechte tho setten 3: berve linde in de hechte tho settende umme sulfer sake willen, dar vor se borgen setten mogen edder hoge noch beseten sin, dat is unse recht nicht; debe dat we dar baven, dat do he up sin recht.
- 33. (31 e.) Umme bat geleide vor borgerfculde 4: des leides hebben unse vorvadere unde wp gewerlde mechtich wesen unde is unser stat recht unde herlicheid; doch wille wh gerne des besten dar an ramen na redlicheit.
- 34. (31 f.) Umme de artifel van schuldinge na dode: dar heft unse wele mede ummegan in vortyden unde were woll not, dat men dat well fende voranderen, wo men dat mit redlicheit bybringen konde, in sulker wyse, dat | men dat mit redlicheid vorantworden konde, na deme dat vele andere.

3. Sgl. § 13.

4. Sgl. § 20.

<sup>1.</sup> Rod's § 28 ift Suthat. 2. §§ (31a-31h) werben von Rod übergangen.

ebe unfere rechtes brutenbe fint; joboch wille my gerne borber bar up enten, ofte men jenige rebelite wife bar tho vinben tonbe, bat the pornberen.

35. (31 g.) Umme be artifele, oft we bir uth entwefe van fculd wegen, en prebelos tho leggende: bat fteit an malten, beme be fculbich is gebleven, o he ene vorvolgen will.

36. (31 h.) Umme gestegut in be boben by ber Traven uththoschepenbe:

at holbe men, als bat oldings geweft heft.

37. (31 i.) Umme bat artifel van ben Rorenbergeren: bar ichelt uns icht an; men fulf gut nicht vorban van bir uththovorende, bar mofte men orber up vorbacht mefen.

- 38. (31 k.) Umme vlefche bir inthovorende van funte Lamberte bage et tho funte Catarinen bage 1, bat gy fetten tho ber borger beheglichett: at bar nuttest an geban is tho ber menen borger behof, bat is unse tille wol.
- 39. (311.) Umme ber fnafenhower lebe tho vorlenende 2: bat is unfes abes unde unfer fat herlicheit gewesen unde wy bes nicht vorbenten ofte an unfen vorvaderen boret hebben, bat bat anders geweft heft; wille gy it perft anders hebben, bat sta tho juw.

40. (31 m3.) Umme be farbote: bat men it holbe, als it oldings geweft ; wat wandelbar is, bat men bat webbe, unde wat of valid is, bat man

at richte.

- 41. (31 n.) Ban ben vortope bes fornes : bat men bat fo holbe, ane at the waterwert fumt.
- 42. (31 04.) Umme be vifderie: bat men bat fo holbe; fchelet weme ar wes ane, bat wille wy gerne rechtverbigen.
- 43. (31 p.) Umme bat nen man ofte wif vifche vortope, fe boren en ilven tho: bat men bat fo holde; boch mach enes heren brobege fnecht fines eren vifche woll vortopen.
- 44. | (31 q5.) Ban beme artifele, bat be ratheren fullen ben burgereifteren funderlide eebe bon: bes fullen gy weten, bat bat nicht en is, f nuwerle weset heft; bar umme lovet ben jennen nicht, be juw bat echt heft.
- 45. (31r.) Umme ben artifele, in ben rat tho fefende: beme mille my erne alfo volgen na uthwifinge ber privilegien, be my van bem ryte hebben up ben for; of en fust unse rat nicht na gunfte ebber bruntschop, alse my um woll er berichtet hebben.

20. 'it bolbe' : 'it' febit.

1. Bon Sept. 17-Nov. 25. Behr-mann, Bunftrollen S. 261: alfo moghen be ghefte bringhen gut rindvlesch unde scapplesch, bat nicht wandelbar is, an unse fiab van sunte Lambertes baghe vente funte Raterinen bagbe. 2. Behrmann S. 260: Bortmer

ban bar leebe loes fint, be fcal be raet

bezetten und vorlenen, man fe willen und weme fe willen.

3. § (31 m) wirb van Rod über-

gangen.
4. § (310) wirb von Kod übergangen.
5. §§ (31q)—(31u) werben von Kod übergangen.

46. (318.) Umme bat men, wanner be menen stebe bir vorgabbet sin, be gennen bar tho voge: bar wille wh gerne bes besten an ramen.

47. (31t1.) Umme ben artifel, wen men be boer thoslaten best na ben beren, bat me erst spreke, wer me sake horen will: bar wille wy geme

reblicheit an ramen.

48. (31 u².) Umme de vorspraken unde des richtes vorlenginge: des hebben wy vaken unde vele den vorspraken uth unsen boken lesen laten, wat se vor er loen hebben unde wo se dat recht vorwaren solen; of nymam tho beropende edder mer van jemant tho eschende, wen dat dat bok uthwiset; wy willet en noch gerne seggen unde lesen laten, dat se dat holden solen, of were dusser stat rechte woll behos, dat hir kloke vorspraken weren up dat recht, dat hir ander stede plegen tho scholen; wente de vorspraken alle des rechtes allike vorstendich nicht en sin unde Jacob des rechtes mer wet, so mach doch erer en dat van den anderen leren unde sid des bevragen. baven alle: wille gy, dat Jacob jo by dem stapel nicht mer bliven sall, dar schelt und nicht ane.

49. (31v.) Umme den artifel, twe to setten tho dem tollen tho Mollm unde by der Delvenow: des wetet, dat wy dar hebben enen berven preser, de was by des olden hertigen tyden, de dat erliken unde troweliden vorsam heft, als wy anders nicht van en bevunden hebben an sinen rekenschoppen, de he uns dan heft; deme und sinem scholere gift men des jares 30 mart vor er arbeit; konden gy aver dar wene nutter tho hebben umme dat sulve gelt.

bar wille wy gerne vorber mit juw umme fpreten.

50. (31 w.) Umme be berichowinge: wes bar best ane ban is, ichelet | une nicht an; men uns buntet bat nicht nutte wesen, bat men buten unse

macht met, wente me holt buten unfe macht groter, wen fe is.

51. (31 x3.) Umme den artikel van dusser stat schriveren, is unse wille woll, dat men dat holde, als dat oldinges gewest is, als van enen openem breve 2 ß unde van enen gestotenen breve 1 ß, uthgenomen, de hir nene borgere sint; vortmer umme dat nedderste bot, ene schrift inthoschrivendes 1 ß unde uththoschrivende of 1 ß.

- 52. (31 y.) Umme nene schepe dor den graven tho varen: des vrichte wh, dat dat groten schaden inbringen mochte, alse de anderen lude, de dat ummelanges wonen, of schepe hebben, also dat se schaden don mochten, beide in den schepen unde in den gude, wan se ere schepe dar nicht mochten hebben; durder wan dat unsen vienden tho wetende worde, dat dar men unse schepe voren, denn mochten se deste driftlicker schaden dar an doen; und of dede dat schaden in de vard, de lichte denne anderswor lecht worde, dem graven the groten vorvange.
- 53. (31 z.) Umme dat forn hir uththovoren, 4 f vor de last: bar a schelet uns nicht an, wo me wuste, wo it stan solde umme dat saden.

32. 'nene ichepe bor': 'be fchepe por'.

<sup>1.</sup> Bgl. § 15. 2. Bgl. § 14.

<sup>3. §§ (31</sup> x)—(31 z) werben von Rod fibergangen.

54. (341.) Umme be artifele, by be femerere unde andere amte bes rabes borgere tho fettende, alfe upthoborende unde uththogevende ber ftat anval: bar ichelt une an, bat me by unfen rad in ber ftat amte andere lube fetten folde, be bem hilligen Romifden rite unde buffer ftat nene eebe geban hebben na uthwifinge older wonheit, vriheid unde privilegien, bar my mebe bewedemet fint unde bat rote beffer ftat bestediget heft, wente wh unde unfe natomelinge bes tho ben eren nicht vorantworben tonben, alfe bes buffer erbaren fat benne woll not were. hir umme, leven vrunde, bibbe my juw vruntlifen, bat gy buffe erbare ftat, une, unfe natomelinge, juw fulven unde alle andere buffer ftat inwoner bir ane beforgen, bat mb mit fullen groten unloven nicht besweret werben, wente my unde buffer fat inwonere bes bor | beren, burften unde fteben buten ewich vorwit moften bebben. bes is woll the vruchtende, bat buffe fat bes in grote verachtinge the ewigen tyben unde vorderve famen mochte, alfo bat beffe fat bar mebe berovet worde aller vriheid, privilegien, egenschop, herlicheid unde werdicheid, be buffe rat mit groten brapliden toften unbe arbeibe, bat grot gelt unbe gut gefoftet beft, in anderer beren landen und fteben vorworven beft. of is to beforgende, bat be foplube buffer fat, be genne, be ere neringe buten fofen moten, beibe gegenwarbich unde thotomenbe, van bes wegen buten landes in grote vorachtinge unde vorbret tomen mochten, bar fe albus lange ere und vromen gehat hebben. jobody umme ber nien hulpe willen, ber nu geramet is, buffe fat uth eren ichulben mebe tho bringenbe, bar ichelet unje ftat nicht ane, bat men bar gube borger tho voge, be fulfe bulpe versamelen. upboren unde uthgeven, bar bes not unde behof is. und als gb vort int lefte bes artifels borgere by be femerer tho fettenbe fdriven, up bat men marliten weten moge, wor ber ftat gut bleve : bar up wetet, bat alle bat gut, bat unse vorvaders unde my van dusser stat wegen upgebort hebben, bat hebben wy unde fe in der ftat nutte geferet unde une bar ane vorwaret bebben alfe berve lube, als my bes vor Gobe unde ber werlt mogen mol befant mefen.

### 6. (F.) Antwort des Raths auf die Bemängelung seiner Rechnungsablegung durch die Bürger. — 1406 vor Febr. 22 2.

1. (41a4.) Bortmer als gy schriven van den graven, dat wy van den kerspel tho sunte Jacob entsangen hebben 80 mark, 'wor is dan gebleven der gemenen borger gut, dat se dar tho geven hebben?' des sulle gy weten, dat de grave van erst an det an dat 1405. jar gekostet heft grot gut; dar tho hebbe wy tho hulpe empfangen van uns, unsen borgeren, den kerspelen unde amten im 92. jare 3845 mark unde uth sunte Jacobs kerspel in dem 94. jare 80 mark, de noch nastande weren.

2. (41 b.) 3tem alfe gu fdriven, bat my nene bate fdreven bebben,

27-28. 'bat bebben-geferet unbe' febit.

1. Kods §§ 32, 33 find Zuthat.
2. Die Datirung bernht auf § 9. 3n ben Anmerkungen zu biesem Stüde vergleiche ich bie Rämmereirechnung von 1407—1408 (Lüb. U. B. 5, Nr. 184),

beren Rubra mit ben bier angeführten Titeln übereinstimmen.

4. §§ (41a)—(41 o) = Grautoff 2, S. 635—636.

and the state of t 

THE RESERVE AND RESERVED. THE TENED CHICAGO STREET AND AND SELECTION A 二上年 三 無正常: (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Billion in he had been a second to the first termination of a leiner wieder werend 2000 wied big der befint gefen, best THE REAL PROPERTY IS NOT THE REAL PROPERTY AND R THE R. C. A. S. A. The state and another & unforced many of depolation of the state of th EL DER 12 EL SIMBOLE & 14 ME & TELLE MINER MAN, at the second of the second se 

ा 🚉 🗀 अन्य को क्र बितास्य स्था गोलांस, अब्द गोलांस से रे रेसे है m an an anne mer mer jere; bes geffen mit men jen geme leien? ME COMMENT MERE AN DES Begeren, menne der fine bole dat enledt

4 2 Dem all ju fdriven van dem gelbe, dat tho beme Stod me eine b' bet in mie flet nicht en gulbe: les wetet : folbe men be ======= = e iringen unde te topman velich jegelen, jo wegen " # 22 a w : zie im men ten Stocholme inneme tho bewaringe, ben men allene ben mibe mes bar mer vertert wart, wen en tho bulpe ward, = 2 um Brufen, be van Liffande, de vam Sunde unde be van n == med elso woll geban, als wy in unsen wech. unde is muse redet willen in der jee unde umme des menen beften mie m ienten tet nicht gehopet, bat bat fo vele folde toftiget bebben

1 1 1 Jem als gy begeren, wo beme fp, dat der ftat rente fid a me mille mb jum wol berichten. bat

: ver ber munte.

ber to utgegeren, ane bet to Melne ub gegenen is.

S. to debenghelte 2002 J. 10 f f A.
S. to debenghelte 2002 J. 10 f f A.
S. to debeng "13 J. J. 3 f f A.
10. to done Implie 3 J. J.
11. done due find amore dessen subt

<sup>2</sup> ven ber meffele 25 .....

<sup>1.</sup> sariat an brolenen ghelbe 18.748.

<sup>4.</sup> Bal \$ 11.

<sup>5.</sup> Bal \$ 9.

<sup>6.</sup> to bem falle 1878 # 6 f.

<sup>7.</sup> to bem ftalle to Melne 341, 8 6 4.

funt albus tho, bat ber fat rente underwilen befettet find, underwilen nicht; bes gelifen is bat unberwilen min, unberwilen mer. bes gelifen is bat of ban ben mifchen.

9. (41i.) Item alfe jum gefecht wart, bo gy toleft vor une weren, bat unfe ftat nicht mer foulbich were, wen 38862 22 g1 | nu up winachten, als men begunde tho fdrivende 1406: bes wetet: wes wh upgebort hebben van leneben gelbe, bat is mebe gerefent vor schult in beffer vorbenomeben fumme unde is vor der tit uthgegeven in der ftat nutte. unde als gu feggen, bat wy bir tho bulpe habt hebben bat ichott unbe ber ftat rente van twen jaren : bes wetet : wes wy habben in ben twen jaren van ichott unde rente, bat is of por ber tit uthgegeven in ber ftat nutte, alfe bat ber ftat bote entebe woll uthwifen; boch fall men noch van beffen jare bar van retenichop bon up buffen negeften funte Betere bach.

1406

- 10. (41 k.) Item be rente van ber berichop unde ben rabe tho Molne, alfe gy fdriven, bat jum vorwundert, wo bar nicht mer van fumt, wen 302 # 11 g2: bat is geschreven, ale it bar van wert, underwilen mer, underwilen min, alfe bat gut befettet is, bat of gefdreven wort.
- 11. (411.) Item als jum feer misbunket, bat binnen 12 jaren ofte mer van ber munte unde weffel nicht kamen is: bes wetet, als juw er wol berichtet is: bat is icheen umme bes willen, bat be pennint allife gut bleve, wente wy berichtet worden, folde be pennint by finen werde bliven, benne tonbe men bar nene bate af hebben; folde men of ben pennint ftanbe holden by finnen werbe, fo mofte men be weffel bar tho leggen; jobody febber ber tit, als Beter gelt floch, fo is bar nicht mer van famen, wen als vor fdreven is in beme artifel, bar gy fdriven van ber bate 3, uthgenamen bit jar.
- 12. (41 m.) 3tem als gy begeren, oft bar we were, be fulver ebber balliun uth ber fabt voret habbe the vorvange buffer fat unbe ber munte: bes wille wy gerne bevragen, ale wy vurberft tonen; wuste wh ot, we bat geban hebbe, ofte une tho wetende worde, bar wolbe wy by bon, als fid bat bort.
- 13. (41 n.) 3tem als jum misbuntet an ben winteller, bat bar nicht mer van werde, wan gi an ichrift hebben 4: bar bot be winheren ben rat alle jar refenschop af, alfo man | bar afgeflagen wert fenbewin, beren, promben geften, rehfemin, ichentemin, upme hus, ummethofenbenbe, item Ion ben jennen, be in ben feller benen, unbe allerlen toft unbe ungelt, als men wol bewisen mad mit ber winheren retenschop, fo blift be fumme, als gy in fdrift hebben, unberwilen min, unberwilen mer, bar na be win bure toftet und tappet wert.
  - 14. (410.) 3tem als gy fdriven van ber vogebie5: wes bar van

1. wichelbe gelt 3900 & 7 fl. lvslife rente 3897 & 10 fl. Wegen ber Höhe ber Schuld vgl. Nr. 1 § 16. 1408 Kebr. 22: Summa alle bes, bat wi schuldig bliven van alle beme, bat wi weten, 24036 & 8 fl 6 A to guber refenschop. 2. be rente ute bem rabe unde ut ber

herschop to Molne 100 # 13 8.

3. § 2,

4. van ben winherren 166 #. Des is geworben van affcife 73 \$.
5. van ber vogebie to Lubete 110 \$

up refenfchop.

noch ban ber munte1, noch ban ber weffel 2, men ichaben ban ben thobrotenen penningen 3. bes heft uns Beter Gute van ben tiben, ale be be munte unbe weffel habbe, nicht gegeven, noch van ber munte, noch van ber meffel; men feber be tot, alfe be gelt begunde the flande, beft be une autworbet 278 marf 4.

3. (41 c.) Item als gy begeren the wetenbe, wat ber fat rente in buten unde binnens van garben unde mifchen: bat is jum er in fdrift gegeven, unbe men fall jum bat uth ben boten gerne lefen laten, ofte an bes

4. (41 d.) Item ale gu ichriven, bat jum misbuntet, bat beibe ftalle w the Lubet's unbe the Moine? in ben fulven jaren gefoftet bebben 4015 mart: bat fall men jum bemifen unde entebe berefenen uth ben boten, wan men

bes begeret.

5. (41 e.) 3tem alfe gy begeren tho wetenbe umme be 2482 mart 2 f. alfe umme bat bobengelt 8: bo habbe men boben the Blanberen, | tho !! Mongarben, of an anderen wegen, alfe bat ber fat bol woll uthwifet. und alfe gh bort ichriben umme be 21360 mart 8 g, be in beffen jaren, be go in ichrift hebben, uthgegeven fin, wat nutticheid unde bribeid bar met vorworven is: bat is gefcheen, umme tho beholbenbe be vribeid buffer ftat, bar fe olbinges mebe bewebemet is, funbergen umme be begebinge tufden # ben foninge unde ber foninginnen, up bat men be feerober vorftoren mochte, bat be topman bry fegelen mochte, of umme mennigerhande anvalles willen. beibe tho lande unde tho mater.

6. (41 f.) 3tem ale gu fdriven van allerlen, mat allerlen is ": bes is jum bat ens gelefen ban enem jare; bes geliten fall men jum gerne lefen " ban ben anderen jaren, wen gh bes begeren, wente ber fat bote bat entebe

uthwifen.

7. (41 g.) 3tem als gy fchriven van bem gelbe, bat tho beme Stodholme betalet is 10, bat bat unfe ftat nicht en gulbe: bes wetet: folbe men be vitalienbrober uth ber fee bringen unde be topman velich fegelen, fo megen # be ftebe bat por it befte, bat men ben Stodholme inneme tho bewaringe, ben tonint uththoborgende. wente be foninginne bes nenen beren, men allene ben fteben antrumen molbe. wes bar mer vertert wart, wen en the hulpe marb, bat hebbet be van Brugen, be van Liffande, be vam Gunbe unbe be van Gripeswolde in eren wech alfo woll geban, als my in unfen wech. unbe is s gescheen umme brebes willen in ber zee unbe umme bes menen beften willen ; unde my habben bes nicht gehopet, bat bat jo vele folbe foftiget bebben.

8. (41 h.) 3tem ale gy begeren, wo beme fu, bat ber ftat rente fid fo porminnert hebbe unde bat mebbe 11: bes wille my jum mol berichten. bat

1. pan ber munte.

2. van ber meffele 25 ... 3. vorluft an brotenen ghelbe 18 24g.

4. Bgl. § 11. 5. Bgl. § 8.

6. to bem ftalle 1878 # 6 8. 7. to bem ftalle to Moine 341 # 6 8. albus vele bebbe wi bir ban ber femerie bar to utgegeven, ane bat to Molne ut-gegeven is.

8. to bebenghelbe 2092 # 10 f 6 ...

9. to oldertepe 703 & 3 B 6 A.

10. to bem tryghe 313 A.

11. ban ber flab rente butene unbe bunnene unbe webbe 562 & 4 B. Bal.

### ie Befdmerdefdrift der Burger megen auften Renten 1.

r rente, be in beffen 12 jaren matet wart, fin.

bessen jaren vortoft sy so vele withelbe unde utsangen sy 71080 mart3, des wetet, bat vor borgere gelb gelent bebben tho unfer fat behof, bar en, beibe mitbelbe unbe liflite rente, thofdreven fin, am; all is be rente in buffen jaren thofdreven, fo is eifte bel vor buffen jaren uthgelent. of fin ben ban even 60 mark rente vor be sone, bar van gelt entfangen t4. of is vele witbelberente gewandelt in liflite rente ren, welfe witbelberente lange por buffen jaren portoft m uns nen gelt thor hant gefamen is in buffen jaren. wes uffen jaren van rente vortoft is, bat gelt is geferet in ber fat at oldings gescheen is, wente man be | ftat benobiget mas, fo mofte vortopen, unde man des of nicht mas, fo losede men de rente uth, als bat ber ftat bot woll uthwiset. of wille wn bat wol be-mit ber ftat boten, bat busse stat sebber 30 jaren byna so grot wife unbe liflite rente uthgegeven beft, up bufent ofte voftein bunbert mart min ofte mer, als in beffen 12 jaren. of als it woll witlid is, bat leiber buffe ftat in beffen jaren mehr anvalles unde fost gehat heft, beibe tho lande unde tho water, wan in langen jaren bevoren.

### 10. (G.) Weitere Antwort des Raths auf die Befchwerdeschrift der Bürgerichaft5.

1. (41 p6.) 3tem als gy fcriven, alfe wy fundiget habden van ber loven 6 & tho fcote 7, bes me volgaftich ward, bat jum bo fecht wart, bat bes nen not mer bon folbe, wo uns Got vor funberlifen anvall bewarebe 8: bat mene my, bat bat fo holben fy.

1. Rr. 9 ift bie Antwort bes Raths auf ben ersten Theil von Rr. 8. 2. § (38d) = Grantoff 2, S. 633. Kods Worte: 'Item se begehrben refen-ichop vann ber reite 12 vorgangen jar langt. ein rabtt febe: ja, fe willen ehnen ber ftabt bole vorleggen unnb alles binges gubt beschebt bohn' entftellen ben

Sachverhalt.

3. Dr. 8: Summa vortoft bynnen beffen jaren wichelbeghelbes 1579 mart ghelbes: fumma, alfe fe bir vore upghe-boret bebben, bat is 31 bufent mart 500 unbe 80 mart. Summa an lifrente 3900 unbe 50 mart ghelbes: fumma portoft bonnen beffen jaren an lifrente 39 bufent mart unbe 500 mart; bat fe upgheboret bebben. Summa fummarum 71

bufent mart unbe 80 mart.

4. Dr. 8: 3tem 1400 unbe 3 jar borfoft wichelbe beme rabe to Ralmeren 60 mart wicbelbeghelbes. Bgl. Lib. U. B. 5, Rr. 49 v. 1402 Juni 24. 5. Rr. 10 ift bie Antwort bes Raths

auf ben letten Theil von Nr. 8. 6. §§ (41 p, q, 42 b, c) werben von Rod übergangen; § (42a) = Grantoff 2, S. 636.

7. 6 N. von 1 N. Silbers (= 6 N. 4 fi) Bermögen = 0,5 %. 8. Rr. 8: Item also gi gbekundighet habben ban ber loven 6 penning to ichote, bar be menbeut ju bolgaftich ane wart umme ere unbe enbracht willen ber ftat,

funt, bat is unberwilen min, unberwilen mer, na bem bat bar brote font, als ber ftat bot uthwifet.

7. (H.) Berfprechungen des Raths in Betreff feiner Ergangung, Befehnun ber Aemter, Rednungsablegung, Jugiehung der Burger bei Berkauf von Renten und allen wichtigen Angelegenheiten. - 1406 por Apr. 1153

(43 2.) Umme vorber leve unde guber endracht willen, up bat alle binf .

the guber fate tome, fo heft be rat geramet, als bir na fcreven fteit:
1. Thom ersten umme bat regiment bes rabes, wente be beren bes rabes life mechtich nicht fin van frantheit wegen, jo will be rat tho rechten thben ben rat vormeren mit guben erliden borgeren, be bar nutte the fin. 18

2. Tho ben officien bes rabes will be rat fetten be genen, be trumeliden und plitichliten be porftan unbe pormaren; weren of ettife officie, bar

men mer tho behovet, fo will be rat bar mer tho fetten.

3. Of will be rat ben borgeren in ichriften antworben alle rente unbe anvalle buffer fat, beibe buten unbe binnen, fo bat be borgere bat vele u flarlifer unde enfeber weten, wes ber ftabt rente fy, iffet bat be borgere bat por bat befte wegen.

4. Of will be rat nenerlen rente up buffe ftat mer vortopen, noch nene grote fate anflan, of nenerlei gut, bat buffer fat beboret, bortopen ofte

porgeven funber ber borger vulbort3.

- 5. Of will be rat alle be bote, be tho ben officien boren, laten perflaren unde ummeschriven in Dubefc, up bat en islit, be bar bir negest the gevoget wert, be bet fit bar uth entrichten moge tho vromen unde nuttideit Duffer ftat.
- 6. Of will be rat, bat alle hove, ader, wijche unbe garben, be binnen " buffer ftat lantweren unde rechte liggen unde buffer ftat | borgeren the boren, wan be vorfoft werben, be jall men bor bem rabe uplaten, iff anberen erven unde bufen in biffer ftat.
- 7. Und were it, bat jemant buffer fat gub, beibe binnen unde buten, mit unrechte befete, bat will be rat rechtverbigen na rechte unbe na aller

rebelicheit.

8. Befdmerdefdrift der Burger betreffend die wom Halh verkauften Menten und deffen Begehren nach neuer Geldhülfe unter dem Berlanges ju miffen, ob der gange Rath oder welche Rathsmitglieder 'nmme ben fcaben unde vorsumeniffe, dar de ftat in ghebrocht is', Schuld trugen s

Bebrudt : 206. 11.23. 5, 98r. 157.

1. Rr. 7—10 fteben in jachlichem Zuammenhang. Bas bie Datirung von
ft. 7 anlangt, so fceint aus § 5 berverngeben, daß die Beisster noch nicht eineiest waren; § 4 etweist, daß Rr. 7 bem
olgenden Stüd zeitlich vorangebt.

2. § (45) — Granzoff 2. G. 636—637.

2. Anf biefes Berfprechen bezlieht fich

#### der Bevollmächtigten. - 14071.

n be borgere, bat gy alle privilegien duffe fat by ere vriheib wedber an ben hertogen van Gaffen, Bergerborp antworben. ninge unde buffer ftat, alfe oltes up bem graven.

n: wat vriheit buffe ftat im lanbe en merbe.

u, bat ber menheit nicht en nogebe an rbe van 12 jaren : feet, bat gu be refent bar we an broten, bat be betere.

gent, bat ber Bennint van Rentellen febe vor terinen, bat be frieg nicht mer toften folbe, ben ut hogeste, unde be hovetlude duffer stat vorgeves e bes feggenbes be rat thofta, bat willet be borger weten. em we be rente in ben rat gefamen is unbe wor bat gelt is, unde up weme be rente wife, bar men an foten fall, malt up fine rente heft; heft ber Barmen Dargow albus buffe ter gebracht oft be gange rat, bat will be menheit weten; unde

ne be foult betale, be fe gematet heft.

(49g.) 3tem fo rechtverbiget, oft bar jenigerlei gut beffer fat in ber fat ebber binnen ber lantwere, bat we tho unrecht besete ebber

8. (49 h.) Item so rechtverdiget de jennen, de desse stat vorberven at den quaden Denschen gelde unde dat Lubsch gelt uth der stat voren unde bo vure bringen, bar buffe ftat grot in vornebberget is, bat vorboben is by nem hogesten; unde bat Beter Bud nene weffel in bem bus en bebbe, up pat bat gold unde fulver up be munte famen moge, ber he mebe tho vorvange licht allewege und groten ichaben beit; bat be bes nicht mer en bo by

9. (491.) Item fo willen be borger nene bage holben hebben, men fallet bon mit rabe ber 60 borger, up bat fe weten, wat nutticheit bar van

fomen mach | tho ber ftat behof.

10. (49 k.) 3tem fo willen be borger weten, an weme bat gebret is, bat be rulle anders nergen mebe holben is, men mit ben gelbe upthoborenbe unde mit den armen wiven tho beschattende, men de riken konen nicht breken: wes schult bat is, bat willet be borger rechtverdiget hebben.

#### 3. 'wan bem toninge' fehlt.

1. Daß sich bieses Aftenstill auf ite Bevollmächtigten beziehe, nimmt vohl mit Accht schon Kod an. Die Zahl erselben, nach Kod 12, ift meines Wisens nicht bekannt. Die Datirung ersellt aus Ar. 13 § 11. Ebenbarans geht

auch wohl bervor, baß bie Bevollmächtig-ten, wie ich S. R. 5, S. 400 annahm, bie 1406 vor Apr. 11 eingesetten Beifiber finb. 2. §§ (49a) — (49p) = Grantoff 2,

S. 640-641.

2. (41 q.) Item als gy vorber fdriven, wes tho funte Raterinen jun folde fecht mefen, bo men be 6 mart uthgeven folde unde van hundert mat 8 g 1: bes mach jum wol vorbenten, bat bar tho ber tit berve borgere tho poget worden, be bat geld mebe upboreben, unde bo van etliken unjen borgeren gefecht wart, fe wolben nummer fcoten, ben van ber mart fulvers 2 & 2 unde the vorichote 4 g, bat bar be the antworbet wart, men tonbe ber ftat rente unde foulbe bar nicht mebe holben unde betalen; men wen bit gelt upgeboret worbe unde men fege, wo vele bar van queme, fo wolbe men mit jum gerne vorber bar umme fprefen.

3. (42a.) Item ale gh fchriven umme ben fchaben unbe vorfumenifie, " bar be ftat in gebracht is, wer be by thobonbe bes gangen rabes ebber by welfen funberlifen perfonen in bem rabe geicheen is3: bes wetet, bat ban duffes rades wegen efte van funderlifen personen wegen bes rades mit willen

nenerlei ichabe ebber versumeniffe icheen is, men bar is mennigerlei bont geramet unde begund umme bes beften willen; bat bat nu anbers gevallen n is, wen unfe endracht unde upfate was, wo tone my bat beteren, na bem bat alle bint umme bes besten willen icheen is? of en wert van unfer flat wegen nenerlei bint geban, it fy mit vulbort unde witfcop bes gangen rabet.

4. (42 b.) Item ale gy fdriven, oft be borger wes mer vorvaren, fonen ebber bebenten ebber en tho wetenbe worbe tho ber ftat befte, bat fe bes funder begrip mogen unverfumet wefen 1: leven brunde, tonben unfer borger efte jemant gichtes ramen, bat ber fat ere befte were, bat neme my tho allen tiden gerne, wente wy dar gerne na ftan hebben unde noch dar ma ftan, beffer ftat ere befte vortthofetten na alle unfer moglicheit, unde my ebber unfer nen van Gobes gnaben nenerlei bint mit vorfate vorfumet bebben, bat " Babe wol befant is.

5. (42 c.) Und were jenich van buffen verschreven artifelen, bar men vorber antwordes tho behovede, bat wh des mogen unversumet wesen.

11. Juftimmungserklärungen der Riemenfchläger, Gleiberfeller und Bedjermacher ju den Magregeln der Sechziger. - 1407 (feria secunds » post trium regum) Jan. 10.

Gebrudt: 206. 11.= B. 5, Dr. 187, 649.

1407

bar gi bo to seben unbe loveben ben borgheren, bes en scholbe en nen not mer bun, wo ju Got bewarbe vor sunberte anval.

anval.

1. Nr. 8: Jem bo be borgher bes myt ju enes worden to sunte Katerinen, dat se ghinghen under de 6 mark unde van 100 marken 8 schilling, do lovede gi en der ghelike; dat es en nen not mer dun en schole, wo ju Got bewarde vor sunderkes krich unde anval, des gi noch nicht en wusten. Bgl. Nr. 1 § 7.

2. 2 A von 6 \$4 \bar = 0,17 %.
3. Nr. 8: 3tem also umme ben ich 3. Ar. 8: Item also umme ben schen unde vorsumenisse, dar de statt in ghebrocht is: wer dat gheschen si de vonde des gansen rades edder di wellen sunderles personen in deme rade, del begberen de borgher to wetende.

4. Ar. 8: Item of de dorgher med de vorsen konen edder bedderten edder to wetende werde to der statt beste, dat ie best sunder begdrip mogben unvorsument.

funber begbrip mogben unvorfumd

mefen.

#### 12. (L.) Inftruktion der Bevollmachtigten. - 14071.

1. (49 a2.) Item int erste begeren be borgere, bat gy alle privilegien oren unde sulven mede averseen, up bat dusse stat by ere vriheib wedder ome, alse van ben keisern, van dem koninge unde van den hertogen van Sassen, alse van den graven unde van Molne, do se em Bergerdorp antworden.

2. (49b.) | 3tem be breve tufchen bem foninge unde buffer ftat, alfe

an bem gelbe, bat he upnimt van ber laft foltes up bem graven.

3. (49 c.) Item van ben Solftenberen: mat vribeit buffe ftat im lanbe

bo Solften heft, bat une bat alfo geholben werbe.

4. (49 d.) Item so wete gh woll, dat der menheit nicht en nogede an er rekenschop, de en de rat antworde van 12 jaren: seet, dat gh de rekenschop also rechtverdigen, unde heft dar we an broken, dat de betere.

5. (49e.) Item dat seggent, dat her Hennink van Rentellen sede vor den borgeren tho sunte Caterinen, dat de krieg nicht mer kosten solde, den 5000 mark Lubsch up dat hogeste, unde de hovetlude dusser stat vorgeves eiden wolden: wer eme des seggendes de rat thosta, dat willet de borger weten.

6. (49 f.) Item we be rente in den rat gekamen is unde wor dat gelt dar van gebleven is, unde up weme de rente wise, dar men an soken sall, wat bewisinge malt up sine rente heft; heft her Harmen Darzow aldus dusse stat tho achter gebracht oft de gange rat, dat will de menheit weten; unde dat de gene de schult betale, de se gemaket heft.

7. (49g.) Item so rechtverbiget, oft dar jenigerlei gut desser stat were in der stat edder binnen der lantwere, dat we the unrecht besete edder van der stat gekomen sy, dat dat wedder kome the den gemenen gude.

8. (49 h.) Item so rechtverdiget de jennen, de desse stat vorderven mit den quaden Denschen gelde unde dat Lubsch gelt uth der stat voren unde tho vure bringen, dar dusse stat grot in vornedderget is, dat vordoden is bh dem hogesten; unde dat Beter Hud nene wessel in dem hus en hebbe, up dat dat gold unde sulver up de munte kamen moge, der he mede tho vorvange licht allewege und groten schaden deit; dat he des nicht mer en do bh sinen ede.

9. (49i.) Item fo willen be borger nene bage holben hebben, men fallet bon mit rabe ber 60 borger, up bat se weten, wat nuttideit bar van

tomen mach | tho ber ftat behof.

10. (49 k.) Item so willen de borger weten, an weme dat gebrek is, dat de rulle anders nergen mede holden is, men mit den gelde upthoborende unde mit den armen wiven tho beschattende, men de riken konen nicht breken: wes schult dat is, dat willet de borger rechtverdiget hebben.

3. 'van bem foninge' fehlt.

1. Daß sich bieses Attenstild auf bie Bewollmächtigten beziehe, nimmt wohl mit Recht ichon Kod an. Die Zahl berfelben, nach Kod 12, ift meines Wissens nicht bekannt. Die Datirung erhellt ans Nr. 13 § 11. Ebenbarans geht

and wohl hervor, baß bie Bevollmächtigten, wie ich S. R. 5, S. 400 annahm, bie 1406 vor Apr. 11 eingesetten Beifiber finb.

fiter finb. 2. §§ (49a) — (49p) = Grantoff 2, S. 640—641.

2. (41 q.) 3tem ale folde secht wesen, bo men 8 g 1: des mach jum magnie top van bem gelbe, be gube top, ben te tho voget worden, be WW IN ANK Ninger bet go allen anvall van ber borgeren gefecht mart ha fees leme, und latet ben rab bat 2 A 2 unde the vorio ftat rente unbe fc beit go refenschop nemen von gelt upgeboret wo mit jum gerne u. 3. (42a. bar be ftat ?-HAR AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART 18 mp 14 me melben, als une valen gelovet is. welten funin in baten gelobet ik buffes rat alle gebret unde dat gy weten, nenerlei bem leven, ben gy geban bebbm gerame and fante en blive, bat is ber men i8, m bat meg an am be Beffenktion ber Benollmächtigten. = = = ber privilegien unde breve megen, & Saffen unbe van bem toningt - bar ten Bolftenberen: bar the antworbe = = = = breve hebben van fenfer, toningen met meten por unfe ftabt vor alsweme tho imber be privilegia, be my bebben van tem an beiben ban bem hertigen van Gaffen ? Bergerborpe, te bat geit, bat be foning upnimt, als van ber animorbe wh also the, but M ar in men foll van ben graven, er he une ben betalet beft; manner bat geichem it, = = it feltes 6 A unde fall bar vor ben graven belpen, als fine breve uthwifen, be g No. of Street, ale de fibrift utbwifet, bat in ber retenichop van 12 s 3 352 bar antworde wh tho: be heren, be van bel gefeten bebben unbe noch en bel fitten, te ne refenichop avergeven van 12 jaren, ball REF mat je upgebort hebben unde wor vor better affo bat in erer retenfchop begrepen it; u

> Rod: Gir ifi ein blabt uthgereten nubefte Spilbe getahmen, bar me velichte od an nidele wurde inne finden, weld nicht icht wichtich fin wurden'.

3ar

1407.

somer whie bat upgebort unde uthgegeven is, bes mogen juw an, jo fall men gerne ber temerer bote bar by bringen.

(35 d.) Bortmer umme bat feggent, bat ber Bennint fall gefecht bes mach jum woll vorbenten, wo ber hennint van Rentellen over are bat sulven vorantworde, bat he bat also nicht fecht habbe, als bat momen is, unde bat, ofte men bat alfo vornomen habbe, bat men eme umme Gobes willen vorlete, wente be bes alfo nicht gemenet habbe; bo vorlaten warb. bar an mach me woll vornemen, bat eme unfe rab icht geheten habbe, also the feggende, als bat vornomen is.

- 5. (35 e.) Item tho wetende van ber rente in bem rabe unde wat empfinge bar is van Harmen Darzowen wegen: bar tho antworde wh lons, bat ber stadt boke, be be kemmerer bewaret, bat nogehaftigen noch thwifen unde gube narichtinge bon folen, manner bat men bes begerenbe is. t willet weten, bat en wonheid unde febe van oldinges gewesen unde noch is unfen rade, also bat wy alle jar vogen heren tho allen amten, be uns boren the vorstande, van der stat wegen upthoborende unde upthogevende, por bes behof unde not is. Des hebben woll be temerer beffer fat in tiben orleben umme nottroft buffer ftat rente vorloft, hebben bat gelt bar ban amende geferet in duffer ftat nottroftige nut, unde vort des jares tho funte Beters bage bar van refenschop geban, als men bat in ber temerer boten van aren the jaren woll vinden fall. in sodaner wife heft of hermen Dartowe tit ben heren, bar mebe he femerer mas, van der ftat wegen rente vortoft mbe vort retenichop geban van bem gelbe bar van famenbe, wor bat in ber at nut getamen is.
- 6. (35 f.) Item tho rechtverdigende, oft jemant ber ftat gut mit unrecht esete: bes is be rat begerende, ofte weme witlid is van den, de sodane ut under fid heft edder befit, bat men bat apenbare, fo will be rat bat gerne ichten, alfe fid bat geboret.
- 7. (35 g.) Stem umme tho rechtverbigen umme bat boje gelt unbe mme be munte: bes is be rat of begerenbe, oft men wene wete, be bar bultich an is, bat men ben apenbare; fo will be rat bat gerne rechterbigen unde richten unde mit Beter Sule alfo gerne bestellen, bat be nene seffel holbe.
- 8. (35 h.) Item umme be bage tho befendenbe unde bat tho apenarende: bar autworde wy aldus tho, dat mennigerley fake unde werve zik allen, mit heren, vursten unde steden the handelende unde the wervende, de icht nutte weren vor alsweme the apenbarende, funder behof unde not is, bemlid the holdende, als men bat woll merken mach. of werde wy valen ebeben van heren, vurften unbe fteben, ere bage tho befendenbe, bes wip en ht wengeren mogen, up dat se unse dage wedder besenden, wan uns des hof is. jobod umme grote faten unde werve, unfe ftat anrovenbe, bar We my gerne bes beften an ramen na rabe unfer borger.
- 9. (35i.) Item umme be rullen tho rechtverbigenbe: bar antworbe tho, bat ben webbeheren unbe ben gennen, be bar mebe by fitten, t bevolen is, ben rifen tho richtende als ben armen unbe ben armen als

11. (491.) Item fo willen be borger, bat be gube fop van bem gelbe, bat buffe jar gelenet wert, bar rente mebe gefoft is, be gube top, ben te genne toft, bat be fame tho ber ftat behof.

12. (49 m.) Item fo willen be borger, bat gy allen anvall van ber ftabt antliven, up bat be ftat uth ben foulben tame, und latet ben rab bats

recht unde richte bewaren.

13. (49n.) 3tem fo willen be borger bat gy refenschop nemen van ben hilligen geifte, van funte Jurrien unde van allen ferten.

14. (490.) Item fo wille my under nenerlei gelbe ebber gefette mer

gan, alle bind en fy rechtverbiget.

15. (49 p.) Dat lantgub wille wy affhebben, als uns vafen gelovet is. 16. (49 q.) Item up buffe vorschreven ftude unbe articule fo ente fanget be refenfchop, alfo bat gy rechtverbigen alle gebret unde bat gy weten, wes an tonen tho ber fabt befte bon, by bem loven, ben gy geban bebben mit upholben handen: bat it jum nicht ftande en blive, bat is ber men n heit wille.

## 131. (C.) Antwort des Raths auf die Inftruktion der Bevollmachtigten.

1. (35 a.) Up bat erfte, ale van ber privilegien unde breve wegen, alfe van bem fenfer, van ben bertigen van Gaffen unbe van bem toninge, " van bem gelbe up ben graven und van ben Solftenheren: bar the antworte my albus, bat my vele privilegien unde breve hebben van tenfer, toningen unde anderen heren, ber nicht nutte weren vor unfe ftadt vor alsweme the lesende edder tho apenbarende; sunder de privilegia, de my hebben van dem foninge up ben graven, unde be my hebben van bem hertigen van Gaffen up ben graven oft up be berichop the Moine unbe the Bergerborpe, be hebben gy alrebe gehort.

2. (35 b.) | Bortmer umme bat gelt, bat be foning upnimt, ale van ber laft foltes 6 A, ale be fdrift inhelt: bar antworbe wh also the, bat be tonint nen gelt upnimt ofte upnemen fall van ben graven, er be une ben 6 bufent mart, be be uns foulbich is, betalet beft; wanner bat gefdeen is, fo fall be hebben van ber laft foltes 6 & unde fall bar vor ben graven porbegebingen unbe befchermen belpen, als fine breve uthwifen, be go

gehort bebben.

3. (35 c.) Item alfe be fchrift uthwiset, bat in ber retenschop van 12 s jaren ber menheit nicht genoget: bar antworde wh tho: be heren, be van bet rabes megen tho ben tameramt gefeten hebben unbe noch en bel fitten, be hebben na juwer begerte jum be refenschop avergeven van 12 jaren, van jaren to jaren van allerleie puncten, wat fe upgebort hebben unde wor vor fe bat webber uthgegeven hebben, alfo bat in erer refenfchop begrepen is;"

Rod: Sir if ein blabt uthgereten unbeth fpilbe gefahmen , bar me velichte od at tidele murbe inne finben, weld nicht febr wichtich fin wurben'.

<sup>1.</sup> Dr. 13 ift auch in felbstänbiger Aussertigung erhalten und baraus im Lib. U. B. 5, Nr. 651 gebrudt worben. 2. §§ (35a) — (38c) — Grautoff 2,

S. 632-633. §§ (35b)-(35k) fehlen bei

1407. - 411

unde in wodaner mie bat upgebort unde uthgegeven is, des mogen juw wol berichten be erbaren borgere, be bar by gevoget fint; genoget juw aver

bar nicht an, fo fall men gerne ber femerer bote bar by bringen.

4. (35 d.) Bortmer umme bat seggent, bat her Hennint sall gesecht hebben: bes mach juw woll vordenken, wo her Hennink van Rentellen over enen jare bat sulven vorantworde, dat he dat also nicht secht hadde, als dat vornomen is, unde bat, ofte men dat also vornomen hadde, dat men eme bes umme Godes willen vorlete, wente he des also nicht gemenet hadde; des do vorlaten ward. dar an mach me woll vornemen, dat eme unse rad nicht geheten hadde, also tho seggende, als dat vornomen is.

- 5. (35 e.) Item tho wetende van der rente in dem rade unde wat bewyfinge dar is van Harmen Darzowen wegen: dar tho antworde wh aldus, dat der stadt bole, de de kemmerer bewaret, dat nogehaftigen noch uihwisen unde gude narichtinge don solen, wanner dat men des begerende is. of willet weten, dat en wonheid unde sede van oldinges gewesen unde noch is in unsen rade, also dat wy alle jar vogen heren tho allen amten, de uns boren tho vorstande, van der stat wegen upthodorende unde upthogevende, wor des behos unde not is. des hebben woll de kemerer desser stat in tiden vorseden umme nottrost dusser stat vente vorkost, hebben dat gelt dar van kamende gekeret in dusser stat nottrostige nut, unde vort des jares tho sunte Beters dage dar van rekenschop gedan, als men dat in der kemerer boken van jaren tho jaren woll vinden sall, in sodaner wise hest of Hermen Darzowe mit den heren, dar mede he kemerer was, van der stat wegen rente vorkost unde vort rekenschop gedan van dem gelde dar van kamende, wor dat in der stat nut gesamen is.
- 6. (35 f.) Item tho rechtverdigende, oft jemant der flat gut mit unrecht beseite: bes is de rat begerende, ofte weme witlid is van den, de sodane gut under sid heft edder besit, dat men dat apendare, so will de rat dat gerne richten, alse sid dat geboret.
- 7. (35 g.) Item umme tho rechtverdigen umme dat bose gelt unde nmme de munte: des is de rat of begerende, oft men wene wete, de dar schuldich an is, dat men den apenbare; so will de rat dat gerne rechtverdigen unde richten unde mit Beter Huke also gerne bestellen, dat he nene wessel holde.
- 8. (35 h.) Item umme de dage tho besendende unde dat tho apenbarende: dar antworde wy aldus tho, dat mennigerset sake unde werde zik vallen, mit heren, vursten unde steden tho handelende unde tho werdende, de nicht nutte weren vor alsweme tho apenbarende, sunder behos unde not is, de hemslid tho holdende, als men dat woll merken mach, of werde wy vaken gebeden van heren, vursten unde steden, ere dage tho besendende, des wh en nicht wengeren mogen, up dat se unse dage wedder besenden, wan uns des behos is, jodoch umme grote saken unde werde, unse stat aurovende, dar wille wy gerne des besten au ramen na rade unser borger.
- 9. (35i.) Item umme be rullen the rechtverbigenbe: bar autworde with the, bat ben webbeheren unde ben gennen, be bar mede by fitten, bat bevolen is, ben rifen the richtenbe als ben armen unde ben armen als

ben rifen; is bar ane wes versumet, bat men bat noch rechtverbige, bat is unse begeringe.

10. (35 k.) | Item umme ben guben top van ben leneben gelbe: wat is unses rades wille woll, is dar vrome an, dat de tho der stat behof fame.

11. (36.) Item ale be bref inholt: bat be borger willen, bat gu allen anval ber fabt ancliven, up bat be fat uth eren foulben tame, und be rat bat recht unde richte beware : leven vrunde, gy mogen jum woll vorbenten, wo be borger over enen jare van uns begerenbe weren, bat anvall der flat tho wetende unde dar umme van borgeren by alle amte des rades u tho fettende. bar tho wy bo antworben, bat bat feer were jegen unfer flat ere, ruchte unde werdicheit, unde vort mit anderen worden, ber gu jum woll porbenten mogen ; joboch umme guber enbracht willen fo lete my bat the up be tit, allene uns bat zwar tho bonbe was umme unfer ebe willen, be wo ben billigen Romifden rote unbe buffer fat geban bebben, unbe ummen menniges ruchtes willen, bat buffer ftat febber ber tht overgan is unde bar van noch overgan mach. hir umme, leven vrunde, na dem bat wy bes no juwen begerende in beffer mufe volgeben unde gu van Gobes gnaben woll thor warheit getamen fin, wat ber ftat anval is, so begere my van jum unde bibben, ben rat tho latende by ber vribeit, ere unde werdicheit, bar my van unfen heren, teuferen, Romischen toningen unde anderen beren unde burften, mebe bewebemet fin van langen tiben bet bertho, unde feet an be werbicheit buffer ftat, na beme bat fe en hovet is ber hensestebe, bar tho fe kamen is mit groten kosten unde arbeit, bat de nicht vornichtiget werbe, wente bat ene grote vornichtinge were buffes rabes unde buffer ftat, bat my nichts folben fo vele belovet fin, alfe menlifen be ratmanne fin in anderen fleben, be ber ftat anvall vorstan, alse upboren unde uthgeven. unde fall buffe ftat webber tho guben ruchte tamen, fo is bes not, bat men uns fobanen unloven vorbrege. unde begeren van jum, bat gy bit helpen mebe beforgen und unfe eebe und ere bar ane betrachten und ber gennen, be na und tomende werben.

12. (371.) Bortmer alse be schrift inholt, dat de borger under nen gelt edder gesette gan willen: ] juw mach woll vordenken, wo tho jare, do te shulpe gesat ward tho der schulde behos mede tho bethalende, do wart do alse gerametup en vorsosent ditjar, unme thowetende, wat darvan komen edderwal it dregen mochte. na dem dat gh alle dinge nu enkede woll ervaren hebben, wat dat anval unde genet dusser stadt is, als wy hopen, unde of de hulte van dusseme jare also vele nicht gedregen heft, als gy juw des vormodet und woll gehapet hadden, so dunket uns noch grot not und behos unde vor dusse erlicke stat wesen, dat men noch rame enes redlicken dinges, dat drechtick he den armen als den ryken, dar mede tho betalende, wes de stat noch schuldig is, up dat dusse erlicke stat de bet hy eren unde by guden ruchte bliven moge, dat er van mennigen jaren mit zwaren arbeide unde mit mennigen groten kosten vorworven is.

<sup>1. 286.</sup> U. B. 5, Dr. 651 : erft § (38c).

13. (38a1.) Und wes uns bort tho rechtverdigende, bat do wy gerne na alle unfer mogelicheit.

14. (38b.) Und umme bat lantgut: bat me bat bar mebe holbe, als

bes geramet is.

15. (38c.) Bortmer umme be refenschop tho nemen van ben gobeshufen: bat fall men gerne also bolben.

# 14. (P.) Borfchlage jur Erlangung von Geldmitteln und in Betreff der Wage, des Pfunders und der Laftadie. — 14072.

1. (61 03.) Bortmer als sid de wertmestere der godeshuse beklagen, bat de kalande unde de broderschoppe tho groten vorvange sin den godeshusen umme des willen, dat en islick sine egene lichte, stude unde ander gerede tho der begenknisse behorende heft, dar mede de godeshuse tachter gan: dar umme duchte uns nutte, dat men se thomale assed, na dem dat se van oldinges nicht gewesen hebben, unde dat gelt, dat dar tho is, in den menen nut tho kerende.

2. (61 d.) Bortmer umme be wage, umme ben punbere und umme be laftadie: bat me it bar mebe holbe wente funte Peters bage vort over 1 jar, Bis 1408 gebr. 22.
alfe bes in be rullen geramet is; joboch umme grote schepe tho buwenbe, alse

baven 24 laft.

3. (61 e.) Leven vrunde. besses hebbe my aldus geramet up jume behach unde vorbeterend, als vor schreven is. duchte juw aver, dat gy wes drechliters oft bequemers ramen fonden, dar mede dusse stat uth ben schulden tomen muchte, dat gy bar bes besten an ramen.

#### 15. Bertrag der Bevollmächtigten mit dem Rath. - 1407 Apr. 8.

(61 b 4.) Witlid sp, dat etside borger, volmechtich van der menheit wegen, hebben endrechtigen geramet mit dem rade in dusser whse: alse dat bet sante Peters dage cathedra negst kamende vort over 1 jar alle dat kantsynt afkamen sall, alse dat de rat unde de menen borger belevet hebben; binnen dissert tht alle dint open tho stande, tho rechtverdigende alle gebrek, des not is, tho der stat beste; ofte we gebraken hedde binnen ofte buten rades, he were hoge ofte side, dat de rechtes genete unde entgelde; were it dat dar semant wedderstalt ane dede, dar willen de borgere by bliven mit sive unde gude, dat dat gerechtverdiget werde; vortmer dat sid de rat dar na vlite na alle erer macht, dat de kopman bevredet werde tho water und the lande und dat de stat uth den schulden kome mit vorrade; kennen de borger, dat dit

Bis 1409

1. § (38a) wird von Rod fibergangen.
2. Die Datirung beruht barauf, baß in § 2. fibereinstimmend mit Rr. 15, bie Sache bis 1408 Febr. 22 verlagt wird. Bon wem die in § 1 gemachten

Borichläge ausgeben, ift untlar.
3. §§ (610)—(610) werben von Rod fibergangen.
4. § (61b) wirb von Kod fibergangen.

414 XIV. Berichte und Aftenftlide über bie Ereigniffe in Lubed von 1403-1408.

aldus schub binnen desser tit, so willen de borger en en vruntlid antwort seggen; schube des of nicht, so wolden de borger dar vorder umme spreken.

1407 mpr. 8. schube des of nicht, so wolden de borger dar vorder umme spreken.

1407 der dan den jaren unses Heren 1407 vrydach na quasimodo geniti.

16. Anerkennung des Raths gegenüber den Gevollmächtigten, 'wes de softigch borghere unde meenheigd hir ane ghehandelt, gheandet unde ghezecht hebben in geghenwardigeit des rades, dat de borghere dar recht to hebben'. — 1407 (des vrygdaghes na quasimodogeniti) Apr. S.

Gebrudt: Bub. U. B. 5, Dr. 188, G. 186-187.

17. Begehren der Burger, daß jedes gegenwartige und jubunftige Rathsmitglied in ihrer Gegenwart einen Eid leifte, der Stadt und der Burger Bestes zu thun, ihnen tren und hold zu sein 'nnde alle deffe schichte jeghen nenen borgher in arghe in hate to rychtende'. — 1407 (uppe den vrygdach na jubilate) Apr. 22.

Bedrudt: Lub. U. B. 5, Dr. 188, G. 187.

1407 Mpr. 22.

181. (I.) Antwort des Raths auf das Berlangen der Cevollmuchtigten binach Aenderung der Rathamahl.

(442.) Of, leven vrunde, alse juwer en belwol berichtet sin, wo van langen then her des rades fore gestan heft unde noch steit, alse dar desse erticke stat, desse rat unde borgere van oldinges mede bevriet unde bewedemet sin, dar tho wi alle unse eede gedan unde gesworen hebben, dat also the holdende na alle unser moglicheit: dar unme begere wy van juw, dat gy desser stat ere unde nutticheit besorgen, unde bedensen dat unde wegen, oft wy mit redschieft dat vorantworden mogen, wente uns dunset, dat uns dat nicht sted the donde by beholdinge unser ede; of steit uns des nicht the donde sunder unses gnedigen hern, des keysers, vulbort. weset dar up bedacht, wer it dat jennige voranderinge dar an queme, wodane vordret unde wedderstalt dar van komen mochte the vorvange privilegien, vriheid unde werdicheid, de de menen borger dusser stat unde wy in anderer heren kanden und steden hebben.

19. (L.) Antwort des Raths auf den Borfchlag der Bewollmachtigten, wihm durch Wahlmanner Kandidaten für die Wahl von 13 Kathsmitgliedern porfchlagen ju laffen.

1. (473.) Leven vrunde. als wh und nu lest schebeden, bar mant und allen vele rebe worden vorlnt, unde gh boch woll menden, solde be rat ben

1. 92r. 18—23 gehören fachlich aufommen; vgl. anch Nr. 7 g 1. 639—640. 639—640.

1407, 415

borgeren nochaftich werben, alse dat se loven up den rat setten wolden, so moste me den rat vormeren mit 13 personen, erlisen borgeren, de dar nochastich tho weren; alse wh juw des berichteden, dat uns de sor nicht stunde averhogeven na uthwisinge unser privilegien; dar gh do wedder up rameden, dat men dar tho etlise vogen wolde, de enen tall erlise lude in schrift avergeven solden in hemeliser wise, dar de rat de 13 personen uth tesen mochte, up dat de rat by dem sore bleve; sonde wh aver dat wor mede vorbeteren ofte juw anwisen, wat schade dar af kamen mochte, dar wolde gh gerne vorder umme spresen:

- 2. (488.) Sir umme, leven vrunde, wetet, bat my bebben bem billigen Romifden rife unde buffer fat enen eeb geban, bat recht the holbenbe unbe the warende na alle unfer moglicheit, bar buffe ftat ban langen tiben bet an beffen bad mebe bewebemet is unbe bat une bestebiget unbe confirmeret is ban feiferen tho feiferen; fole wh bat nu voranderen, it were mit ichriften 16 ofte mit buten personen, bes moge wy van ere unde eede wegen nicht bon, ente it were ein ewich porber buffer ftat unbe ber menen borger vorluft folfer bribeib unde werbicheit, be buffe fat in anderen landen mit groten foften bormorven beft, unde fonben bat nummer bor anderen beren unbe fteben mit rebelicheit vorantworben; of umme mannigerhand ander ichebelid manual, bat my althomale fo uterfen nicht fcbriven tonen; fonbergen bat be lanbesberen menliden ben fteben ungunftich fin. villet fid nu alfo, bat Gob porbebe, bat buffe fat an be achte queme umme unhorfambeit ebber aftrebinge er privelegien, be wy van ben billigen Romifden ryte bebben, bar my tho woren bebben bem billigen Romifden rote, bes were en islid bere gevrowet, Dat fe fid mochten holben, wor fe over uns unde be borger quemen, an lif unbe gut.
- 3. (48 b.) Leven vrunde. aldusdanen schaben unde mennigen anderen, bes wh juw woll er berichtet hebben, dat dar van kamen mochte, schude uns voranderinge an unsen kore; jodoch als gh van uns begerende weren, ost wh icht vorder ramen konden umme vornoginge der borger unde vasten loven tuschen uns unde den borgeren tho makende, so hebbe wh geramet aldus:
- 4. (48c.) Thom ersten buchte uns nutte, bat wh nu foren 6 erlike personen umme afgang ber tranten heren willen, de wh hebben, unde vort aver 1 jar of 6 personen, up bat men nicht seggen borfte, bat we in den rat gebrungen were.
- 5. (48 d.) Ein ander ram: oft bat nutte sp, bat men nemant in ben rat kese tuschen but unde sunte Peters dage vort over en jar, unde bat borger tho den officien bleven tho entsangende unde uththogevende unde dat the vorstande dat jar uth tho der stat beste, unde de rat vorsta dat recht unde rechtverdige de gebreke, so dat dem rechte nen wedderstalt en sche, so will de rat richten na Lubeschem rechte, als se vor Got unde de werkt woll mogen bekant wesen, wo sid en islid will an rechte nogen laten, alse thovorn tuschen juw unde uns averen gedregen is.
- 6. (48 e.) De borbe ram: bat my 13 erlife borgere wolben iho und fefen, fo worben unfer 36; welde 36 folben en rat wefen, wente fo lange,

24. (N.) Bericht über die Ereigniffe von 1408 3an. 27-28.

1408 Jan 27

- 1. (531.) Int jar 1408 am vridage na conversionis Bauli weren be an borger van Lubet, als be 60 unde be gemechtiget weren van ber menbeit, vorgabbert up bem rathus unbe be rat was in ber ferfen. bes fante te rat tho ben borgeren, van en begerende, bat fe etsit van en tho ben rates fenben wolben, wente be rat mit en tho fprefenbe habbe. bes fenben be borger tho beme rabe 8 van ben 60. tho ben be rat also fprat: als fe woll wusten, wo bat geramet were, alse bat me up ben bach up beme buje folbe wefen, umme be fate borber tho fpreten, bar up men fid gefcheben habbe; nu were bem rat woll the wetende worden, we bat mene volf were " thosamen vorbobet; bar vor fe fid besorgeben, bat en uplop bar van werben mochte, bat beibe bor ben rat unde be guben borger nicht en were, unde menben, bat fe nicht up bat bus gan wolben, it en were, bat fe pormaringe bar por habben, bat se nergen an pormelbiget morben. well werf be 8 brochten tho ben borgeren unde brochten wedder van ben ber s geren tho beme rate fobane antwort, alfe: bat be menbeit thofamente vorbobet were, bat were gescheen umme bes beften willen, ale oft men wor umme fprefen folde tho rugge, bat men fe by ber hant habbe, up bet men bes tho eer tho enem enbe fomen mochte; und be rat borve fid bar bore nicht varen, wente fe, ale be 8 menben, wolben por fe ftorten. up" be wort gint be rat up bat bus.
- 2. (54.) Binnen ber tit quam de here bischop the Lubek mit dem proveste und mit dem beken und mit anderen presaten und domheren up dat hus, unde gingen erst vor de borgere und leten en vorstan, wose vornomen hadden van dem unwillen edder twidracht, wesende tuschen dem rade und den borgeren, und vorboden sick dar tho oft se wes gudes dar tho arbeiden konden, dat de enwech gesecht worde, dat wolden se gerne don. dar tho de borger antworden, dat en dat woll behagede und de her biscop underwisede se, wat schade, uneere unde vordret dar dan kamen mochte, were it, dat men den rat vornedderde ofte vornichtede. dar an sick de borger nicht en kereden, sunder se beden de heren vorgeschreven, dat se tho dem rade bringen wolden: se wusten woll, wes det borger begeringe were, als van des kores wegen; des begereden de borger noch, dat me | en des vosgastich worde.

55. Dat be heren vorschreven also tho dem rade brochten. des vragede de rat den heren, oft de borger en of gesecht hadden, wat dat were, dat se van dem rade begerende weren. dar tho se antworden, dat se

<sup>1. §§ (53)-(61</sup>a) = Grantoff 2, S. 643-650.

1408, 419

anders nicht gesecht habben, men van dem fore des rades. dar umme begerede de rat van den heren, dat se den borgeren vrageden, wat dat were, up dat men vorder dar an spreken mochte; unde wanner dan de heren des rades antwort dar up gehoret hadden, wes en den duchte, dat redelikest were edder wes en anders van ere und rechtes wegen stunde tho donde by beholdinge eres edes, dar tho solden se erer woll mechtich wesen. west antworde de heren tho den borgeren brochten. dar tho se antworden: de rat wuste woll, wat der borger begeringe were; des begereden se noch en endich antwort, wente se wolden des jo des sulven avendes den antwort hebben.

- 3. (56a.) Unde alse de her bischop vornam, dat de borger den kor mede hebben wolden, do straffede he se und sede: dat de rat des nicht vulborden mochte, na dem das se des hilligen rikes rat weren, wente se dar over menedich worden unde alse de genne, de se dar tho engeden; dat he en dar umme thospreken moste, wente menede em borden tho richten. mit velen anderen worden sede he en vorder: na dem dat de rat dat by eme gesat hadde, als oste se van eres edes wegen de borger tho dem for staden mochten, so wolde he mit den presaten vorschreven gerne sick dar up beraden, oste se dat don mochten. unde wolde dat gerne dar mede upt toch gebracht hebben; des eme doch nicht segenen mochte. do beden de heren, dat se dat jo doch also vogeden, dat dem rade nene gewalt schege. dar eme tho antwordet wart, dat des jo nicht scheen solde, wente dat were wolf vorwart.
- 4. (56 b.) Als dit antworde van den heren tho dem rade gebracht was, do bat de rat de heren, dat se des bedacht weren, dat se sie tho rechte vor en vorboden hadden, als wes se mit eren, rechte unde byholdinge erer eede don mochten, dar tho solden se erer woll mechtich wesen, unde beden, dat noch ens tho den borgeren tho wervende; dar baven begerende, dat men se tho rechte stedee, na dem dat alse dince up recht gessat were, dat de borger alse besevet hedden, als de schrift dar up gemaket dat woll uthwiset. dar mede gingen de heren tho den borgeren unde worden dat wers unde gingen dar mede van dar.
- 5. (57 a.) Als be here bischop mit den prelaten vorschreven van deme hus gekamen weren, thohant dar na quemen vor den rat 16 von den borgeren, acht van den 60 und 8 van den menen, unde spreken tho den rade aldus: 'gy heren, als gy woll weten umme den ram, den juwe borger

<sup>1.</sup> Kod: 'Duth was avermhal ein mit ber fale v von nthichott; barumb moth id ere namen bie berfetten, wente buffe mosten

vorgebrocht hebben unde den de gantse menheit belevet heft, als van dem kore, des sin noch de borger begerende, dat gh en des volgastich sin, na deme dat de menen borgere vor dusser stat beste wegen'. dar tho en de rat unbesproken antworde: se wusten woll, dat en de rat vaken dat gesecht hadde, dat en nicht en stunde, dat tho vulbordende, na deme dat it weres gegen ere unde recht; und begereden van en, dat se en des nicht ansimmende weren, dat se mit rechte unde eren nicht vorantworden mochten.

- 6. (57 b.) Dar na de 16 borgere vorschreven den rade ene vrage vrageden, also lubende: na deme dat de rat dat bewerede van dem kore, als dat it were jegen ede, ere und recht, ost se mit den borgeren dat vormogen wo konden, dat se overgeven dem rade, den kore allene tho hebbende, ost de borgere den ens dondes rameden, dat ersick unde vromsick vor dusse stat were, dat de borgere mit dem rade unde de rat mit den borgeren mit eren unde rechte vorantworden mochten, ost de rat den borgeren des wolde volgastich werden edder nicht. dar tho de rat antworde: wan se den korse gere rameden, dat se van oldinges gehat hadden, wes denne de borgere rameden, dat ersick unde vromsick were dusser, des en vorleden se nicht, wente se susception wolf wusten, dat se sick alse wege dar tho boden hadden, tho donde, dat se mit eren unde rechte don mochten.
- 7. (57 c.) Up weld antwort mennigerlet wesselworde vellen an w beiben siben, als bat be rat int leste sprack, wanner se ben ram gehort habben, so mochten se vorber mit en bar van spreken.
- 8. (58a.) Dar umme de 16 borger vorschreven na bespreken an beiden siden uthsetteben den ram, als na schreven is: de rat sulde tho sid kesen 12 personen in den rat, de en na eren eede duchten nuste wesen tho den rade dusser stade dusser stade sulser stade dusser siden ser na der de de schreven des rades gedan hadden. wen dat gescheen were, so wolden de dorgere don ene erlike mogelike bede, der men en nicht weigeren solde, alse dat se van dem rade bidden wolden 24 personen, de den rat besitten unde dat regiment dusser stades scholden sich binnen der tht mit dem regiment dusser stades scholden sich dinnen der tht mit dem regiment dusser stades scholden sich dinnen der tht mit dem regiment dusser stades scholden sich dinnen der tht mit dem regiment dusser stat nicht beweren, jodoch tho groten saken desse stades nochte men se woll vorboden.
- 9. (58b.) Dar tho be rat na besprake antworben, alse se vaken van en gehort habben: wat jegen ere kore were, also bat ere kore voranderts worde gegen ere unde recht, dar se tho gesworen hebben, unde alse se van oldinges gehat hebben, de en ok van kehseren tho kehseren unde Ro-

<sup>30-32. &#</sup>x27;tebben icholden-buffer ftat' febit.

<sup>1.</sup> Bgf. Dr. 17.

1408. 421

mischen koningen bestebiget were, bes en mochten se nenerwis vulboben, unde bar umme bat busse ram sobanich were, so en mochten se en nicht vulborben.

- 10. (58c.) Up weld antworbe of mennigerhand wesselrede vellen, salse bat int leste de vorschreven 16 borgere begereben van den rade, dar vorder umme tho sprekende, unde gingen up de kamer, of vorder dar umme tho sprekende.
- 11. (59a.) Binnen besser besprake an beiben siben quemen 2 personen van den 16 up de kameren wesende unde gingen van dem hus, sprekende, dat se bulderinge des volkes vornemen; der wulden se sturen. als de sulven 2 wedder gekamen weren, thohant dar na quam en grot hupe des volkes vor dat rathus mit wapenen unde mit groten ropende, stotten an de dore des rathuses unde wolden de upgebroken hebben underepen, se wolden enen ende hebben. under des quemen de 16 borger wedder vor den rat unde begereden, dat men en des vorschreven rames volgen wolde, wente se vruchteden, dat anders en arger dar van kamen mochte, na den dat de menheit dar also vorgaddert were. dar tho de rat antworden, se konden en nicht anders seggen, wen alse en gesecht were; wes men en dar enbaven don wolde, des mosten se vorbeiden.
- 12. (59b.) Do spreken be borger vorschreven: 'leven heren, weset besses rames volgastich borch Gob; willegh it nicht bon umme juwen willen, bot bat umme unser, unser wive unde kinder willen, wente wh anders vruchten, dat behde gh, wh unde be gange stat dar umme vorderven moten.
- 13. (59 c.) Dar up en antworbet warb: na bem bat be borger jo also hebben wolden unde se sogent vorderf dar ane wogen, ofte des nicht gevolget worde, dat se dat makeden, wo se | wolden unde als se dat vorantworden mochten.
- 14. (60.) Des weren be sulven borger begerende, dat men en dat rechtbok der stat antworden wolde, up dat se den hupen des tho bet 300 sturen mochten. des en gevolget wart. dar na sanden se van den rathus etlike van en tho den hupen, als sprekende, dat se enen guden ende hadden mit dem rade, unde leten en dussen vorschreven ram vorstan. do rep de hupe wedder: 'neen, neen, uns noget dar nicht an; wh willen den kore mede hebben'. do wart en van enem der borger thogeropen: 'gh hebbet den kore, gh hebbet den kore'. do repen se wedder: 'neen, neen, dat sall uns en van den 60 seggen'. do sprak Hermen Runge tho Stangen: 'Stange, segget it en'. do sprak Stange: 'des mot ick ersten van den heren horen', und gink, dar her Marquard van Dame stund, und sprak: 'here, wat segge gh, wat sall men dem volke seggen? se ropen alle, se willen

ben fore hebben', bo fprat ber Marquarb vorschreven: 'in Babes namen fegget en, wes gh mogen, up bat men bat volt ftille'. bar up Stange bem volle thorep, wo be rat bat overgeven habbe, alse bat fe ben fore mebe bebben mochten. bo rep be bupe: 'wh willen wijfinge bar vor bebben'. bar up antworbe en Stange, bat be 60 borger folben en gut bar pors weien, bar mebe fict bat volf en flene belebe, alfe bat be bern bes rabes mit groten eventure unbe bruchten eres lives tho bufe quemen.

1408 3an, 28.

- 15. (61 a.) Des negeften bages bar na, alfe ben fonnavent, bes morgens quemen be 60 mit ben anderen borgeren webber up bat rathus. be rat quam thosamende in ener capellen in unser bruwen ferten, wente 11 fe worben gewarnet, bat bat volf noch menliden the harnsche lege, unbe wolben up bat rathus nicht gan. bar umme guemen be 60 borgere, entichulbegeben fid bes ichichtes, bat bes vorbages gescheen mas, unbe brageben bem rabe, fprefenbe albus : fe muften woll, wat ber menbeit gefecht wart bes voravendes van bes rabes wegen, alse bat be rat wolde ben u borgeren volgaftich wesen, en ben fore bes rabes mebe tho bebbenbe. bar tho be rat ben 60 also antworben: se wusten woll, in wobaner wwie unde wat beschebe bat seggent bytomen were; joboch it were bytomen, wo it bytomen were, fe ftunden bes tho, bat fe bat gefecht habben, na bem | bat a it be borgere jo alfo hebben wolben; bat fe bat fo mateben, bat men bat m porantworben mochte.
- 25. Ber Sechziger-Ansichus und die Bevollmachtigten haben mit ber Gemeinde vereinbart, 'dat alle dingh nppe recht gefat is tufchen bemt rade unde den mennen borgeren', und darauf 16 Burger ernannt, welche 'dat recht anden unde vortfetten van der mennen borgere megen," die Einnahmen der Stadt erheben und die Auskanfte bestreiten follen.

- 1408 (np fente Peters dach ad cathedram) febr. 22. Gebrudt : Lib. U. B. 5, Dr. 654.

26. (U.) Bergeichniß der Mitglieder des 1408 febr. 22 eingefehten Sechzehner - Ausschnffes.

(75 c1.). | Dit fint be 16:

1. Bermen Runge 2.

2. Givert Bidinghufen 3.

3. Marg. Schutte 4.

4. Bordert v. Bilbeffem 5.

5. Johan Grove 6.

6. Sans Lange 7. Noffelman 8.

8. Eler Stange 9.

1. S. S. 419 Mnm. 1.

2. Rr. 3 § 1. 3. Rr. 3 § 3. 4. Rr. 3 § 5. 5. Rr. 3 § 25.

7. Nr. 3 § 18. 8. Nr. 3 § 29. 9. Nr. 3 § 32.

- 9. Befeman 1.
- 10. hinrich Schonenberch.
- 11. Beine Gobbe.
- 12. Sans van ber Beibe.
- 13. Gemelow.
- 14. Merten Berte.
- 15. Detmer van Tunen. 16. hermen von Alen.

#### 27. (X.) Bergeichniß der 15 ausgewichenen Rathsmitglieder2.

(91a.) Duffer vorschreven personen namen fint, be fo uth bem rabe mit erer bruntichop anno 1408 uth ber ftat getogen fint:

- 1. her Sinrid Westhoff 3,
- 2. her Goswin Klingenberch 4, 3. her Jordan Plescow 5,
- 4. ber Marquard van Damen6, 11. ber Nicolaus van Stiten 13, borgermeistere.
- 5. her Brun Warendorp7,
- 6. her Sinrid Meteler 8, 7. her Tibeman Junge 9,
- 8. her Reiner van Kalven 10, 9. her Hermen Westfal 11,

  - 10. her Johan Crispin 12,
  - 12. her Bermen Giborch 14,
  - 13. her Sinrif Rapesulver 15,
- 14. her Cort van Alen 16, 15. her Jacob Hold 17, ratmanne.

#### 28. (Y.) Bergeichniß der 8 guruckgebliebenen Rathsmitglieder 18.

(91 b19.) Duffe navolgende bleven van ben radesheren in ber ftat:

- 1. ber Arnd Sparenberch 20, 5. ber Cort Brefewolt 24,
- 2. her Gerb Sohman 21, 6. ber Sans Schotte 25,
- 3. her Albert van ber Bruggen22, [7. her Ricolaus Cropelin 26,
- 4. her Marquard Bonhorft 23,

- 8. her Bernd Plescom 27.]

20-21. Ritolaus Rropelin und Bernt Plestow werben in beiben Bergeichniffen nicht genannt,

- 1. Nr. 3 § 13. 2. Wehrmann in Sanf. Geschebt. 1878, S. 112 3abit 14, indem er auf Grund von Lib. U. B. 5, Nr. 190, 659 Bermann Weftfal nicht mitrechnet. Roct 5. 662 nennt 9 im Jahre 1416 reftituirte und 8 ingwischen verftorbene Rathemitglieber; vgl. Anm. 26, 27. 3. Deede Rr. 454; Rr. 30 § 6;
- + 1415.
- Deede Dr. 457; Dr. 30 § 6;
- + 1416.
  - 5. Deede Mr. 463.

  - 6. Deede Nr. 459. 7. Deede Nr. 453; + 1411.
  - 8. Deede Dr. 468. 9. Deede Dr. 462.

  - 10. Deede Dr. 461.
- 11. Deede Rr. 467; vgl. aber Rr. 30 § 7, Rr. 31 § 1 unb Anm. 2.
  - 12. Deede Dr. 470.
  - 13. Decde Dr. 464.

- 14. Deede Dr. 449; + 1410.
- 15. Deede Nr. 469. 16. Deede Nr. 448; + 1410.
- 17. Deede Rr. 447; + 1409. 18. Wehrmann a. a. D. gablt 7, in-bem er Arnb Sparenberch unb Bernb Biestow übergeht und hermann Weftfal (f. Anm. 2) mitrechnet. 19. § 91b wird von Kod ausgelaffen. 20. Deede Nr. 456; vgl. Nr. 33. 21. Deede Nr. 460; vgl. Nr. 33.

  - 22. Deede Nr. 465; vgl. Nr. 33.
  - 23. Deede Mr. 466; vgl. Mr. 33. 24. Deede Mr. 471; vgl. Mr. 33.
  - 25. Deede Dr. 452; + 1411; vgl. Dr.
- 30 § 7; Nr. 31 § 1. 26. Deede Nr. 458; 26. Deecke Nr. 458; + 1410; nach Kock auswärts gestorben; vgl. Nr. 30 § 7; Nr. 31 § 1; Lib. U. B. 5, Nr. 190. 27. Deecke Nr. 455; + 1412 in Libed; nach Kock auswärts gestorben.

#### 29. (M.) Bericht über die Ereigniffe von 1408 Mary 3.

- 1408 Māra 3.
- 1. (501.) 3m jar 1408 sonnavendes por invocavit quemen por bem 8.3 rabe hir bo gegenwarbich be 60 borgere mit ben anderen borgeren, van ben menen borgeren gemechtigeb, unbe fprefen albus: alfe bem rabe woll witlid were, bat mennigerbant begebinge unde handelinge tufchen ben rabes unbe ben borgeren gehanbelt, joboch tho nenen enbe getomen weren, alfo bat int lefte be borger mit ben rabe molben bat int recht gefat | bebben; !. bar be rat tho antworke, bat en nicht ftunbe jegen be borger recht anthoflanbe. bes habben fe gebeben 12 borgere, be alle ber ftat anvall unte gulbe upboren folen unbe webber uthgeven, bar bes behof is; be rat 16 birna wefende folbe recht unde richte vorftan. of folen be 12 bat vorwaren unde bar vor wefen, bat nen uplop bir in ber ftat geschee, wente alle bind fall up recht ftan unde men fall nemande pormelbigen. of welen be 12 fid bar mebe beweren unbe bar tho arbeiben, bat alle bind bir in ber ftat the guber fate fame, unbe folen ber ftat vromen unbe nuttideit " portsetten. of begerben se, bat be guben lube, be tho ben officien nu fitten, bar by bliven, unde bat be heren, vam rabe by be officien gevoget, alfe by webbe unbe fcott, of bar an bliven.
- 2. (51.) Dar tho en van dem rade geantwordet ward: alse se spreken, dat de rat recht vorlecht hadde, dat hadden se in sodaner meninge sesecht, dat den gennen vam rade, de hir nu gegenwardich sin, nicht en stunde, recht anthossande van des ganzen rades wegen jegen dusse dorger; jodoch so wolde so en islick vor sick recht werden, wor umme dat me en schuldigen wolde; dar tho hadden se sick of vordoden. vortmer alse se spreken, dat de 12 solden sick dar mede beweren, dat alse dinck tho guder sate queme, unde der stadt vromen und nuttickeit vortsetten: wo men des best ramet, dat vor dusse stat is, wo en dat sever is. vortmer alse se begeren, dat de heren hir nu wesende recht unde richt vorstan: dat hebben desse heren gerne gedan unde noch gerne don willen; sodoch so duchten se sick swas dar tho tho wesende, unde begereden tho wetende van den dorgeren van der heren wegen, de buten sin, oft se hir inquemen, ost st beit vesich kamen unde wesen mochten.
- 3. (52.) Dar tho be borger na langer besprake antworben, bat fe nemant vor heren helben, ane be hir gegenwardich weren; se herben te gennen, be buten fint, nicht wechtheen heten; wolben se webberkamen unde »

<sup>14-15. &#</sup>x27;tho-ftat' fehlt.

<sup>1. §§ (50)—(52) =</sup> Grantoff 2, S. 641—643.

1408

er recht uthftan, | bat mochten fe bon. joboch wart it int lefte bar up gefat, bat be rat mit ben 12 borgeren vorschreven bar umme unde of umme anber fate borber fprefen folben.

#### 30. (S.) Bericht über die Ereigniffe von 1408 Apr. 21-30.

- 1. (631.) Int jar 1408 bes sonnavendes vor quasimodo geniti 21. thor vespertyt quemen be borgere up bat rathus, als be 60 unbe be nacien. mant anderen faten weren fe ban ben rabe begerenbe, bat be rat en wolbe antwerben laten 4 banner, wente be borger habben be ftat an 4 bele gebelet unbe up islick verenbel hovetlube gefat umme bes willen, bat men bar vor were, bat nen uplop in ber ftat en worbe. bar tho be rat also antworke: bat en bat nicht nutte buchte, wente bat unwonlid were und vorber twybracht bar van entftan mochte. und funbergen iprat ber Sinrid Befthoff alfo bar in: bat en bat und anber bont feer buchte jegen buffe ftat mefen, wente be ftat bar van entrechtet worbe. und fprat fundergen: be rat, alfe be bir bo mas, mufte mit ben borgeren anders nicht men lef und gut; bar enbaven habben be borger geboben, bat en islict fin harnesch rebe bebben folbe, und ofte jemant ichtes borneme van jenigen uplope, bat be warben folbe tho hans Langen; und bes en wuste be rat nicht, wo se bat vornemen solben, unde begereben, bat be borgere fe bar ane beforgeben.
- 2. (64.) Dar tho na befprate Sinrid Schonenberch van ber borger wegen antworbe: bat Diberich Cuffelt, fchriver ber van Samborch, en mank anderen werven gesecht habbe, bat be rat van Samborch en entboben habben und fe gewarnet habben laten, alfo bat men mit bemeliten faten ummeginge, be ben borgeren tho vorvange kamen mochten; und bar umme, bat se bes nicht en wusten, oft en bat van buten ofte van binnen thotamen mochte, fo habben fe bat fo beftelt mit ben ber hovetluben, und begerben be ver banner tho hebben umme bes willen, oft jemant baven be 4 hovetlube jenich uplop ofte sammelinge makebe, an ben jennen | wolben fid be borgere holden, en tho flepende und up 4 rabe tho fettende. und fprak vorber: tat etlike borgere gewarnet weren, also bat men bar mebe ummeginge, bat men fe flan wolbe by bage ebber by nachte; bar umme weren be borgere bes ens geworben, weret bat jenich borger also geslagen worde buten ebber binnen, fo wolben fict be borgere holben an be beren bes rabes bar fittenbe und be eren in fobaner wife, alfe be por fecht habbe.
  - 3. (662.) Dar up be rat antworbe: bat en thomale unrebelic buchte

<sup>1.</sup> Rods § (62) ift Buthat; §§ (63)-2. Rods § 65 ift Buthat. (75a) = Grantoff 2, S. 650-656.

wesen, bat se in sobaner vare sitten solven, bat en ander en er lif afslan mochte, mit anderen reden begerende, bat men se anders dar an besorgede, bar tho na besprake Stange also antworde: se wusten woll, bat be borger en vaken gesecht hadden, dat se beren, de buten sin, nicht vor rad en helden; so duchte den borgeren dat billid wesen, oste sodane slachtinge sichege, dat dusse heren unde de eren des entgelden solden. dar the de rat antworde mand anderen worden: dat thomase unbillid were, des the entgelden, des se rades unde dades unschuldich weren. dar the int leste Stange antworde: he vormodede sick woll, dat men sick des also entleddigen wolde, dat it denne dar by henginge, jodoch sede he nicht, dat it also gan w solde.

1408 Tipr. 25.

- 4. (67.) Anno 1408 up funte Marcus bach bo togen uth Enbef mit bulbort ber gangen menbeit: ber Sinrid Befthoff, ber Goewin Rlingenberch, ber Albert Brugge unbe ber Cort Bredewolt van bes rabes wegen, be bo noch the Lubel binnen weren, enen bach the bolbente jegen u be anberen beren, be buten weren, the Molne, bar fe thohope borbobel weren. bar warb the gebeben mebe the ribente Sans Lange unbe Borderb van Silbeffem, ale umme ber fate willen, mebe tho borente, oft be beren an beiben fiben ichtes tonben ramen ener wife, bat tho enen ente bregen tonbe, alfe umme be twebracht, be be borgere tho ben rabe babben, w unbe of umme bentore. be beren an beiben fiben, be bo tho Molne vorgabert weren, foren woll por bat befte: folbe alle bint fid bes tho bet vinben, fo buchte en nutte, bat fe webberumme fenben tho Lubed, begerenbe, bat be borgere bar wene tho vogen wolben, be be bort hebben ber beren word, be bar buten weren, mor umme je uthgetogen weren; of bat be fulven borgere s fonden mit ben beren wes geramet bebben, bat alle bind tho enen guben enbe gefamen bebbe.
- 5. (68.) | Dit werf wart bevolen her Albert thor Brugge, her Cort worschreven, Hand Langen unde Borcharde. De quemen the Lubel unde worden dat werf tho den borgeren. De borgere geven en the antwerde: we de heren weren uthgereden jegen de anderen heren the Molne, mit en the begedingende; wes en dar nu weddervore, dat wolden de borger erst dan den heren horen, wan se the hus quemen, unde wolden dar na dar vorder umme spreken.
- 6. (69.) Des reben se webberumme tho Molne unde seben bit ben se heren. bo se bat horben, bo wusten se nicht, wo se bat vorstan solben; men her Westhoff unde etlike ander beren be reben na Luneborch unde ber Goswin mit etliken anderen beren be reben na Hamborch. albus reben se webber, alse her Albert unde her Cort, na Lubek mit ben anderen.

7. (70.) Dar na bes fonbages vor Philippi Jacobi bes morgens 2108 bo porfammelben fic alle be nacien tho funte Caterinen in bat reventer unbe weren begerenbe, bat be beren wolben by en famen, be bo noch in ber ftat weren. bes quam bar ber Albert, ber Sohman, ber Bonborft, ber Schotte, ber Brefewolt, ber Weftfal unbe ber Cropelin1. bo bragebe en Stange umme bat werf, wes fe tho Moine worben habben. bo febe ber Albert alfo: na ben bat be borgere nemand bar tho vogen wolben, mit ben beren tho fprefenbe, jo habben be beren, be buten weren, vorber nergen umme fproten; mer malf were reben finen wech. bo febe Bermen wan Alen van ber borger wegen unde bragebe: ofte be beren, be bar ftunben, of bliven wolben in ber ftat mit ben borgeren. bes febe ber Albert vorschreven van ber beren wegen, be bar ftunben: gerne wolben fe bliven in ber ftat the Lubet in fobaner wife, wo fe velich mochten mefen eres lives unbe gubes unbe unverwelbiget; of wo fe nicht bar the nowet 15 worben, bat gegen ere unbe recht were; of oft we werf habbe tho lanbe ofte the water, bar wolben fe manberen unbe unvorbunben mefen; of oft bir na enem nicht en luftebe tho Lubet tho wonenbe, bat he bes gelifen mochte then, wor be wolbe, lit anberen borgeren.

8. (71.) Na langer besprake so antworde Stange van der borger wegen upt erste: dat de heren, de dar stunden, solden velich wesen eres sives unde gudes lik anderen borgeren; mer hadden de borger weme wes thothoseggende mit rechte, de solden recht neten unde entgelden. of sede he vort: se wolden dar nemant | tho nowen, dat jegen recht unde ere were, wente alse dincs up recht were gesat; of hadde we werf tho sande ofte tho water, de mochte woll wanderen, wor he wolde, sik anderen borgeren; of we nicht wanen wolde tho Lubek, dat he toge, wor he wolde. hir sede her Albert tho, dat den heren dar woll an nogede, unde ramede dat van der beren wegen.

9. (72.) Bortmer under anderen velen worden bragede Stange her Albert unde her Cord: wor umme her Hinrid unde her Goswin uthebleven weren. dar her Albert the antwerde van sines sulves wegen: dat eme dat woll duchte, na dem dat Hinrid Schonenberch in kort geleden dagen woll gesecht habde van der borger wegen vor den sittenden stole des rades, dat de borger woll vornomen hadden unde en the wetende were worden, dat etliken borgeren gedrowet were, so dat men se wolde up der siraten the Lubet hemeliken oft apendare dot slan, unde dat scholde scheen dan der heren wegen van buten; weret sake, dat dat schube, dat wolden de

<sup>1.</sup> Es fehlen Ment Sparenberd und Bernd Blestom.

borgere richten an ber heren lif unde gut, de tho Lubek weren gegenwordich up dem rathus, na dem dat de heren de anderen heren, de buten weren, vor ratheren helden; umme disser sake willen weren her Hinrick unde her Goswin buten bleven, wente se de var nicht stan wolden, dat en ander ere lif vorslan solde. dar antworde Stange tho: der borger meninges hadde dit gewesen, na dem dat in vorledenen jaren de borger up de rade gelecht weren unde ere wis unde kinder, de de unschuldich weren, uth der stat gedreven worden, dar tho etlike van den borgeren des nachtes bemestien tuschen beiden doren afgehouwen worden; desse suchte den landesheren, ridden beiden unde knechten unrecht wesen. unde sede vort: na wenden dat do grot unrecht schach, so wolden doch de borger nen unrecht don. dit sede he van der borger wegen, dat mennich woll horde.

10. (74 a 1.) Dar her Albert the antwerbe: be sake were scheen er siner unde ber heren tit, be bar gegenwardich stunden; mer he hopede, weren be heren bar bh, be bar nte weren, se solden bar woll the ant- worden.

11. (74 b.) Do vragede Hermen van Alen van der borger wegen: oft de heren vorschreven of vordan wolden vorstan richte unde rat, alse se sus lange dan hedden. des beden de heren er berat wente des anderen bages; des en gegeven wart.

1408 Apr. 30.

12. (75 a.) Bortmer bar na bes anberen bages am avenbe Bbilippi Jacobi bo quemen be vorschreven beren the funte Caterinen. bar quemen be volmechtigen gegen. bes brachte ber Albert fin berat unbe febe ban | ber heren wegen, be bar ftunben: richte unde rat to vorftande, = bar weren erer the flene the; fe bruchteben woll, bat be ftat bar nicht " ane vorwaret were; mer en buchte noch woll nutte wefen, folbe alle bint thom guben enbe famen, but be borger bar noch wene the vogeben, mit ben beren, be bar buten weren, tho fprefenbe, bat alfo mit ener guben enbracht tonbe ener wife geramet werben, bat bor buffe ftat were, bo prageben fe, ofte bat nutte were, bat benne bes fepfere ftat rechtlos fefte " ftan. bes antwerbe ber Albert: bat en bat nicht nutte buchte wefen, bal be ftat rechtlos ftan folbe; mer fe habben well alfe gebacht, wolben be borger bar wene tho vogen, jegen be beren tho begebingenbe, be bar buten weren, jo wolben je bar gerne bewife vorban waren recht unbe webte unbe wolben bat bevelen ben gennen, ben it bevolen were, up bat be ftat " nicht rechtlos finnbe; mer orbel unbe fate tonben fe nicht the fid nemen, na bem bat fe nenen borgermeifter babben, alfo lange bat be begebinge

vorbh weren. dar se tho antworben, bat alle borger wolben in bes hisligen cruzes avente wesen up ben bomhof; wes dar benne gestaten worbe, dat wolden se en benne gern vorstan laten unde en en gutlick antwort geven.

1408 Mai 2.

#### 31. (W.) Bericht über die Ereigniffe von 1408 Mai 2-6.

1408

- 1. (761.) Da Gabes bort 1408 am avenbe fancte crucis bo was be menheit ber borger tho Lubet vorgabbert up bes bomes ferfhave unbe leten the fid vorboben be beren bes rabes, bir noch jegenwarbich wefenbe, alfe: her Albert thor Bruggen, her Gerbt Somman, ber Marquartt Bonborft, ber Bermen Weftfal, ber Nicolaus Rropelin, ber 30han Schotte unde ber Cort Breckewolt 2. bo habben be 60 unbe be menbeit geordineret unde geschicket 4 borger, be fe tho en fanten, alfe van ber Bergenvarer wegen Sans van Samelen, van ber Schonenvarer wegen Alftefere, Simon Dbeslo van ber rentener wegen unbe Meleberge van ber amte wegen. be 4 borger fpreten albus tho en: na beme male bat nu hir tho Lubet nen nochaftich rab en were, fo wolben be borgere fefen enen nochaftigen rat, be nutte were vor buffe ftat; bat bebben fe fo geflaten. unbe brageben ben beren borichreven mand anberen belen bragen: ofte fe noch mit ben borgeren enen nochaftigen rat fetten wolben. bar tho geantwortet wart van ben beren, als en vaten er gejecht was: bat en bat nenerleh who ftunbe the bonbe.
- 2. (77.) Do vragebe Marquard Schotte vorder van der borger wegen de sulven heren: ofte alle privilegien, de richtboke, slotese unde ingesegele noch thosamende weren, so se de gevunden habben. dar tho geantwordet wart: ja; dat se anders nicht en wusten, men dat dat also were. do spreken de borger, dat se en des beloveden. vorder vrageden de borger, ofte de heren sodane boke, privilegie, ingesegel, slotese unde allent, dat dar tho benen mochte, alse se van der stat wegen hadden, mit willen wolden van sick antworden. dar up de heren begerden enes berades bet des anderen dages.
- 3. (78.) Welfes berabes en, boch noweliten, gegunt wart bet bat be flode 8 floge bes anderen bages, alfe in bes hilligen crupes bage.
- 4. (79.) | Do in bes hilligen crutes bage vorgabberben fid aver be borger up bat rathus, leten echter be heren vorscreven vor sid vorboben unde voranderben bo be vrage in sodaner wise: oft be sulven heren ben

1405

1. §\$ (76)-(90) = Grantoff 2, S. 656 2. Sparenberch und Bernb Plestow. feblen.

rat mit willen overgeven wolben, of be rechtbote, privilegien, ingesegel unde flotele, be se van der stat wegen hadden, mit willen van sic antworden wolden. dar up de heren enes berades begerden bet des sundages do neast volgende.

Bis 1408 Mai 6.

- 5. (80.) Dar up be borger na langer besprake antworben, bat se end bes berades gerne so lange gunnen wolden, wo dat se mit eren brunden der gut vor wesen wolden, ost den borgeren jenich schade schege binnen edder buten der stat binnen der tht, und dar vor antworden wolden, dar up en de heren antworden, dat en dat nenerseh wis stunde tho donde. und geven en antworde na anderen velen reden dar in vallende up de vorschreben vrage: er se alsussen velen reden dar in vallende up de vorschreben vrage: er se alsussen anvallisen unde vorderstiften schaden tho sick nemen unde na deme, alse sick dat dont un gelegen were, so duchte en woll, se mosten den rat overgeven. sunder bose, ingessegel unde privilegien van sick tho antwerdende, antwerden se aldus the: na dem dat se der gennen nicht hebben konden, dar van se de entsangen hadden, beden se dar en berat tho 2 dage edder 3. dar up so antwerden den de borger: se wolden dat van stunden an hebben.
- 6. (81.) Dat doch also thogink: se leden slotele, ingesegel unde privilegia up den kasten, de in dem stole steit up dem oversten hus, und seden aldus: we dat tho sick nemen wolde, de mochte dat don. do entsengen de borger dat, seden de slotele thosamende mit in den korf, dar se plegen in tho wesende 1, und gingen do, sloten dat thosamende in der kemerer kisen, unde 2 beden do her Albert thor Bruggen, dat he den enen slotel the sid nemen wolde. dat he dede umme der borger bede willen, wente der slotel was 2 tho der kisten; up wat sake se dat deden, dat sta by sick 2, dar mede is schededen se sick, und do gingen de heren vorschreven van dem rathuse; aver de borger bleven dar up bet des avendes tho 6.

1408 Mai. 4.

7. (82.) Des anderen dages, als des vridages, vorgadderden sid te borger wedder up dat rathus, weren do dar up bet des avendes, dat de klocke was by deren, unde handelden dar mennigerhande. jodoch de kein slutinge was: se koren 12 personen, de de kesen solden andere 12 in den rat by erem eede, noch umme vruntschop, noch naheyd der bord, noch gifte, noch umme nenersey stucke willen de tho kesende. und de andern 12 solden denne tho sick keinen vullenkomen rat.

32. 'nahend': 'na tho'.

1. Rod: 'ben be jungen fus plegen tho bruten'.

2. unbe-fid wird von Rod über gangen.

8. (841.) Des anberen bages, ale bes fonnavenbes, vorgabberben fid be borger aver up bat rathus, handelben bar echter mennigerhanbe fate, jo bat fe bo tho bem leften mant velen reben worben unber fid bes ens, bat fe boben fanten bem beren bifchoppe unbe anderen bomberen, s als bem provefte zc., unde fatten en up be ftebe, be be is in beme ratftole, bar be borgermeifter plegen tho fitten.

- 9. (85.) Do quemen fe unte brochten bar vor 2 notarien; alfe be ene bet fid ber Bermen Bunt ande babbe bormals lube bot geflagen binnen Bubet; be ander bete fic Micolaus Everhardi unde habbe tho bem 10 Schonenberge umme finer mistat willen im torne gefeten, beme be fententie was over geven unde bar the vorrichtet was, bat he folde hebben to ber lebberen geftan; men bat bar bor gebeben mart; also mart be geven umme bebe willen unfer leven vrouwen, also bat be erlos mas 2. also bat be twe notarien worben bar tho requireret, bat nu tho Lubet nen 15 rat ofte richtere en weren, bat schaben mochte inbringen. bar tho be notarien vorschreven tho tuge nemen ben bern bischop vorschreven3. to bat geban was, gingen be borgere, wifeben ben bischop unde leten upfluten tat gerichte, bat bar aver nemant en was, bar be notarien echter tho requireret worben unbe be bischop bat tugen folbe.
- 10. (874.) Do febe be bifchop albus: 'id wolbe, bat gy bat mateben, bat it gut worbe; bat buchte mit woll nutte wefen'. bar mebe gind be bo over bat martet na finen bobe.
- 11. (88.) Do gingen be borgere webber up bat hus unbe worben bes ens, bat fe fefen wolben. alfe fe beben. be fos be 2, als vor ichreven 25 is; he tos 5 Simon Obesto unbe hermen van Alen, be bo vort foren 10 mit rabe ber borger, alse bat bes bages worten 12 geforen unde nicht mer. be anberen 10 weren6: Sans Lange7, Borchert ban Silbeffem8, Roffelman 9, Sinrid Schonenberch be wantsniber 10, Bans Grove 11, 3ohan Olbenborch 12, Hartwich Krufow, Sans van ber Beibe 13, Detmar

1. Rods § 83 enthalt bas Bergeichniß

ber Bablmanner, Rr. 32. 2. Berberbt. Rod: tho ben Schonenbarge tho ewiger gesendnisse verorbelt was, benne bord bebe ehme bat levenbt was gegeven, unbe tho Lubed up ber lebber vor Marien terden gestahn habbe.

3. S. Mr. 33.

4. Kods 88 86, 87 find mohl Buthat. 5. Berberbt. Rod: wart be gemene iines, bat her hinrid Bundt alse fehfer-

lit notarius icholbe twe perfohnen befen. aljo fohr he.

6. Rod in anberer Reihenfolge. 7. Dr. 26 § 6. Rod nennt ftatt fei-ner: 'Eler Stange'; vgl. aber § 13.

8. Nr. 26 § 4. 9. Nr. 26 § 7. 10. Nr. 26 § 10.

11. Nr. 26 § 5. 12. Nr. 3 § 36.

13. Mr. 26 § 12.

ban Tunen 1, Alftefer. buffe borichreven 12 toren fe bes fonnavenbes? bo fe geforen weren, fworen fe bem notario, alfe bem erlofen Nicolao Eberharbi porschreben, be en be ebe ftabebe. bar mas bat gulben crube, bat be beren bebben up bem bus; bar | fworen fe up jo twe unbe twe at tohope up eren fneen.

12. (89.) De borger meneben, wo be van bem feifer were gefamen. na bem bat be notarine mas, und bat be be macht babbe van bem feifer, wente be notarii fdriven althomale: et ego ex publica imperiali auctoritate notarius. also fettebe be bo be 12 verichreven, ale fe fitten folben. bat alfo ichach.

13. (90.) Des fonbages volgende, als men finget jubilate, umme vefpertht, als be beren plegen up bat bus tho gan, vorgaberben fid be borger up bat rathus. und bar bevoren habben fe gefat Simon Dbeslo und Bermen van Alen tho borgermeifteren; men's bat Simon fid los bab, alfobat je toren in Simons ftebe Bans Langen. be gingen bo bor unbe be ante u ren mebe, und be borger, ber Stange be vornfte mas mant ben borgeren, brachten je in ben ftol in bem fore tho unfer leven promen. echter ftebe gebe be notarius vorschreven fe in be ftebe. bo gingen fe webber mit ben beneren up bat rathus, als bat en olbe febe mas, und en borben nene fate, men fe leten fid bar ichenden und bevolen ben beneren, bat fe vor'n boben folten bes morgens be jungen lube up bat bus. bat alfo fcach.

#### 32. (V.) Bergeichniß der 1408 Mai 4 eingefehten Wahlmanner.

(75 d5.) De 12, be ben rat foren:

- 1. Simon Dbeslo 6.
- 2. Bermen van Men 7.
- 3. Eler Stange 8.
- 4. Dans van Samelen9. 5. Befeman 10.
- 6. Johan Sunt 11.
- 13. "bereem habben fi': 'per und habben'. 14. 'men bat Cimen': ,pen F.

1. Nr. 26 § 15.

2. Red: 'bes sondages vor jubilate'.
3. Dies wird von Rod übergangen; fatt beffen: Perman van Alen, weld mos ein prevener by ben idwarten mon-niden the ber bend u. i. m.; i. Seemer A § 802: prebendarius fratrum predi-catorum in urbe.

4. Dies wirb von Rod ebenfalls

übergangen, ber bafür Anberes bir

5. § (57d) = Grantoff S. 659. 6. Rr. 3 § 41.

7. Mr. 26 § 16. 8. Nr. 26 § 8.

9. Nr. 3 § 24.

10. Nr. 26 § 9.

- 7. Sinrid Schonenberch 1.
- 8. Beine Gobbe 2.
- 9. Johan Grobe 3.
- 10. Butte Boutin.
- 11. Johan Krowel. 12. Sans Rubow be beder.
- 33. Inftrument des Hotars Germann Bifder, anders genannt Bunts, iber die in Begenwart Gifchof Johanns, des Bompropftes Hikolaus und zweier Bomherren durch Albert tor Bruggen als Mortführer fieben genannter Rathmannens dem Gler Stange als Mortführer elf genannter Gurgere gegenüber ausgefprochene Weigerung, Rath und Gericht allein langer ju vermalten, ihre Jahl den Borfchlagen der Burger gemäß ju Bergangen oder in deren Ergangung durch die Gurger gu willigen. -1408 Mai 5.

Bebruckt: Lub. U. B. 5, Mr. 190.

#### 34. (Z.) Bergeichniß der Mitglieder des Raths von 1416.

(9107.) Duffe nageschreven fint be radesheren, be anno 1416 webber 18 ingesettet worden borch ben kenser Spgismundus und konink Erid tho Dennemarken, do se gar uth ber ftat gewest weren 8:

- 1. her Borban Blestom 9.
- 2. Marquart van Damen10.
- 3. Sinrid Meteler 11.
  - 4. Reiner van Ralven 12.
  - 5. Rifolaus pan Stiten 13.
- (91 d.) Dar negest toren fe webber by fid van bem olben rabe, be in ber ftebe gebleven meren:

  - 10. Marquart Bonborft 18.
  - 12. Gert Sonman 20.
- 13. Cort Brefewolt 21. 14. Urnt Sparenberd 22.

6. Bermen Beftfal 14. 7. | Johan Krispin 16. 8. Sinrid Rapefulver 16.

9. Tibeman Junge 17.

- 3. 'Grove': 'Grote'.
- 1. Nr. 26 § 10.
- 2. Nr. 26 § 11. 3. Nr. 26 § 5.
- 4. Unter ben Bengen wirb auch ber Rieriler Rifolans Everbarbi genannt.
- 5. Bon ben in Dr. 28 genannten
- 5, Bon ben in Ar. 28 genantten fehlen Arnd Sparenberg und Berenb Pleskow; hermann Westal ift anwesend.
  6. Bon ben Wahlmännern: von nien, Obesto, Schonenberch, Sobbe, Stange, von ben Sechzigern Lange, von ber heibe, von bem Springe, außerbem ber vorther nicht genannte Konrab Mignehom.
- 7. Bu §§ (91c) (91f) ]. S. 423 Mum. 2.
- - 8. Webrmaun a. a. D. G. 151 gablt Stäbtedronifen. XXVI.
- 10, inbem er bei feiner Aufgablung ber auswärts Berftorbenen 3atob Boll Dr. auswarts Berforbe
  27 § 15) fibergebt.
  9. Rr. 27 § 3.
  10. Rr. 27 § 4.
  11. Rr. 27 § 6.
  12. Rr. 27 § 8.
  13. Rr. 27 § 11.
  14. Rr. 27 § 9.
  15. Rr. 27 § 10.
  16. Rr. 27 § 13.
  17. Rr. 27 § 7.

  - 18. 9tr. 28 § 4. 19. 9tr. 28 § 3. 20. 9tr. 28 § 2. 21. 9tr. 28 § 5. 22. 9tr. 28 § 1.

#### 434 XIV. Berichte und Attenflude über bie Ereigniffe in Labed von 1403-1408.

(91 e.) Roch toren se by sid, be in bem nien rade geseten habben:

15. Tibeman Sten 1.

18. Lobewich Rrull.

16. Johan van Herverben<sup>2</sup>. 17. Detmar van Tunen<sup>3</sup>.

19. Bertelt Rolant.

(91 f.) Noch toren se tho sid twe junter unde 5 toplude, wo folget: 3

24. Tibeman Serntin.

25. Albert Arp.

20. Johan Darsow. 21. Tomas Murterte. 22. Iohan Gerwer. 23. Iohan Bere.

26. Johan van Samelen.

3. 92r. 31 § 11.

1. Lib. U. B. 5, Nr. 207. 2. Lib. U. B. 5, Nr. 207.

## XV.

Bericht

über ben

Verluft Aöllns und dessen Wiedererlangung

1409—1410.



### Ginleitung.

Muf einem zu Grautoff 2, S. 474 eingelegten Zettel hatte Mantels bie Bemertung gemacht: Bgl. ben alten Bericht in Defensio Liq. (Lub. Möllner Streitschr.) 1670, Behl. 15 sub C'. Berr Bibliothefar Dr. Eurtius, an ben ich mich baraufbin wandte, hatte bie Gute, mir bie bereffenbe Schrift jugufenben, beren Titel folgenbermagen lautet: 'Gines Eblen Sochweisen Rahts bes beiligen Reichs Freben Stadt Lubed Defensio Liqvidationis bes auff bem Stablein Mollen hafftenben Rauffint Pfanbicbillings . . . in Sachen Solftein, modo Sachjen-Lawenburg, contra LUEBECR, SQ Die Ablosung Mollen betreffenb. Lubed, Bebruckt burch feel. Gottfried Ingers Erben, 3m Jahr 1670'. In ihr teht ber Bericht auf Bl. Ge 4b-Ff 1a unter ber Ueberichrift: Documentum antiqvissimum in archivo Civitatis noviter inventum. Schon Beder, Umftanbl. Gefch. b. Raiferl. u. b. Beil. Rom. Reichs reben Stadt Lübeck (1782), S. 338 Anm. ff. hat ibn angezogen und 5. 337 als Extract 'aus einer alten geschriebenen Chronict' gegen Korner ne Kelb geführt; val. v. Robbe 2, S. 114 Anm. 35.

Der Mühewaltung, die Borlage des Drucks aufzuspüren, unterzog ch bereitwilligst Herr Staatsarchivar Dr. Hasse. Er fand dieselbe in mer Abschrift, die unter den Akten 'Möllnische Pfandschaft' ausbewahrt dirb, und wurde durch deren Bermerk: 'Ex libro privilegiorum' auf en sog Niedersächsischen Copiarius geführt, in welchem als einziges diedergegebene Bericht auf S. 292b (Nr. 418) enthalten ist. Seiner undschaftlichen Hülseleistung verdanke ich die dem neuen, vollständigen boruck zu Grunde liegende Abschrift.

In bem genannten Copiarius, ber im Jahre 1455 angelegt wurde,

1. Bgl. Lüb. U. B. 2, S. III—IV.

438 Bericht über b. Berluft Möllne u. beffen Biebererlangung 1409-1410.

trägt ber Bericht bie Unterschrift: 'B. Heineman manu propria subscripsi'. Nach gütiger Mittheilung Hasses sagt v. Melle, Gründl. Nachricht v. Lübed (3. Ausg. 1787) S. 97 über biesen: 'M. Bernhard Heinemann I. U. L. ward Protonotarius 1519 Aug. 13, starb 1532 13. Nov.', boch kommt er schon im Jahre 1511 vor. Natürlich ist ber Bericht burch ihn nur abgeschrieben worden; ben unbekannten Bersasser haben wir wohl in einem der zeitgenössischen Rathsnotare zu suchen.

### Bo Molne ben van Lubegt afhenbich geworben onb webberumme an fe gefamen.

3tem ummetrent funte Dionifii bag 1 lebe fid be bere van Gaffen 2 por Molne. bofulves habben be van Lubegt bar binnen twe ores rabes, nomlifen Sinrid Befeman unte Johan van ber Bebbe 3. od mas binnen Molne ein ferdbere, belenet van beme beren van Saffen, genomet ber Sermen ban Banberffems, be benne gind to ben erfcreven Sinrid Betemann unbe Johan van ber Debbe, unbe woch mit en aver, bat nutte were, bat men mit beme heren ban Saffen begebingebe; bar fe fict fwar to mafeben. to joboch unber lange porhanbelinge worben fe bes famptlic eins, bat fe to beme heren ban Gaffen uthgingen uppt velt. unbe als fe mit beme beren to worben gwemen unde mit em on begebingen ftunben, bewile leth be fine buffen bligen unbe begraven unbe beftellebe bar mebe alle bund up bat vurent na. bo be ber vornam, bat fullet alle mas beftellet, bo flot be is be begebinge. unbe fo bro be fenbebaben van Lubegt mebber binnen be pingelen to Molne amemen, leth be ber be buffen vuren unbe ichot bur to Moine bu, fo bat bar grot noth was van bure. albus wuften be fenbebaben van Lubegt nenen guben rabt unbe fprefen mit beme borgermeifter bo tor thot mefenbe, namlifen Johan Mollers, unbe weren em anfinmente, bat be beme beren be flotele antwarben fcolbe to ber ftabt Molne, up bat fe feter na Lubegt tomen mochten mit oren Ihven, orer have, berben unde fnechten, unbe of be Mollenichen uth fulfeme jamere bes bures famen mochten. beme Johan fo nicht wolbe bon, funber febe: be

<sup>3. &</sup>quot;Jiem': 'tem'; ber Anfangebuchflabe follte mobi in rother garbe ausgeführt werben : Baffe; ber Abbrud bat: 'Tom'. 6. 'ferdhere': 'lerdhere'. 11. 'heren' am Manbe. 13. 'be-graven': 'bgraven'. 14. 'beftellet': 'bfiellet'.

<sup>1.</sup> Um Oft. 9. 2. Erich V: f. oben S. 147 Anm. 1. 3. hinrich Befemann und Johan v ber Deibe merben feit 1408 Juli 4 ale Mitglieber bes uenen Raths ge-

nannt: Lib. U. G. 5, Nr. 207, 4. Hermann von Ganberfem, Kirch-herr zu Mölln, kommt 1415 Nov. 21 nrfundlich vor: baf. 5, Nr. 552. 5. Bgl. S. 147 Anm. 5,

wolbe en be flotele antwarben; fe weren ber van Molne beren unbe be ftabt be were ore. albus be erfcreven fenbebaben van Lubegt nemen be flotele unde gingen to beme heren van Saffen uth, unbe antwarbeben eme be flotele to Molne, unde brogen eme fo be ftabt up van not unde branges wegen bes vures, bat be bar habbe in geschaten.

Item bar na nicht lange leben fit be van Lubegt mit over were webber por Molne unde ftormeden Molne. albus wart pot bobende, bat fe bar nicht lange legen, funber vluchtes van bar togen. bar na entframp beme beren be vittalbe vufte, so bat be bn bruchten was, bat be van Lubegt wedberquemen unde fid vor Molne leggen wolben. albus be bere bertoge 16 Hinrid van Brunswigt unde Luneborg bo levebe 1 bewor fit bar mebe mit tobonth ber van Samborch unde Luneborg twiffen beme beren van Saffen unbe ben van Lubegt, fo bat ben van Lubegt Moine wart webber togebebinget, unbe be graventolle, be ben van Enbegt bo tor tibt hel behorbe, ward ben van Lubegt halff afgebebinget unde beme erfcreven 15 beren van balff togebebinget zc. 2. albus reben be van Lubegt tome Bulgenbor bn unbe be bere van Gaffen mit ben finen uth Molne uth beme ftenbor na ber Hanenborch 3.

5. 'gefchaten' : Ende bes Abbrude. 10. 'bere': 'beren'. 11. 'Quneborg'; folgt getilgt: 'triffen'. 12. 'tobonth': 'tobath'. 13. 'bat ben': 'bat be'.

1. Herzog Beinrich (f. S. 148 Anm. 2) ftarb 1416 Oft. 14. 2. S. die S. 148 Anm. 2 angeführten

Bertrage. 3. Die Stadt ift burch 2 Thore ge-3. Die Stadt in burch 2 Lotte ge-ichlossen, gegen Westen bas Steinthor, gegen Norben bas Gillsower- ober Basserthor genannt': v. Schröber und Biernahft 2, S. 144. Dahnenburg sw. v. Mölln, am Stednit-Kanal: bal. 1, v. Mölln, am Stednits-Kanal: bas. 1, S. 451. Dasse macht mich ausmertsam auf bie oben bei § 1133 nicht berudsichtigte Stelle bei Grantoff 2, S. 351352 gu 1473 : 'Dar marb bo gebanbelt, wo Moine ben Lubeichen panbes funt vorne grote fummen gelbes, unbe meit en vorrebleten afgheileten marb in beligem prebe, unbe mo be Lubeichen in opener beibe bat webber munnen beme bertigbe af myt ftorme unbe berfcplbe myt eren, unbe mo be bertege, be bo bonnen Moine mas, bat ftorment uycht fonde liden, unde wo he red uth Molne uth deme dore na Luneborch unde slidede de stat an in den enben unbe vorbraube en grob bel ven Moine.

### Perfonenverzeichniß.

Antiochien, Graf von en von 3294. von Billehardouin 3294. Roger 215 12. Apelgard, Tuto, Droft Balbemare von Schleswig, 15044, 36516. II, 2212. bon Billebardouin II, 3037. II, 2436, Mquileja, Patriard von ultane. Bhilipp von Alencon II, 1713. falem. von Aquino f. Thomas. inalbischof von Albert) 14930, 351. ing van Bellemare) 5089. dwig,Marschall v. Schweden, 21. II, 22129. Mret (?), Propft ju 256 18 (de Area). Armenien, Könige von Ronftantinus, Regent, (foningh) 1441, 325 22. Santhon, Konstantinus, S., 14638, 14733, 149, 337, 338, 3395, 34128, 3426, 346, 34945, 350. Rönig von 25832. Batriarchen von con Sinten II, 527, 9310. on Cramaud II, 1063. 3512. 351.2. Torok, Hapthons S., 349 16. Reon, Hapthons S., (Buonus, Lybonus) 1507, 15430, 349 16, 350 20, 3512, 353 28, 354 17, 357 16, 358, 362 26, 379 8, 386 5, 388 12, 394 2, 396, 398, 407, 400 5. pon bon Ifenburg 677, 687, 3063. Bena (von Carnot), Reger, . 3ohannes, 4746. 4095. Arnold v. Brefcia 233 25, n von Mragonien, Gebhard, 856, 31646. Mragonien, Könige von 82<sup>12</sup>, 314<sup>14</sup>. Mlonso II 132<sup>5</sup>, 261<sup>22</sup>. Pebro II, Mlonsos II S., 284<sup>15</sup>, I von Bernburg 99 13, : Sophie, Abels v. Dane-E., 99 14, 147 13, 340 18. 73. 290 21 I von Berbit 170 25, 51117, II 244 11. Pedro III, Janmes I G., 349 25, 360 16. Pedro, Japmes II S., Franzistaner-mond, (toning van Arrogun) 1727, 528 10. II, 246 14. e bon icilien. Betrus von Andago), Abop-ber Johanna v. Reapel, 574 17, 582 24. II, 260 14, v. Artevelbe Jakob 16321, 16422, 478, 4827. Philipp 5698. atriardy von Arundel, Graf von Meißen 57624, f. Jeru-Richard II, 96 17, 97 1, Micelinus, Dominitanermond, 324 33.

Babplon f. Gultane. Babewide, Graf von Beinrich 231, 2327. Bagbab, Ralif von Mosthasem (Kalif, be bere ber ftab) 337 22, 339 29, 340. Baiern, Pfalggraf von Dito (van beme Rine) 532, 1378. Baiern, Bergoge von ern, perzoge von heinrich der Stolze s. Sachsen. Heinrich der Löwe s. Sachsen. Ludwig I der Kelheimer, Ottos I S., 763, 310 17.

Otto II der Erlauchte, Ludwigs I S., 77 18, 311 27. Dberbaiern Budwig II ber Strenge, Ottos II S., 981, 14632, 33533. II, 21619. Gemahlin: Maria, heinrichs v. Brabant T., 982, 14633, 33534. II, 216 20 Tochter: Mathilbe, Ottos bes Strengen b. Luneburg . Saus Pfalg f. Rhein. Saus Baiern Ludwig IV, Ludwigs II G., f. Rf. Ludwig. Stephan I, Ludwigs IV S., 498 19. Albrecht I, Ludwigs IV S., f.Holland. Rieberbaiern Beinrich II ber Altere, Stephans S., 163 28, 4793. Bamberg, Bischöfe von Otto I der Heilige 26 20, 216 22, 199 1. Efbert 86 4, 317 16. Ludwig v. Meißen 177 17, 18233, 553 19, 576 24. II, 252 30, 261 4. Barchania (Wattier). Barcinonia (Bartinon), Graf von 284 19. Bari, Erzbischof von Bartholomaus von Prignano 561 16, f. Urban VI Barnefow, Raven, II, 3708. Beaufort, Graf von Petrus Rogerii (bominus Bellifort)
543 18, 561 15, f. Gregor XI.
v. Beaumont, Johann, Johanns II v.
Holland S., 480 22, 500 17. Bolland G., 480 22, 19 Beauvais, Bifchofe von Beinrich, Ludwige VI v. Franfreich G., 239 18.

Philipp 266 27. Milo 311 1.

Gaufrid 3114. Robert 3116.

Bonifacius VIII.

Benedift, Rarbinal-Breebpter, 3753, f.

Berbu (Bretagne?), Bergog von 5737.

Berg, Bergog bon 28ilhelm II, 159, 461, 9221. Berry, Bergoge bon 5737. II, 10518, Bernhard von Siena, Dominifanermond, 155 43, 420 11. II, 22833. St. Bertrand be Comminges, Bifchof bon Bertrand (epifcopus ( Convenarum) Bethlehem, Bifchof von 22020. Blanten f. Balachen. Blankenburg, Graf von Sigfried 32 12, 255 4. Blever, Martin, 380 13. II, 3035, 306A. Blois, Grafen von Theobald IV 234, 247 16, 2702. Tochter: Abela (greven Emaltel bochter), Ludwigs VII v. Frankreich G. Bohmen, Ronige von 389, 13125, 2583, 111, 205 24.

Ottofar I 51 10, 54 13, 76 1, 136 2, 138 4, 237 12, 288 13, 310. II, 2078.

Sohn: Bezemislav s. Mähren. Tochter: Margaretha, Balbemart II v. Danemart & 2Bengel I, Ottofare I G., 75 15, 774, 311 23 Ottofar II, Bengels I S., 1027, 343, 3727.
Bengel II, Ottofars II S., 3942, II, 30321.
Bengel III, Bengels II S., 3943, 404. II, 22647. 404. II, 226 11.

Johann von Auremburg, Kj. 5011.

riche VII S., 160 22, 1614.

167 29, 168 14 423 2, 443 17 4601.

462 10, 467 9, 478 14, 482 25, 4923.

498 15, 499 2, 501 22, 503. II.

236 2, 241.

Sohne: Karl J. Kaifer; Johns.

Geinrich J. Tigl. Mensel J. Mann. ohne: Rarl f. Raifer; Johann Beinrich f. Tirol; Bengel f. Brabant. v. Bofwolde, Familie 17327, 5354, 5365. II, 17034, 24724.
Borbeaur, Erzbischof von Bertrand 39714, f. Klemene V. Мавfe II, 479, 272 29 Ulrich II, 479, 272 29, Bourbon, Bergog bon 527 1. Brabant, Bergoge bon Beinrich I ber Fromme 47th, 1349, 291 13. Beinrich II ber Großmuthige, beim riche I G., 78 14, 312 14. 30bann III 161 23, 467 19, 469 8, 487 14.

Bengel, Rg. Johanne v. Böhmen S., Johanne III Cowiegerfohn, 17587, 5453. II, 250 13, Branbenburg, Martgrafen bon Mibrecht ber Bar 1823, 243, 279, 2921, 12821, 23019, 231, 2324, 236, 23913, 24110, 2481. II, 20121. Sohne: 279; Sigfried f. Bremen. Otto I, Albrechts S., 279, 446. Otto II, Ottos I S., 4811, 582, 135 19 Mibrecht II, Ottos I S., 582, 623, 138 22, 1393, 297 23, II, 210 4. Johanneische Linie odannetiche Line
Johann I, Albrechts II S., 73 11,
98 14, 105, 309 0, 338 31, 346 3.
Techter: Agnes, Erichs v. Dänemart G., Gerhards II v. Holftein G.
Otto IV mit dem Pfeil, Johanns I
S., 106 3, 150 4, 346 23, 354 13,
365 1, 382 16, 384 3, 404 1, 406,
II, 219 18, 224 22, 226, 303 22, 3054 Gemahlin: Seilwig, Johanns I v. Solstein T., 1063, 34623. Konrad, Johanns I S., 40619. II, 22636, 3055. Seinrich I ohne Land, Johanns I S., 4379 Balbemar, Konrabs S., 154<sup>2</sup>, 406<sup>19</sup>, 410<sup>21</sup>, 413<sup>14</sup>, 415<sup>16</sup>, 423<sup>8</sup>, 425<sup>5</sup>, 426<sup>5</sup>, 427<sup>4</sup>, 429<sup>7</sup>, 430, 431, 437, 449<sup>2</sup>. II, 226<sup>36</sup>, 227<sup>7</sup>, 229<sup>19</sup>. Bjenbo-Balbemar 511, 515<sup>17</sup>, 5192, 5207. Beinrich II, Beinrich I G., 4379. Ottonische Linie Otto III, Albrechte II €., 8612, 9814, 105, 3183, 33831, 3463. II, 21320. Tochter: Kunigunde, Belas v. Ungarn G.
Otto V ber Lange, Ottos III S., 406 13. II, 305 3.
Albrecht III, Ottos III S., 373 5, Töchter: Beatrix, heinrichs II v. Meflenburg G.; Margaretba, Przemiflavs v. Polen G., Nifo-laus v. Roftod Berlobte, Al-brechts III v. Sachjen-Lauenburg G. hermann, Ottos V S., 3843, 4041, 40612. II, 22422, 226, 30413. 30bann V, hermanns S., 40613, 41516.

Bittwe: Katharina, Beinriche IV v. Glogau L., 4319, II, 2306,

Saus Bittelebach Rudwig der Altere, K. Ludwigs bes Baiern S., 159 20, 163 26, 164 31, 165 1, 166 14, 170 28, 444 18, 446 3, 448 22, 449 7, 450 20, 454 12, 457 8, 462 1, 475 18, 478 23, 482, 483 3, 485 5, 492 1, 495 3, 498 19, 511 25, 512 1, 515 18, 519 19, 520 3. II, 169 26, 234 28, 238 27, 239, 240, 282 283 40 282, 283 40. Gemablinnen: Margaretha, Christophs v. Dänemark T., 16431, 44824, 4621, 48227, II, 23827, 28234; Margaretha Maultasch, Heinrichs v. Karnthen T., 4923, 5122, 51515. Ludwig ber Römer, Kf. Ludwigs bes Baiern S., 159 37, 458 18, 498 20, 518 18, 519 3. II, 234 35, 365 14. Gemahlin: Ingeborg, Albrechts I v. Meflenburg I., II, 365 14. Otto, Ludwigs bes Baiern S., 1765, 5465. II, 25029. Saus Sobenzollern Friedrich I II, 1468, 15924, 1602. be Brandufio, Bilhelm, Ritter, 3208. Braunsberg, Bifchof von Geinrich 14534, 33323. Braunfdweig Abt gu St. Megibien Beinrich 32 10, 255 2. Bürgermeifter von bem Damme, Tile 5502. bon dem Damme, Lile 550 2.

Braunschweig-Lüneburg, Herzöge von
Otto das Kind, Wilhelms v. Lüneburg S., 557, 69 17, 70 15, 717,
72 9, 73 1, 77 3, 82 21, 84 2, 95 9,
96 4, 97 8, 99 4, 140 44, 142 10,
145 38, 146 5, 290 12, 303 21, 306 30,
307 8, 308 32, 309 4, 311, 314,
315, 333 27, 334 17, 335 22, 339 15.
II, 208 31, 211, 212 25, 215. Gemahlin: Mathilbe, Albrechts II v. Brandenburg I., 831, 31428. Cobne: Otto f. Gildesheim; Konrad f. Berben. Töchter: Etifabeth, Bilhelms v. Solland G.; Agnes, Biglavs III v. Rugen G. altes Saus Braunschweig Mibrecht ber Große, Ottos des Kindes ©., 968, 977, 9814, 994, 10412, 1058, 1073, 14624, 14824, 33418, 33521, 33915, 34515, 3463, 3471, 35911. II, 16731, 21611, 21811,

220 12

Linie Grubenhagen Beinrich I ber Bunberliche, Albrechte bed Großen G., 359 16. Beinrich II von Griechenland, Beinriche I &

Sobn: Meldior f. Schwerin. Otto v. Tarent, heinriche II S., 571 20, 572 15. Linie Göttingen Alibrecht ber Fette, Albrechts bes Großen S., 359 18, 447 2. Sohn: Albrecht f. halberstadt. Magnus I ber Fromme von Braunfdweig, Albrechte bee Getten G., Ernft von Gottingen, Albrechte bee Getten G Magnus II mit ber Rette von Sangerbaufen, Magnus' I S., 175 19, 176 14, 536 20 (Otto), 542, 543 2, 544 3, 545 9, 547 21, 548 1, 549 3, 550 20, 584 12, II, 164, 358, 250 11, 251 3, 259 9, 268 2, 270 28.

Gemahlin: Katharina, Waldemars I v. Anhalt L., 550 20, II, 358, 270 28. Tochter: Sophie, Erichs IV v. Sachfen-Lauenburg G.; Agnes, Busses V v. Mansfeld G., Bogislavs VI v. Bolgast G., Albrechts v. Schwev. Mansselb G., Bogislavs VI v. Bolgast G., Albrechts v. Schweben G.
Ludwig, Magnus' des Frommen S., 1753, 54020.
Gemablin: Mathibe, Bilhelms v. Lineburg X., 54021.
Otto der Quade von Göttingen, Grinks S., (over wolt) 17637, 551, 57318, 58019. II, 174, 39, 6011, 259, 2686, 271, 27428, 18210, 55021, 5515, 57316, 58440. II, 318, 350, 3612, 375, 576, 648, 838, 11114, 12820, 1291, 259, 270, 2712.
Gemablin: Anna, Bengels v. Sadien X., 58440.
Otto, Magnus' II S., 6, mittleres Haus Chineburg.
Deensteld, Magnus' II S., s. mittleres Haus Braunschurg.
Deinrich, Magnus' II S., s., s., mittleres Haus Braunschweig.
altes Haus Lüneburg.
Denn, Ottos ber Rindes S., 966, 10814, 33419, 3482.
Gemablin: Lüngart, Gerbards I v. Holstein X., 3449, 3482.
Gemablin: Lüngart, Gerbards I v.

Dito ber Strenge, Johanns G., 15325, 3652, 378 u, 38225, 38622 II, 563, 16820, 2233, 22430. Gemahlin: Mathilbe, Lubwigs b. Strengen v. Baiern E., 44722 II, 2336. 11, 233°.
Sohn: Otto f. Minben.
Wilhelm, Ditod ded Strengen E.,
17237, 173°, 531°2, 5333, 534°3,
535°, 536°8, 5427, 545°4. II,
56°, 247°4.
Gemahlin: Ugnes, Ericht II v.
Sachsen-Lauenburg Z., 535°4.
Lochter: Elisabeth, Ottos v. Sachsen-Mittenberg M. Gadsen Lauenburg Z., 5351.

Tochter: Clisabeth, Oltos v. Sachico-Bittenberg G.

Tochtersohn: Albrecht, s. Gackico-Bittenberg.

Mittlered Hand Librecht, s. Gackico-Bittenberg.

mittlered Hand Librecht, s. Gackico-Bittenberg.

Membard I, Magnus' II S., 55021.

5511, 584 II. II. 163, 173, 318, 33 10, 35 9, 36 9, 37 1, 40 II. 4129, 42 II. 45 2, 46 3, 56 5, 57 9, 83 8, 86 16, 87 6, 111 II. 17322, 28 8, 270 II. 2712, 272 II. 274 5.

Gemablin: Margaretha, Bengide v. Sachica L., 584 II. II. 172, 84 I.

mittlered Hand Braunichweig Peinrich. Magnus' II S., 350 II.

II. 152, 21 20, 22 4, 24 III. 31 33 II. 33 II. 34 5, 35 III. 36 II. 33 II. 34 5, 35 III. 36 II. 31 II. 148 II. 149 II. 173 II. 31 II. 148 II. 149 II. 173 II. 269 II. 271 II. 271 II. 131 II. 148 II. 149 III. 173 II. 269 II. 271 II. 24 II. 84 II.

Bremen. Erzbischöfe von Friedrich P. II. 1995, 201 II.

Partwig I von Stade 22 II. 237 II. 11 1995, 201 II.

Partwig I von Stade 22 II. 237 II. 1201, 203 II. 203 II. 203 II. 203 II. 201 II. 203 III. 201 III. 203 III. 201 II. 203 III. 201 II. 203 III. 201 II. 203 III. 201 II. 203 III. 20 Gerthard II won her Tippe 62 12,63 14 663, 69 14, 70 14, 71 2, 73 2, 75 1, 76 19, 77 5, 78 5, 84 7, 12 7, 23 22, 97 5, 99, 100 1, 139, 141, 144 22,

146<sup>25</sup>, 147, 298<sup>1</sup>, 301<sup>8</sup>, 303<sup>10</sup>, 306<sup>27</sup>, 307, 308<sup>34</sup>, 309<sup>34</sup>, 311, 312<sup>3</sup>, 315<sup>20</sup>, 328<sup>7</sup>, 332<sup>12</sup>, 335<sup>23</sup>, 339<sup>12</sup>, 340. II, 210<sup>10</sup>, 216, 2176 Dilbebolb 100 15, 101 14, 147 21, 150 3, 341 2, 343 5, 354 10, 217, 219 15. Gifelbert von Brunthorft 1502, 3641, 37017, 4018. II, 16816, 32414, 3281, 329. Bernhard von ber Bolpe f. Propfte. Floreng von Brunthorft f. Schola-Rioreng bbn Osamo fitier.

3ebann I Grand 401 13, 440 21.

II, 231 23, 281 27, f. Lund.

Burchard II Grelle 489 2.

Moris von Oldenburg f. Dechanten.

Albert II von Braunschweig 173 44, 177 21, 178 1, 537 10, 554 3, 555 20, II, 61 18, 62 2, 171 11, 247 29, 253 23, 274 25. Suffragan Silbemar 597 4. 11, 267 24. Brepfte Sartwig von Stade 238 16. II, 20114, Bernhard von ber Boipe (beten) 401 10, Dechanten Othert 29 22. Morip von Olbenburg 5335. Scholaftifer Flereng von Brunthorft 401 10. II, Mibrecht Rene II, 455, 272 12. Brene, Graf bon Otto I 285 24. Bretagne, herzoge von, vgl. Berbu. St. Brieur, Bifchof von Mag. herneus (en bifcop Brecenfis) 301. tom Brot, Sauptlinge Reno hilmerena II, 438, 449, 2723. Gemablin: Foelte Rampana II, 4313, 442, 2724. Bipold, Renos unchel. S., II, 9010. Johann 457.19.
Denne 168.40, 506.10. II, 242.21.
Brunthorft, Grafen von 468.13.
Gifelbert f. Bremen.
Florenz f. Bremen.
Deilwig, Florenz II T., heinrichs I v. holftein G. Bud, henning, 49430. Bulgarien, Ronig von 2420, 285 10.

v. Bulow Kubolf f. Schwerin. Seinrich f. Schwerin. Heinrich XVI auf Prensberg 5892. H, Geinrich IX auf Kripow 5898. II, 2647. Thibete auf Groß-Raben 5893. Seinrich Grotetop II, 337, 481, Joachim II, 484. Sartivig II, 385 12, Bunde, Peter, II, 372 11, Burgund, herzoge von 26628, 270 27, 3295. 272 37 Dtto 260 13, Bhilipp ber Kuhne 5736, 5943, II, 186. Johann ber Unerschrockene II, 892, 141 12, 1447. Burley, Simon, Ritter, II, 958. Canterbury, Erzbischöfe von Edmund 1449, 327 30. Anselm 199 32, 211 3. Thomas 32, 1296, 130, 250 32, 251, 254 30, 256. II, 204 31. Balduin 266 37. Thomas II, 9624, 971, von der Capelle II, 624, 27438, Capocci, Rifolaus, f. Cotbusch. Eapua, Erzbischof von Peter 27720. be Caffeuca, Eberhard, (Crardus de Ra-fenta) 3046. Cauphas II, 15321. Châlons (fur Saone), Graf von 258 12 (greve van Kabilon). Champagne, Graf von Seinrich (des hiligen landes bere, foning) 135 1, 266 29, 271 28, 272 2, 275 28. Gemablin: Ijabella, Johanns v. 3belin E., 2721. Tochter: Jolantha f. Jerufalem. v. Charenton, Sebo (helv von Karent) 258 11, Chartres (Karnot), Bifchof von Rainald 26629. Rainald 26628. Cismar, Abt 311 Johann 91 11, 32720. Clairvaux, Abt 311 Bernhard 11 115, 12637, 21227, 22519, 23321, 2355, 23827, 23920, 2420. II, 20031. Clerment, Graf von 27020. Cleve, Grafen von Dietricky VI 7815, 31215.

Linic Grubenhagen Beinrich I ber Bunberliche, Albrechte bee Großen G., 359 if. Beinrich II von Griechenland, Beinriche I G Sohn: Meldior f. Schwerin. Otto v. Tarent, Beinriche II G., 571 20, 572 15. Linie Gottingen Albrecht der Fette, Albrechte bes Großen G., 359 18, 447 3. Cohn: Albrecht f. Salberftabt. Magnus I ber Fromme von Braunfdweig, Albrechte bee Fetten G., 5394 Ernft von Göttingen, Albrechte bes Fetten G. Magnus II mit ber Rette von Gangerbaufen, Magnus' I S., 175 19, 176 14, 536 20 (Otto), 542, 543 2, 544 3, 545 9, 547 21, 548 1, 549 5, 550 20, 584 12. II, 164, 358, 250 11, 251 3, 259 6, 268 2, 270 28, 6 28 19, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 28, 270 2 Töchter: Cophie, Eriche IV v. Cachfen-Lauenburg G.; Agnes, Buffos V v. Mansfeld G., Bogislavs VI v. Bolgaft G., Albrechts v. Schwe. ben 3. Ludwig, Magnus' bes Frommen S., 1753, 54020. 175<sup>3</sup>, 540<sup>20</sup>.
Gemahlin: Mathilbe, Bilhelms v. Lüneburg X., 540<sup>21</sup>.
Otto ber Quade von Göttingen, Ernfis S., (over wolt) 176<sup>37</sup>, 551, 573<sup>18</sup>, 580<sup>19</sup>. II, 17<sup>4</sup>, 39, 60<sup>11</sup>, 259, 268<sup>6</sup>, 271, 274<sup>25</sup>.
Friedrich, Magnus II S., 176<sup>38</sup>, 182<sup>10</sup>, 550<sup>21</sup>, 551<sup>5</sup>, 573<sup>16</sup>, 584<sup>10</sup>.
II, 31<sup>8</sup>, 35<sup>9</sup>, 36<sup>12</sup>, 37<sup>5</sup>, 57<sup>6</sup>, 64<sup>8</sup>, 83<sup>8</sup>, 111<sup>14</sup>, 128<sup>20</sup>, 129<sup>1</sup>, 259, 270, 271<sup>2</sup>.
Gemahlin: Anna, Benzels v. Sachen J., 584<sup>10</sup>.
Otto, Magnus II S., 550<sup>21</sup>. II, 31<sup>8</sup>, cen I., 584 %.
Otto, Magnus' II S., 550 21. II, 318, 35 10, 375, 838, 271 2.
Bernhard, Magnus' II S., f. mittleres haus Lüneburg.
heinrich, Magnus' II S., f. mittleres haus Braunschweig. altes haus Guneburg Johann, Ottos bes Kindes S., 966, 10814, 33419, 3488.

Gemahlin: Lutgart, Gerhards I v. Solftein E., 10815, 3489. II, 21823.

Dtto ber Strenge, Johanne S., 153 25, 365 2, 378 11, 382 10, 386 15, II, 568, 168 20, 223 6, 224 20. Gemahlin: Matbilde, Ludwigs b. Strengen v. Baiern X., 447 20. II, 233 6. Sobn: Otto f. Minben. Bilhelm, Ottos des Strengen S., 17237, 1736, 531 12, 5338, 5342, 5351, 536 18, 5427, 545 14. II, 568, 24724. Gemahlin: Ugnes, Griche II 1. Sachfen-Lauenburg E., 5351. Tochter: Glifabeth, Dttoe v. Sadjer Bittenberg G. ochterfohn: Albrecht, f. Sadim Tochterfobn: Bittenberg. mittleres Saus Buneburg ittleres Saus Euneburg

Bernbard I, Magnus II €, 5502,
5511, 58411. II, 163, 171, 318,
33 10, 35 9, 36 9, 371, 4015, 419,
42 11, 45 2, 463, 565, 576, 838,
86 16, 876, 111 14, 17322, 268,
270 14, 2712, 272, 17, 2746,
(Brundlin, Magnustha, Magnustia, 270 <sup>14</sup>, 271 <sup>2</sup>, 272 <sup>17</sup>, 274<sup>6</sup>. Gemablin: Margaretha, Wendin: Sachsen T., 584 <sup>11</sup>. II, 17<sup>2</sup>, 84<sup>1</sup>. mittleres Haungenes II, 15<sup>2</sup>, 21 <sup>20</sup>, 22<sup>4</sup>, 24 <sup>10</sup>, 31<sup>4</sup>, 33 <sup>10</sup>, 34<sup>5</sup>, 35 <sup>10</sup>, 36<sup>9</sup>, 37, 40<sup>8</sup>, 41 <sup>10</sup>, 45<sup>2</sup>, 56<sup>5</sup>, 57<sup>6</sup>, 83<sup>8</sup>, 84, 86 <sup>16</sup>, 87<sup>6</sup>, 97<sup>4</sup>, 111 <sup>14</sup>, 131<sup>4</sup>, 148 <sup>12</sup>, 149 <sup>14</sup>, 173 <sup>22</sup>, 269<sup>5</sup>, 270. 271 <sup>2</sup>, 274<sup>6</sup>, 440 <sup>11</sup>. Gemablin: Sophie, Bartisland VI. T., II, 24 <sup>11</sup>, 84<sup>1</sup>. Bremen, Crabische bon Friedrich 9 <sup>22</sup>. nen, Erzbischöfe von Friedrich 922.
Abalbero 922, 12532, 2219, 2378, II, 1995, 20113.
Sartwig I von Stade 2223, 232, 2631, 28, 2918, 129, 238, 2422, 24913, 25022, 25127, 2523
II, 201, 20322, 2534.
Siafried von Anhalt. Gegenbisch. Sigfried von Unbalt, Begenbifchof. 285 19. II, 208 3, 285 19. II, 208 3, 285 19. II, 208 3, 28 albemar f. Schleswig. Gerhard I von Olbenburg 56, 593, 62 11, 138, 139 5, 290 15, 297 52. II, 209 2, 210 9, f. Odnahrad brud. Gerhard II von der Lippe 62 11, 63 11, 66 3, 69 14, 70 14, 71 2, 73 2, 75 1, 76 19, 77 5, 78 5, 84 7, 92 7, 93 11, 97 8, 99, 100 1, 139, 141, 144 2,

327 36, 332, 334, 335 19, 339 17, II, 213, 215, 216 1, 217 8. (Bernahlin: Medyfbild, Abolfs IV v. Solficin X., 73 5, 86 7, 94 9, 141 20, 145 20, 308 36, 317 19, 332 24, II, 215 13.

Gobne: Balbemar, Erich, f. Schlee.

Söbne: Waldemar, Erich, f. Schleswig.

Lochter: Sophie, Bernhards I v.
Anhalt-Bernburg G.
Christoph I, Waldemars II S., 6317,
6721, 9611, 97, 9910, 10021,
14723, 30111, 30526, 33424, 335,
341 10. II, 21610, 21713.

Gemablin: Margaretha v. Pommern
1049, 105, 1489, 34513, 346.
II, 21738.

Lochter: Margaretha, Johanna III

II, 21738, Tochter: Margaretha, Johanns II v. holftein G. Grick Glipping, Christophs I S., 1002, 1048, 107, 1097, 11012, 11113, 1136, 148, 1496, 150, 1513, 34110, 34510, 3467, 34726, 34816, 3496, 35412, 35513, 362, 36515, 36615. II, 218, 21917, 22027, 221.

Gemahlin: Agnes, Johanns I v. Brandenburg X., 1503, 35412, II, 21917.

II, 21917.

Brandenburg X., 1503, 354 13. II, 21917.

Tochter: Margaretha, Bitgers v. Schweden G.

Grid Mensed, Grich Glippings S., 1551, 157 17, 366 18, 374 12, 376 27, 3772, 378 7, 380, 391 7, 394 23, 395 2, 398 13, 402 15, 403, 405 14, 408 14, 410 20, 411 7, 413 12, 414 417, 418 13, 419, 425 427, 430, 436 438, 445 6, 519 10. II, 168 20, 169 1, 222 12, 223 4, 225 10, 226 19, 227, 229 13, 230, 231.

Gemablin: Ingeberg, Magnus' v. Schweden X., 378 9, 418 10, 438 7. II, 228 20, 230, 231.

Geriffeed II. Grich Glippings S., 157 42, 158 22, 160 12, 161 18, 366 18, 394 28, 395 2, 403 7, 417 3, 438 6, 440 1, 441 446, 445 24, 449, 451 10, 452 454, 455 4, 460 14, 462 1, 463 10, 467 11, 468, 469, 470 11, 473 3, 475 19, 482 20, II, 225 20, 226 12, 225 13, 231 233, 234 18, 235, 236, 238 17, 281 23, 282 25.

Tochter: Margaretha, Ludwigs v. Balbemar, Grich Glippings S., 366 18.

(frich, Christophs II €., 441 t2, 446 21, 453 4, 468 28, 469 5. II, 232 1, 233 2.

Bemahlin: Elifabeth, heinrichs I v. Holffein T., 441 11. Otto, Christophs II S., 161 37, 165 37, 473 8, 475 19, 489 8. II, 236 14.

236 14.

Balbemar IV Atterbag, Christophs II

E., 161 37, 165 4, 166 28, 167 17, 168, 169 6, 170 24, 172 28, 173 18, 177 36, 470 18, 483, 485 10, 486 11, 488 4, 489 8, 490, 491 21, 493 4, 496 11, 497 5, 500 27, 504, 505 21, 510 15, 518 12, 519 7, 520 2, 527 7, 529 4, 530 4, 531 23, 533 2, 533 3, 534 3, 535 5, 538 23, 555 5, 589 20, 11, 170 22, 284 4, 246, 247, 252 283, 359 9, 362 17, 363 7, 236 4, 267 18, 370 18, 375, 377 27.

Gemahlin: Heilwig, Grids III v. Schleiburg G.

Margaretha, Balbemars T., Haften v., Reflenburg G.

Margaretha, Balbemars T., Haften v., Reflenburg G.

Margaretha, Balbemars T., Haften v., Reflenburg G., 185 14, 186 9, 532 18, 589 17, 590, 594 2, 596 10, 11, 24 9, 25 2, 26 7, 29 14, 30 4, 363, 42 4, 46 4, 50 25, 58 5, 68 4, 69 4, 70 1, 82 12, 101 5, 104 17, 105 7, 110 2, 112 11, 113 1, 133 5, 156 2, 160 15, 161, 174 2, 265 1, 267 14, 269, 270 23, 348 25, 359 1362 25, 363, 364 2, 370 25, 374, 377 24, 378, 404 22.

Grid, Bartiflars VII v. Permetin Stelp S., II, 83 25, 433 15.

Dannelow, Mag, Johann, 169 25, 513 28.

Latte, Rebert, II, 372 12.

Dabid 204. Balbemar IV Atterbag, Chriftophe II

Datte, Reber, II, 372 12. David 204.

Delmenborit, Grafen von 537 m.

Derbn, Bergog, von Beinrich IV v. Gingland.

Beinrich f. heinrich IV v. England.
Despenfer, Sugo, 4583.
Deutschen f. Drieverzeichnis.
Sochmeister 4429.
Berner von Orsein 4668.
Lüber von Braunschweig 16236, 4758,
Lubelf König 1671, 4959, 4979,
49933,
Seinrich Duscmer 16734, 16930,
49933, 5127.
Winrich von Kniprobe 17341, 17831,
18233, 5377, 55817, 5758. II,
25411, 26634.

Konrab Zöllner von Rothenstein 183<sup>9</sup>, 184, 575<sup>11</sup>, 578<sup>17</sup>, 583<sup>7</sup>, 587<sup>13</sup>. II, 261<sup>29</sup>, 264<sup>25</sup>. Ulrich von Jungingen II, 1544. Landmeifter ju Livland 5725. Bruno II, 307, 308 12, 309-312, 3153 Marichalle Schindefop 543. v. Linden, Gottfried, 5598. Romture f. Bremen, Engelsburg, Fellin. Bogte f. Benben. Ritter Mitter
Detlev II, 31131, 3126,
v. Lode, helmold, II, 313.
v. Rosen, Otto, 31224, 313.
v. Schipdorp, heinrich, 31132,
v. Bisbusen, Johann, 16027, 46219.
Diepholz herr von 53718.
Dirsune, hauptmann v. Wilna, 17725,
55430, II, 2538.
Distidendera, Abrissin zu
hildegard 23623.
Ditmarichen, Warf von Ditmarichen, Graf von Reinhold 24%, 251, 2501. St. Dominifus 26331, 28630. Dorpat, Bifchofe von Bernhard II II, 308°, 30931, 310°, 311 °I, 313 °P. Gngelbert II 476 °B (Ghifelbert). II, 237 m, 282 tr. Mibert Betet, Gegenbijchof, 180 C. 568 10 Dietrich II Damerem 181 1, 568 15, II, 83 13, 85 9, 93 4, 257 25, Albricht, Johanne I v. Stargard S., Readjuter, II, 83 m, n. Derftabt, Aubolf, 523 m (Dorftal). Dortmund, Kaldmann ju Westrate, Geert, 565 f. Dünamünde, Abt zu Berndard von der Lippe 82 f. 328 f. Durantus 26124

Gierftein, Graf ben Mibrobt 369 II. Citiateth from Schönner 243.94. Citen (Kital, Aberifen ya Citijateth, Gerbande bei Großen v. \$000m E. II 365 M a. Carolhers, desired, Scient, 577, 146 M, 333 W. II, 216 C ton ber Charles i Georgie. Organium, Militer, 136 or, 422 or, II, 235 ft Engelsburg, Stratut pr. Rose von Planen, Princip, 4734. England, Konige von Bilbelm II 199. Beinrich I 2215. Tochter: Mathilbe, Rf. Beinriche V G. Saus Anjou 237 16, 243 3, 247 9, 255 25 256 7, 268 18. II, 201 11. Gob.: Opin: doi: 10.1011/j.c. 255 34, 256 2, 266 3, 267, 268 18. II, 201 11. Gob.: Opin: Opin: doi: 255 34, 256 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, 260 2, Techter: Mathilbe, Beinriche bet Löwen B. Richard I Löwenberg 43 11, 456
4714, 133, 134 36, 264 32, 266 3,
267 11, 268, 270, 271, 273—275,
276 6, 277, 278. II, 206 32.
Sobann obne Land [funber ethal 82 15, 265 12, 277 31, 278 21, 279,
280 5, 284 11, 286 14, 291 11, 292,
294 21. Tochter: Jiabella, Ki.Friedrick II.C. Geinrich III 30930, 321, 3382, Bruder: Richard f. Raifer. Gbuard I 153, 3526, 377. II, 2228, Gduard II 153 17, 15947, 3779, 4053, 4178, 45724, 458. II, 2228, 2285, 234 27, Berlobte: Bbilippa, Guibel 1. Glanbern E., 15317, 3779. IL 222 37 Gemablin: 3fabella, Bbilippi 1. Franfreich 2., 1592, 4229, 4572. II, 2299, 23428. Lecter: Gleenete, Greate III, Greate II E., 159, 163, 164, 168, 169, 171, 193, 164, 168, 169 II, 171, 194, 155, 469 II, 475, 475, 479, 481, 482, 486 II, 487, 502 II, 503, 504, 511, 526 II, 547 4. II, 238, 24. 242 emablin: Pbilippine, Bilbini bel Guten v. Holland I., 1592, Gemablin: 4587, 481 19. Gbne: Johann f. Lancaffer, Bont 4824; beiffen Gemablin: Bielette 4824, beijen Gemahlin: Bielini Scientii 4823. Lodon: Jiabelia, Berlebn kil-migs III v. Jianbera, 5044. Sidust II 5734. II, 9419, 95, 96, 977, 2072, 1084, 1144, 1374. Semahlimen: Ama, K., Ratis IV E. II, 942, 953; Isabelia, Ratis VI v. Jianfiride E., II, 95 B, Seinast IV II, 2072, 1082, 137

Sidney.

3. Commberge 5. 3. Reinberg.

Ercaltan f. Ilfchigatai. Era 5120. Everhardi, Rifolaus, Rotar, II, 4319, Gmald f. Blois.

Faltenftein, Graf von Sover 64 16, 139 87, 302 4. II, 211 1. Gellin, Komtur ju Godevert 315 3.

Geltre, Bifdef von Bobannes (Bercellenfis ftatt Beli-trenfis) 2791.

frensis) 279 %.
Ferrara, Marfgrafen von II, 99 10.
Rifolaus III von Este, Alberts unebel. S., II, 656.
Azzo von Este II, 656.
Flandern, Grasen von
Rarl der Gute, Knuts d. heiligen v. Dänemarf S., 224 12.
Philipp, Dietrichs S., 132 4, 2563, 260 14, 261 21, 262, 266 29, 270 27.
Balduin IX 2763, 277 16, vgl. Kaiser, sateinische.

lateinische.

hafeinische, Sanchos I v. Portugal S., Gemahl ber Johanna, Balbuins IX T., 577, 291 14, 293 23, 305 35, II, 209 8.

Margaretha II, Balbuins IX T., 96 24, 146 19, 304 7, 335 13, II, 216 5.

Guido von Dampierre, Margarethad II S., 153 <sup>17</sup>, 377<sup>2</sup>. II, 222 <sup>36</sup>. Tochter: Philippa, Eduards II v. England Berlobte, 377<sup>10</sup>. II, 222<sup>36</sup>. Nobert von Bethune, Guidos v. Dampierre S., 377 <sup>11</sup>, 444 <sup>15</sup>. II, 232 <sup>26</sup>.

II, 232 %.

Johann I von Ramur, Guidos v.
Dampierre S., Regent, 444 16.
II, 232 %.
Ludwig II von Revers, Roberts v.
Orthune Entel, Ludwigs I S.,
459 19, 479 15, 504 7.
Ludwig III von Wale, Ludwigs II
E., 182 6, 184 6, 504 7, 566. 567 2,
573, 576 15, 585 1. II, 263 5.
Berlodte: Jsabella, Eduards III v.
England X., 504 8.
Ibris, Abt zu
Joachim 132 19, 263 18.
Ivanier, Jafob, Kardinal, 475 2, s. Benedit XII.
Frankeich, Könige von

Ranfreid, Ronige bon Philipp 1 211 2.

Stibtedranifen. XXVI.

Lubwig VI 2214, 22517, 22620, 2272, 23919. Sohne: Philipp 22619; Beinrich f.

Beauvais.

Beaubais.
Ludwig VII, Ludwigs VI S., 1120, 13138, 2271, 234, 2357, 23616, 24033, 24231, 247, 25026, 2564, 25926.

Gemablinnen: Konstange, Monsos VII

v. Rastilien I., 2474; Abela, Ebeobalde IV v. Bloid I., 12813, 24717, 25029, 25928, 26826, 286 12,

Löchter: Alerius Romnenus II G.; Margaretha, Belas III v. Un-

garn G.

Philipp II August, Ludwigs VII

S., 418, 4330, 577, 661, 131, 133, 1345, 13514, 13740, 25027, 258, 25936, 260, 26112, 262—264, 26522, 266—268, 270—272, 2733, 274, 280, 284, 286, 2872, 28942, 3027, 3044.

Gemahlimnen: Elifabeth 26618; Ingeborg, Balbemark I v. Dânemart X., 1346, 13542, 27244, 278, 279, 29148; Maria (be unechte vrowe) 27912.

Pulwing VIII. Philippe II S., 662, 1332, 14046, 26648, 26826, 27822, 29422, 30241, 303, 30447, 30531, 3065.

3065.

306 5.

Gemahlin: Blanka, Alfons IX v. Kaftilien E., 278 23, 302 12.

Sohn: Karl v. Anjou f. Sicilien.
Ludwig IX der Heilige, Ludwigs VIII
S., 107 13, 111 9, 144, 149, 153 9, 305 23, 311 1, 312 6, 315 25, 321, 322 21, 328—330, 331 2, 347 11, 351. II, 219 5, 222 28.

Gemahlin: Margaretha v. Prodence 312 6

3126

Sobne: Ludwig 32222; Philipp f. Philipp III; Johann Triftan, Graf v. Nevers, 35125.

Philipp III, Ludwigs IX S., 32223, 35113, 36013. II, 22020.

Sobn: Karl 4053.

Bhilipp IV der Schöne, Philipps III S., 360 18, 377 17, 379 14, 383, 3878, 390 4, 393 4, 405 2, 11, 224, 225 12, 228 4, 229 12, Bemablin: 377 13, 387 8, 11, 222 88,

22435

Labrig X. Philipps IV S., 156 to, 417 c, 422, 423, 427. II, 229, 230 s.

Mbolf III, Mbolfē II €., 25 <sup>17</sup>, 27 <sup>17</sup>, 41 <sup>10</sup>, 45 <sup>12</sup>, 48 <sup>10</sup>, 49 <sup>8</sup>, 50 <sup>15</sup>, 66 <sup>11</sup>, 68 <sup>2</sup>, 132 <sup>32</sup>, 134 <sup>11</sup>, 135, 250 <sup>25</sup>, 251 <sup>22</sup>, 265 <sup>24</sup>, 274 <sup>5</sup>, 278 <sup>29</sup>, 280 <sup>9</sup>, 303 <sup>25</sup>, 305 <sup>27</sup>. II, 203 <sup>34</sup>, 206 <sup>15</sup>, 207.

Mbolf IV, Mbolfē III €., 66, 68 <sup>11</sup>, 70, 71 <sup>2</sup>, 73 <sup>4</sup>, 79, 83, 84 <sup>1</sup>, 86 <sup>7</sup>, 87 <sup>4</sup>, 140 — 142, 303, 304, 306, 307, 308 <sup>35</sup>, 312 <sup>26</sup>, 315, 317 <sup>19</sup>, 318. II, 211 <sup>15</sup>, 212, 213.

Mönds 87 <sup>4</sup>, 88 <sup>3</sup>, 89, 143, 318 <sup>24</sup>, 320 <sup>32</sup>, 322 <sup>10</sup>, 323 <sup>22</sup>. II, 214 <sup>5</sup>.

Gemablin: Ģeilwig, Bernbarbe v.

Gemablin: Geilwig, Bernhards v. b. Lippe L., 86 17, 874, 14240, 318. Sohn: Luber 876, 318 25. Tochter: Mechthild, Abels v. Dane-

marf (3.

Linie Riel

nte Mtel Johann I, Abolfs IV S., 875, 88, 9016, 9321, 9413, 10020, 101— 105, 1061, 1432, 1447, 14517, 14725, 148, 31825, 32032, 32211, 32611, 332, 341, 343—346, 35912. II, 16728, 21338, 21417, 21510, 21715, 2187.

Gemahlin: Elisabeth, Albrechts I v. Sachsen E., 883, 1064, 1439, 32032, 34624. II, 21338.
Sohn: Albert, Propst zu Hamburg. Tochter: Heilwig, Ottos IV v. Brandenburg.

denburg G.
Abolf V von Segeberg, Johanns I S., 1062, 346, 4065. II, 22630.
Gemahlin: Euphemia, Mestwins II v. Pommern T., 1069, 34628.
Iohann II ber Einäugige von Kiel, Johanns I S., 15616, 346, 4066, 424 II 22929.

Johanns I S., 15616, 346, 4066, 424. II, 22929; Bemahlin: Margaretha, Christophs I v. Danemark T., (tonung Erifes bochter) 1067, 34627.
Sohne: Christoph 42416; Abolf 15615, 424, 425, 43312. II, 22926;

beffen Gemablin: Lutgart, 30-banns III v. Meflenburg I., 108 15, 424 2.

Linie Inebpe

mie Jechoe Gerhard I, Abolfs IV S., 876, 8813, 90 17, 9321, 100 20, 101, 102 17, 104—106, 108 15, 111 13, 145 17, 147 25, 148, 151 41, 1318 25, 322 21, 326 12, 332 11, 341, 343 7, 345, 346, 348 9, 353 10, 359 12, 370. II, 215 10, 217 15, 2188. Gemablin: Clifabeth, Johann I v. Metlenburg £., 106, 346. II, 218.

Tochter: Lutgart, Johanne I t. Luneburg G.

Linie Blon

Gerhard II ber Blinbe, Gerhards I S., 106 <sup>12</sup>, 153 <sup>15</sup>, 346 <sup>34</sup>, 370 <sup>4</sup>, 377 <sup>6</sup>, 383 <sup>17</sup>, 395 <sup>4</sup>, 400 <sup>11</sup>, 406 <sup>7</sup>, 417 <sup>17</sup>, 418 <sup>9</sup>, 431 <sup>11</sup>. II, 221 <sup>30</sup>, 222 <sup>35</sup>, 225 <sup>21</sup>, 226 <sup>1</sup>, 228.

Gemahlin: Agnes, Johanns I v. Brandenburg T., 3951, 41814, II, 22521, 22819, 281.

Cobn: Balbemar 4067. II, 2262. Tochter: Ratharina , Bommern-Stettin G. Ottos I b.

Gerhard IV, Gerharde II S., 1562, 383 17, 418 11, 419 13, 425 7, 426 431 11, 432. II, 1693, 2282, 22935, 2815.

Bemablin: Anaftafia, Rifolauf I v. Bittenburg T., 41812, 41914, 431 11. II, 228 25. Rifolauf I

Berhard V, Berharde IV €., II 24311, 28412.

243 11, 284 12,
305ann III ber Wilbe, Gerbard III

6., 157 24, 158 30, 159 31, 160,
161, 162 40, 165, 168, 1701,
418 13, 4258, 4264, 431 4, 432,
434 14, 437 13, 438 15, 439, 4401,
441 2, 444 2, 449 20, 452, 453,
455 17, 457 17, 458 8, 460, 461,
462 4, 463, 467 22, 468 471,
475 22, 485 17, 489 5, 491 20, 494,
495 2, 504, 506, 515 25, 516,
II, 169 13, 231, 232 9, 233 8,
234 30, 235 13, 236, 239 30, 242 8,
243 30, 281, 284 15.

Gemablinnen: Statbarina, \$669

Gemahlinnen: Katharina, fein richs IV v. Glogau Z., 4319; Miriflawa, Nicolaus' I v. Bitto burg I., 159 32, 4589, II, 23431,

Töchter: Mechthild, Rifolaus III d. Berle-Guftrow G.; Clifateth, Bernhards II von Berle-Bam G.; Agnes, Erichs II v. Caclow Lauenburg .

Gerhard V, Gerhards IV €. 4327, 501 18, 515 26. II, 229 30, 2437,

Moolf VII. Johanne III €, 5978, II, 285, 292, 313, 3513, 363, 37 13, 172 15, 270 31, 3768.

Binie Schauenburg

Mbolf VI, Gerbards I €., 1071, 34638, 3708. II, 22130. Stoolf VII, Stoolfs VI €., 1708, 433 12, 4344, 452 17, 5173. II. 24334, 284 15.

Dtto I, Abolfs VII S., 17628, 5496. II, 2119, 222, 314, 3517, 462, 4915 (Gerhard), 27210,

46\*, 49 th (Gerhato), 212 th.
Linie Rendsburg
Seinrich I, Gerhards I S., 106 12,
151 41, 346 32, 370 8, 395 3, 405 19.
II, 221 30, 225 23.
Gemahlin: Heilwig, Florencius' v.
Bruntherft T., 370 17.
Sohn: Giefebrecht, Halberstadt.
Tochter: Elijabeth, Johanns II v.

Sachfen-Lauenburg B.

©adylen-Kauenburg (9).
(Serbarb III ber Große 1572, 16130, 16220, 1645, 3953, 43312, 434, 43713, 4414, 4476, 44919, 45246, 463, 453, 45515, 4562, 460, 461, 4626, 463, 46722, 468, 4693, 470, 4739, 47522, 48017, 484, 48520, 48727, 4881, 49022, II, 16825, 22524, 231, 236, 238, 2711 2711.

271<sup>1</sup>.

Tochter: Elifabeth, Hafons v. Norwegen Berlobte, 173<sup>2</sup>, 532 <sup>13</sup>.

II, 247 <sup>11</sup>, 359 <sup>12</sup>, 360 <sup>8</sup>, 361 <sup>12</sup>, 362, 363, 370 <sup>13</sup>, 373, s. Elten. Seinrich II ber Eiserne, Gerhards III

E., 165 <sup>36</sup>, 166 <sup>5</sup>, 167 <sup>31</sup>, 168 <sup>38</sup>, 173 <sup>1</sup>, 477 <sup>6</sup>, 485 <sup>18</sup>, 486 <sup>3</sup>, 489 <sup>491</sup>, 494, 495 <sup>2</sup>, 499 <sup>16</sup>, 501 <sup>15</sup>, 506, 510 <sup>19</sup>, 515 <sup>25</sup>, 532 <sup>12</sup>, 533 <sup>16</sup>.

II, 240 <sup>19</sup>, 241 <sup>6</sup>, 247 <sup>19</sup>, 283, 359, 360, 361 <sup>13</sup>, 362—365, 366 <sup>9</sup>, 367 <sup>5</sup>, 370 <sup>13</sup>, 373, 376 <sup>8</sup>.

Gemahlin: Ingeborg, Albrechts III v. Meffenburg X., II, 365 <sup>14</sup>.

Ritolaus, Gerbards III (a), 165 <sup>36</sup>, 172 <sup>43</sup>, 485 <sup>18</sup>, 486 <sup>3</sup>, 489 <sup>7</sup>, 490 <sup>17</sup>, 515 <sup>25</sup>, 532 <sup>6</sup>, 533 <sup>17</sup>, 596 <sup>12</sup>. II, 29<sup>2</sup>, 31<sup>3</sup>, 35 <sup>16</sup>, 45 <sup>21</sup>, 48 <sup>25</sup>, 49 <sup>5</sup>, 91 <sup>1</sup>, 247 <sup>1</sup>, 267 <sup>15</sup>, 283 <sup>11</sup>, 376 <sup>8</sup>.

Gerbard VI von Schleswig, Seinrichs III (a), 590 <sup>1</sup>, 596 <sup>12</sup>. II, 29 <sup>1</sup>, 31 <sup>3</sup>, 37 <sup>4</sup>, 45 <sup>20</sup>, 49 <sup>14</sup>, 91 <sup>12</sup>, 92 <sup>3</sup>, 94 <sup>4</sup>, 108 <sup>16</sup>, 145 <sup>1</sup>, 161, 267 <sup>15</sup>. Tochter: Glifabeth, Satone b. Ror.

267 15

Gemablin: Elifabeth, Magnus' II v. Braunschweig-Luneburg E., II, 375.

II, 376.
Albrecht I, heinrichs II S., II, 25 10, 9112, 923, 944, 108 16, 161.
Heinrich v. Osnabrūc, heinrichs II S., 9112, 923, 944, 108 16, 161 22.
Homburg, herr von 548 8. II, 250 20.
Heinrich II, 166.
Von der horst, Marquard II, 370 8.
Hosant, hermann, II, 255 32.
Hoba, Grasen von
Johann 173 23, 531 17, 535 4.

Gemahlin: Elifabeth, Eriche I v. Sachfen-Rauenburg E., 531 17.

Gerhard 542 15. Otto II, 21 19, 222, 464. Sugo, Graf, 3217.

v. hummelebuttel, hennete, 5061, 510. huß, Johann, II, 14926, 1503, 1639.

v. Ibelin, Johann, f. Jerusalem. 3conium, Gultane von 349, 351, 25519, vgl. Gultane.

Gajate ebdin (Gajazadinue) 14343, 322—324, 32514.

Toterinus 323.

3lfdigatai, bes Tataren - Chan Gajut Statthalter in Borber-Affen, (Ercaltan)

Indien, König von David (prefter Johannes fone) 280 21, 2816.

Frland (hibernien), Bergog von Robert de Bere II, 94 17, 95. Gemahlinnen: II, 94 17. 18. II, 223 20 f. Riga. 3772, 3801.

Jebefon, Riele 487 27. Sebsjon, Riels 487<sup>21</sup>.

Jerusalem, Batriardeen von 220<sup>17</sup>.

Amalrich 33<sup>10</sup>.

Heraflius 262<sup>25</sup>.

Albert 295<sup>7</sup>, 296<sup>5</sup>, 299<sup>7</sup>.

Gerold 74, 309<sup>14</sup>.

Jakob 104<sup>2</sup>, 345<sup>7</sup>.

Jerusalem, Könige von

Gottfried v. Rieder-Lothringen (v. Lutselenborch) 201<sup>6</sup>, 216<sup>11</sup>.

Balduin I, Gottfrieds Bruder, 215<sup>10</sup>, 216<sup>10</sup>.

216 10

Balbuin II, Sugos v. Rethel S. Tochter: Melifende. Fulto, Balbuins I Tochtersohn, 24129. Gemahlin: Melifende, Balbuins II T., 12633, 1276, 24130, 2421, 2437

Johann v. 3belin, Fultos Entel, Reichsverwefer 2721 (toning). Tochter: Ifabella, Seinrichs v. Champagne G., f. Champagne. Tochtertochter: Jolantha, Johanns v.

Brienne 3.

Frienne G. Grienne (konyng van Afers, van Jerusalem) 73 17, 82 13, 85 10, 139, 142 22, 300 10, 301, 302 14, 309 11, 314 15, 317 1 II, 2135

Gemahlin: Berengaria, Alfond' IX
v. Kastilien E., 302.15.
Tochter: Ffabella, Af. Friedrich II G.
Friedrich f. Katser.
Johan minus f. Hieronymus.
Johannes, Baschalis II Kanzler, 217.26,
s. Gelasius II.
Johannes de temporibus (van der langhen tyd) 233.16.
Jonesson
Bo II, 361.5, 365.9.
Grengysel, van Jerl, II, 361.2.
Rickls, van Inghelstorpe, 151.23,
369.15. II, 221.27.
Jülich, Grasen und Derzäge von
Wilhelm V, Gerbards VII S.,
163.26, 164.15, 442.5, 479.22,
481.14. II, 237.23, 238.15.
Gemahlin: Johanna, Wilhelms III
v. Holland T., 481.18. II, 238.18.
Wilhelm VI, Wilhelms V S., 175.27,
545.1. II, 23.1, 250.15.
Sohn: Wilhelm s. Gelbern.
Julius Casar (hinrit Julius) 210.2.

Sohn: Wilbelm f. Gelbern.
Julius Cafar (hinrit Julius) 210°.

Rabilon f. Châlons.
Răfernburg, Graf von
Günther 56°, 292°. II, 209°.
Rairo, Ralif von
Abed (Ruleves, be koning) 256°.
Raifer und Römitche Könige II, 410°, 412°1, 415°4, 416°%, vgl. Alemannien.
Rarl der Große 211°1, 233°18, 302°.
heinrich IV 8°, 125°3, 196°0, 197, 198, 199°3, 201—205, 206°, 207°16, 209°0. II, 165°11, 197°13, 198°.

Rudolf v. Schwaben, Gegenkönig, 197, 1981.
heinrich V, 8°, 125°15, 126, 201°5, 202—205, 207, 208°2, 209, 211—216, 217°2%, 218—220, 221°1, 222, 227°28. II, 198°5, 199°16.
Gemahlin: Mathilbe, heinrichs I v. England X., 221°5.
Rothar v. Supplinburg 8°1, 11°, 46°3, 125°18, 126°5, 207°20, 214°, 230, 231°1, 232°2°1, 11, 198°2, 199°17, 200°1.
halbschwester: Gertrub, Dietrichs v. Oberlothringen X., Floreng' II v. holland G., 221°3.
Gemahlin: Richenga, heinrichs besteten von Rordbeim X., 227°19, 231°9, 232°2.

Tochter: Gertrub, Beinrichs bes Stolgen v. Balern G., Beinrich Jasomirgotts v. Ofterreich G. Ronrad III 11, 294, 31 2, 223 19, 224 1, 230 16, 231 2, 232 1, 232 1, 235, 239 15, 241 4. II, 2007, 201 22. Sohn: Friedrich v. Rothenburg f. Schwaben.

Friedrich I 12, 15 17, 16, 18 17, 197, 22 11, 23 4, 27, 29, 35 18, 36—41, 42 5, 43, 44 12, 50 11, 69 9, 70 6, 83 16, 12 72 9, 12 61 1, 24 5 11, 24 5 11, 24 5 11, 24 7, 24 8 5, 25 1, 25 2 2 5 7—25 9, 26 0 9, 26 1 14, 26 3 12, 26 5, 26 6, 26 7 28, 26 9, 27 0, 30 6 22, 30 7, 31 5 10. II, 16 20, 20 1 25, 20 2 5, 20 4—20 6.

Gemahlinnen: Abelbeid D. Bobura Schwaben. 201 5, 202 5, 204—206.

Gemablinnen: Abelheib b. Boburg
247 5; Beatrix b. Burgunb 247 7.

Sohn: Friedrich f. Schwaben.
Seinrich VI 405, 44, 46, 47, 54 5,
132 15, 133, 134, 258 22, 263 15,
270, 271 25, 273, 274, 275 21,
276 9, 277 4, 298 13. II, 206,
2077 2077. Bhilipp v. Schwaben 46 s., 47 11, 49 1, 51 12, 52 1, 53 1, 55 1, 134, 135 14, 136, 137 7, 276, 277 12, 278 13, 284 12, 285, 286 8, 287 4. II, 207 17, 208. Gemahlin: Irene, K. Isaal Angelus' E., (Secilia) 46 5, 134 5, 136 8, 285 4.
Tochter: Beatrix, K. Ottos IV G. Logier: Scatti, 31, Ditos IV 9. Dito IV 466, 4715, 495, 512, 521, 538, 549, 551, 568, 579, 581, 598, 606, 625, 647, 13437, 13620, 13714, 13821, 27426, 276, 27715, 284, 285, 2861, 287—290, 29219, 29324, 29417, 29626, 29727, II, 208, 209, 21021. 297 27. II, 208, 209, 210 21.

Gemablin: Beatrix, Rg. Bhilipps X., 551, 287 7. II, 208 13.

Friedrich II 479, 5413, 55, 567, 60, 62—65, 672, 69, 723, 73 25, 74, 75 13, 76, 77 25, 82—85, 861, 89 25, 904, 9415, 95, 1105, 13422, 140 10, 141, 142 27, 1443, 145, 2743, 275 23, 289, 290, 292 25, 296 21, 297 25, 298 305 7, 306, 308 7, 309, 310, 314 318, 324, 325 25, 333, 347 20, 348 25, 349 25, 360 14. II, 166 20, 207 11, 205 20, 209 2, 210, 212, 213 11, 214 13, 215 25.

Bseudo-Friedriche: 957, 14530, 15123, 33311, 36728. II, 21528, 22111. Gemahlinnen: Konstanze v. Arragonien 8212, 31414; Isabella v. Jerusalem 7317, 8213, 18928, 30117, 30910, 31415, 3167; 301 17, 309 10, 314 15, 316 7; Ifabella v. England 82 15, 314 17. Sohn: Manfred f. Sicilien.
Seintid (VII) 62°, 63°2, 65, 67,
76, 7717, 78, 82, 139°2, 29730,
300°1, 302°1, 303°3, 305, 310°2,
311°5, 312°8, 314°8, 328°2. II, 2107 Bemahlin: Margaretha, Leopolds VI v. Ofterreich E., 679, 305 14. Deinrich Raspe v. Thuringen 901, 911, 922, 32417, 327 10, 3282. Rontad IV 8214, 84, 19, 851, 904, 95 12, 96 1, 144 3, 145 40, 146 3, 314 56, 316, 324 29, 325 28, 333 31, 334 29, 11, 167 11, 212 37, 213 1, 334.5. 11, 16711, 21231, 2131, 214, 215. Sobn: Ronradin f. Schwaben. Withelm v. Holland 923, 958, 9625, 986, 14429, 14527, 14640, 3283, 33320, 33514, 33822. II, 21420, 21524, 21624. Bemablin: Elifabeth, Ottos bes Aindes v. Braunschweig-Künekurg X., 959, 145 & 333 N. II, 215 S., Richard v. England (greve to Corne val) 98 10, 101 11, 146 2, 321 9, 338 S. 343 II, 216 S. 217 N. Bemahlin: Sanchia, Raimund Be-Bemahiin: Sangia, Aaimund Berangers von Provence X., 98 18, 101 12, 146 43, 339 1, 343 4.

Rubolf von Hobert 112 2, 149 40, 152 19, 354 1, 371 10, 372 5, 379 14.

II, 219 9, 222 4, 303 19, 304 15.

Tochter: Agnes, Albrechte II v. Sachsen-Bittenberg G.

Holf v. Rassau 152 20, 373 11, 270 15 II 222 11, 223 23 24 Sachjen-Wittenberg G.
Abolf v. Rassau 15220, 37311, 379 25. II, 22211, 303, 304.
Albrecht I 15320, 379, 353, 404.
II, 223, 224, 226, 3039, 304.
Heinrich VII v. Luremburg 15510, 1562, 40415, 41110, 417, 420, 4211, 44326, 44622. II, 22715, 228 228. Gemablin: Margaretha, Johanne I v. Brabant L., 417 D. II, 2287. Lochter: Maria, Rarle IV v. Frant. reich & Triedrich der Schöne 1606, 3736, 421 is, 4235, 442 is, 449 is, 459 is, 463 i. II, 229 is, 232 is, 235. Ludwig der Baier 157 7, 158 7, 159 is, 162 5, 166 is, 167 is, 168 is, 169 is,

421 <sup>14</sup>, 423 <sup>7</sup>, 427 <sup>4</sup>, 435, 444 <sup>12</sup>, 445 <sup>20</sup>, 446, 447, 449 <sup>13</sup>, 450 <sup>26</sup>, 455 <sup>9</sup>, 456, 457, 458 <sup>12</sup>, 463 <sup>18</sup>, 464 <sup>16</sup>, 467 <sup>20</sup>, 475 <sup>17</sup>, 452, 455, 456, 457, 45813, 46318, 46410, 46720, 47517, 47812, 4819, 4856, 4922, 4953, 49715, 498, 50125, 5022, 50422, 51110, 512. II, 16910, 22914, 23026, 232—234, 23621, 23815, 240, 24220, 2432, 28114, 28320. Gemablinnen: Beatrix v. Glogau 447 13; Margaretha, Bilbelme III v. Solland E., 1593, 447 13, v. Holland T., 458 13, 501 10 Lochter: Mathilbe, ochter: Mathilbe, Friedrichs des Ernsthaften v. Thuringen G. Emsthasten v. Thuringen S.
Rarl IV 170 27, 174 42, 176 4, 177 2, 179 8, 467 11, 502, 504 24, 511 29, 512 24, 513, 515 13, 519 21, 540 8, 542 11, 546 4, 548 14, 551 16, 552, 553, 555 11, 560, 561 2, 562 21, 563 18. II, 49 2, 128 1, 171 6, 241, 244 13, 249 16, 250 28, 251, 253, 254 28, 255, 256 3, 375 2, 376 5, 377 23.

Chemoklin: Chicheth Maritime II Gemahlin: Elisabeth, Bogislavs V v. Pommern I., 51520, 55126, 55218. II, 1716. Sohn: Jobann f. Görlis. Töchter: Margaretka, Johanns r. Rurnberg G.; Anna, Richards II v. England G. Güntber v. Schwarzburg 1701, 49211, 49428, 49517, 51221, 5133, 5156. II, 24324. Bengel v. Böhmen 1774, 1814, 1862, 555 19, 568 19, 574 10, Sengel B. Dodmen 177 . 1819, 18623, 555 19, 568 19, 574 10, 591 13, 5923, 5959. II, 46 18, 506, 52 1, 544, 559, 795, 80 16, 845, 94 16, 1041, 127 14, 128, 1465, 1505, 174 10, 253 14, 257 20, 260 13, 267 1, 274 1. Ruprecht von der Pfalz II, 127 12, 129 16, 130, 138 28, 145 8, 1749, 4179 Sigismund 18524, 591 12. II, 4927, 501, 542, 664, 791, 881, 1158, 1461, 15526, 159, 16010, 1642, 2652, 43315. Gemahlin: Maria, Ludwigs r. Ungarn E., 591 18, 592 1. II, 111 1. Raifer, griechische Manuel Komnenus 262, 32 14, 240 25, 241 1, 250 19, 255 6, 260 24. II, 203 20.

Gemablin: 32 5, 2556.

260 %.

Alexius Romnenus II, Manuels G.

Gemablin: Ludwige VII v. Frantreich X., 260 26.
Ijaaf Angelus 46 14, 134 23.
Tochter: Irene, Rogers v. Sicilien Berlobte, Kg. Philipps G.
Michael VIII Palaeologus 1015, 147 28, 341 17. II, 217 18. Raifer, lateinifche Balbuin I 1358, 2782, vgl. Flandern. Pfeudo-Balbuin 303, 304. Rammin, Bischöfe von Hermann II 324 14. Jaromar v. Kügen 385 10. II, 224 27. Kentad IV 448 1. II, 233 7. Arnold 448 4. II, 233 8. Johann II 185 36, 592 19. II, 265 19. Mikolank II, 142 6. Domberr Johann v. Göttingen 4482. Rapchif (Rapcaf, Capcap) 15424, 38515, 38926, 39116. Rarlefon, Grich, Rammermeifter, II, 3614, 3658 Rarent f. Charenton. Rarnot, Carnot f. Chartres. Karnot, Carnot f. Chartres.
v. Carnot, Amalrich f. v. Bena.
Kärnthen, Herzige von
Seinrich VI 4923.
Tochter: Margarethe Maultasch,
Johann Heinrichs v. Tirol G.;
Ludwigs bes Altern v. Brandenburg G. Raftilien, Ronige von Alfonso VII (v. Sispanien) 247 15. Tochter: Konstanze, Ludwigs VII v. Frankreich G. b. Frankreich G.
Alfonso IX (v. Castellen) 274 12,
278 23, (v. Galissen) 302 15.
Töchter: Blanka, Ludwigs VIII v.
Frankreich G.; Berengaria, Johanns v. Brienne v. Jerusalem G.
Fernando 145 31, 333 12.
Seinrich, Senator zu Rom, (des koninghes broder) 110 6, 349 1.
Redro der Gransone, 546, 547 Bebro ber Graufame 546, 547 Tochter: Ronftange, Johanne v. Lancaftere G. Enrique II 1767, 546, 547. II, 2515.

Juan I 18433, 5875. II, 263.

Juan II 59633. II, 26719, f. Lancaster.

Enrique III II, 1061.

Kethboga (Gviboga), Unterfeldberr Sulatus, 1481, 34219, 34328, 344, 34532, 34612. Riptichat, Chan von Berfeb-Chan (Barcha) 342 26.

v. Kirchwerder, hermann, Ritter, 944, 96 17, 146 11, 332, 334 30. II, 2153. St. Klara 97 15, 33530. St. Klara 9715, 3358.
von dem Knesbeke II, 36 10, 3708.
Knubsfon, Tyrgil, Marfchall v. Schweben, 39225, 3932, 395. II, 225.
Gemahlin: Ottos v. Ravensberg I., 39224, 3934, 3959. II, 225.
Tochter: Waldemars v. Schweden G. Tochter: Waldemars v. Schweden v. Köln, Erzbischöfe von Hilbebald 19718. Friedrich I 20127, 20216, Rainald v. Dassel 169, 1940, 2712, 293, 12815, 24720, 2489. Philipp I v. Heinsberg 25828. Adolf I v. Altena 4713, 5118, 521, 13435, 27717, 28518. Bruno IV v. Sapn 5113, 28518. Grandbert I 6511, 676, 688, 140. Engelbert I 65 11, 67 6, 68 8, 140. 302 31, 305 11, 306 4. Heinrich I v. Molenarf 86 11, 142 34, 3181, 318 1.

Konrad v. Hochstaden 90 8, 94 12, 98 15, 101 13, 324 19, 332 28, 338 22, 343 5. II, 214 12.

Wigbold v. Holte II, 304 11.

Walram v. Jülich 498 25, 504 25.

Friedrich III v. Saarwerden 1776, 551 17, 552 12, 553 16, 582 26. II, 15 8, 31 13, 38 3, 54 7, 150 12, 252 30, 267 36. be Koning, Beter, 387 17. Konrad Dorfo, Dominitanermond, (Con-radus Curfus) 76 11, 310 25. Ronrad von Marburg 782, 308 27, 31181 vgl. Dorfo.
Köslin, Propft zu
Johann 18536, 592 18. II, 265%.
Kotulosia, Feldbert Kasans, (Cathelos)
38924, 396, 397.
von dem Kroghe, Hans, II, 14916.
Kruschwig, Johann, Kitter, 553 19.
Kujavien, Bischöse von 465 18.
Kujavien, Hischöse von Waladislav (de witte hertoge von Bladisslav (de witte hertoge von Folenen) 17829, 55843, 5594.
II, 25410.
Kulm, Bischöse von Hischose von Hischose 17714, 5538. II, 25216.
Kumanien, Chan von Hochtay (Cothay) 4101. vgl. Dorfo.

Laghe f. Gutmundfen. Lancaster, herzoge von Johann, Ra. Eduards III S., 1768, 547 14. II, 2516, f. Rastillen. Gemablin: Konftange, Pebros bes Graufamen v. Kaftilien E., 54714. Jebann von Gent II, 96 10. Seinrich von hereford f. heinrich IV p. England.

Lanbeberg, Martgraf von Dietrich 379, 257 27, f. Meißen.

Langeland, Serzog von Grich Langbein, Erichs I v. Schles-wig S., 111 12, 353 9, 374 19, 403 9, 419. Bemablin: 419 1.

Leal, Bifdrof von II, 308 10, 309 32, 310 12, 312 27, 313 12.

Limbow-Ruppin, Grafen von Günther II 459 11, Locher: Agnes, Bislads IV v. Rü-

gen G., Seinriche II v. Reffen-

Bunther II, 3676, Bunther, Albrechte G., II, 25 10,

Lintoping, Bifchof von Ritelaus II, 365 6.

Bitolaus II, 365%.
Pippe, Herren von

Bernhard II 927, 1442%, 3287.

II, 210 10; Abt in Dünamünde 32%, 328%. II, 21433.
Söhne: Otto f. Utrecht; Bernhard f. Baberborn; Gerhard f. Bremen.
Hermann II, Bernhards II S., 753, 92%, 3102, 3285.
Söhne: Simon f. Baberborn; Otto f. Münster.

Dtto, Simons I S., 472. II, 236 24.

Dtro, Simons I S., 472. II, 236 st.

2ithauen, Könige von
Gedimin 448 ib, 454 ii.

Izchier: Unna, Kasimiris v. Polen G.
Kinstut 172 st., 173 st., 182 is, 183 st.,
531 st., 533 st., 537 st., 572 st., 575 st., 579 st., 1260.

Bitaut, Kinstuts S., 173 st., 578 st., 579 st., 538 st., 537 st., 575 st., 579 st., 538 st., 584 st., 11, 98 st., 111 st., 150 st., 151, 248 st., 260 st., 261 st., 263 st. 263 2

263<sup>2</sup>.
Migard 559<sup>7</sup>, 575<sup>15</sup>.
Gemablin: Juliane 578<sup>26</sup>.
Dagiello, Migards S., 185<sup>27</sup>, 572<sup>2</sup>, 575, 578<sup>16</sup>, 579<sup>16</sup>, 583<sup>17</sup>, 590.
591. II, 355<sup>5</sup>, 4711, 110<sup>20</sup>, 150<sup>18</sup>, 151, 152<sup>20</sup>, 153, 260<sup>28</sup>, 265.
Gemablin: Pedwig, Ludwigs v. Ungarn X., 185<sup>28</sup>, 590<sup>15</sup>, 591.
II, 110<sup>20</sup>, 265<sup>14</sup>.
Glirgiello, Migards S., 181<sup>20</sup>, 572<sup>2</sup>, 575<sup>21</sup>, 578<sup>20</sup>, 579<sup>16</sup>, 583<sup>15</sup>,

587 14, 588 1, 590 24. II, 259 25, 264 36. Rafimir, Algards S., II, 355.

v. Loden, Friedrich, Maridall, 166 27, 493 1. II, 240 7, 28327.

London f. Gubburn.

be Longoreto f. von Rogaret.

Lothringen, Bergog von 3obann I 561 12, II, 255 14,

Lübed, Bischöfe von Bisclin 9<sup>23</sup>, 10 <sup>1</sup>, 125 <sup>33</sup>, 127, 221, 238 <sup>24</sup>, 242 <sup>23</sup>, 243 <sup>19</sup>. II, 199<sup>5</sup>, 201 <sup>34</sup>.

201 34.

(Scrolb 12 22, 16 13, 19 11, 22 25, 23 6, 12 78, 12 8, 12 9 1, 24 2 25, 24 3, 24 8 18, 24 9, 25 0 22. II, 16 6 8, 19 7 7, 20 3.

(Sourab I 23 21, 28, 30 1, 32 10, 33 13, 34 2, 12 9, 13 0 17, 25 0 21, 25 1, 25 5. II, 20 3 22, 20 4.

Scintid I 35, 36 6, 13 0 25, 25 5. II, 20 5 3.

District I 5 3 16, 13 7 33, 28 8 15

Dietrich I 53 16, 137 33, 288 15. Berthold 54 1, 75 4, 137 34, 141 30, 288 16, 310 3. II, 208 19, 211 33. 30hann I 75 5, 89 5, 91, 144, 310 4, 323 35, 327. II, 214 21. Albert Surber, Administrator, 91 14,

984, 144<sup>17</sup>, 146<sup>35</sup>, 327<sup>24</sup>, 336<sup>2</sup>. II, 214<sup>25</sup>.

Johann II von Depft 983, 146, 336. II, 16724, 21622. Johann III von Tralow 3571. II,

21936

21936,

Bernhard von Serfen 1547, 1563, 3575, 3594, 382, 42116, 4334.

II, 1684, 2209, 22380, 2241, 2293, 2302, 2819, 324, 3252, 3263, 328, 3295, 3309, 3312, 361116 H von Beftocht 16531, 4335, 44024, 48821, II, 23917, 305ann IV Mul 16532, 17042, 4891, 52019, 52218, II, 23918, 24429, 2835, 33115, 36115, 36116 Bernam Rremon 1711, 17827, 52220, 5589, II, 2547, Rifoland I Biegenbod 5589, Romad III von Beifenbeim 17941, 18033, 1862, 5647, 56712, 59320, II, 2575, 26618, Bittenbord, 18034, 56712, II, 17121, 2576.

2576.

3ohann V Alenedenit 1863, 5585, 59330, 5972, II, 197, 202, 1722, 26615, 26731, 26818.

Evert von Attenbern II, 2019, 45%, 1102, 1743, 268 35.

```
Gemahlin: Lubwigs VII v. Frant-
reich L., 260 %.
Ifaat Angelus 4644, 134 %.
Tochter: Irene, Rogers v. Sicilien
Berlobte, Ag. Philipps G.
Michael VIII Balaeologus 102'
147 %, 3417. II, 217 %.
     Raifer, lateinische
              Balbuin I 1358, 2782, bgl. Flaw
Pfeudo-Balbuin 303, 304.
    Pleuso-Valbum 303, 304,

Kammin, Bischöfe von

Hermann II 324 14.

Jaromar v. Rügen 385 10. I

Konrad IV 448 1. II. 22

Arnold 448 1. II. 2338

Johann II 1853, 592 19

Rifolaus II. 142 6.
         Dombert
              Johann v. Gottingen
    Rapchil (Kancaf, Capcap) 389 26, 391 26.
    Rarlefon, Grich, Rammer
        365 8,
   Rarent f. Charenton.
Rarnot, Carnot f. Co
   v. Carnot, Amalrich
Rärnthen, herzöge b
heinrich VI 49
Lochter: Ma
                Johann De
Ludwige b
burg G.
   Raftilien, Ronige
                                                                                                       144.
            Alfonso V!
            Tochter: !
                v. Fra
            Alfonso
                27823
                                                                          4232
            Zöchter :
                Fran
                                                                           mann
                bann
            Rernar
            Seinri-
                                                                    390.
               nin
            Bebre
                                                                     # 3938,
           Locate
                Qar
           Enri:
                                                           gi, 433 2
           Juan
          Juai
         Enri
                                                                II, 39331.
Rethboga
                                                          422 ×, 426 3,
    latue,
346 12.
                                                  367, 421 <sup>36</sup>.
Riptichat
        2301
                                                     ≡, I, 393 <sup>22</sup>.
```

П, 394<sup>25</sup>. ...mar, II, 423<sup>3</sup>. ...И, 432<sup>3</sup>., j. Rati , heinrich, 51729. Inbreas 529, 137 1, 3atob 1098, 14843, 348 17. II,2153. Johann Grand 153 36, 376 3, 377, 3802, 394 38. II, 22231, 22515, f. Bremen. Beier 4905. tuneburg, Abt zu St. Michaelis in Berthold 32 11, 33 13, 34 8, 130 17, 255. II, 204 85. Abolf II, Cherhards I v. d. Mart &., 168 16, 502 12. Engelbert, Engelberte II v. b. Mart E., 502 13. II, 241 31. Johann VI von Baiern II, 14315, Dietrich von Barmes, Gegenbifdef, II, 144. Archiciatonue Thebald 3519, i. Greger X. v. Lupow II, 432, 4918, 1722. Pon, Ergbischof von Beter 113 12, 356 2, f. Innoceng V.

Magdeburg, Erzbischöfe von Rorbert 218 <sup>17</sup>, 228 <sup>16</sup>.

Bichmann 27 <sup>8</sup>, 28 <sup>15</sup>, 39 <sup>4</sup>, 260 <sup>5</sup>.

Albert I von Käsernburg 54 <sup>14</sup>, 55 <sup>16</sup>, 73 <sup>16</sup>, 309 <sup>5</sup>.

Burchard III Lappe 158 <sup>12</sup>, 450 <sup>4</sup>.

II, 233 <sup>19</sup>.

Seidenteich von Erpede 450 <sup>11</sup>.

Otto von Seisen 451 <sup>2</sup>, 456 <sup>18</sup>, 511 <sup>16</sup>.

519 <sup>23</sup>, 520 <sup>5</sup>.

Dietrich Kogelwit 174 <sup>29</sup>, 539 <sup>5</sup>.

Lubwig von Meißen 576 <sup>25</sup>, 577.

Albert III von Quersut 580 <sup>19</sup>.

II, 41 <sup>9</sup>, 61 <sup>4</sup>, 111 <sup>15</sup>, 271 <sup>36</sup>.

Sprengelbischof II, 83 <sup>3</sup>.

Böhmen v. Böhmen 5923. II, 2, 64 18, 6614, 270 35, 271 30, nrichs v. Böhmen 543, 6418, 1466, 27332, 27519. von 3005. andia II, 138 15. etman von Menlan) 451 6. 1443, 1751, 184 29, 531 1, 586 20, 587 1. II, 249 17, Biolanta, Lionele, bee nee Ebuarde III G. anni Galeazzo 18429, 58620, 572. II, 348, 9213, 996, 1045, 13814, 26325, 27021. Erzbischöfe von utbard 20127, 202, 2038, 20927. Abalbert I 21318, 2151. Modlett I 213 15, 213 1. Konrad I 261 15. Sigfried II 288 12. Sigfried III 90 2, 324 18, Gethard I 98 11, 338 28. Gerhard II von Eppftein II, 303 22, 30411 Beter von Michipalt 4232 Mathias von Buched 4474. Seinrich III von Birneburg 16725, 16928, 49811, 50126, 5021, 51219. II, 24033, 2438. Gerlach von Rassau 5025. Ludwig von Meisen 177 <sup>17</sup>, 182 <sup>33</sup>, 553 <sup>19</sup>, 576 <sup>24</sup>. Abolf I von Nassau 182 <sup>33</sup>, 553, 576 <sup>22</sup>. 582 <sup>29</sup>. II, 252 <sup>29</sup>, 261 <sup>4</sup>. Tohann II von Nassau II, 128 <sup>23</sup>, 128 <sup>2</sup> Majorla, König von Jakob II 5036. Maldus 487, 1357. Mallyn Bennete auf Gometow 5892. II, 2647. Klaus II, 63. Malkan auf Schorfow 589 1. D. Wandelsloh 184 22, 586 2. II, 263 18. Mandfeld, Grafen von Horier 214<sup>13</sup>. Burchard 431<sup>3</sup>. Buffo V II, 31<sup>9</sup>, 83<sup>9</sup>.

461 Gemablin: Agnes, Magnus' II b. Braunfdweig - Luneburg I., II, 319, 839, Mantua Francesco Gonjaga II, 92 17, 99 10. Mart, Grafen von ber Gberhard I 502 13. Sohn: Abolf f. Luttich. Engelbert II, Gberharbe I G., 502 13.
Sohn: Engelbert s. Lüttich.
Engelbert III, Abolfs II S., II,
159, 31 12, 381, 471, 269 42,
271 41, 272 25.
Dietrich I von Dinstaten, Abolfs II
S., 179 28, 563 11. II, 256 1.
Dietrich II, Abolfs III S., II, 92 22.
Marquard 424 13.
Martin s. Bleher. 502 13 Mauritanien, Konig von 2425. Meißen, Bischof von Ritolaus I 17827, 55811. II, 2548, Meißen, Markgrafen von Otto der Reiche 273 14. Albrecht der Stolze, Ottos des Rei-chen S., 273 13. chen S., 27313.

Dietrich ber Bedrängte, Ottos bes Reichen S., 5613, 5915, 649, 2943, 30127. II, 21023.
Seinrich ber Erlauchte, Dietrichs bes Bedrängten S., 1076, 3474.

Sohn: Dietrich f. Landsberg.
Friedrich ber Ernsthafte, Friedrichs bes Freidigen S., 46714, 47815, 49815. 498 15.
Gemahlin: Mathilbe, Ludwigs bes Baiern I., 467 14, 478 15, 498 16.
Sohn: Ludwig f. Bamberg, Mainz, Magdeburg, Untiodien.
Friedrich der Strenge, Friedrichs bes Ernsthaften S., 555 12. II, 377.
Balthafar, Friedrichs des Ernsthaften S., 555 12. S., 555 12.

Wilhelm, Friedrichs des Ernsthaften S., II., 46 17, 64 8, 66 10, 82 8, 107 13, 109 9, 27 2 23, 27 5 37.

Friedrich der Streitbare, Friedrichs des Strengen S., II, 65 2.

Wilhelm der Reiche, Friedrichs des Strengen S., II, 65 2.

Georg, Friedrichs des Strengen S., II 65 2. II, 65 2. Metlenburg, Fürften und Bergoge von Riffot f. Bendland. Bartiflav, Riflote G., f. Benbland. Bribiflav, Nifloté S., 1625, 17, 18, 22-24, 26, 28, 307, 3117, 3211, 12613, 12827, 22310, 226,

Rrowel, Johann, II, 3923, 39316. Landmann, Seinrich, II, 393 18.
Lange, Sans, II, 387 20, 393 21,
422 23, 425 18, 426. Rathmann
II, 431 27, 432 15. un Lenfe, Johann, II, 393 6, van Linden, Herbord, II, 393 11. Lunebord, Hans, Handler, Handle 346<sup>2</sup>, 348<sup>3</sup>. van der Molen, Marquard, II, 393<sup>29</sup>. Morferfe 536<sup>2</sup>. Moyelfe, Evert, II, 393<sup>31</sup>. Morterte 536<sup>2</sup>.

Moyelfe, Evert, II, 393<sup>31</sup>.

Rienbord, Peter, II, 393<sup>18</sup>.

van Northem, Berthold, II, 393<sup>13</sup>.

Rosselmann II, 393<sup>32</sup>, 394<sup>34</sup>, 422<sup>34</sup>.

Rathmann II, 431<sup>28</sup>.

Roestoe, Simon, II, 393<sup>19</sup>.

Obestoe, Simon, II, 393<sup>14</sup>, 429<sup>14</sup>, 432<sup>24</sup>. Rathmann 431<sup>25</sup>, 432<sup>13</sup>.

Othenbord, Johann, II, 393<sup>9</sup>.

up bem Orbe, Heinrich, II 393<sup>23</sup>.

Baternostermaser, Heinrich, 183, 581<sup>16</sup>, 582<sup>7</sup>.

Berseval, Johann, II, 393<sup>17</sup>.

Berseval, Johann, II, 393<sup>17</sup>.

Bunt, Hans, II, 393<sup>18</sup>.

Richbord, 359<sup>5</sup>. II, 323<sup>5</sup>.

Rubom, Hans, II, 393<sup>18</sup>.

Richbord, 359<sup>5</sup>. II, 323<sup>5</sup>.

Rubom, Hans, II, 393<sup>18</sup>.

Schale, Hans, II, 393<sup>18</sup>.

Schele, Hans, II, 393<sup>18</sup>.

Schilling, Beter, II, 386<sup>22</sup>.

Schilling, Beter, II, 386<sup>22</sup>.

Schilling, Beter, II, 386, 393<sup>33</sup>, 394<sup>34</sup>. 394 34. Schonenberch, Sinrich, II, 4232, 42521, 42732, 4331. Rathmann 43128. Schonenberch, Johann, II, 393 10, Schoning, hermann, II, 39425. Schotte, Johann, II, 38820, 390. Schotte, Johann, II, 3882, 3938, 60 outte, Marquard, II, 390 27, 3938, 422 34, 429 22. Schuttorp, Johann, II, 393 15. Semelow II, 423 1. Semetow II, 423°, Semme, Harting, II, 3935.
Sobbe, Heine, II, 423°, 433°, 433°, ban Soeft, Arnd, Buntmader, II, 346°, 348°.
ban bem Springe, Hintid, II, 393°1, 426°, 427°, 428°, 433°, 427°, 428°, 433°, 433°, Stange, Olde, II, 384°4, 387°, 421°6. 422 van Stendel, Timme, II, 39322.

Swarte, Laurenz. II, 394%, van Tunen. Betmar, II, 4233.
Rathmann II, 4321, s. Rathmannen.
Bickinhusen, Sivert, II, 3936, 4228.
Binck, Hermann, II, 39320.
Blensborch, Lütke, II, 39320.
Blensborch, Lütke, II, 39320.
Blensborch, Kütke, II, 39320.
Blensborch, Kütke, II, 39320.
Blick, Herbert, II, 39320.
Bittenborch, Goste, Knochenbauer, II, 3461.
Bise, Herbert, II, 39320.
Bittenborch, Goste, Knochenbauer, II, 3461, 3487.
Lubemar, Riklots Bruber, s. Bendland.
Lüchow, Heinrich, 51720.
Lund, Erzbischöfe von
Andreas 529, 1371.
Jatob 1098, 14843, 34817. II, 2182.
Johann Grand 15336, 37620, 377.
3802, 39426. II, 22231, 2253, s. Beremen.
Peter 4905.
Lüneburg, Abt zu St. Michaelis in Berthold 3211, 3313, 343, 1301, 255. II, 20435.
Lüttich, Bischöse von
Abolf II, Cherbards I v. d. Matse.
16816, 50212
Engelbert, Engelberts II v. d. Katse.
S., 50213. II, 24131.
Johann VI von Baiern II, 1432, 144.
Dietrich von Pariwez, Gegenbisch, II, 144.
Archibiatonus
Lhedald 3519, s. Gregor X.
v. Lüpow II, 432, 4918, 17222.
Lyon, Erzbischof von
Beter 11312, 3562, s. Innocens, V.

Magdeburg, Erzbischöfe von Rorbert 218 17, 228 16, Wichmann 27 8, 28 15, 394, 2608. Qubolf 285 6. Albert I von Käsernburg 54 18, 55 18, 73 10, 309 5. Burchard III Lappe 158 12, 450 8. II, 233 19. Seidenreich von Erpede 450 II. Otto von Gessen 451 2, 456 16, 511 9, 519 23, 520 5. Dietrick Kogelmit 174 20, 539 5. Ludwig von Meißen 576 23, 577. Albert III von Quersurt 580 11, 41 9, 61 4, 11 1 15, 271 25. Sprengelbischof II, 83 3.

```
Bropft
                                                                                                                             Gemablin: Agnes, Magnus' II v.
            Evermod f. Rageburg.
                                                                                                                                   Braunichweig - Luneburg E., II,
Mabren, Martgrafen von
Mähren, Markgrafen von Bremislav, Ottokars I v. Böhmen S., 77 15, 311 24.

Jost, Isohann Heinrichs v. Böhmen S. (s. Tirol), 552 1, 592 3. II, 36 7, 37 2, 50 5, 54 2, 64 18, 66 14, 79 6, 109 6, 146 6, 270 25, 271 20, 273, 275 19.

Brolov, Isohann Heinrichs v. Böhmen S., II, 36 8, 37 3, 54 3, 64 18, 146 6, 270 25, 271 20, 273 22, 275 19.

Mailand, Erzbischof von 300 5.

Betrus von Candia II, 138 15.
                                                                                                                                   319, 839.
                                                                                                                Mantua
                                                                                                                            Francesco Gonzaga II, 92 17, 99 10.
                                                                                                               Mark, Grafen von der
Eberhard I 502 18.
Sohn: Abolf f. Luttich.
Engelbert II, Eberhards I S.,
                                                                                                                                    502 18
                                                                                                                             5012 ...
Sohn: Engelbert s. Lüttich.
Engelbert III, Abolfs II S., II,
159, 31 12, 38 1, 47 1, 269 42,
271 41, 272 25.
                                                                                                               Dietrich I von Dinslaten, Abolfs II
S., 17928, 563.11. II, 256.1.
Dietrich II, Abolfs III S., II, 9222.
Martin f. Blever.
       Bisconti
             Majo (be hovetman von Meylan) 451 6.
Bernabo 1744, 1751, 1842, 5311,
5409, 58620, 5874. II, 24917,
                   263 25.
                                                                                                                 Mauritanien, Ronig von 2425.
            263 3. Tochter: Biolanta, Lionele, bee Sohnes Eduards III G. Giovanni Galeazzo 1842, 58620, 5872. II, 348, 92 13, 996, 1045, 138 14, 263 25, 270 21.
                                                                                                                 Meißen, Bischof von
Ritolaus I 17827, 558 11. II, 254 8.
                                                                                                                Mitolaus I 1/821, 53822. 11, 2542.
Meißen, Markgrafen von
Otto der Reiche 27314.
Albrecht der Stolze, Ottos des Reichen S., 27312.
Dietrich der Bedrängte, Ottos des Reichen S., 5618, 5915, 649, 2949, 30127. II, 21023.
Heinrich der Erlauchte, Dietrichs des Mahringten S. 1076 3474.
Rain, Grzbischöfe von
Ruthard 20127, 202, 2038, 20927.
Abalbert I 21318, 2151.
              Ronrad I 261 15.
             Sigfried II 288 12.
Sigfried III 90 2, 324 18.
Gerhard I 98 11, 338 28.
                                                                                                                            Bedrängten S., 1076, 3474.
Sohn: Dietrich f. Landsberg.
Friedrich der Ernsthafte, Friedrichs des Freibigen S., 467 14, 478 15,
              Berbard II von Eppftein II, 3032,
                    304 11.
               Beter von Aichspalt 4232
                                                                                                                             Gemablin: Mathilbe, Ludwigs bes Baiern I., 46714, 47815, 49816.
Sohn: Ludwig f. Bamberg, Mainz, Magdeburg, Antiodien.
Friedrich ber Strenge, Friedrichs bes Grufthaften S., 55512. II, 377.
              Mathias von Buched 4474.
             Mathias von Buched 4474.

Seinrich III von Birneburg 16725,

16928, 49811, 50126, 5021, 51219.

II, 24028, 2438.

Gerlach von Rassau 5025.

Ludwig von Meigen 17717, 18228,

55319, 57624.

Abolf I von Rassau 18228, 553,

57622. 58229. II, 25229, 2614.

Johann II von Rassau II, 12823,
                                                                                                                             Balthafar, Friedriche des Ernftbaften E., 555 12.
                                                                                                                             Bilbelm, Friedriche bes Ernftbaften
                                                                                                                             E. II, 4617, 648, 66 19, 828, 107 13, 1098, 272 23, 275 37. Friedrich ber Streitbare, Friedrichs bes Strengen E., II, 652.
                    129 ².
 Majorta, König von
Jatob II 5036.
Maldus 487, 1357.
                                                                                                                             Bilbelm ber Reiche, Friedriche bee Etrengen E., II, 652.
  Mallyn
 Sennete auf Gömetow 5892. II, 2647.
Raus II, 63.
Ralpan auf Schorfow 5891.
v. Mandelstob 1842, 5862. II, 26319.
                                                                                                                             Georg, Friedriche bee Strengen C., II, 652.
                                                                                                                 Metlenburg, Fürsten und Bergoge von Ritlot f. Benbland.
  Rausfeld, Grafen von
Hoier 21413.
Burchard 4313.
Buffe V II, 319, 839.
                                                                                                                             Bartiflav, Riflote C., f. Benblant.
                                                                                                                             Bribiflar, Riflete E., 163, 17, 18, 22-24, 26, 28, 307, 3117, 3211, 1262, 12827, 22310, 226,
```

2293, 231, 2336, 246, 248, 249, 2504, 251, 253, 2553. II, 16526, 19928, 20013, 2033.

Linie Mellenburg

Johann I, Bribiflave Urentel (fnege Janete van Ilowe) 1052, 1068, 34525, 34628. Tochter: Elisabeth, Gerhards I v.

Solftein G.

Hofftein G. Hofftein G. Hofftein G. Hofftein G. Hofftein G. 1053, 14933, 15339, 154\frac{1}{3}, 345\frac{26}{3}, 355\frac{17}{3}, 364\frac{25}{3}, 380, 381, 391\frac{1}{4}, 11, 223\frac{24}{2}, 225\frac{2}{3}, 302\frac{14}{4}, 303, 305\frac{8}{3}, 306.

Gemahlin: Anastasia, Barning I v. Kommern T., 355\frac{15}{3}, 365\frac{6}{3}, 381\frac{9}{3}. II, 306\frac{12}{2}.

Tochter: Chitgard, Przemislav& II v. Rolen G.

v. Bolen G.

b. Holen G.

30hann (II) von Gadebusch, Johanns I.

5., 372 14, 373 1, 3817, 3913.

II, 225 1, 3057.

5einrich II der Löwe, Heinrichs I.

5., 152 22, 155 25, 158 5, 159 42, 160 11, 364 25, 365 7, 372 14, 373, 381, 390 19, 391 4, 400 14, 401 3, 402 10, 403 19, 404 2, 408 2, 414 25, 415, 424 3, 426, 427, 429 — 431, 437 14, 441 13, 444 3, 445 4, 449 1, 450 20, 451 15, 452 22, 453 18, 454 4, 455 4, 456 5, 459 10, 460 8, 463 3. II, 222 7, 22 7, 22 9 37, 230, 232 — 234, 235 8, 239 37, 282 10, 305 8.

Gemahlinnen: Beatrix, Albrechts III

Bemahlinnen: Beatrig, Albrechte III v. Brandenburg E., 15225, 3734, 390 19; Anna, Albrechte II v. 39019; Anna, Albrechts II v. Sachjen-Wittenberg T., 41426. II, 22725; Agnes, Guntbers II v. Lindow-Ruppin T., 15942,

459 11, II, 234 36,

Töchter: Ugnes, Rifolaus' III v. Berle-Buffrow G.; Beatrig f. Ribnis

30hann (III), Heinrichs I S., 15137, 1522, 36425, 3657, 3701, 37214, 3731, 38116. II, 2228. Gemahlin: Helena, Wigland III v. Rügen T., 3702.

Saus Schwerin

II, 1709, 235, 23936, 241, 2433, 24412, 245, 25329, 25611, 2846, 36515, 37615.

Gemablin: Euphemia, Griche v. Schweben E., 160 12, 168 10, 460 9, 476, 501 13. II, 235 9, 3662.

Tochter: Ingeborg, Lubwigs bei Romers v. Brandenburg G., Bein richs bes Gifernen v. Bolftein G. Ludwige bes

Seinrich III ber Sanger, Albrecht II S., 1834, 556 12, 5643, 5785 II, 21 16, 261 24, 3663, 3748, 376.

Gemablin: Ingeborg, Baltemar Atterbags von Danemart E., II, 376 1.

H, 376 <sup>1</sup>.

20 (brecht HI, 20 (brechte H & , & .

v. Schweben, 172 <sup>122</sup>, 185<sup>9</sup>, 529 <sup>18</sup>,
588 <sup>21</sup>, 594 <sup>1</sup>. H, 15<sup>7</sup>, 21 <sup>18</sup>,
58<sup>7</sup>, 68<sup>5</sup>, 69<sup>2</sup>, 70<sup>2</sup>, 79 <sup>18</sup>, 82<sup>6</sup>,
83<sup>5</sup>, 91 <sup>11</sup>, 93 <sup>8</sup>, 100 <sup>6</sup>, 104 <sup>20</sup>,
105, 109 <sup>5</sup>, 112 <sup>2</sup>, 129 <sup>3</sup>, 140 <sup>8</sup>,
149 <sup>10</sup>, 156 <sup>16</sup>, 171 <sup>18</sup>, 172 <sup>8</sup>, 173 <sup>8</sup>,
246 <sup>30</sup>, 264 <sup>8</sup>, 270 <sup>12</sup>, 359 <sup>2</sup>, 366
—374, 375 <sup>3</sup>, 376, 377, 394 <sup>4</sup>,
395, 410 <sup>20</sup>. 410 20,

Bemablin: Agnes, Dagnus' II b. Braunfchweig - Luneburg I., II.

83 10

Magnus, Albrechts II S., 1845, 5644, 586 15. II, 26321, 3664. Albrecht IV, Heinrichs III S., Thronerbe v. Danemark, II, 218, 268 33, 376 24.

Erich von Gotland, Albrechie III E., II, 25%, 686, 69%, 70%, 83 10, 93 8, 173 15. Gemablin: Cophie, Bogiflave VI v. Bommern T., II, 83 11.

Saus Stargarb

aus Stargard
Johann I, Heinrichs II S., 1691,
170 25, 171 33, 4609, 5139, 5199,
5279, II, 258, 388, 4114, 483,
243 10, 245 34, 271 11,
Johann II, Johanns I S., II, 4118,
83 14, 93 17, 107 14, 115 12 12 19,
1348, 140 9, 385 7, 395 1,
Illrich I, Johanns I S., II, 115 11,
132 11, 134 8, 385 7,
Rubolf, Johanns I S., f. Star,
Schwerin.
Allbrecht I, Johanns I S., f. Star,

Albrecht I, Johanns I G., f. Derpat. Linie Berle

heinrich I, Rifolaus' I G., 1524,

Sobne: Mitolaus (Johann) 37211; Beinrich 372 11, Pfarrer Rifolaus II, Johanns I S., 372 13, 400 14, 402 19, 4268. Burgermeifter Johann II ber Kahle, Johanns I S., 15833, 1643, 400 <sup>14</sup>, 402 <sup>19</sup>, 4268, 4292, 4448, 451 <sup>16</sup>, 452 <sup>28</sup>, 453 <sup>18</sup>, 454 <sup>2</sup>, 480 <sup>15</sup>, 489 <sup>10</sup>, 491 <sup>9</sup>. II, 229 <sup>38</sup>, 234, 238 <sup>3</sup>. Tochter: Albrechts IV v. Sachsen-Moltfe II, 63, 644, 275 12. Rord II, 377. auf Strietfeld II, 1576. Lauenburg . Saus Golbberg Johann III, Rifolaus' II S., 15838, 453 18, 454 2. II, 234. Montferrat, Markgraf von Bonifacius 289 19 Montfort, Graf von Saus Guffrom Mifolaus III, Johanns II S., 16535, 17134, 4816, 4895, 51315, 5278. II, 23921.
Gemahlinnen: Agnes, Heinrichs II v. Meklenburg T., 4815; Mechtbild, Johanns des Milben v. Simon 293. Montpellier, herr von 284 19. Mopfifen, Cord II, 377 11. Muhamed (Makomet) 298 22. Bolftein I., 4895 Loreng (?), Rifolaus' III G., II, 367 6 (Mibert). Balthafar, Corenz' Sohn, II, 65 10, 1096, 1122, 1314, 1321, 13319, 134, 1473, 174 13, 3858, 39437, 395. Schweben. 3obann VII, Lorens' S., II, 1096, 1317, 3858, 39437, 395. Baus Baren Bernhard II, Johanne II S., 165 25, 171 34, 4896, 5278, II, 23921. Gemahlin: Glifabeth, Johanne bee 582 25 Dilben von Solftein E., 4895. Linie Roftoct Rifolaus bas Rind, Balbemars G., 3843, 390 15. II, 22422. Berlobte: Margaretha, Albrechte III v. Brandenburg T., 3845, 390 14. Sicilien. Lelan f. Molan. Lepze, Sans 542 16. Linden, Bifchofe von 262 27 Gottfried von Balbed 447 9. II, 2335. Lubwig, Ottos bes Strengen v. Braunfdweig-Luneburg G., 4479. II, 2336 Mittaere, Johann, II, 250 16. Roabiter, König ber 274 10. Revers, Grafen von Moieling herneus 3015. Johann Triftan, Ludwigs IX v. Frantreich S., 35125. Johann, Philipps v. Burgund S., II, 892 (en hertoch van Bur-Berner, Ritter, 109 16, 348 25. Konrad, Dechant ju Lübed. Molay, Jatob, Großmeister bes Temp-lerorbens, 4224.

lolan, Sauptmann bes Tataren-Chans

Rajan, (Melan) 3866, 3897.

Mölln hermann von Ganberffem II, 4397. Johann Möller II, 439 19. Bogt Bunfforp, Benbelbern, 5939. II, 26531. Moniedbin Guleiman as Pervaneh, Statthalter in Rappadocien, (Parvana) 353. Münster, Bischof von Otto II von der Lippe 926, 14425, 3286. II, 21433. Ramur, Grafen von Blanta (bes greven bochter van Ame), Gemablin Magnus Smets v. Johann (van Ame) f. Flanbern. Navarra, Könige von 31626, 351 19. Karl II, 1062. Reapel, Könige von Johanna I 5623, 56421, 56720, Bemabl: Otto von Tarent, riche II v. Braunschweig-Luneburg S., 571 20, 572 15. Adoptivsohn: Ludwig von Anjou f. Rari von Durazzo (Karolus Pacis) 18135, 18341, 18412, 56421, 57118, 5783, 58231, 5833, 5858, 59114, 592. II, 25622, 25923, Labiflaus II, 15611, 15712. v. Neindorf (be von Ennendorpe), Lud-wig, Erwählter zu Galberstadt, 4473. Nevers (Niverne), Bischof von Bilhelm 300 23.

gundien).

v. Rogaret, Wilhelm, Ritter, 3935, 4136

Rorfolf, Herzog von Thomas Mowbray II, 10722, 1082.
Normandie, Herzog von der 24230.
Norwegen, Könige und Herzoge von Erling 517, 13626.
Philipp Jarl 517, 13626.
Stule Iarl 8713, 3202.
Sohn 8713, 3202. Karl von Bulfarefum II, 3615, 3623. Orlamunde, Grafen von 2328 (bes flechte van Orlemunde, bat nu bect ben Safon ber Alte 87 12, 320 1. II, 21328. Grich Priefterfein, Magnus Laga-batters S., 150 33, 3644, 366 21, 382 24. II, 220 34. Tochter: Ingeborg, Walbemars v. Schweden G. Safon Hochein, Magnus Lagabāt-ters S., 157 19, 160 33, 382 22, 395 16, 437 2, 463 9. II, 230 34. Gemahlin: Euphemia, Wizlavs II v. Rügen I., 383 4. II, 224 5. Tochter: Ingeborg, Erick v. Salland G. 375 13 Magnus, Sakon Socheins Enkel, Ericks v. Schweben. Sakon, Magnus' S., 532 13. II, 359, 360 3, 361 10, 362, 363, 3645, 3698, 370 16, 371—373, 374 21. Dema, Berlobte: Glifabeth, Gerbarbe bes Großen b. Bolftein I. Gemablin: Margaretha, Balbemare v. Danemart L., f. Danemart. Dlav. Bafone C., 185 16, 5902, 596 19. II, 178, 2653, 2687, Ofterburg f. Beltheim. Ofterreich, Bergoge von 373 24 373.4.

Bseudo-Olav II, 133.1.

de Novo Castro, Peter, Legat, 286.3.

Rewgored, König von II, 1518.

Kürnberg, Butggrafen von
Friedrich V II, 377.3.

Briedrich VI, Friedrichs V S., s.

Brandenburg.

Jedann III, Friedrichs V S., II,
1468, 159.25.

Gemaddin: Maragrafia Rasis IV. Gemablin: Margaretha, Karle IV E., II, 1468, 160 1

Oftavian, Rarbinal, 196, 247, f. Biftor IV. Oldenburg, Bifchöfe von, f. Lübeck. Oldenburg, Grafen von Christian 24°, 23°, 27°1, 286, 250. Burchard I 77°2, 311°2. Deinrich III 79°2, 312°20. Dietrich, Marichall bee Deutschen Orbene, 4736 Renrad 1743, 537 17.

Difffen Birger II, 361%. Guntber II, 372 11,

Swartebord). martebord).
Seinrich (van Doringe) 27t7, 288, 12915, 251.
Albrecht 4912, 505, 5815, 591, 6513, 66, 7211, 13532, 1383, 13943, 14114, 27926, 2948, 29610, 303, 30410, 3081, 11, 16630, 20727, 20920, 21120, 2003, 291606, pap Orleans, Bifchof von Manaffes 301 1. Orleans, Bergog von Ludwig, Karls VI v. Frankrid Bruder, II, 140 13, 141. Orfini (be flechte Urfinorum) 3584, Paolo II, 1038, Ofel, Bischof von Seinrich III 182 19, 555 29, 574 1, 575. II, 240 16. a, Bifchof von Dibacus (Oronienfie) 286 n. Denabrud, Bischöfe von Gerhard von Oldenburg 563, 1381, 290 15. II, 209, s. Bremen. Rontad I von Beltberg 1422, 3182. II, 213 19.

Babenberger Heinrich II Jasomirgott, Leopedelll S., 2323, 23933, 24110, 2486. Gemahlin: Gertrud, Lothan B. Supplinburg T., 2322. Leopold VI. Leopolde V S., 633, 678, 7535, 13918, 28610, 2853, 2963, 29932, 30510, II, 2108. Lochter: Margaretha, Rg. 6600 riche (VI) G. Sohn: Heinrich 678, 31514; bifd Gemahlin: Agnes, hermanste. Thuringen I., 6710, 31515. Friedrich II ber Streitbare, for pelbe VI S., 900, 3264.

polds VI S., 90°, 320°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°, 220°,

Griedrich der Schöne, Rg. Albrechts

S., f. Kg. Friedrich.
Levpold der Glorwürdige, Kg. Albrechts S., 158°, 451°.
Albrecht H., Kg. Albrechts S., 160°, 459°. H., 235°.
H., 235°.
H., 235°.
H., 235°.
H., 242°.
Otto der Fröhliche, Kg. Albrechts S., 160°, 459°. H., 235°.
Albrecht H., Albrechts H. S., 179°.
Hibrecht HI., Albrechts H. S., 179°.
Hibrecht HI., Albrechts H. S., 186°.
H., 79°. 255°.
Leopold HI., Albrechts H. S., 186°.
H., 79°. 255°.
Leopold HI., Albrechts H. S., 186°.
H., 155°.
Leopold HI., Blorechts H. S., 186°.
Hibelm, Leopolds HI. S., 591°.
Litelin, Leopolds HI. S., 591°.
Litelin, Leopolds HI. S., 591°.
Litelin, Rarbinalbifchöfe von Oftavian 279°.
Dita, Karbinalbifchöfe von Oftavian 279°.
Dita, Karbinalbifchöfe von Oftavian 279°.
Litelin, Leopolds H., 225°., f. Benebitt XI.
Litelin, Rarbinal, 75°, 310°.
Litelsonus, Karbinal, 75°, 310°.
Litelin, Karbinal, 75°, 310°.
Litelin, Karbinal, 75°, 310°.
Litelin, Karbinal, 75°.
Litelin, Sarbinal, 113°.

\$abrian V.

v. Dunve, Hermann, II, 364 s, 370 s.

Baberborn, Bischöse von

Bernhard IV, Bernhards II von

ber Lippe S., 92 s, 144 s, 328 s.

Simon I., Hermanns II von der

Lippe S., 92 s, 93 s, 99 s, 100 s,

144 s, 328 s, 332 s, 339 s, 341 s,

Bischim von Berg II, 150 s.

Badua, Bischos von

Antonius 140 s, 307 s.

Signor

Francesco Carrara II, 17 s, 99 s,

134 s.

Balermo, Erzbischof von

Bernhard 94 s, 333 l. II, 214 s.

Balestrina, Kardinalbischof von

3atob 318 s.

Bapareissole (Bapawyssole) 318 s., 319.

Bapte

Gregor VII 196—198, 200 s.

Riemens III, Gegenpaps, 198.

lirban II 200 s.

Baschalis II 198 2, 199 s, 201,

211—213, 217 s.

Gelasius II 217 s, 218.

Ralirius II 218—220.

Gregor VIII, Gegenpaps, 218.

Eisbitechroniten. xxvi.

Eisbitechroniten. xxvi.

ponoriud II 22028, 22418, 2258, 22724, 3nnoceng II 116, 225—229, 234 15, 238 26. II, 199 28, 200 28. Göleftin II 117, 234 16. II, 200 24. 2uciu8 II 118, 234 17, II, 200 24. Gugen III 11 18, 234 27, 235 4, 239 24. II. 2002 ÎI, 200 27.
Sabrian IV 1963, 242 22, 24631, 247 4. II, 2013 3.
Micrander III 194, 276, 2923, 391, 1287, 1296, 130 34, 13130, 247, 251 16, 256 25, 257, 259 23. II, 202 33, 205 33.
Bifter IV, Gegenpapit, 196, 247 3.
Pafdalis III, Gegenpapit, (Bifter) 276, 251 16.
Sucius III 392, 40 11, 131 37, 263 10. II, 205 34. H, 205 34 H, 205 34, throat HI 40 12, 41 4, 132 13, 263, 265. H, 206. Street VIII 41 6, 44 9, 132 30, 265 20, 267 20. H, 206 15. Stemens III 44 15, 133, 267 27, 270 13, 11, 206 28, 65 leftin III 44 16, 48 3, 133 25, 134 9, 135 3, 207 15. Street HI 48 4, 52 10, 53 11, 54 9, 207 15. 3nnocens III 484, 52 10, 53 11, 54 9, 56 2, 57 3, 58 8, 85 9, 135, 137 9, 138 17, 276, 277 16, 279, 284 16, 286, 287, 289, 293, 316 20, II, 207 15, 208 15, 209 15, H, 207 15, 208 18, 209 15, 50 norius III 58 9, 59 8, 63 11, 64 1, 70 16, 139 34, 299 35, 30 1 10, 30 4, 30 7 10, II, 209 16, 50 pregor IX 70 16, 72 4, 73 15, 74 2, 75 9, 77 1, 82 3, 84 16, 87, 140 30, 141 23, 142, 30 7 10, 30 88, 30 9, 31 0 11, 31 45, 31 6, 31 8, 32 0 3, II, 210 25, 212 15, 21 3. 65 left in IV 87 14, 32 0 3. 30 14 32 0, 146 36, 32 2, 32 4, 33 27, 33 3 8, 33 5, II, 214 9, 21 6 15. 91 (pregored IV 97 14, 98 4, 10 3 11, 146 28, 148 6, 33 5 28, 33 6, 34 12, 34 5 4, II, 167 23, 21 6 15, 21 7 34. 11 than IV 10 4 1, 10 7 10, 10 8 1, 148 30, 345 °C. H., 16723, 216 °C., 217 °C.

Riban IV 104 °C., 107 °C., 108 °C., 148 °C.,

345, 347. H., 218 °C.,

\$ticmens IV 108 °C., 109 °C., 1108,

148 °C., 149 °C., 348 °C., 349. H., 218.

(Stream X 111 °C., 112 °C., 113 °C.,

149 °C., 150 °C., 351., 354., 355 °C. II, 219. Innocent V 113 to, 356. Sabrian V 113 to, 356 to, 11, 219 to

Johann XXI 356 11, 358 10. II, 219 31, 220 2. Bonifagius IX II, 332, 523, 543, 554, 579, 85, 1034, 1274, 2743, Beneditt XIII, Gegenpapft, II, 10512, Rifolaus III 35814, 3602. II, 1681, 1276, 139. Innocens VII II, 1276, 1354, 220 15 Martin IV 150 16, 360 27, 365 10. Gregor XII II, 1359, 136, 1381, 139, 157, 1584. Micrander V II, 1402. Sebann XXIII II, 15712, 1595, 16220, 1633, 16414. II, 220. 500 ponorius IV 15041, 15111, 36512, 3678, II, 22036, 2219.

Rifelaus IV 15118, 15227, 368, 3738, II, 22113, 2229, 3249, 3288.
Göleftin V 15243, 37424, 375, 4202. II, 22217.
Benifaşius VIII 1534, 375, 376, 3771, 383, 3844, 393, 39714, 40511, 4137. II, 222, 22320, 2249, 30312.
Benebitt XI 39320, 3955. II, 225. 8fcmens V 15542, 39712, 40112, 4051, 407, 413, 41711, 420, 4221, 4283. II, 22530, 226, 22719, 22882, 2295.
Soḥann XXII 15626, 15732, 15819, 15921, 16041, 16116, 16222, 42721, 428, 432, 433, 440. 3288. Parie, Erzbischofe von Beter f. Betrue Combardue. Mauritius 13426, 27511. Bilbelm 3013. Barow, Beinrich, II, 254. Barvana f. Monieddin.
St. Baul, Graf von 545 4. II, 25014.
Jakob von Chatillon (von Sempole,
dat is da fancto Baulo) 388 5. Pels 399 6 Bereis, Graf von 270 26. Perugia Sohann XXII 15629, 15732, 15819, 15921, 16041, 16116, 16222, 42721, 428, 432, 433, 440, 44516, 44715, 448, 45021, 451, 457, 4593, 46122, 46321, 464, 465, 47321, 474. II, 23014, 23129, 232, 233, 23633, 2371, 28111, 2823. Sifeland V, (Segampapit, 15938, 4592, 464, 465. Sentebit XII 16231, 16619, 47427, 47923, 48710, 49214. II, 2373, 23932, 28319. Stemend VI 16620, 16722, 18022, 49214, 4972, 50123, 5023, 50426, 51224. II, 24032. Smoccas, VI 17231, 52720, 52813, 53014. II, 24634. Gigner Biordo be' Michelotti (Bigorgios)
II, 79 11, 1036,
Abt zu S. Pietro II, 1035,
Peter von Amiens (Petrus von hifpanien) 200 11, Petrus, Rardinal, 2783 Befrus, Kardinaldiafon be aures vele. 921, 1442, 3281. II, 2142. Betrus Commestor 1264, 24216, Betrus Juliani 35612, f. Johann XXI. Betrus v. Kandia 1386, 1402, f. Alegander V. Det v. Betrus Leonis 225 ti (Louwe), 229 ti, Innocenz II.

Betrus Leonis 126 ti (Louwe), 229 ti, Betrus Leonis 126 ti, I. Golestin V.

Betrus von Berona 97 ti, I. Golestin V.

Meylan 145 ti, 332 ti, 251 ti, I. Leonis Le Snnocen, VI 1723, 52720, 52813, 5304. II, 24634. Urban V 17444, 17529, 53015, 531, 53510, 53813, 54040, 54317. II, 24823, 2501. Greger XI 17824, 17948, 54342, 5474, 553, 5564, 5588, 55949, 56144. II, 25230, 2531, 2547, 25518 Philippusion, Bengt, II, 3616, 3621 Biif Erich II, 37211, Rawolt II, 37212. de Plano Carpino, Johannes, Franzis-fanermonch, 32434, 3257, 40919. 255 19. Urban VI 180 17, 181 35, 182 15, 183 1, 184 10, 185 3, 561 16, 562 7, 564 20, 567 6, 568 16, 571 17, 574 8, 576 22, 577 23, 578 1, 582 3, 583 1, 585 5, 588 14, 590 25, II, 288, 331, 127 2, 256 22, 257, 259 22, 260 9, 261, 262 25, 263 10, 264 31, 269 34, 270 8, \$\$Icmené VII, @genpapít, 561 23, 562 4, 56 76, 568 10, II, 59 11, 257, 263 33, 274 19. 255 18 von Pleffe, Belmold, II, 143%. von Plon Dtto 3026, 305 12. Sivert 3027, 305 12.

Poitiere (Pichardien), Bifchof von Gilbert be la Boree 2391.

Otto, heinrich des Lowen &, 461-Richard Lowenberg, heintichs II n. England S., 264 32, 266 3.

Poitou, Grafen von

Bolen, Bergoge u. Konige von Bogiflam 21621. Bogiflam 21621.
Przemislav 35517 (van Gnesen), 3785, 39016 (van Ralps).
Gemablinnen: Lütgard, Heinriche I von Messenburg X., 35516; Margaretha, Albrechte III v. Brandenburg X., 39016.
Bladislav Lotietet (Lodebe) 15840, 16024, 1617, 1624, 4288, 4549, 46215, 466, 47125, II, 23018, 23380, 23580. Tochter: Glifabeth, Rarl Roberte v. Ungarn . ungarn G. Rasimir d. Große, Wabislav Lotice tets S., 17035, 45411, 49710, 52112. II, 24422.
Gemahlin: Anna, Gedimins von Lithauen E., 45411.
Ludwig der Große s. Ungarn. Pomerellen, herzöge von Mestwin I 544, 1372.
Restwin II 1069, 34628.
Tochter: Cuphemia, Abols V von Solftein G. Bommern, Bergoge von 547, 13720, 289 10. Bartiflab I ber Altere 916, 2614, 21622. II, 1991. Bogiflav I von Stettin, Bartiflave I E., 24 19, 25 24, 26 10, 307, 447, 250<sup>3</sup>, 253<sup>7</sup>. Rafimir I von Demmin, Warti-flaws I S., 24<sup>18</sup>, 25<sup>24</sup>, 26<sup>11</sup>, 30<sup>7</sup>, 44<sup>7</sup>, 250<sup>3</sup>, 253<sup>7</sup>. Barnim I von Stettin, Bogiflavs II S., II, 306 12. Lochter: Anaftafia, heinrichs bes Bilgers v. Metlenburg G. Linie Bolgaft Bogiflav IV, Barnime I G., 4268. Tochter: Glifabeth, Griche v. Cachien. Tochter: Clifabeth, Erichs v. Sachjen-Lauenburg G.

Bartislav IV, Bogislavs IV S.,

1593, 4263, 430 17, 451 19, 452 25,

4553, 4563, 459 12. II, 2343.

Bogislav V, Bartislavs IV S.,

5. Saus Stoly.

Bartislavs IV S.,

6. Saus Bartislavs IV S., f. haus Barth. Bartislav V, Bartislav IV & 1594, 4557, 4563, 4591 459 12. II, 234°. haus Stolp nud Stolp Bogislav V, Bogislavd IV E., 1594, 4557, 4563, 45912 II, 2349. Bartislav VII, Bogislavd V E., II, 2316, 326, 4712, 583 (over Swin), 8214, 27410.

Saus Bartb Bartiflav VI von Bartiflavs IV &.,
4563, 45912. II, 23410.
Bartiflav VI von Barth, Bart nime IV S., 5414. II, 2411, 416, 659, 678, 27123, 27528.
Tochter: Cophie, heinriche v. Braunfcmeig G. Bogiflav VI v. Barth, Barnime IV S., II, 317, 8311, 26940.
Gemahlin: Agnes, Ragnus' II von Braunschweig-Lüneburg T., II, 317, Tochter: Sophie, Eriche v. Metlen: Bartiflav VII, Bartiflavs VI S., II, 1014, 10717.

Bartiflav VIII, Bartiflavs VI S., II, 1014, 10717. Otto I, Barnime I S., 3776, 4267. Gemahlin: Katharina, Gerbarde II v. Holstein T., 153 15, 377 6. II, 222 25. Barnim III. Ottos I S., 1641, 48013, 5198(?). II, 2381. Rafimir IV, Barnims III S., 54018. Begislav VII, Barnims III S., 540 26 Swantibor III. Barnime III C .. 540 26. Otto II. Swantibord III S., II. 855 (brober bes hertogen). Porto, Rarbinalbijchof von Jatobus be Caturco 428 230 15, j. Johann XXII. Bortugal, Ronige von II, 1061. Eleonore, Balbemare III r. Danemart G. Joao I 18432, 5874. II, 263. Brag, Erzbischof von Johann I von Blafdin 5629. Bitom, Fürften von 1853, 592 15. David, Gebimins v. Lithauen Bruber, 4451, 45418.
Btolemaus (be hoghe mefter) 5149.
Bunt, hermann, Rotar, II, 4318, 4334.

## v. Quipow II, 1604.

Maimundus de Gnafio 1434, 3208. Rebber, Tydeke, II, 25522. Rapeburg, Bischöfe von Evermod 1226, 12644, 12921, 24219, 2521. II, 20131. Triedrich 9911, 1479, 33922.

Ulrich von Blücher 99<sup>12</sup>, 147<sup>9</sup>, 339<sup>23</sup>. II, 217<sup>1</sup>. Marquard 162<sup>36</sup>, 475<sup>11</sup>. II, 237<sup>8</sup>. Bolrad 162<sup>36</sup>, 475<sup>12</sup>, 489<sup>3</sup>. Beinrich II von Bittory 5978. II, Gerhard Soltorp II, 677, 27541. Detlef von Bartentin II, 679, 831, 27542. Rapeburg, Grafen von Beinrich von Staten 189, 26 12, 265 25. Bernhard, heinrichs S., 26 12, 41 11, 265 24 Ravenna, Erzbischöfe von Wibert 19814, f. Klemens III. Gerhard 26729. Bileus 568 20. Ravensburg, Graf von Otto 3923, 3959. II, 225. Tochter: Enrgil Anudione G. Rapchonus f. Santhon. Rapnalbucci von Corvara Napnalducci von Corvara

Peter (de Corbario) 459 1, 465 15, s.
Nikolaus V.

Reinfeld, Abte zu 16634, 494 15. II, 20 13, 240 12, 283 34.

Johann II 327 2.

herbord 442 1. II, 232 5.

Reinftein, Grafen von 431 2, 594 28.

Albrecht 171 10, 523 9. II, 245 7.

Busso 580 20.

Dan Reischach Seinrick 1875 407 28 Busson Reischach, heinrich, 1676, 49523.

11, 24019, 2841.

Reuß v. Plauen, heinrich, s. Engelsburg.

Rheims, Erzbischöfe von 5038.

heinrich 25617.

Wilhelm 1318, 2582, 26014, 26121,
26210, 26837. Rhein, Pfalzgrafen am Konrab, Friedrichs II von Schwaben S., 474, 822, 3142. Lochter: Agnes, Pfalzgraf heinriche G. Seinrich, Seinriche des Löwen S., 468, 471, 5715, 581, 594, 6113, 62, 631, 674, 6915, 776, 13485, 13634, 13820, 140, 27426, 2855, 29726, 2984, 3059, 30626, 31115. II. 211 13 II, 211 12.
Gemablin: Agnes, Pfalzgr. Kontabs T., 474, 8424, 31426.
Rudolf, Ludwigs II v. Oberbaiern S., 4237. II, 30412.
Ruprecht I, Rudolfs S., 16726, 49812, 51219, 5204. II, 2411.
Ribbing, Sigvibr, 477, 478.
Ribe, Permann, Ritter, 152, 3718, 3721, 3814. II, 22124, 2222.

Johann von Schlagsborf II 305 12, 306 20. Sohn 306 21. Soon. Soon 306 21.
Sermann auf Glaifin II, 305, 306 14.
Edart, hermanns Bruder II, 305.
Ribnis, Abtissin zu
Beatrix 160 20, 463 3. Riddagshausen, Abt zu Ronrad 2321, 25021. Ronrad 2321, 25021.
Riga, Erzbischofe von
Albert I 5027.
Albert II Surber s. Lübeck.
Johann III v. Schwerin 3768, 39427.
II, 3089, 30981, 31122, 31327, Isarnus 39428. Johann Grand f. Lund. 305ann Grand 1. Lund. Friedrich von Böhmen 15434, 401 14, 44811. II, 2266. Fromold 17140, 527 19. Iohann von Sinten 56817. II, 517, 527, 53 1. 2463, 27330. Iohann Wallenrob II, 526, 857, 933. Otto, Swantibore III v. Pommetne Stettin S., II, 93 14.
Rapide II, 45 10. Bropft Johann von Soeft II, 45 10. Domberren II, 93 13. Rathmannen aupmannen Dovhnch, Bolmar, II, 3166. van Rünfter, Lutbrecht, II, 3118. Ratgheve II, 3166. de Rese, Gerlach, II, 3118. Roggbe, Walter, II, 31184. Rumelant, Konrad, II, 316°. van der Rygbemundeporten, Johann, II, 311°. Spanan, Berner, II, 3165. be Swarte, Gotmar, II, 3165. Rimini, Signor von Bandolfo be' Malatefti II, 634, 7913, 92 17, 99 11. Ripen, Bischof von Elias (Olos) 137. von Riperom partwig 170 17, 516 1, 517 28. II, 2445, 284 24. Roland, Kardinal, 2477, f. Alexander III. Rom, Senator ju Beinrich v. Rastilien s. Kastilien. Rorbete, Schiffer, II, 39%.
Rostod, Rathman ju Rojtod, Rathmann zu Reymete, II, 310 12. Rothschild, Bischofe von Absalon 30 12. Rikolaus II, 377 10. Rouen (Rotomach), Bischof von Walther 266 27.

Rügen Fürften von 3aromar I 31 23, 1309, 254 27. II,

3aremar II, 3aremarš I Enfel, 997, 1013, 1021, 11112, 147, 33918, 34115, 34310, 35310, II, 21632, 21716.

Tochter: Margaretha, Eriche v. 3ut-Tand 3

Biglav III, Jaromare II S., 3702, 3854. II, 224. Gemahlin: Agnes, Ditos b. Kinbes von Braunschweig Lüneburg T.,

Sobn: Jaromar f. Rammin. Töchter: Eupbemia (bochterbochter, bes greven bochter van Reppin), Sakon Hochbeins v. Rorwegen G.; Selena, Johanns III v. Mettenburg G.

Biglav IV, Wiglave III S., 15822, 3855, 4263, 43012, 45114, 45911, II, 23327, 2813. Gemahlin: Agnes, Günthere II v. Lindow-Ruppin T., 45911, Rußland, König von 5762.

be Sabelli, Jatob, Rarbinal, 365 19, f. Sonorine IV.

Sachsen, Bergoge von Magnus 7<sup>12</sup>, 86, 125 <sup>17</sup>, 207. II, 197 <sup>23</sup>, 198 <sup>3</sup>. Lethar von Supplinburg s. Kaiser.

Rethar von Supplinburg [. Kaijer. Seinrich der Stolze (de lowe) 2297, 23019, 23116. II, 2004. Gemahlin: Gertrud, Lothars v. Supplinburg X. II, 2322. Seinrich der Töme, Geinrich des Stolzen S., (de junghe lowe) 128, 147, 154, 161, 1717, 185, 1914, 2013, 21, 224, 233, 244, 259, 264, 2712, 2816, 2916, 3017, 318, 326, 331, 342, 351, 363, 371, 381, 394, 407, 4112, 426, 434, 441, 465, 5016, 698, 842, 1274, 1284, 12923, 1304, 1313, 13287, 13418, 23117, 2323, 236, 23715, 238, 23912, 24110, 242, 243, 245, 246, 248-255, 257, 260, 26314, 265, 2663, 27426, 27616, 30624, 31516, II, 16612, 20015, 201-205, 2075, 41614. Gemahliunen: Klementia, Konnade

Gemablinnen: Riementia, Konrade v. Jabringen I., 237 15; Mathilde, heinriche II v. England I., 29 16, 237 18, II, 201 13,

Tochter: Gertrub, Friedriche v. Ro-thenburg Bwe., Anude VI von Danemart .

heinrich, Beinriche bes Lowen G., f. Rhein.

Dito, Beinriche bes Lowen G., f. Raifer.

Raiser.
Wilhelm von Lüneburg, Heinrichs bes Löwen S., 468, 557, 13419, 27427, 29011. II, 2075, 20830. Otto bas Kind, Wilhelms S., s. Braunschweig-Lüneburg.
Bernhard, Albrechts des Löwen S., 3721, 707, 2527, 25822, 3074.
Albrecht I. Bernhards S., 5919, 704, 712, 729, 732, 879, 884, 9814, 1064, 14035, 30634, 30814, 31823, 32035, 33830, 34624.
II, 21129, 21128.
Töchter: Judith, Erichs von Däne-

Tochter: Jubith, Eriche bon Dane-mart G.; Glifabeth, Johanne I v. Solftein W.

Cachfen-Lauenburg, Dergoge von II, 409 4, 410.

3610, 3687, II, 221 17, 3652, 3687, II, 221 17, 3652, 3687, II, 221 17, 3052, Gemahlin: Jugeborg, Erichs von Smaland I., 390 12, II, 224 38, Söhne: 3697, 371 11, Lochter: Walbemars IV v. Schles-

wig &

Mibrecht III, Johanne I S., 390 13, 392 12, 400 6, 405 13, 406 1. II, 231 36.

Bemablin: Margaretba, Albrechtelli v. Brandenburg I., 390 14.

b. Brandenburg 2., 380 °C.
Linie Mölln-Bergeborf
Johann II., Johanns I €., 390 °B.
405 °B. 423 °B. 441.
Gemablin: Elijabeth, Heinricks I v.
Holftein X., 405 °B. 441 °B. 452 °B.
Mibrecht IV., Johanns II €., 166 °B.
167 °B. 441 °C. 452 °B. 491 °B. 496 °B.
II. 231 °B. 239 °B. 240 °B. 283 °B.
284 °B. 2844

Bemablin: Johanns von Berle-Buftrow I., 1668, 4919. II, 239 28

239 %.
Grich III, Albrechts IV S., II, 312, 45 19, 49 13.
Pinie Lauenburg-Rapeburg
Grich I, Johanns I S., 1635, 167 35, 390 13, 402 18, 405 16, 426 3, 430, 441 5, 450 1, 452 7, 476 9, 499 26, 512 19, 531 14. II, 231 36, 237 17, 241 16, 261 1, 262 14.
Demablin: Clifabeth, Bogiflavs IV v. Bommern X., 430 17.

Tochter: Glifabeth, Johanne bon Grid II, Grids I S., 167, 1707, 17133, 17227, 1738, 17516, 171 33, 172 27, 173 8, 175 16, 491 15, 491 1, 506 1, 500 1, 505 23, 506 11, 512 20, 515 24, 516, 517, 519 20, 520 3, 527 8, 529 20, 530 2, 531 13, 533 8, 534 24, 535 1, 542 8. II, 170 7, 240 21, 241 11, 242 15, 243 30, 244 14, 284 3, 284 11. 9cmablin: Agnes, Johanne III v. Holftein X., 597 10. Tochter: Agnes, Wilhelme v. Braun-ichweig-Luneburg G. Grich IV, Griche II S., 5431,597 13. II, 344,45 19, 49 14, 943, 111 14, 1472, 270 18, 273 8. Bemablin: Copbie, Magnus' von Braunschweig-Lüneburg T., 543°. Erich V, Erichs IV S., II, 147, 148, 439, 440. Cachfen-Bittenberg, Bergoge bon Mibrecht II, Albrechte I S., 369 4, 371 9, 379 25. II, 223 18, 304 12, 305 2, 306 1. Gemablin: Agnes, Rg. Rubolfe I., 371 10, 379 26. II, 223 19. Tochter: Anna, heinriche II von Metenburg &. Rudolf I, Albrechts II &., 414 26, 423 6, 476 12, 498 15, 500 5, 501 14, 504 28, 511 16, 519 24, Rubelf II, Rubelfe I ⊙., 476 12, 4775, 501 14, 519 23, 544 15. Otte, Rubelfe I ⊙., 175 34, 544 17, 550 19. Bemahlin: Elijabeth, Wilhelms v. Braunschweig-Lüneburg X., 545 ts.
Albrecht von Sachen u. Lüneburg, Ottos S., (van deme solte) 175 ss.
1761, 1774, 1799, 180 28, 181 28, 184 21, 544 16, 545 13, 546 1, 547 21, 549 3, 550 18, 551 1, 552 2, 560 18, 561 3, 565 21, 571 4, 580 20, 586 1. II, 165, 250 10, 259, 262 4, 263 17.
Bengel, Rubolfs I S., 184 4, 544 16, 560 17, 561 2, 584 9. II, 151, 165, 171, 21 12, 267 31, 268.
Tochter: Margaretha, Bernhards I v. Lüneburg G. Bemablin: Glifabeth, Bithelme v v. Luneburg . Cachfifche herren II, 46 10, 272 19. Sain, Graf ben Beinrich 78, 31130, 31210,

von Galbern, Sigfried 548%.

baftar).

Santer Alajdta, Emir, 350 3 (Sanger-

Sarazenen-Fürft, Almohade Abu Abdallah Muhamed en Rafit 290 19 (Mennelin). Savaricus 3038. Schacht, Gerhard, II, 372 12. Scharpenberch, Familie 5002, 506 !! 5178 Lubele 16840, 506 to. II, 2421, Beine, Bennete, f. Lubed, Bogte. Schleswig, Bifchofe von Balbemar, Anube v. Danemarf &,
44 18, 498, 525, 535, 562, 888,
137 11, 138 2, 142 18, 271 20, 2864,
290 16, 316 19. II, 209 2, 2138.
Berthold 404 19. II, 22623,
305ann II von Botbolt 404 21.
Solanbart 167 15, 496 29, 402 Selenbert 167 15, 496 20, 497. II, 240 27 Beinrich I 497 1. 3obann Schoneleve 5973. II, 26724. Schleswig, Bergoge von, vgl. Danemart, Solftein Rnub Laward, Erich Eingebe & 10 20, 14 1, 39 12, 46 3, 50 4, 125 4, 126 4, 127 22, 134 18, 135 31, 222 4, 223, 226 8, 228 10, 229 2, 244 11, 199 4.

Rönig Abels Rachfommen onig Abels Nachfommen
Balbemar III, Abels S., 941, 975,
996, 14527, 14623, 1475, 3322,
33529, 33917. II, 2154, 216.
Grich I, Abels S., 997, 1012, 1048,
11014, 11119, 149, 33918, 3414,
34511, 3498, 3537, II, 2188, 2197. Gemablin: Margaretha, Jaremars II r. Rügen T., 997, 111 II, 1471, 339 18, 353 10. II, 216 32. 239 18, 353 10. II, 216 28.

Sohn: Erich Langbein f. Langdand.
Baldemar IV, Eriche I S., 1111, 150 27, 151, 353 9, 362, 366 8, 368 6, 369 8, 374, 400 7, 402 8, 414 4, 416 14, 418 13, 419 41, 11, 220 27, 221, 226, 225 234 13, 239, 283 2.

Gemahlinnen: Johanne I v. Sahim Lauenburg T., 151 21, 365 7, Maaftafia, Rikolaue' I v. Biikmburg T., 418 12, 419 14.

Erich II, Baldemare IV S., 111 3, 158 10, 419 10, 438 14, 449 15.

Tochter: Heilwig, Baldemar litte bage v. Dänemart G.

Baldemar V, Eriche II S., 159 165 3, 449 16, 455 12, 456 2, 483 185 11, 486, 488 19, 490 1.

Gemahlin: Richardie v. Tedlenburg Gemablin: Richardie v. Tedlenbutg

Shoning, Ewarte, II, 24°. Shottland, Ronig von David Bruce 16821, 50314. II, 24129. Schwaben, herzsige von Friedrich II, Ag. Kontade III Brubet, 223 19, 230 17, 2414. II, 200 ... ber, 223 19, 230 17, 2414. II, 200 ~. Sobn: Konrad f. Abein. Friedrick III, Friedrick II &., f. Rg. Friedrick II &., f. Rg. Friedrick II &., f. Rg. Friedrick II &., f. Beidenick III &., 294, 31 13, 254 16. Gemablin: Gentrud, Scintick des Löwen I., 294, 31 12, 254 14. Friedrick, Rg. Friedricks I &., 406, 132 15, 263 13, 267 29, 269 28, 270. II 206 5 II. 206 5. Philipp, Rg. Friedrich I C., f. Rg. Philipp. Ronradin, Ag. Renradê E., 110, 149 i5, 348 s. 349. II, 218 3. Schwalenberg, Grafen von Heinrich 468 i3. Burchard 162 9, 472 8. II, 236 23. Edwarzburg, Grafen ven 2328. Deinrich 3920, 401, 26117. Schweben, Ronige von Ewerter 545, 137 37. Grich Grichfon 93 15, 145 12, 331 36. II, 215 Birger Jarl 93 16, 1099, 331 87, 348 14. II, 218 29. Balbemar, Birger Jarls E., 109 11, 112 23, 113, 14845, 150 11, 348 20, 355, 358 16, 3593. II, 219, 2204. Gemahlin: Sophie, Erich Pflugpfennigs v. Dänemark I., 1136, Sobn: Balbemar (Erich) II, 2206. Ragnus, Birger Jarls S., 10912, 11214, 113, 150, 1522, 355, 35817, 3592, 36412 37022. II, 220 °. Lochter: Ingeborg, Erich Menvebs v. Danemart G. Birger, Magnus' S., 15712, 3789, 3913, 39510, 39718, 4084, 43514, 436. II, 2253, 23028, 3369. Semahlin: Margaretha, Grid Glippings von Danemark X., 378 10, 398 1, 436 3. II, 223 5, 230 32. Sohn: Magnud 391 6, 436 8. II,

225 3

Balbemar ,

lalbemar, Magnus' E., 395 10, 398 20, 408 4, 435 19, 436 1. II, 225 22, 336 10.

395; Ingeborg, Erich Briefter-feinds v. Rorwegen T., 395 16.

Bemahlinnen: Tyrgill Anubfone I.,

Grid, Magnus' C., 395 11, 397 18, 395<sup>20</sup>, 408<sup>5</sup>, 416<sup>6</sup>, 435<sup>19</sup>, 436<sup>1</sup>. II, 225<sup>22</sup>, 227<sup>25</sup>, 336<sup>10</sup>. Gemablin: Ingeborg, haten bet-beine ben Rermegen I., 395 %, 4371. II, 234 S. Tedter: Eurbemia, Albrechte II r. Echter: Eurybemia, Albrechte II r. Mellenburg G.
Magnus Emed, Grids S., 1634, 1653, 1663, 1693, 43613, 4371, 470, 471, 477, 4761, 4885, 4914, 49311, 504 18, 514 18, 519 15, 52917. II, 16921, 1701, 2359, 236 16, 237 18, 2404, 243 18, 289 13 262 363 361 282 13, 253 24, 359 10, 360, 361 1, 362 15, 363 16, 364, 365 4, 366 2, 367-373. Gemablin: Blanta v. Ramur 476 ... Schweidnin, Bergog von Bernbard 4424. Schwerin, Bifdoje von Emmebard 1814, 23911, Berno 1815, 2820, 3012, 12922, 2522. Rudolf I 1056, 14826, 3461. II. 2184 Ichann I Gane von Buttlip 451 19. Lubolf von Bulow 16440, 484 18. II, 238 37. Beinrich I von Bulow 484 19, 4593. Marquart Beermann 555 29. Meldier ven Braunidweig-Luncburg 1814, 5724. II, 2604. Johann II Botho von Pothenstein 18215, 5749. II, 26016. Jebann III Junge 572 16. II, 271, 269 14. Rutolf III v. Meflenburg. Stargart II, 485, 93 17. 946, 142 12. Domberr Berchtebeile II, 94 2. Setchtepette 11, 94.4.
Schwerin, Grafen von
Günzelin I 186, 225, 2317, 2410, 251, 2611, 3212, 344, 24622, 24926, 250, 255.
Seinrich I, Günzeline I S., 6421, 65, 667, 6811, 702, 718, 727, 140, 14112, 30219, 30326, 306, 30727, 30812, II, 21115. 307 27, 308 12. II, 211 15. Bemablin: Margaretha, ale Bittme Audacia, von Schlame 151 15, 367 28. Gungelin III, heinrichs I G., 728, 308 13, 367 24. Gemablin: Margaretba, Burwine II v. Roftod T., 351 zu 3. 6. Sohn: Johann f. Riga.

Saus Schwerin

helmold III, Gungeline III G., 3057, 39428. Gungelin V, Belmolbe III G., II, 305 6. Seinrich III, Seimolds III S., 426 4, 4293, 442 10, 491 12. II. 232 11. Saus Bittenburg aus Wittenburg
Rifolaus I, Günzelins III S.,
15932, 41812, 44411, 4589.
II, 23221, 23431, 3056.
Töchter: Anaftasia, Walbemars IV
v. Schleswig G., Gerhards IV
v. Holftein G.; Mirislawa, Johanns III v. Holstein G.
Günzelin VI, Rifolaus' I S., 15641,
43311, 434, 44411, II, 23022.
Rifolaus II Phit, Rifolaus I S.,
44411. 444 11. 444 <sup>11</sup>. Rifolaus III von Tedlenburg, Gün3elins VI S., 171 <sup>20</sup>, 525 <sup>12</sup>,
526 <sup>2</sup>. II, 245 <sup>18</sup>.

Otto I Rose, Günzelins VI S.,
171, 491 <sup>12</sup>, 513 <sup>14</sup>, 524 <sup>2</sup>, 525.
II, 245. v. Schwichelt, Sans, II, 166. Segelte, Tibefe, II, 272. Semgallen, Bifchof von Bernhard von der Lippe 82°, 144°, 328°. II, 214°3.
Sens, (van Benne, de Cheyns in Burgundia) Erzbifchofe von, 5038. Beter (to Genon) 301 1. Sicilien, Ronige von Roger (van Bullen) 22911, Tanfred 46, 134. Gemahlin: Cibplia 46 13, Oemahim: Sibylla 46 <sup>13</sup>, €5bne: Roger 46 <sup>14</sup>, 134 <sup>24</sup>; beffen Berlobte: Irena, Kf. Ifaat Angelus' T., 46 <sup>14</sup>, 134 <sup>23</sup>; Wilhelm (Gaufredus) 46 <sup>12</sup>. Töchter: 46 <sup>13</sup>, 134 <sup>22</sup>. Manfred, Kf. Kriedrichs II S., 96 <sup>2</sup>, 101 <sup>9</sup>, 107 <sup>11</sup>, 108 <sup>4</sup>, 334 <sup>14</sup>, 341 <sup>21</sup>, 347 347. Friedrich, angeblicher Bruber Pe-ters III v. Aragonien, 34925. Karl von Anjou, Ludwigs VIII v. Franfreich C., (greve von Bro-vincien) 107 10, 108 3, 110 15, 148 26, 347, 349, 352. II, 218. Karl II 432 15. Bemahlin: Maria von Ungarn 432 16. Sohn: Ludwig f. Touloufe. Robert 156 27, 428 2, 440 16, 445 16, 447 15, 474 25, II, 230 15, 231 31, 232 32,

Simon, Karbinal, 3612, f. Martin IV. Stara, Bifchof von Rudolf, Johanns v. Metlenburg-Stargard S., II, 25%. v. Staten f. Rapeburg. Snafenborch, Berd, Ritter, II, 264 von bem Sobe, Bernd, II, 4614. Comerichenburg, Pfalzgraf von Albrecht 27 10. Speier, Bifchofe von Gerhard II 2053. Abolf von Raffan 55321, Stabe, Martgrafen von Udo 271 Rubolf, Rubolfe S., 238 16, 11, Sartwig, Rudolfe G., f. Bremen. Stade, Abt 3u Albert 874, 31810. II, 2132, v. Steinberg, Korb, II, 166, Stig, Marichall bee Rge. v. Danemart, 366 19. Stralfund, Pfarrer 3u Bonom 141 23, 142. Burgermeifter Gwerting, Gregor, II, 5812, 591, 3948 Bulflam, Bulf, II, 104 19. Strafburg, Bifchof von Berner I 197 22. Subbury, Ergbischof von Simon (van Lunden) 1822, 5724, Sultane (vgl. Jeonium) 20025 (foning ber Garracenen). Emabedbin Benti (van Babilenin) 1111, 23525. Rur ad-bin, Emabeddin Bentie &. (Rorabinus, toning ber Turin 2568. Salabin, Gjubë S., (to Spries mit Egipten) 1343, 2569, 2644, 26623, 2683, 269, 27020, 2714, 2723, 2993. Malet al Abbal, Salabins S., (3) fadinus, to Sprien) 2724. Malet al Maja, Saladins S., Mi-ralicius, to Egipten) 2725. Malet al Moaddhem Ija, Saladia Bruderfohn, (Corrodinue, be ber Deniche folban) 298, 2991, 300#. Malet al Ramel, Salabine Binder jobn, (de foldan) 74<sup>1</sup>, 369<sup>12</sup>. Malet as Saleh Gjub, Malet si Kamels S., (Gajazadinus, 101) Babylonien) 143, 324<sup>20</sup>, 32<sup>51</sup>. 330 26

Ralet al Moaddhem Turanschab, Ralet as Saleh Gjubs S., 14443, 330 25, 331.

Malet an Rafer (to Damafco) 342 10. Retus (van Egipten) 148 14, 345 29, 346 12, 347 17.

Malet abbaher, vorher Rofneddin Bibars, mit dem Beinamen Bon-bocdar, (Boudotdac, Bendocdar, van Egipten odder van Babilo-nien) 1114, 149, 349 10, 350, 353, 355 18, 356 24, 380 12. II, 2191

219 1.
Malet as Saib, Malet abdahers S., (Mellechsait) 356 20.
Malet al Mensur, vorher Saisedbin Kalavun, (Elphi, van Babilonien, van Egipten obber Babilonien, van Egipten) 356 22, 357, 360 20, 361 6, 362 7, 364 28, 379 10, 350 12.
II 303 2.

II, 303<sup>2</sup>. Malet an Raser (Mellotnasor, van Egipten, van Babilonien) 154<sup>28</sup>, 381<sup>24</sup>, 385, 388<sup>13</sup>, 389, 391<sup>10</sup>, 407<sup>15</sup>.

Supplinburg, Grafen von Gebhard 2072. II, 1988. Lothar, Gebhards S., f. Sachsen. Swantewit, Göpe, 308.

Tarent, Fürften von Dtto, heinrichs II v. Grubenhagen S. Gemahlin: Johanna v. Reapel. Balthafar, heinrichs II v. Grubenhagen G.

Gemahlin: Jatobella, Honoratus' r. Fundi T.

Lataren-Chane (vol. Riptical, Rumanien, Lurfeffan) 5762. II, 151 10.

Didingie-Chan (Cingischam) 28026, 2818, 32117.
Batu, Didingie-Chane Entel,

(Bacho) 321.

(Bacho) 321.

Sajut-Chan (Cupnen obder Gog obder Chaum) 3264, 32822.

Rangu-Chan 1471, 3374, 3384, 339, 34124, 34216, 34612.

Sulatu, Mangu-Chané Bruder, (Holaho, Halon) 147, 14519, 339—342, 34329, 34611, 34715.

Rublai-Chan. Mangu-Chané Bruklai-Chan. Mangu-Chané Bruklai-Chan.

339—342, 343<sup>20</sup>, 346<sup>11</sup>, 347<sup>11</sup>. Rubiai-Chan Bruber, (Coliba) 148<sup>10</sup> (Abaga), 342<sup>23</sup>, 346<sup>20</sup> (Abaga), 349<sup>12</sup>, 363, 366<sup>5</sup>. Ibaga-Chan, Hulatus S., 148<sup>23</sup>, 150, 342<sup>20</sup>, 346<sup>10</sup> (Halaga), 347, 350<sup>12</sup>, 353<sup>13</sup>, 354<sup>13</sup>, 356<sup>22</sup>, 357<sup>20</sup>, 360<sup>20</sup>, 361.

Mangotimur, Abaga-Cbans Bruber,

(Mandaganor, Machadanior) 357 11, 3584, 361 7. Ahmed-Chan, Abaga Chand S., (Tangadar, Machametis Can, Abagas "brober") 150 24, 361— 363. Bruber 363 5. Can,

Argun-Chan, Ahmed-Chans Bruder, (fines broders sone odder fin veddere) 1511, 363, 36518, 366, 3742, 37617.

374<sup>2</sup>, 376<sup>17</sup>.
Gaifschatu, Argun-Chans Bruber, (Quenegato) 152<sup>37</sup>, 374<sup>2</sup>.
Baidu, Gaifschatus Berwandter, (sin vedber Baybo) 153<sup>12</sup>, 374<sup>10</sup>, 376.
Kasan, Argun-Chans S., 153<sup>23</sup>, 154, 376<sup>17</sup>, 377<sup>24</sup>, 379, 381<sup>23</sup>, 382<sup>1</sup>, 385, 386, 388, 389, 391, 392, 394, 396, 398, 401<sup>15</sup>, 407<sup>3</sup>, 410<sup>4</sup> 4104.

Baidu, Kafand Berwandter, (Cando, fin om) 3892, 39417.

Karbaganda, Rafand Bruber, (Carpanda) 4022, 4103. Mutter: Erod. caton (Erofacon) 4024. Tamor-Chan, Rublai-Chans E.,

409 26.

Timur-Lent II, 67 12, 2768.

Tochtamisch, Chan von Kaptschaf II, 67 15 (soldan), 98 11.

Retlogh Timur, Chan ron Kap-tichat II, 1115.

rigat II, 1113.
Tecklenburg, Grafen von, s. Schwerin, Haus Wittenburg.
Otto VI 185 11, 5898.
Thaddaus, Apostel, 234 22.
Thomas, Apostel, 234 22.
Thomas von Aquino 157 40, 445. II,

232 29.

Thorn, Rathmann gu

Thorn, Rathmann zu Rotbelit, Johann, 1725, 5269, 5659. II, 246 18.
Thüringen, Landgrafen von Ludwig II der Eiserne 27 11.
Ludwig III der Milde, Ludwigs II S., 2528, 261 15.
Hermann I, Ludwigs II S., 54 14, 603, 1679, 136 28, 284, 285, 288 12 (lantgreve van Hessen). 305 15.

Tochter: Agnes, Leopolds v. Ofter-reich G.

reich G. Ludwig IV der Heilige, Hermanns I S., 725, 3088, 3161.
Gemahlin: Elisabeth, Andreas' II v. Ungarn X., 765, 849, 14117, 14212, 30820, 31019, 31522, 3161. II, 212.

```
Beinrich Rafpe, Ludwige 11
              f. Raifer.
         Friedrich ber Ernsthafte, Friet bee Freidigen S., 467 14, 4. Berlobte: Guta, Johanns v. 2 mens T.; Gemahlin: Mathing. Ludwigs bes Baiern 467 13, 478 15.
467 13, 478 15.

Tirel, Graf von
Johann Heinrich, Rg. Johanns 1
Böhmen E., 4923, 512 1, 515 15
Gemablin: Margaretha Maultajde, Heinrichs VI v. Kärnthen I.,
4923, 512 1, 515 15.
Söhne: Jost s. Mähren; Protop s.
              Mähren.
Tostana, Martgräfin von
          Mathilde 54 10.
Toterinus f. Iconium.
Loulouse, Bischof von
Ludwig, Karls II v. Sicilien S.,
15635, 43214, 4332, 47424, 52817.
Loulouse, Graf von
Raimund (van sunte Plien) 1325,
              261 28.
                                                                                     B11.
Trier, Erzbischöfe von
Ubo 197 17.
Johann I 288 12.
Arnold II 98 14, 338 30.
Boemund II, 304 12.
                                                                                     Belt:
                                                                                     Benci
          Balbuin v. Lüpelburg 404 15, 4232, 49825, 504 23. II, 226 21.
                                                                                              ñ
 Runo II v. Fallenstein 177 17, 553 16, 582 29. II, 1288, 252 20. Trote, Klaus, 184 16, 585 22.
                                                                                     Berceli.
                                                                                     Berben
 Tropes, Bifdof von
          Berneue 3014.
v. Trubendingen, Ronrad, 1579, 435. v. Zuften, Rarl, Marfchall, 3613, 3657,
                                                                                              980
     3673.
                                                                                              Bel
 Tuntalue 239, 240.
                                                                                     Beregge,
 Turefen, Rifelane, Droft, II, 3613, 3657.
                                                                                     Berona,
 Burfeftan, Chan von
                                                                                              Cai
          Chapar (Cappar) 409 20.
                                                                                                  Ì
                                                                                              (Sa)
Ungarn, Könige von 358, 25832.
Unbreas 637, 766, 848, 13917,
14212, 2954, 2963, 29931, 31521.
II, 21016, 21228.
Tochter: Etijabeth, Ludwigs v. Thūs
                                                                                     Betulue,
                                                                                     St. Bici
                                                                                              Şu,
                                                                                              Rid
               ringen B.
                                                                                     Bijder,
          Bela III: Gemablin: Margaretha, Ludwige VII v. Franfreich T.,
                                                                                     Biterbe,
                                                                                              Fran
          27531.
Bela IV 908, 1024, 1445, 14740, 3263, 343. II, 21728.
Sebn: Bela 10218; Gemahlin:
                                                                                                  \mathbf{II}
                                                                                     Bitinfhor.
                                                                                     v. Bigen
```

Bide II, 302, 3708, Klaus II, 2915, 301, 26930, Bet, Bordard, Ritter, 10222, 34417.

Balachen, Ronig ber 285 10 (be foningb van Blanten). ren tem Balbe, Gdarb, II, 327. Balce, Pring von Eduard 527 13. Bamid, Graf ven Thomas II, 96 15. Benden f. Metlenburg-Berle. Benden, Bogt zu Bile II, 313. Bile II, 313. Bendland, Fürsten im, ide Wendischen berm 713, 1512, 1524, 30727, 3688, 3705, 40219. II, 1685, 221. Bendland, Fürften von beidnifche Truto (Grito) 7, 94, 125, 126<sup>21</sup>, 206<sup>31</sup>, 2074, 2057, 2319, 233<sup>2</sup>. II, 197<sup>13</sup>, 198<sup>25</sup>, 200<sup>12</sup>. Genatin: Elavina 76, 207<sup>2</sup>. II, Hace 94, 126 21, 2319. II, 200 12. Riflot 15 29, 16 23, 17, 18, 22, 23 12, 126, 128 29, 222 3, 223, 226, 235 14, 246, 248 17. II, 166 3, 199 29, 201 3. Lubemar, Riflo 1282, 248 in. Riflote Bruter, 2218, 248, 249. II, 203. Driftlide. riftlice Gettschaft 77, 1259, 2073. II, 197. heinrich, Gottschaft & E., 76, 8—10, 125, 207, 208, 2093. 210, 216 <sup>17</sup>, 221, 2221, 2231. II, 197, 198. Gemahlin: Clavina, Krutce Wittwe, 76, 2072. II, 197 <sup>17</sup>. Sobne: Mistue 2083; Waltemar 2093, 210. Ementepelt, heinrichs E., 10, 221. Anud, heinrichs E., 10, 221. II, 1653. Anud, Seins II, 1652.

Eminete, Ementepolle E., 10 18, 221 26 Pribiflan, Gottichalte Enkel, Bu-tued E., 2222. Bendinffel, Bischof von Tuke 461 17, 4622. r. Berbergen 542 15 Bernigerobe, Graf von Dietrich 186 19, 59421, 5952. II, 26629 Beftenfee, Marquart, 5061. II, 24214. Beftfaliide herren II, 46 10. Bettin, Graf von Ulrich 28524 Berid, Bifdef von Thomas II, 3656. Bicliff, Johann, II, 1636. Bingenberg, Graf von hermann 2193. permann 219-.
Biebr, Rathmannen zu
de Eruse, Berteld, II, 308. 30.
But, Mathias, II, 316. 4.
von Berle, Johann, II, 309. 30.
Bittelsbach f. Baiern.
Bittenburg, Grafen von, f. Schwerin. Bolpe Grafen von ber Bernbard 63 15, 139 28, 301 9. II, 21023. Bernbart, Ronrate Cobn, Prerit 3u Bremen. Bolteblod 306 24. Berme, Bifdef ven Mbalbert 202. Bulf, Konrad, Ritter, II, 3053. v. Bulfice f. Olfeson. Bummeten, Ebe, II, 4312, 1029. Bunfters, Graf von 4353. Burgburg, Bijchof von Gerhard von Schwarzburg II, 652, 275 22.

Sunte Plien f. Teuloufe. Port, Erzbischer von Richard Scrope II, 137 19.

r. Bule 1709, 5172. II, 446, 24332, 28414.

## Ortsverzeichniß.

Machen 47¹6, 51¹4, 134ॐ, 177⁴4, 1815, 276¹7, 411¹4, 467¹7, 498²5, 502²1, 555²0, 568²1. II, 66¹, 80¹5, 130², 226²2, 253¹5, 257²1, 304.

Nalholm, Schloß, Langeland (Aleholm) 541².

Achieberch (?) 510¹3.

St. Acgivit 108 7, 348².

Acgypten 132²7, 150¹5, 155¹5, 256¹0, 26⁴¹¹, 268³2, 329¹0, 345²2, 353²1, 361⁶, 412 7.

Afrika 109², 148⁴0, 348¹¹, II, 218²6.

Ahrensböt, Solftein II, 98⁻, 173²3.

Ahrensbov, Agh3. Stralfund II, 67².

Afrika (Necaron, Achon, Afred), 33¹, 45⁵, 130¹³, 133²0, 139², 255¹5, 256¹¹¹, 268², 270⁶, 280¹⁴, 295¹²².

Aften (Recaron, Achon, Afred), 33¹, 45⁵, 130¹³, 133²0, 139², 25⁵¹⁵.

256¹¹¹, 268², 270⁶, 280¹⁴, 295¹³², 297²². II, 204²⁶, 206³².

Alferaj, Anadoli (Ararat) 34¹¹, 25⁵¹².

Alberg ∫. Segeberg.

Albo, Dep. Tarn (bat lant Albigenfium) 286²⁴, 293⁶.

Albenarbe ∫. Audenarde.

Aleppo, Syrien (Salapi) 34¹³₀.

Alerandrien 537²⁴.

Aller, Fluß II, 15⁴.

Almannien, Alemannen 37°, 92¹², 98¹¹, 10¹²³, 150¹², 153²0, 258³², 328², 339¹, 343⁵, 36¹³, 377¹⁶, 5¹⁴¹₀, 562¹². II, 223², Deutfoland.

Alfen, Infel 151³₀, 486⁵, II, 221²⁵.

Altmart II, 45, 6¹⁴, ∫. Brandenburg.

Altward II, 45, 6¹⁴, ∫. Brandenburg.

Mmolstein (?) 509°.

Mnagni 88¹6, 375², 393¹.

Mnclam, Mgb3. Stettin 556²².

Ungers, Dep. Maine u. Loire (Andegavis) 279¹¹ (Normandien), 286¹4, 309²¹.

Untrodon (?) 509¹.

Untrodon (?) 509¹.

Untrodon (?) 509¹.

Untwerpen 48²⁴.

Wichaelietloster 48²⁵.

Unimer (Bulle, Upullen) 46¹², 55²², 64⁴, 76¹², 82¹¹, 25¹⁴, 96¹, 107¹¹, 108⁵, 110⁻, 134²², 146³, 229⁴, 242⁻, 273²⁻, 290¹³, 301³³, 310³³, 31⁴¹°, 33⁴¹³, 34⁻°, 349², 50⁵⁵.

Unuileja (Uglev) 76¹²6, 310³¹, 509⁴.

Unuileja (Uglev) 76¹²6, 310³², 509².

Unuileja (Uglev) 76¹²6, 310³², 509².

Unuileja (Uglev) 76²²6, 358³, 379³, 407⁴, 409⁵, 412°. II, 67¹².

Unuileja (Uglev) 76²²6.

Un

Miffiff 3355. Mffprien 283 20 Alprien 283 29.
Aubenarde, Dfiffandern (Albenarde) 567 2.
Aurichhof, Schloß, Ofifriedland II, 90 11.
Avenpil f. Rovopole.
Avignon 156 39, 157 31, 159 15, 160 38, 162 22, 163 37, 166 19, 174 15, 175 30, 304 18, 366 5, 407 22, 420 1, 433 8, 440 7, 445 21, 448 3, 456 16, 459 2, 464 465 473 20, 474 7, 479 23, 459 18 464, 465, 473 20, 4747, 479 23, 492 13, 501 23, 505 6, 508 3, 531 4, 535 9, 538 14, 543 18, 557 17, 562 4, II, 53 2, 54 20, 59 11, 1277, 228 28, 230 25, 231, 239 38, 241 29, 248 24, 254 15, 281 12, 283 18. Arewall, Schloß, Westgothland II, 24 25, 26 11, 269 10, Babulon 11 11, 23425, 25610, 386 12, 412 17, II, 303 1. Bagbab (Balbach) 337 22, 339 28. Balga f. Balladen. Bamberg 29 12, 532, 129 18, 1378, 1807, 2875, 564 18, II, 2048, 208 11, 256 19. Barcelona 528 12. Bardowif, Sannover 128, 4316, 6412, 24113, 2665, 26724. Bari, Reapel 22914, 56117. Bapern 233, 2630, 12823, 23913, 2484, 24920, 49221, 51128, 5466. Babernburg, Schloß, Lithauen, am linten Memelufer, 4795. Beauvais, Dep. Dife (Belvafun) 239 29, 31033 Bedon (?) 297 16. Beirut, Sprien 274 1. Beirut, Belt (Beltesfund) 4164, 4536. Berbetei (Barbarien) 508 10.
Bergedorf, Hamburg II, 409 5, 410 26.
Bergen, Norwegen 470 21. II, 51 5.
Berlin 519 10. Bernstorf, Lauenburg 5162. Bethlehem 741, 30913, 353 Bever, Fluß 611, 29627. Bistin f. Pisten. Bintris 2937. 3531. Blankenburg, Braunschweig 384, 13121, 594 24 594<sup>24</sup>. Blekede, Hannover 65<sup>12</sup>. II, 97<sup>8</sup>. Blowasser, jest "Mockscha, Rebenfluß ber in die Wolga mündenden Oka" 180<sup>40</sup>, 568<sup>3</sup>. II, 257<sup>13</sup>. Bodenburg, Braunschweig II, 16<sup>7</sup>. Böhmen 9<sup>15</sup>, 26<sup>7</sup>, 56<sup>11</sup>, 102<sup>4</sup>, 125<sup>28</sup>, 147<sup>40</sup>, 160<sup>22</sup>, 186<sup>24</sup>, 208<sup>17</sup>, 223<sup>6</sup>, 224<sup>3</sup>, 285<sup>21</sup>, 343<sup>13</sup>, 404<sup>3</sup>, 513<sup>11</sup>, 574<sup>9</sup>, 595<sup>10</sup>. II, 52, 79<sup>7</sup>, 94<sup>10</sup>,

1464, 149, 163, 16835, 21728, 26010, 267 2. Bohus, Mormegen 470 19, 471 1. II, 269, 372, 373 20. Boigenburg, Mellenburg-Schwerin 530 1. II, 44°, 107 15. Bologna (Bononve) 158 15, 451 4. II, 34°, 92 15, 99°, 104°, 140°, 162, 233 22. Bonas 262 15, Bonn (Bunne) 4819, 50424. II, 4215. Bordeaux (Bordeus) 397 12, II, 18 11. 527 14 Bornhoved, Solftein 715, 30729. II Bornholm, Infel II, 41 16, 363, 372 17. Borftorf, Lauenburg (Borchardeftorp) Borftorf , Lau 452 10, 5168. Bosau, Holstein II, 1978.
Brabant 21626, 48220, 4873. II, 23.
Braburg f. Bromberg.
Bramborst, Schloß, Holstein 4244.
Bramtedt, Holstein 4346.
Brandenburg, Land (de Marke, Marcmanne, Markesche) 885, 1586, 17029, 17649, 3212, 39846, 4266, 4278, 4378, 4492, 47127, 49420, 5012, 51125, 51517, 51814, 5199, 5207, 5358, 5466, 54815. II, 335, 368, 507, 66, 82, 107, 1467, 15924, 1602, 2318, 23318, 24415, 251, 26413, 27313, 27537, s. Altmark.
Brandenburg, Stadt 7312, 20819 (Othen Brandenburg), 2482. Bofau, Bolftein II, Brandenbord), 2482. Brauneberg 3578, Braunsberg 357 8.

Braunschweig 22 15, 26 2, 36 2, 39 7, 40 7, 53 10, 55 10, 69 16, 82 23, 130 26, 137 18, 176 31, 181 6, 214 3, 24 9 22, 250 18, 255 28, 260 11, 278 14, 296 18, 306 29, 314 24, 333 28, 54 9 18, 550 14, 551 14, 568 25, 571 5, 573 17, II, 166 18, 171 27, 203 23, 207 17, 251, 257 23, 259.

©t. Megidien 36 1, 130 26, 255 28. II, 2054. Breifach 28925. Breisad 28925.

Bremen, Stift 243, 2920, 526, 6017, 6214, 10014, 1398, 14219, 29625, 29714, 2984, 31620, 32725, 34028, 40113, 5334, 56522, 5975. II, 6119, 20117, 20934, 21426, 3301.

Bremen, Stabt 286, 774, 846, 9115, 12925, 13640, 14719, 23815, 2526, 2533, 30627, 31113, 31519, 3411, 3647, 53712, 5547. II, 204, 2179, 24728 247 28 St. Beter 62 17, 2986. Bremervorbe (Borbe) 60 18, 61 1, 1398, 2976, II, 62 2, 209 34.

Breslau 182¹, 572¹³. II, 261 ².

Bretagne (Britanien) 129²², 252¹², 280°, 309³⁰.

Brindifi, Meapel 72⁵, 308°, 320°.

Brift f. Brzefi.

Briten, Tirol 417¹⁴. II, 228°.

Broberg, Fünen 532°.

Broberg, Fünen 532°.

Broberg (Braburg) 167²¹, 466°, 497¹².

Brügge 164²⁵, 172⁵, 179³³, 180³⁰, 181°, 182³⁰, 387°, 444¹⁴, 459¹².

479¹², 482°, 528°, 562¹², 563²⁵, 566¹⁰, 567⁴, 569³, 573¹¹. 576¹².

II, 21°, 53¹³, 232²⁵, 246¹¹, 255³⁰, 273²³.

St. Donatian 224 13. Brunn 77 16, 311 25, Brzeß, Rgbz. Oppeln (Brift) II, 254 11. Butgarei 235 9, 285 10. Bünzen, holftein (Bültinghe) 434 11. Burgund 212 31, 222 10, 225 19.

Caccabe (Rachabe) 394 4. Cahors, Dep. Lot 156 26, 427 31, Calais 169 12, 503 22, 511 5. II, 96 14, 242 38. Camella 357 20. Camin, Deflenburg-Schwerin (Remmon) 5186. Campagna, Reapel 335 29. Canterbury (Rantelberd) II, 137 10. Cafand 4798, 55620. Cafeberch (?) 5106. Cafbel, Frland (Cafele) 239 25. Caffel, Dep. Rord 291 28, 459 16, Catalonien 5080. Catania, Sicilien 2543. Cannberd (?) 5105. Celle II, 21 18, 31 10, 268 36, 269 41. Cervipe f. Trevifo. Chale 276 31. Chartres, Dep. Gure et Loir (Carnot) 288 20. Chenberch (?) 5106. Cilicien 32523. Ciemar, Solftein 917, 327 17. II, 167 14. Clairvaux, Dep. Jura 21231, 23921. Clermont, Dep. Dise 27227. Cluny, Dep. Saone u. Loire 19923, 2187, 22216. Compiegne, Dep. Dife 578, 27226, 2765, 29324. Courtray, Beftflandern 3905. II, 22436.

Covorbe, Koverbe 721, 3085, Cratappaim (?) 507 16, Cremona 165, 22 10, 85 14, 14232, 24532,

3175.

Crumesse, holstein 530 t. Culpin, Lauenburg 516°. Curau, holstein (Rurowe) 593°. Cursenwi (?) 510°. Copern 268°30, 271 t3, 328°2, 3293, 3921.

453 9, 454 1, 455 12, 460 3, 461 1, 463 8, 468 11, 470 6, 473 15, 483 2, 484 6, 487 27, 489 21, 490 10, 491 20, 492 18, 493 9, 505 9, 532 15, 533 1, 534 2, 535 6, 547 16, 556 8, 589 1, 594 7, 596 18, II, 25 7, 42 2, 51 0, 58, 59 1, 85 15, 101, 104 10, 108 6, 112 10, 113 8, 133, 161 13, 171 1, 173, 174 6, 199 25, 201 7, 202 2, 210 26, 212 8, 214 4, 220 25, 221 1, 222 13, 223 20, 231 12, 233 35, 234 235 5, 240 2, 247 6, 249, 265 2, 266 2, 273 10, 348 17, 374 377, 396, 409 2, 417 10, 20 anewerf, Schleswig 161 22, 468 1, 469 10,

Danischer Bohlb, Schledwig 461, 4695, 4937,
Dannenberg, Sannover 657, 7912, 3028, 560 14, 561 1. II, 171 17, 254 V.
Danzig 4071, 472 20, II, 68 12,
Darbeiak, Sprien (Corbosal) 350 28,
Dargun, Kloster, Meklenburg-Schweits 53 15, 441 15.

mever 5003. Darfuniczti, am rechten Memelufer (Dir-funenhus) 571 11. Dasson, Betlenburg - Schwerin 10216, 1051, 14742, 14812, 34324, 34524. II, 1499, 21730, 218. Delvenau, Fluß II, 409, 27125, 40217. Demmin, Rgbz. Stettin 2411, 258, 547, 7812, 13739, 23522, 25010, 28910, 31212. II, 20822. Denbermonbe, Oftflandern (Delremunbe) Detymola (?) 510 t1.

Deutschland, Deutsche 22 t9, 29 t0, 35 2, 40 8, 47 t2, 50 2, 52 t1, 63 t2, 76 9, 82 7, 83 5, 85 t5, 87 20, 89 t7, 91 t8, 95 3, 134 34, 135 29, 141 27, 142 5, 143 39, 15 73, 160 39, 162 28, 165 28, 169 8, 213 30, 218 t0, 227 t7, 230 9, 236 23, 25 730, 273 20, 276 8, 286 7, 289 t2, 290 t3, 299 7, 300 1, 310 23, 314 9, 317 6, 320 28, 321 t6, 324 t2, 327 26, 333 7, 362 20, 372 6, 399 1, 404 7, 407 t7, 408 3, 425 t1, 430 3, 432 9, 438 t3, 440 t8, 445 t8, 45 17, 463 49, 464 t3, 468 t1, 47 t2 7, 47 42, 47 9 t2, 482 t8, 487 2, 496 t3, 510 26, 513 2, 521 25, 539 t3, 542 6, 562 8, 582 28, 11, 237, 26 t3, 57 t0, 58 9, 80 t1, 92 7, 128 t1, 200 5, 207 t3, 208 32, 212 20, 213 8, 220 23, 230 20, 242 33, 281 7, 282 4, 361 9, 362 1, 363 5, 365 t, 366 t1, 369 t5, 372 t8, 376 t1, 128 t1manten.

Deutschland, De Dergmola (?) 510 11, Deutscher Raufmann 9320, 3324, 3644, 4154, 470 20, 566 3. II, 246 12, 255, 272 28, 283 25. Deutsche Statte 565 8. II, 25632, f. Dansestabre.

Deutscher 4227, 428 12, 454 15, 488 15, 4998, 5128, 575 24. H, 47 10, 1131, 2418; in Breußen 1611, 1671, 1735, 18131, 185 33, 4227, 465 17, 495 12, 4998, 532 22, 5398, 5596, 561 11, 5719. H, 281, 30, 324, 34 12, 47 15, 67 10, 863, 1002, 1068, 108 14, 111 10, 1338, 152, 159 18, 2473, 248 10, 2491, 254 20, 255 14, 258 31, 263 2, 269, 270 23, 272 31, 273 14, 2761; in Livland 1795, 181 33, 445 2, 489 11, 527 20, 554 18, 560 10, 568 11, 571 14, 572 5, 575 22, 592 14. H, 93 3, 1068, 111 10, 28 3, 45 7, 518, 52, 1068, 1089, 111 10, 154 16.

Deug II, 54 9. Sanfeftabte.

Deug II, 549. Dinant, Brov. Ramur 502 14. Dirfunenhus f. Darfuniczti. Ditmariden 8 1, 24 26, 68 14, 70 9, 151 42, 157 1, 207 10, 238 17, 306 12, 307 3, 370 9, 399 4, 433 14, 434 5, 437 15, 480 18, II, 145, 162 16, 197 25, 221 31, Dobbin, 235 21. Mellenburg - Schwerin 1715, Doberan, Meflenburg - Schwerin 53 15, 130 11, 152 14, 179 39, 25 371 21, 564 2. II, 204 28, 256 12. 254 29, Dobbrin, Rabz. Din. 466's, 497'12.
Domis, Meffenburg-Schwerin 524's.
Domis, Mcffenburg-Schwerin 524's. Raby. Marienwerber 16721, Domig, Meflenburg-Schwer Don, Fluß (Than) 64 12, 36 Donau, Fluß 75 17, 310 15. Dordrecht, Subholland 5285. II, 53 19. Dornete f. Thorn, Tournay. Dorning, Schlog, Schleswig (Dorne) 547 17, Dorpat, Stift 563 17. II, 83 17, 257 18. Dorpat, Stadt 1812, 568 17, 594 5. II, 44 11, 83 15, 85 5, 257 18, 310 28. 441, 8316, 855, 25718, 31028, Dortmund 17929, 56312, 5659. II, 159, 31, 387, 1146, 2562, 27119. Dragör, Infel (Draco) 47119. Driaff f. Jaffa. Dulfen f. Troft. Dina II, 3691, 3108, 31336, 315. Duffelborf II, 581. Dusow, 523 27. Metlenburg = Schwerin 3722, Dziaf f. Jaffa. Giber, Flug 26 33, 31 6, 48 11, 135 19, 226 14, 253 20. Giberftebt, Salbinfel, Schleswig 969, 334 22 Eiragolja (Grogil) 1795, 5609. II, 255 9.

Gifenach 463 19.

Gidleben 64 10, 301 28. II, 210 34.

Elbe 78, 19 1, 24 7, 25 18, 38 4, 46 2, 50 3, 51 9, 57 14, 58 5, 59 17, 60 2, 65 13, 66 4, 125 8, 131 21, 134 15, 135 30, 138 19, 180 22, 206 31, 244 13, 246 2, 249 28, 258 28, 284 4, 294 14, 303 18, 35 9 3, 37 11, 500 2, 56 5 17. II, 30 18, 40 10, 86 11, 87 8, 102 19, 104 14, 162, 173 38, 197 18, 205 21, 25 4 27.

Gibina 50 5 10, 52 9 2, II, 68 11. Elbing 50510, 5292. II, 6811. Elde, Fluß 3815. II, 149. Elbenburg, Burg, Meklenburg.Schwerin 406 11 Elizen f. Seplissem. Eliter, Fluß 19728. Elten, Kloster, Agbz. Dusselborf II, 36322. England 1610. 324, 399, 9816, 10112, 1089, 15320, 16430, 1824, 199, 2113,

230 12, 236 30, 242 29, 250 38, 263 14, 267 14, 268 17, 2693, 2777, 2807, 2918, 2921, 2935, 294 28, 309 28, 3219, 327 31, 338 38, 343 4, 348 8, 377 21, 410 27, 482 1, 486 21, 503 13, 504 3, 505 7, 510 27, 526 16, 527 14, 572 22, 596 38. II, 18, 19, 53 12, 88, 89 17, 90 14, 96, 102 24, 130 12, 137, 223 2, 227 9, 238, 241, 261 10. Enforming, Ean Upfala II, 370 4, 371 3, 370 4, 371 3, 555 13. II, 53 22, 64 7, 92 8, 163 15, 206 1, 275 16. Univerfität II, 130 12, 273 23. Erte f. Artoe. Erteneborch f. Artlenburg. Effland 45 11, 63 5, 79 7, 139 18, 156 23, 167 12, 274 7, 298 11, 312 25, 425 14, 427 10, 445 2, 496 11. II, 207 3, 211 36, 229 16, 240 25. Eurhtal 94 34 3. Eutin, Fürflenth. Lüberd, (Uthyn) 243 24, 409 8, 433 3. II, 281 9.

Falbera, Gau, Golstein 921, 10 15, 22 24, 125 23, 221 7, 238 24, 249 16. II, 199, s. Reumünster. Falkenberg, Schloß, Salland 477 29. Falkenberg, Schloß, Salland 477 29. Falkerburg, Righz, Köölin II, 23 16, 308, 269. Falkerbo, Schonen 158 26, 415 2, 471 6, 541 8. II, 68 4. Fehmarn, II, 68 4. Fehmarn, II, 68 5, 275 25. Finnland 109 10. II, 110 16, 369 16. Flandern 108 10, 135 9, 155 4, 156 13, 157 3, 160 3, 179 21, 180 14, 182 27, 232 19, 240 28, 260 18, 261 20, 278 2, 291 27, 303 20, 377 18, 387 9, 390 5, 410 27, 423 12, 427 13, 434 19, 459 15, 476 23, 478 21, 479 9, 486 16, 487 4, 504 5, 505 7, 556 19, 562 11, 565 1, 565 1, 566 7, 573 4, 576 14, 594 4. II, 21, 47, 53, 90 14, 172 12, 224 25, 227 9, 255 21, 256, 261 2, 268 27, 272 28, 273, 335 7, 404 15.

Blensburg II, 156 8, 160 21, 161 22. Berg II, 156 8, Franziskanerkioker II, 156 9. Floreng 101 7, 147 30, 158 16, 177 12, 341 19, 451 5, 474 19, 553 7, II, 34 19, 92 15, 99 9, 104 6, 21 720.

Francer, Brov. Friesland 596 24. Francen (be criften, be heten fe alle Brancos) 136 15, 283 29.

Franken, Land 435 12.
Frankfurt 11 16, 537, 626, 2353, 2876, 29727, 31 51223, 5133. II, 915, 1 20812.
Frankreich 94 12, 126 30, 1 142 2, 1433, 14837, 16 179 10, 198 11, 199 19, 21 225 16, 227, 2303, 23321, 24121, 24723, 2511, 2: 26023, 264 15, 265 3, 27 27720, 2784, 2801, 28 293 5, 2997, 30021, 31 317 24, 318 15, 319 30, 3 33226, 360 16, 361 2, 38 4229, 443 15, 45724, 47 486 20, 503 5, 505 6, 51 527 15, 560 19. II, 17 13, 88, 95, 105 16, 107 2, 2 268 16, 273 25.
Freiburg, Handels 161 5, 466 16.
Freigis, Dep. Nar (keifer Ju 509 5)
Friedland 256, 68 15, 96 10, 1744, 237 21, 238 8, 24 500 15, 5378, 596 28. II, 101 10, 102, 272 3, 282 28 Nord-Friedland II, 106 Etrand-Friedland 96 10, 286 14, 487 19, 488 19, 489 148 148 19

Gaarz, Rgbz. Stettin II, 272<sup>22</sup>.
Gabebusch, Meklenburg. Schr 441<sup>17</sup>, 529<sup>25</sup>, 530<sup>3</sup>.
Galilaa 295<sup>17</sup>.
Galijaen 488<sup>7</sup>.
Gallin, Meklenburg. Schweri Gammerort, Hamburg 535<sup>3</sup>.
Garben (Gorbin), Rgbz. T 466<sup>5</sup>.
Gartow, Hannover II, 33<sup>11</sup> Gascogne 260<sup>7</sup>, 303<sup>14</sup>, 397 Gaza, Palästina 324<sup>25</sup>.
Geden, Mekrenge (Pelland), Gelbern 487<sup>3</sup>. II, 23<sup>6</sup>.
Gellen, Mexrenge (Pelland), Gent 180<sup>25</sup>, 181<sup>8</sup>, 184<sup>8</sup>, 2
292<sup>1</sup>, 377<sup>18</sup>, 459<sup>19</sup>, 47
565<sup>24</sup>, 566<sup>1</sup>, 569<sup>3</sup>, 5
II, 263<sup>7</sup>, 336<sup>1</sup>.

19 19, 3566, 5075, 508 11, 588 14. der Inster, nordl. von argensborch) 1672, 49515, 3662, 3798. 510 12. lgbz. Merfeburg 585 22. 295 13. ig. Ronigeberg (3lgbincnburg. Schwerin 3812. 5, 30623. :ht Moorburg, hamburg Iromberg 355 17. be, Rgbg. Stettin 18538. Friedricherube, Metlen-1 5892. II, 264. mburg-Schwerin 17128, 193, 17028. 2106 263 16 12 20, 157 18, 160 8, 436 4, 11, 41 17, 93 8, 100, 316 17, 367 19, 374 17. 5chloß, Lithauen 175 14, 78, 39, 2685, 271 19. Schleswig 160 21, 362 19, wheremig 1 to \*1, 362 19, 486 4. II, 161 14. Botsbam 431 1. p. Norb 291 21. 41, 410 31, 426 9, 470 19. 1, 109 19, 282 1, 309 2, Metlenburg . Schwerin 34528, 36423. II, 1499, 12, 136 19, 150 9, 151 36, 1, 285 11, 354 24, 355 3, 507 4. II, 115 7, 138 8. olja. n (Gröbenige) 4244. arienwerder 528 24. urg 491 13, 516 10. (Seebord) 177 37, 555 10. Stralsund II, 63 10. 5108. tuenburg II, 440 18.

Salberstadt, Stadt 113, 3716, 13045, 2144, 22813, 25723. II, 20510, Salland 16316, 4561, 47721. II, 263, 26913, 28223. palle 18416, 28523, 4 II, 6014, 2638, 27427. 450 12, 585 23, II, 6014, 2638, 274 27.

pamah, Syrien (pannos, paman, papman) 35720, 38127, 38513, 3967.

pamburg 8 13, 288, 29 19, 489, 497, 582, 6615, 875, 896, 9914, 10018, 10420, 10510, 10814, 12520, 13517, 13822, 14827, 15025, 1664, 17011, 17143, 20726, 23820, 27829, 29418, 3049, 31824, 3241, 34018, 3416, 3465, 3465, 3468, 36420, 2007, 4244, 4613, 4005. 318 34, 3241, 340 18, 341 6, 346 5, 348 6, 364 20, 399 7, 434 2, 481 2, 490 13, 491 25, 493 5, 494 5, 495 10, 496 5, 517 4, 554 6, 565 20. II, 17 10, 29 2, 31 4, 37, 44 6, 47, 49 13, 58 1, 86, 87 9, 97 5, 109 20, 162 13, 169, 172 30, 173, 201 17, 209 20, 217, 218 22, 213 1, 226 24, 271, 272, 283, 284 16, 425 23, 426 38, 440 12. 4263, 44012, pamm, Rgb., Arnsberg II, 3130, pamm, Rgb., Arnsberg II, 3130, pamnover 15325, 37811, 54413, 5462, II, 5612, 97, 2236, 2auenrobe 15336, 1762, 37813, 5462. II, 2237, panse II, 212, 5314, 586, 1584, pansestädte II, 4412, 475, 1128, 2728, 41232, j. Deutsche Städte, Sechädte, Bendische Städte. Sarburg, Sannover 288, 674, 977, 995, 3059, 33521, 33916. II, 379, 86 17, 976. Harrien, Land 1884, 56812. Harzburg 384, 606, 13120. Havel, Fluß 194. Savelberg, Agbz. Potsbam 208 19, 218 17. Saven, Fürstenthum Lübeck (Widdole) Saven , 535 16. Beiligenhafen, Solftein 90 18. II, 40 19, 9ciliges Panb 12987, 13211, 13314, 1391, 14912, 2649, 26517, 27129, 27528, 29427, 2969, 29713, 32629, 32812, 33718, 3441, 35219, 35418, 3551, 36118, 3781, 37910, 39412, 3962, 39812, 40717, f. Paläftina. Ocimitat 2856. peimitedt 285°. delfingborg 161°4, 470°, 471°, 530°4, 541°8 II, 58°, 69°12, 70°1, 394°1. demmelsborf, Fürstentb. Lübed (hemminghestorp) 535°16. dennegau 143°9, 324°8. derford 60°11. II, 255°6. derlingsberg, Schloß, hannover 286°2, 359°17.

157.

ft 171 10, 227 20, 523 9.

Sessen, Braunschweig (Hesnum) II, 11116. Hesterg, Schlesweg 4627. Seplissem, Prov. Brabant (Clizen, Hesticsen) 16125, 46916. Silvesheim 17427, 2281, 5391. History, II, 21130. History, III, 21130. Histo

Taffa, Sprien (Driaff, Dziaf, Joppe)

74<sup>5</sup>, 200<sup>2</sup>, 201<sup>13</sup>, 309<sup>17</sup>.

3eege, Fluß (Rege) II, 158<sup>8</sup>.

3rusalem 33<sup>2</sup>, 41<sup>2</sup>, 57<sup>3</sup>, 74<sup>1</sup>, 82<sup>14</sup>,
129<sup>39</sup>, 139<sup>11</sup>, 200<sup>2</sup>, 201<sup>12</sup>, 215<sup>11</sup>,
220<sup>11</sup>, 234<sup>19</sup>, 241<sup>32</sup>, 254<sup>9</sup>, 257<sup>12</sup>,
264<sup>10</sup>, 265<sup>17</sup>, 293<sup>30</sup>, 298<sup>14</sup>, 299<sup>3</sup>,
300<sup>17</sup>, 309<sup>13</sup>, 314<sup>16</sup>, 341<sup>27</sup>, 342<sup>14</sup>,
343<sup>31</sup>, 346<sup>18</sup>, 505<sup>1</sup>, 576<sup>24</sup>, 585<sup>17</sup>,
5eil. Grab 32<sup>10</sup>, 33<sup>5</sup>, 505<sup>26</sup>.

Tempel Salomonis 200<sup>22</sup>, 298<sup>16</sup>.

3th 435<sup>12</sup>,
3tonium 269<sup>26</sup> (Konin), 323<sup>22</sup>, 326<sup>30</sup>.

3tmenau, Fluß 44<sup>2</sup>. II, 87<sup>7</sup>.

3low, Burg, Meflenburg-Schwerin 17<sup>14</sup>,
23<sup>18</sup>, 31<sup>19</sup>, 249<sup>27</sup>, 253<sup>26</sup>. II, 203<sup>24</sup>,
204<sup>24</sup>.

3nhien 281<sup>5</sup>, 283<sup>46</sup>.

3ngelheim 202<sup>1</sup>.

3nfterburg, Rgbz. Gumbinnen (Minsterberch) 178<sup>24</sup>, 557<sup>21</sup>, 558<sup>2</sup>.

Raffa, Krim (Capha) 2002, 2011.

II, 992.

Rairo 41220 (Eldjare). II, 3032 (Rece. Ralabrien 4612, 645, 13219, 13422, 2301, 26318, 27327, 30123. II, 21028.

Ralbe, Rghz. Magdeburg 2855, 45013, 57626.

Ralebordh f. Loburg.
Ralifdh, Guv. Block 1616, 39016, 46613, 36613, 40711.

Ralmar 47618. II, 2915, 393, 3607, 36613, 40711.

Ralmar-Sund 47615.

Rallundborg, Seeland 1661, 16718, 17517, 4902, 4936, 5424.

Ranbelor, Kleinafien (Candelaur) 32373.

Randia, Infel II, 1388.

Rarlow, Metlenburg-Strelitz 3721.

Rarnthen 4926, 5104.

Rarthago 50617.

Rafpien II, 806, 1512.

Rafpien II, 806, 1513.

Riegte, Rghz. Retädam II, 346, 4119.

Rlofsdorf (Clofestorp), Burg 3721.

Roburg II, 652.

Rolbing, Jütland 899, 976, 11013, 14335, 16541, 3244, 33520, 3491, 48921. II, 2147, 21610.

Roln, Stift 17717, 29714. II, 4212.

Roln, Stift 17717, 29714. II, 4212.

Roln, Stift 17717, 29714. II, 4212.

174 20, 204 9, 214 22, 218 4, 247 21, 248 9, 285 16, 332 26, 447 13, 521 5, 538 22, 548 31, 549 9. II, 54, 58 2, 66 1, 81 4. Universität II, 140 12, Königsberg 162 37, 475 10, 505 10, 543 7. II, 153 1. Konin f. Iconium. Sconfiantinopel 262, 32 13, 85 11, 1015, 241 1, 247 19, 2555, 260 23, 277 33, 278 1, 303 30, 317 1, 341 17, 507 8. II, 1156. Ropenhagen 92 14, 932, 331 22, 493 17, 541 8. II, 167 18, 214 36.
Roron (?) 509 1. Rorfor 4535, 500 27. Roelin 592 18. Rothen 214 15 Koyow f. Kujavien. Krain (Carbonos) 5104. Krafau 1614, 17839, 18529, 4288, 46518, 46613, 4732, 55917, 59027. Krauclebrūde, Holstein 38622. Rrembg, Meflenburg-Schwerin, II, 4922. Rrigow, Meflenb. Schwerin5893 (Trigem). II, 2447 (Crifow) Rujavien (Ropow) 162 12, 16720, 473 1, 497 12 Rulmer Land 4664. Rulmfee 5539. Rumanen 285 11, 347 20, 410 1, 466 2. Rumlofen, Rabg. Botsbam II, 1125. Rurland 3431. II, 10810. Rugin, Mellenburg-Schwerin 5188.

Raaland, Infel 134, 454 17, 461 20, 470 11, 475 14.
Langeland, Infel 374 12, 4199, 449 18.
II, 228 22.
Langenstein, Rabz. Magdeburg 86 13, 318 4.
Lanfen, Lauenburg 516 9.
Lappland II, 110 16.
Lassach, Lauenburg 524 1.
Lauenburg, Sand 705, 306 36, 561.
Lauenburg, Schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenburg, Schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenburg, Schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenburg, Schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.
Lauenrode schloß 50 16, 72 12, 280 10. 306 36. II, 207 32.

Lenzen, Mgbz. Botsbam 65 5, 302 25. II, 948, 1098, 1123, 2116. Lettland 84 17. Levrofium 267 14, Lewenbord, Schloß, Solftein 1645, 480 17. Libanon 386 11. Lichtenberg, Schloß, Braunschweig 38 4. Liepz bei Pol 381 16, Limasol, Chypern, (Mymoncium) 328 18, Limburg 203 23, Limoges (Lemonite) 277 25, Linau, Lauenburg 167 36, 170 15, 372 2, 406 3, 417 17, 452 7, 500 1, 506 11, 517 6, II, 170 14, 228 12, Lingen, Sannover 589 11. 2tingen, Sannover 589 11.

2tibauen 1649, 167 38, 169 22, 173 29, 174 33, 175 11, 176 34, 178 23, 179 6, 180 1, 181 31, 183 30, 184 1, 185 33, 316 5, 442 6, 448 12, 454 17, 462 11, 479 1, 480 25, 495 14, 499 3, 500 8, 505 24, 510 29, 512 11, 532 22, 536 13, 532 8, 541 4, 542 2, 542 6, 550 8, 541 4, 542 2, 542 6, 550 8, 541 4, 542 2, 542 6, 550 8, 541 4, 542 2, 542 6, 550 8, 541 4, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 550 8, 541 44, 542 2, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 6, 542 479¹, 480², 495¹², 499³, 500°, 505²⁴, 510°, 512°11, 532°2², 536°13, 539°8, 541°14, 542°2, 543°6, 550°16, 554°18, 557°20, 559°6, 560°7, 561°11, 564°9, 568°6, 571°9, 572°6, 573°2⁴, 574°3, 578°18, 579°7, 583°10, 592°15, II, 28, 34°1², 35, 47°16, 50°12, 67°11, 85°4, 86, 98, 106, 111, 154°11. Siviands 84°10, 180°2⁴, 316°4, 425°15, 594°8. II, 45°1⁴8, 85°3, 404°3⁴4. Pobura, Infel im Westensee, Politein, (?, Ralebord), 506°7. Rodelord), 506°7. Rode Tower II, 137 <sup>10</sup>,

Lower II, 95 <sup>1</sup>.

Lowinberd, (?) 510 <sup>6</sup>.

Libed, Stift, 18 <sup>21</sup>, 19 <sup>12</sup>, 23 <sup>1</sup>, 30 <sup>1</sup>,

40 <sup>13</sup>, 91 <sup>5</sup>, 127 <sup>12</sup>, 128 <sup>30</sup>, 129 <sup>20</sup>,

171 <sup>1</sup>, 248 <sup>19</sup>, 251 <sup>35</sup>, 264 <sup>4</sup>, 327 <sup>24</sup>,

409 <sup>4</sup>, II, 202 <sup>2</sup>, 204 <sup>10</sup>, 211 <sup>34</sup>, 214 <sup>25</sup>, 

17942, 18014, 18111, 18318, 1859, 1866, 195, 196, 206—208, 216, 221, 223, 22613, 2295, 231, 235, 241, 243, 245, 246, 248—250, 255, 258, 266, 279, 288, 296, 2979, 304, 305, 30634, 30725, 309, 312, 314—316, 327, 331, 335, 344, 345, 34610, 348, 35510, 356, 359, 36623, 367, 3689, 369—371, 37819, 38021, 3814, 382, 38319, 38620, 39221, 3997, 4001, 402, 411, 415, 416, 4172, 41914, 42117, 4248, 4273, 43110, 4326, 4334, 435, 439, 440, 446, 448, 449, 46014, 469, 470, 47111, 477, 478, 481, 483, 485, 486, 489, 49125, 493, 494, 497, 500, 501, 513, 517, 518, 521—523, 526, 527, 53310, 534—536, 538, 551—553, 554, 555, 557, 560, 521—523,526,527,533 10,534—536,538,551—553,5547,555,557,560,5643,565,567 11,568—571,578,580—582,588,595,597. II, 20 16,211,241,285,29,30 19,314,32,35 14,32,3615,4915,586,594,60,63 13,68,615,87,90,93 1,978,986,100,102,104 16,1087,109 19,110 2,112 9,129,131,132,1347,136 15,143,147,148 11,149 8,155 12,158,161 13,162,165—174,197,198,201 26,203,205,206 19,207 29,211,212,214,217 32,218,219,221,23,224,225 8,227,323—332,335,336,345—354,383—434,439,440. Bucu 2071, 2332. II, 19716. Werber 2334. Burg 74, 2069, 2333. II, 19714. Wall 2338. 2338. 11, 19714. 28all 2338.
2(1:Qûbed 823, 151, 1255, 206, 20734, 2338. Buggevige 825, 2082. 11, 19820. Burg 821, 95, 104, 20733, 2088, 221, 23110. Sirdhe 819, 104, 12611, 20733, 22113, 22311, 2295. 11, 19815. ©tabt 822, 96, 1014, 12611, 2067, 20733, 2088, 22123, 22311, 23111. Safem 92, 2085. Meu-Lübect 12, 145, 12628, 12731, 20616, 2338, 23515, 241, 24511. Werber 1415, 24518. II, 1661. Burg 14 16, 235 17, 245 18. Kapelle 229 5, 243 19. Haften 233 9. Märfte 12, 147, 241, 243 17, 245 12. Löwenstadt 14 11, 155, 206 17, 245. Reubegründung 155, 12735, 24522. Bischofshof 1914, 12831, 24821. II, 43122. Bischofssaal II, 16726. Bropstei 1913, 38316. Domfurien 1914, 12831, 24821. II, 204.

Rirchen u. Gottesbaufer II, 4108, 4135. Rirchthurme II, 389 3 Kirchen u. Gotteshäuser II, 4108, 4135. Kirchtburme II, 389%. Wersmeister II, 4139. Wersmeister II, 4139. Dom 91, 22%, 237, 914, 10310, 10915, 130%, 14414, 1493, 162%, 16533, 24914, 25525, 32715, 34428, 34824, 4334, 48824, 4891, 52219. II, 15813, 16617, 17419, 2051, 21422, 2373, 23919, 26614, 26722, 2825, 2836. Chor II, 15814, 17420. Kirchhof II, 38619, 429. Wriestersammer II. 15815. 158 14, 174 22. Ktrohof II, 386 17, 429. Brieftertammer II, 158 18. Reventer II, 158 18. Schlafbauß 109 19, 348 31. Schlafbuler II, 158 15, 174 21. Schule II, 158 14. Sctegel 568 25, 570 82. II, 353 18. Thurm 103 10, 344 28. Umgang II, 158 13. St. Jatobi-Kirche 554 13. II, 171 9. Rirchipiel II, 403. St. Johannis-Rirche auf bem Sande II, 20 17. St. Marien.Rirche 1713, 52235. II. 1. Harten Article 1115, 3222. 11, 14215, 17019, 1711, 17415, 38623, 4184, 42210. Hochaltar II, 14216, 17416. Ratböstuhl im Chor II, 43217. Sanctuarium II, 14218. Uhr II, 14217. St. Betri-Rirche II, 3325. Seil. Geist-Hospital II, 4108. Rirch. hof 55415. St. George Sospital II, 4108. St. Gertruben-Sospital 5789. Ka-pelle 5525. II, 609, 868, 173, 27423. 274.23.

Burg-Kloster 71.11, 141.4, 308.1, 362.12. II, 60, 86.8, 17.3, 211.22, 324.13, 328, 329, 331.

St. Jobannid-Kloster 35.21, 36.4, 91.4, 130.25, 144.15, 255.26, 327.19, 552.19. II, 166.18, 167.18. St. Ratharinen-Rlofter 1407, 167 16 n. statpatinen-Klofter 140 7, 167 16 1716, 304 13, 359 6, 382 12, 497 6, 523 2, 527 17, 557 10, 569 18, 570 19, II, 149 8, 155 12, 166 33, 170 20, 245, 323, 324 13, 328, 329, 331, 351, 384, 385 14, 386 24, 408 1, 409 14, 428 22. Ritchbof II, 332 3. Renenter II 384 23 427 2 Reventer II, 38423, 4272. Alfftrage II, 3518, Alte Fahre II, 2268. Apotheten II, 3987. Badergrube 555 22 Bauhof II, 399 42 Bergenfahrer. Coutting II. 3516. Bergfried II, 13320. Breitestraße 1036, 34423.

Bruneftrage II, 3519.

Buben an ber Trave II, 401 7. Burg 17 9, 59 14, 71 12, 80 4, 138 35, 141 3, 246 15, 296 13, 308 2. II, 166 30, 197 13, 198, 209 24, 211 22, 274 23 Burgen an der Trave 79 16, 312 34.

Burgethor 888, 321 4, 382 17, 568 23,

578 11. II, 98 2, 167 13, 171, 394.

Christophere-Arug II, 133 20.

Dankwarte-Grube II, 262 10.

Fischergrube 103 6, 344 23.

Fischftraße II, 351 9. Bleifchbauerbuben II, 349 10, 350 1, Bleifdicharren 569 15. Balgen 185 42. Gefangnig II, 398 <sup>15</sup>, 400 <sup>32</sup>. Safen 81, 141 <sup>35</sup>, 312 <sup>34</sup>, 313, 401 <sup>5</sup>, II, 165 <sup>15</sup>, 167 <sup>4</sup>, 198 <sup>23</sup>, 212 <sup>5</sup>, Seringebuden II, 251 28. Solftenbrude 1038, 344 26, 4394. II, 169 12. Solftenftrage II, 400%. Solftenthor 17741, 55521. II, 1134, 171 10, 253 16. St. Jofteftrage II, 2525, Rlingenberg 18324, 5817. II, 26210. 346 12 Roblenmartt 5603. Ronigeftraße 1777, 55217, Rrucifix von bem Burgthor II, 17131, Rtucifix von dem Burgther II, 171 31. Landwehr 183 18, 580 12. II, 394, 397 11, 406 20, 409 23. Laftadie II, 413 17. Marft 21 25, 249 11. II, 431 22. Marftall 180 20, 565 14, 568 22. II, 98 1, 171 21, 173 30, 257 2, 302 6, 397 26, 404 40. Mauer 59 13, 138 35, 296 13. II, 166 30, 251 20. Menaftraße II, 351 8. Mengftraße II, 351 8. Möndshof II, 394 40. Mühlen 40 17, 151 39, 370 7. II, 1688, 221 22, 392 32, 399 38. Ku-futsmühle 476 3. — S. Schwartau. Mühlendamm II, 399 42. Mühlenthor II, 395 24. Planfen 15 45, 126 24, 127 38, 233 9, 245.30, Rathans 103.12, 172.2, 344.30, 527.26, 570.27, II, 170.26, 246.8, 262.13, 346.9, 353, 396.38, 418.4, 419.34, 421.26, 422, 428.2, 429.34, 430. —432. Bürgermeistersize II, 431.6, Heritage II, 432.3, Raube II, 8trucifix II, 432.3, Raube II,

397 11, 407 27. Löwenfammer II, 391 13. oberstes haus II, 430 19. Rathsftuhl II, 427 33, 431 5. Thur Halpertun 12, II, 4023. Scot 1037, 34424. Thore 15 15, 127 38, 245 30. II, 262 18. Tief 818, 141 38, 313. II, 2128, 394<sup>2</sup>, 398<sup>36</sup>.

Thurm vor dem Burgthor 382<sup>17</sup>.

Tresetammer II, 302<sup>2</sup>.

Baage II, 399<sup>32</sup>, 413<sup>16</sup>.

Batenig-Brücke 16<sup>29</sup>, 17<sup>2</sup>, 127<sup>42</sup>, 246<sup>40</sup>. II, 202<sup>28</sup>.

Ball 88<sup>8</sup>. II, 167<sup>12</sup>. vor dem Burgthor 321<sup>3</sup>.

Baserbäume 476<sup>2</sup>. Bufgerbaume 476<sup>2</sup>.
Beddebaume 476<sup>2</sup>.
Beddebaume 476<sup>2</sup>.
Beddebaume 476<sup>2</sup>.
Beddebaume 476<sup>2</sup>.
Bedinfeller II, 405<sup>31</sup>.
Biefen 14<sup>19</sup>, 15<sup>2</sup>, 80<sup>3</sup>. II, 387<sup>8</sup>.
397<sup>22</sup>, 404<sup>7</sup>, 406<sup>25</sup>.
Meeffe II, 383<sup>18</sup>, 384<sup>3</sup>, 386<sup>6</sup>, 392.
Meeffe II, 383<sup>18</sup>, 181<sup>12</sup>, 183<sup>23</sup>, 557<sup>7</sup>,
569<sup>13</sup>, 581<sup>5</sup>. II, 143<sup>4</sup>. Eid
II, 349<sup>3</sup>, 352<sup>4</sup>, 384<sup>14</sup>.
Musfight von Korn II, 402<sup>40</sup>.
Bauermeister 12, 249<sup>4</sup>. II, 203<sup>14</sup>.
Baumeister II, 298<sup>35</sup>.
Beistger II, 392, 403<sup>2</sup>, 411<sup>5</sup>, 412<sup>10</sup>.
Bevollmächtigte II, 409, 410<sup>17</sup>,
413<sup>24</sup>, 414, 418<sup>3</sup>, 422<sup>22</sup>.
Brauereid II, 399<sup>21</sup>.
Brauwesen II, 400<sup>4</sup>.
Brüderschaften II, 413<sup>10</sup>.
Burger, ethgesessen 11, 382<sup>9</sup>.
Burger, ethgesessen 11, 382<sup>9</sup>. Bürger, erhgesessen II, 413 a. Bürgerausschuß II, 382 g. Bürgermeister II, 385 32, 386 23. Bürgermeister II, 301 g. Ding 20 13, 249 5. II, 165 15. Echt-bing 21 25, 249 11. Bogtbing 21 25, 249 11. Einfuhr II, 3994. von Fleifch II, Frohn II, 204. Geleit II, 399 16, 460 36. Gemeinde-Cauptleute 1791, 5602. II, 2552. Seerschau II, 40224. Kalande II, 41310. Rammerei II, 396 38, 410 37. Rifte II, 430 22. II, 430 <sup>22</sup>.
Rämmerer II, 301 <sup>8</sup>, 391 <sup>11</sup>, 397 <sup>2</sup>, 398 <sup>41</sup>, 403, 411. Redynungen II, 387, 388, 410 <sup>35</sup>, 411 <sup>13</sup>.
Rangler II, 301 <sup>9</sup>.
Landgüter II, 397 <sup>12</sup>, 410 <sup>11</sup>, 413.
Liegetage II, 400 <sup>14</sup>.
Marfmeister II, 302 <sup>1</sup>.
Märfte 12 <sup>9</sup>, 14 <sup>7</sup>, 20 <sup>9</sup>, 21 <sup>25</sup>, 241 <sup>14</sup>, 243 <sup>17</sup>, 245 <sup>12</sup>, 249 <sup>11</sup>. II, 166 <sup>5</sup>.

Jahrmärfte 20 <sup>11</sup>, 21 <sup>25</sup>, 249 <sup>3</sup>, Wochenmärfte 20 <sup>10</sup>, 249 <sup>2</sup>. Marftglode II, 399 <sup>32</sup>, Matten 557 <sup>7</sup>. II, 392 <sup>33</sup>, 399 <sup>38</sup>. Minge 15 <sup>16</sup>, 20 <sup>9</sup>, 249 <sup>1</sup>. II, 397 <sup>37</sup>, 404 <sup>1</sup>, 405 <sup>19</sup>, 409 <sup>29</sup>, 411 <sup>31</sup>. Gulben 164 <sup>43</sup>, 165 <sup>25</sup>, 485 <sup>5</sup>, 488 <sup>13</sup>. II, 169 <sup>30</sup>, 238 <sup>40</sup>, 282 <sup>40</sup>. 3 weipfennigstüde II. 388 <sup>35</sup>, 389. Matien II, 390 <sup>21</sup>, 391 <sup>18</sup>. Pfunder II, 413 <sup>16</sup>. Quartiere II, 425 <sup>9</sup>. Rath 21 <sup>4</sup>, 42 <sup>2</sup>, 93 <sup>12</sup>, 128 <sup>39</sup>, 132 <sup>38</sup>. 145 <sup>10</sup>, 249 <sup>8</sup>, 266 <sup>4</sup>, 331 <sup>34</sup>, II, 166 <sup>14</sup>, 203 <sup>15</sup>, 206 <sup>19</sup>, 215 <sup>6</sup>. Meuer II, 143 <sup>4</sup>, 158 <sup>6</sup>, 431 <sup>43</sup> <sup>4</sup>. Alter II, 158 <sup>6</sup>, 423. Restituirter II, 433. Rathsämter II, 301, 302, 391 <sup>11</sup>, 403 <sup>1</sup>, 412 <sup>10</sup>. Rathsämisföng II, 389 <sup>39</sup>, 390 <sup>3</sup>. Rathseid II, 414 10, 420 26. Rathseid II, 414 10, 420 26. Rathswahlordnung 21, 93 12. II, Rathswahlerdnung 21, 93 <sup>12</sup>. II, 416 <sup>11</sup>. Anderungsvorschläge II, 401 <sup>34</sup>, 414—417, 420 <sup>25</sup>, 421 <sup>35</sup>, 422, 430 <sup>31</sup>. Reuwahl 431, 432. Registrum II, 301 <sup>4</sup>. Reichsins 485 <sup>8</sup>. II, 169 <sup>20</sup>. Schof 557 <sup>6</sup>. II. 385 <sup>2</sup>, 403 <sup>21</sup>, 405 <sup>9</sup>, 406 <sup>33</sup>, 407 <sup>27</sup>, 408 <sup>2</sup>, 412 <sup>34</sup>. Borschof 557 <sup>7</sup>. II, 385 <sup>2</sup>, 408 <sup>6</sup>. Schofherren II, 391 <sup>11</sup>. Schofhbürger II, 385 <sup>2</sup>, 386 <sup>29</sup>, 403 <sup>23</sup>, 408 <sup>3</sup>. Sechiedner II 420—423 Sechzehner II, 420—423. Sechziger II, 388, 390, 391, 3927, 393, 40830, 4145, 4187, 427, 429 11 Stadeedronif 195,13, 196 13. Stadtbuch 181 15, 5702. II, 25730. Stadtichluffel 552 12, Stabilghreiber II, 402 27. Stapel II, 402 15. Zagfahrten II, 397 31, 409 32, 411 35. Bögte 582 20. II, 301 13. Bogtei II, 405 39 Boripraten II, 39820, 4026. Wahlmanner II, 432, 433. Wechsel II, 39741, 4041, 40510, 40928 Bebbemeifter II, 3022. Bebbeherren II, 391 11, 399 21, 411 45. Beinmeifter II, 301 10. Beinherren II, 391 11, 405 32, Boll 209, 22 22, 249 1, Bollfreiheit 15 12, 316 10. II, 167 10, 21238 3mölfer II, 4248.

Ablah II, 867, 173 19. Aufruhr: de erste wrank 178 17, 5574. II, 171 13, 2542, de amder twedracht 181 11, 569 12. II, 171 29, 257 25. vorgistich volk 183 22, 5814. II, 171 35, 2628, Anochenhauer-Aufstand II, 345—354. S. Rathemadlardnung mahlordnung.
Oranber Reu-Lübeds 146, 1273, 24511, II, 1669, 2027. (1251:) 14536, 33325. II, 16721. (1276:) 1143. II, 16735, 21923.
Oominitaner-Kapitel II, 602, 1737. Franzistaner-Kapitel II, 1648. Triebefdiffe II, 664, 17310, 27534, 204 Beigelbrüber 170 30, 520 17. II, 170 15. 244 16 II. 136 15.

Privilegien: (Seinrichs des Löwen:)
15, 16, 19—21, 127, 128, 245, 248, 249. II, 202, 203. (Kf. Kriebrick I:) 38, 41—43, 131, 1323, 259, 265, 266. II, 166 25, 205 206 19. (Kg. Balbemare:) 50, 135 35, 279 31. II, 207 39. (Kf. Kriebrick II:) 69, 83, 140 21, 142 7, 306, 315. II, 166 36, 167 8, 211 11, 212 22. (Kg. Kontak :) 316 9. II, 167 10, 2123, (Micranbers IV:) 97 16, 146 30, 335 32. II, 167 22, 216 18. (Birget Sarls;) 93 19, 145 13, 332 3. II, 215 29. (Sobanns III v. Holftein: 439 17. II, 169 14. (Kg. Magnus 163 13, 477 17. II, 169 20, 237 24, 282 21. 282 21 282 21.

Sturmwind II, 984, 173 81.

Theurung (1273:) 1124, 14941, 3543.

II, 167 33, 219 11. (1316—17:) 435 4. II, 1697, 230 21. 2817, 335, 336. (1366:) 174 8, 538 3.

II, 170 36, 248 15.

Turnier 102 21, 1484, 344 16. II, 167 28, 217 32.

Uberichwemmung (1320:) 1575,

4395. II, 16912, 23117, 33614. (1374:) II, 25128. (1396:) II, 822, 17318. Lūbijces Gebiet: elbmarf 14 <sup>19</sup>, 15 <sup>9</sup>, 19 <sup>18</sup>, 41 <sup>12</sup>, 42 <sup>4</sup>, 43 <sup>2</sup>, 83 <sup>13</sup>, 127 <sup>36</sup>, 128 <sup>35</sup>, 245 <sup>25</sup>, 248 <sup>26</sup>, 265 <sup>31</sup>, 315 <sup>8</sup>, II, 166, 202, 203 <sup>11</sup> Feldmart 14 19, Mit-Lübect 151, 1548, 3824. II, 20217, 2262. Brothen (Brotne) 4218. Chriftophere-Rrug II, 133 20. Daffower Balb 42 13. Serrenfähre (be vehre to des guden mannes hus) 419<sup>14</sup>. Serrenwit (Serincwif) 20<sup>2</sup>. Sertogenbef 20<sup>3</sup>. bornbet (boregenbet, borgbenberch) 203, 248 28. Ifraelsborf 1921, 12836, 24829. Raltenhof 3827. Rlüzerwalb 207, 4218. Fauerhof (Loven, Louwenhof) 19 21, 12830, 24829. II, 1327, 20312. Briwall 4014, 40210, 4032. II, 1438, 16827. Rabegaft 206. Ranenberg 9 13, 208 15. II, 198 38. Riperau II, 148 5. Schlutup (be lantwer boven Slutup) II, 1324. Schmalenfee 202. Schwartau, Fluß, 823, 1255, 206 15, 207 34, 400 17. II, 165 14, 198 18, Landwehr u. Mühle 183 19, 580 11. II, 171 34, Schwerin 554 15. II, 162 11. ©tednig 428.
©todelsborf 160 <sup>27</sup>.
©topnig 206, 428.
©trednig 204.

Trave 74, 95, 14 <sup>19</sup>, 15 <sup>2</sup>, 20 <sup>5</sup>, 22 <sup>21</sup>, 42 <sup>14</sup>, 79, <sup>16</sup> 81 <sup>25</sup>, 936, 103 <sup>10</sup>, 157 <sup>28</sup>, 163 <sup>1</sup>, 206 <sup>9</sup>, 208 <sup>8</sup>, 226 <sup>16</sup>, 231 <sup>10</sup>, 233 <sup>3</sup>, 245 <sup>23</sup>, 312 <sup>33</sup>, 313 <sup>30</sup>, 331 <sup>27</sup>, 344 <sup>27</sup>, 392 <sup>17</sup>, 401 <sup>2</sup>, 402 <sup>9</sup>, 439 <sup>4</sup>, 446, 475 <sup>25</sup>, 555 <sup>22</sup>. II, 82 <sup>2</sup>, 102 <sup>20</sup>, 143 <sup>3</sup>, 166 <sup>2</sup>, 169 <sup>11</sup>, 197 <sup>14</sup>, 198, 202 <sup>10</sup>, 226 <sup>8</sup>, 336 <sup>14</sup>, 394 <sup>2</sup>, 398, 399 <sup>1</sup>, 401 <sup>7</sup>.

Trave-Ranal II, 102 <sup>8</sup>, 104 <sup>12</sup>, 129 <sup>5</sup>, 172 <sup>26</sup>, 173 <sup>37</sup>, 395 <sup>8</sup>, 402 <sup>32</sup>, 403 <sup>32</sup>, 409 <sup>5</sup>, 410 <sup>21</sup>.

Travemunde 59 <sup>11</sup>, 296 <sup>11</sup>, 377 <sup>6</sup>. Stednig 428. Travemunde 59 11, 296 11, 377 6, 4003, 401 4, 402 11, 403 1, 439 13, 440 26. II, 1439, 166 29, 168 25,

169 <sup>18</sup>, 209 <sup>23</sup>, 222 <sup>35</sup>, 226 <sup>1</sup>, 336 <sup>16</sup>, 394 <sup>1</sup>. Bafenis 7 <sup>4</sup>, 14 <sup>10</sup>, 15 <sup>6</sup>, 17 <sup>1</sup>, 20 <sup>4</sup>, 206 <sup>9</sup>, 233 <sup>4</sup>, 245 <sup>13</sup>. II, 166 <sup>2</sup>, 197 <sup>15</sup>, 398 <sup>39</sup>, 399 <sup>12</sup>. Besloc II, 132 <sup>7</sup>. Buftenei 581 <sup>20</sup>. Lubow, Meflenburg-Schwerin 37882. II, 168 12 Luca 1017, 158 16, 341 19, 425 12, 4515. Queerien f. Rocera. Qucerien f. Nocera. Lubersbaufen, Sannover II, 976. Lund 161<sup>33</sup>, 394<sup>29</sup>, 4437, 4706. Lund 161<sup>33</sup>, 394<sup>29</sup>, 4437, 4706. Lundburg, Land 397, 82<sup>22</sup>, 260<sup>11</sup>, 314<sup>24</sup>, 540<sup>22</sup>, 544<sup>14</sup>, 545<sup>16</sup>, 550<sup>22</sup>, 551<sup>2</sup>, 561<sup>8</sup>, 584<sup>14</sup>, II, 16<sup>4</sup>, 22<sup>4</sup>, 28<sup>15</sup>, 566. Lundburg, Stadt 23<sup>12</sup>, 44<sup>5</sup>, 183<sup>10</sup>, 176<sup>14</sup>, 267<sup>25</sup>, 543<sup>2</sup>, 544<sup>13</sup>, 547<sup>22</sup>, 548<sup>4</sup>, 584<sup>17</sup>, II, 21<sup>17</sup>, 22<sup>3</sup>, 32, 56<sup>12</sup>, 57<sup>1</sup>, 84<sup>11</sup>, 86<sup>16</sup>, 87, 97<sup>5</sup>, 102<sup>19</sup>, 109<sup>20</sup>, 131<sup>1</sup>, 158<sup>4</sup>, 173<sup>22</sup>, 394<sup>23</sup>, 426<sup>37</sup>. 42637 Rlofter 545 10. Saline 12 10, 241 14, Schloß 175 41, 545 0, 545 9, Luneburger Seibe 875. Lufeborch, Burg, Schleswig 36220. Lutjenburg, holftein 10 17, 1226, 226 15, Lutter, Rlofter, Braunschweig 230 10. 11, 2006.

Littich 1264, 204 13, 205 17, 216 26, 222 10, 351 10, 502 14. II, 143 14, 144.

Lynn, Dorf 466 4.

Lyon 112 11, 143 30, 3246, 354 15, 355 1, 356 2, 397 15. II, 214 9.

Lod, Fluß (Leige) 566 11.

Maaß, Fluß 164 13, 481 9. II, 238 14.

Magbeburg 28 12. II, 85 13, 86 1.

Mailand 15 18, 166, 197, 22 10, 36 7, 37 7, 85 12, 142 24, 174 43, 175 1, 245 33, 247 4, 248 9, 257 14, 317 3, 411 10, 445 17, 447 18, 451 7. II, 202 34, 205, 213 7. 2137. Main, Fluß 512 23. Mainz, Sti II, 2532. Stift 177, 213, 553 19, 576 24. Mainz, Stadt 404, 47 16, 82 19, 134 30, 214 19, 219 16, 263 14, 314 21. Malchin, Mettenburg-Schwerin II, 929. Malchow, Meflenburg = Schwerin 23 18, 248 Malmö, Schonen (Elbogen) II, 562. Mankmus, Agbz. Potsdam II, 1124. Mansurah (Massagora) 330 14. Marburg 766, 310 20.

Marienburg 173 20, 466 10, 531 9, 534 20, 579 15, II, 153, 154. Marienehe, Kloster, Meklenburg-Schwerin II, 9810.
Marienehof, Schloß, Offfriestand II, 90 11.
Marfeille 268 30, 505 6, 508 1, 530 16.
Masovien 175 11, 541 14.
Mastrickt, Prov. Limburg 222 11.
Mauritanien 242 5. Meast II, 107<sup>1</sup>
Medien 283<sup>10</sup>. II, 151<sup>1</sup>.
Meißen, Stift 178<sup>28</sup>, 558<sup>12</sup>. II, 254<sup>8</sup>.
Meißen, Land 107<sup>6</sup>, 535<sup>9</sup>, 585<sup>16</sup>. II, 929, 377 12. Meißen, Stadt 273 15. II, 57 18. Metlenburg, Stift 1815, 23822, 23910, 24824, f. Schwerin. Metlenburg, Ranb 17 19, 26 9, 31 1, 126 14, 226 12, 364 24, 365 3. II, 33 5, 47 22, 140 10, 199 29, 223 27, 375 2, 396 12, f. Dbotritenland. Mellenburg, Burg 17<sup>14</sup>, 18<sup>10</sup>, 23<sup>15</sup> 30 26, 129<sup>34</sup>, 223<sup>32</sup>, 246<sup>22</sup>, 249<sup>24</sup>, 253<sup>25</sup>. II, 204<sup>24</sup>. 253 25. 11, 204 26.
Melbungen, Burg 2529.
Memel, Fluß 5883.
Memel, Stadt 1802, 564 10. II, 256 14.
Meran II, 604.
Merfeburg 122, 567, 1987, 2415, 292 19.
Mefetow, Rgbz. Botsdam II, 1124.
Mejopotamien 3902. Meffina 507 14. Des 2434. Meyenburg, Rgbz. Botsbam 524.1. Michaelisberg 284.9. Minben 25.15, 250.23. II, 203.33 (Demmin). Minsterberch s. Insterburg. Mispelwalde, ehem. Ort im Gebiet von Brathean, Kreis Lobau 528.28. Meabiter 2635 2424. Mõen, Infel 452<sup>24</sup>. Mõlin, Rauenburg 42<sup>8</sup>, 167<sup>11</sup>, 441<sup>6</sup>, 496<sup>9</sup>, 589<sup>6</sup>, 593<sup>6</sup>. II, 29<sup>8</sup>, 40<sup>2</sup>, 147<sup>4</sup>, 148, 149<sup>1</sup>, 172, 394, 402<sup>17</sup>, 404<sup>11</sup>, 405<sup>14</sup>, 409<sup>5</sup>, 410<sup>26</sup>, 427<sup>6</sup>, 439, 440. Rirche II, 1476. Rathhaus II, 1476. Gulgower Thor II, 440 17. Bingel II, 439 16. Möllner-See II, 40 9. Monga (Modoccia) 155 16, 411 12. II, 227 16 Morellum, Schloß 293 14. Mornn, Schloß, f. Murfinne. Mofel, Fluß 498, 204 18. Meetau 5762.

Müggenburg, Burg, Rgbg. P. 171 13, 5241. Münfter, Stift 589 11. II, 382. Münfter, Stabt 219 15. Murfiuno (Moron) 49710. Muftin, Lauenburg 3722. Rajera, Prob. Logrofio (Razaret) 5475. Rafel, Schloß 465 19. Rannendorf, Schloß b. Franzdorf, Lauen-burg 3722, 516 9. Rarbonne 3485. Rarbonne 3485.
Rarni, Prov. Perugia II, 63°.
Razareth 74¹, 309¹3.
Reapel 95¹4, 97¹0, 180¹2, 184¹3, 242², 334², 335³4, 564²0, 571¹8, 574¹8, 577²4, 578¹, 582²4, 583¹, 5859.
Redberlande f. Samaiten.
Rerga, jest Wilia, Fluß 184³0, 587¹4, 588³. II, 264²0.
Refived, Seeland 102³, 343¹2, 416¹², 542⁵. 5425. Repe f. Jeche. Reu-Brandenburg, Metlenburg. Strelip 3735, 4291. Reuengamm, Samburg 17238, 53114. Reuenfirchen, Mellenburg. Schwerin 5182. Reufauen (Kauwenpille) 532 22. Reumunster, holstein 921, 2220, 231, 2218, 24946. II, 1994, f. Wippenborn. Neuftadt, Holstein II, 1108. Reuwerk, Hamburg 1802, 565 tz. Rewa, Fluß (Ru) II, 80 t. Nieder-Sachsen (Redderland) II, 86 tz. 902. 90.

Nienburg, Sannover 531 17.

Nienburg, Sauenburg 5168 (Mepberp),
II, 4921, 24331.

Nil, Fluß 29832, 29912, 3008, 330 10.

Nimwegen, Prov. Gelberland 16127,
46920. Minive 3984. Riorgium, Schloß 3037. Mocra (Eucerien) 184 10, 583 2, 585 5.

Morbalbingien 78, 8 19, 2630, 704, 1251, 20630, 20731, 278 16, 30635. II, 197 13, 198 15. Norbborg, Allfen 151 32, 369 14, 41614. Rord-Friesland f. Friesland. Norbhaufen, Rgbz. Erfurt 55 1, 13630, 284 28 Norbfee (Befterfee) 3646. Roresund, Nortsund s. Sund. Rormandic 2216, 24230, 2431, 25534, 27423, 2779, 27917, 2848, 3029, 49215, 50224.

Burg, Rgbg. Potebam

Mormandien f. Angers.

Norwegen, Normannen 15½, 22²0, 45½, 516, 136²6, 1516, 152³2, 173½, 364⁵3, 366²2, 385³3, 437³3, 443¾, 457¹6, 505°6, 529¹9, 532¹2. II, 49½, 516, 82½, 90¼, 110½, 2216, 224²4, 372¹0, 374²0, 417¹0.

Norwich, Gjich. Norfolf 237½.
Noteborch 514²6.
Novecort 275°9.
Novopole (Nenpil) 571°9.
Novopole (Nenpil) 571°9.
Nowopole (Nenpil) 571°9.
Nowopole (Nenpil) 571°9.
Nuchorch 407².
Núrnberg 67¹0, 180°7, 230¹0, 305¹5, 481¹³3, 553³3, 564¹6. II, 401°9.
Nybōrg, Hūnen 453³, 488¹9, 596¹¹¹.
Nybōrg, Hūnen 453³, 488¹9, 596¹¹¹.
Nybōrg, Hūnen 453³, 488¹9, 596¹¹¹.
Nybōrg, Kūnen 453³, 488¹9, 596¹¹².
Nybōping, Falfter 405¹⁴, 541°².
Nybōping, Falfter 405¹⁴, 541°².

Dbotritenland 264. II, 1992, f. Metlenburg.

Ddense, Fünen 9119, 32727.

Dder, Fluß 21625, 51822.

Dderberg, Mgbz. Potödam 51822.

Deland, Insel II, 3817.

Desell, Insel 797, 31225, 49615, 57421, 5754. II, 21135.

Dsen II, 15914.

Oldenburg, Stift 1224, 1816, 1912, 1278, 23822, 24314, 24819, 34520.

II, 16611, 1967, 201, 2036, f. Lübeck.

Oldenburg, Burg 10417, 22615, 34520.

Oldesloe, Holstein 1210, 12629, 22613, 24115, 35915, 4009, 4682. II, 2815, 291, 9111, 17217, 20129.

St. Omer, Dev. Pas de Galais (sunte Thomas) 4875.

Detebro II, 2612.

Ortunberd, Ford Beigsig II, 9210.

Dsnadrud, Stift II, 382, 464.

Dsnadrud, Stadt 18512, 5899.

Osterbit (?) 5109.

Osterbit (?) 5333.

Osterbit (?) 546, 9010, 12823, 23210, 2484, 31014, 3263, 3728.

Osterbit (?) 5507, 31321, 3646, 4353, 4392, 44312. II, 1698, 394.

Oft-Stebingen (Ofterftab) 779, 311 18, f. Stebbingen. Otterberg, Burg 63 14, 3018.

**B**aderborn 100<sup>2</sup>, 340<sup>22</sup>. **B**adua 85<sup>6</sup>, 307<sup>18</sup>, 316<sup>17</sup>, 577<sup>8</sup>. **B**alāftina 243<sup>8</sup>. Palermo II, 21520. Paphun 3293. Baphun 3293.

Barchim, Messenburg - Schwerin 372 <sup>15</sup>. II, 62 <sup>3</sup>, 94.

Paris 90 <sup>16</sup>, 95 <sup>16</sup>, 144<sup>7</sup>, 146<sup>1</sup>, 150 <sup>18</sup>, 156 <sup>11</sup>, 223 <sup>15</sup>, 226 <sup>20</sup>, 233 <sup>12</sup>, 242 <sup>13</sup>, 259 <sup>27</sup>, 260 <sup>33</sup>, 263 <sup>1</sup>, 266 <sup>19</sup>, 272 <sup>22</sup>, 275 <sup>2</sup>, 277 <sup>1</sup>, 279 <sup>18</sup>, 286 <sup>13</sup>, 288 <sup>19</sup>, 290 <sup>2</sup>, 302 <sup>8</sup>, 305 <sup>36</sup>, 309 <sup>26</sup>, 326 <sup>11</sup>, 334 <sup>4</sup>, 361 <sup>4</sup>, 380 <sup>13</sup>, 383 <sup>15</sup>, 405 <sup>7</sup>, 417 <sup>7</sup>, 422 <sup>17</sup>, 423 <sup>10</sup>, 427 <sup>12</sup>, 443 <sup>10</sup>, 464 <sup>4</sup>, 482 <sup>12</sup>, 503 <sup>1</sup>, 527 <sup>1</sup>. II, 105, 107, 214 <sup>17</sup>, 215 <sup>29</sup>, 220 <sup>24</sup>.

St. Denis 302 <sup>8</sup>, 305 <sup>32</sup>, Universität II, 105 <sup>16</sup>, 130, 140 <sup>13</sup>, 141 <sup>11</sup>. 141 11 Parkentin, Meflenburg. Schwerin 5978. Barma 213 25. Bastow f. Bocztow. Battensen, Hannover 176 25, 5494. Beene, Fluß 30 27, 210 1. Beisern an der Warthe (Pifir) 1615, 466 16. Petejar, Schloß 5152. Bera, Borftabt v. Konstantinopel 5078. Perleberg, Rgbz. Potedam 825. II, 1097. 1097,

Beronne (Perona) 262 <sup>13</sup>, 303 <sup>34</sup>,

Berfien 282 <sup>16</sup>, 283 <sup>20</sup>, 339 <sup>5</sup>, 361 <sup>10</sup>,

389 <sup>23</sup>, 506 <sup>24</sup>. II, 151 <sup>1</sup>.

Berugia 108 <sup>1</sup>, 347 <sup>30</sup>, 365 <sup>10</sup>, 375 <sup>2</sup>,

395 <sup>5</sup>. II, 103, 222 <sup>20</sup>.

Betfchenegen (Balewen) 64 <sup>13</sup>, 302 <sup>1</sup>.

Biacenza 351 <sup>10</sup>.

Biacenza 165 <sup>13</sup>, 239 <sup>1</sup>, 274 <sup>23</sup>, 321 <sup>7</sup> Bicardia 351 w., Picardia 351 w., Picardia 165 13, 239 1, 274 23, 321 7, 487 1, 503 22.

Piemont 162 36, 474 14.

Pifa 156 2, 177 12, 417 12, 421 2, 425 11, 553 7. II, 136 13, 138, 139 4, 228.

Pifir f. Peifern.

Piften, Burg, Samland (Biftin) 442 7.

Plau, Meflenburg, Schwerin 172 25, 529 21, 530 2. 530 2. Blön, Holffein 13<sup>1</sup>, 104<sup>16</sup>, 165<sup>34</sup>, 226<sup>15</sup>, 231<sup>15</sup>, 244<sup>4</sup>, 345<sup>20</sup>, 442<sup>11</sup>, 461<sup>2</sup>, 489<sup>5</sup>. II, 167<sup>31</sup>. Bocztow (Baftow) 179<sup>5</sup>, 560°. Bocl, Infel 381<sup>16</sup>, 419<sup>15</sup>. Boitier<sup>8</sup> 46<sup>7</sup>, 276<sup>10</sup>, 405<sup>1</sup>, 527<sup>12</sup>. II, 226<sup>25</sup>.

Poitou 279 17, 302 10, 303 6, 405 1. II, 22625 Bolabien 232 16. Polen 9 15, 267, 885, 125 27, 161 1, 178 3, 186 24. II, 198 34. Pologt, Gouv. Witebet (Ploscow) 185 34, 572 1. Botogt, Gour. 28stebet (Ploscow) 185%, 5721.

Pommern 25°, 26°, 216°3, 250°15, 2538, 451°3. II, 23°12, 199°1.

Bortugal 307°13.

Brag 394°1, 513°1, 558°7, 563°19, 592°2.

II, 27°4, 55, 57°11, 149, 163°3.

Universität II, 130°12.

Brengtau, Mgb3. Botodam 454°13, 501°2.

II, 115°13.

Brengtau, Mgb3. Botodam 454°13, 501°2.

II, 115°13.

Brengtau, 178°13, 179°4, 180°24, 288°17, 333°22, 357°8, 407°1, 422°8, 442°5, 445°124, 456°20, 462°15, 466°3, 467°6, 472°14, 479°4, 482°11, 505°9, 510°7, 528°4, 529°2, 531°10, 534°21, 536°13, 537°2, 538°8, 540°2, 541°17, 549°1, 550°16, 553°9, 556°31, 557°2, 560°6, 565°10, 574°1, 578°25, 579°15. II, 93°2, 106°14, 109, 133°5, 146°19, 150°23, 151°22, 152, 154, 208°20, 394°31, 404°34.

Pricapita 176°20, 183°15, 548°18, 580°1.

II, 28°15, 204°20°2, 148°18, 580°1. Priegnig 176<sup>20</sup>, 183<sup>15</sup>, 548<sup>13</sup>, 580¹. II, 28¹<sup>5</sup>, 62⁴, 63<sup>8</sup>, 143<sup>8</sup>, 154¹<sup>2</sup>, 160⁴, 171³<sup>9</sup>. Pripier, Meflenburg-Schwerin, II, 49²<sup>0</sup>. Provence (Provincia) 428³. Pflow (Plesfow) 445¹. Ptolemais 268³, 275³¹. Bulle f. Apulien. Bultust, Guv. Blod (Polthos) 541 15. Bup, Dep. Saute-Loire 3484.

Queblinburg 5611, 6416, 1057, 14817, 3024, 3462, II, 2185. Quernhameln 472 10. Quepin, Metlenburg-Schwerin (Cuffelin)

Gr. Raben, Meflenburg-Schwerin 5894. Ramla, Sprien (Rannita, Rama) 200 2, 201 12. Randers, Jütland 4847. Raspenberg, Burg 91°, 327 11. Rathberd, (?) 510°. Rathenow, Rybz. Potsdam II, 61°. Ratfau, Fürstenth, Lübeck (Ratelow) 12°26, 244°.

Rapeburg, Stift 12 to, 18 to, 31 2t, 1264, 238 22, 239 1t, 242 25, 248 24, II. 201 30, 330 t. 20130, 330 1.
Rapeburg, Land 149, 26 10, 70 5, 232 11, 306 36. II., 147 10.
Rapeburg, Stabt 49 10, 175 17, 278 10.
404 21, 403 10, 542 6, 597 15.
Dom II, 83 1.
Riofter 218 16.
Schloß 371 5.
Rabenna 63 2, 76 13, 213 15, 295 1. Ravenna 632, 7613, 2133, 2954, 31027, 5092, Rednip, Flug II, 6315, Redefin, Meflenburg-Schwerin 5242. Rebburg, Burg, Gudow, Lauenburg, 51641, 516 11, Reinfeld, Stadt 173 °, 533 19, Reinfeld, Rlofter 40 14, 42 15 (fonte Maria), 86°, 106°, 132 33, 142 29, 264 4, 317 8, 346 22, 441 15, 452 4, II, 36°, 37 19, 166 23, 206 8, 213 15. Rendsburg 48 13, 58 10, 70 1, 135 11, 162 21, 278 15, 306 8, 473 19, 506 2, 11, 207 19 H, 207 19, 3068, 473 19, 5065 H, 207 19, 3068, 473 19, 5065 H, 207 19, 635, 1372, 298 11, 498 11, 68 12, 110 17, Rbeime 2198, 238 27, 240 20, 258 2, 302 11, 302 11.

Rhein 176 22, 177 27, 180 7, 197 28, 208 27, 316 10, 367 20, 379 15, 482 21, 487 4, 502 9, 510 28, 513 4, 521 2, 548 30, 554 25, 563 5, 564 16, II, 42 2, 549, 66 1, 104 2, 167 10, 212 28, 223 18, 18 10 18, 61 20 155 1, 410 20, 581 1. II, 17 11, 37 6, 227 6.

Ribnig, Rlofter 160 20, 460 8, 463 2.

Ridfingen, Sannover 586 6.

Riga, Stift 376 9, 394 26, 568 17, 575 3, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 52 6, 53 5, 85 7, 93, 11, 45 7, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, 51 8, Ripenburg, Burg, Kirchwerber, Samburg 1723, 5313, Rocamadour, Dep. Lot (Ribgemadun)

416 7.

Regaien, Raba, Befen 378 8.

Rem 11 16, 27 5, 62 7, 63 11, 64 4, 76 9, 82 3, 95 1, 110 3, 113 1, 127 2, 129 15, 137 20, 139 21, 142 3, 143 30, 144 31, 145 32, 149 5, 154 42, 159 21, 166 41, 177 11, 178 49, 183 1, 185 30, 196 32, 197, 198, 202 32, 211, 212, 213 7, 216 217 20, 225 10, 226 2, 227, 228, 229 233 10, 239 36, 242 6, 247 30, 251 12,

4167.

289 18

301 23

```
2578, 2715, 28726, 2886, 29024, 29224, 29621, 29935, 31023, 3145, 31843, 32248, 3297, 3335, 34834, 34926, 35844, 3603, 36542, 3679.
                                                                                                                   99 35,
322 18, 320,
36, 355 9
                                                                                                                                                        326,
            3297, 3335, 34834, 34925, 3559, 35844, 3603, 36512, 3679, 3739, 37513, 37924, 3805, 38219, 3833, 39311, 4033, 4122, 42810, 4577, 45814, 4593, 46415, 49715, 4982, 50425, 51310, 5314, 5381, 5441, 5537, 55919, 56114, 5627, 57725, 58517, 59017, II, 28, 332, 491, 54, 553, 8512, 103, 1105, 1276, 1362, 13022, 14612, 156, 159, 1633
             136 <sup>2</sup> 139 <sup>22</sup> 146 <sup>12</sup> 156, 159, 163 <sup>3</sup> 164, 165, 200 <sup>3</sup> 201 <sup>33</sup> 204 <sup>2</sup> 206 <sup>22</sup> 210, 212, 215 <sup>21</sup>, 218 <sup>33</sup> 219 <sup>23</sup>
             210, 212, 215 21, 218 33, 222 23, 224, 327 4.
                      Engeleburg II, 1597, 164 18.

Rateran 275, 575, 588, 113 14, 138 15, 227 12, 251 15, 293 22, 356 4, 417 10. II, 204 2, 209 13.
                     Mauer II, 164 <sup>15</sup>. ⊕t. Beter 212 <sup>1</sup>, 227 <sup>12</sup>, 290 <sup>24</sup>, 367 <sup>9</sup>, 393 <sup>12</sup>, 458 <sup>15</sup>. Eusculan 27 <sup>5</sup>, 129 <sup>13</sup>, 251 <sup>15</sup>, 356 <sup>12</sup>.
                              II, 204 2.
Römifee Reids 507, 625, 698, 15722, 15829, 43710, 46412, 46719. II, 917, 1283, 15922, 1644, 16621, 19917, 21111, 39929, 4034, 41215, 415, 41685, 4177.
 Rofetum 276 22,
Roefilbe, Seeland 112, 1311, 2287, 244 16, 416 13.
Restor, Land 4446. II, 673.
Restor, Stabt 12932, 15534, 15839, 16140, 1675, 41025, 4115, 41313, 41522, 41720, 4271, 4454, 45318, 4548, 46011, 47018, 4767, 4806, 4813, 4933, 49520, 51929, 58821.
         415<sup>22</sup>, 417<sup>20</sup>, 427<sup>1</sup>, 445<sup>4</sup>, 453<sup>16</sup>, 454<sup>8</sup>, 460<sup>11</sup>, 470<sup>18</sup>, 476<sup>7</sup>, 480<sup>6</sup>, 481<sup>3</sup>, 493<sup>3</sup>, 495<sup>20</sup>, 519<sup>29</sup>, 588<sup>21</sup>, II, 36<sup>4</sup>, 41<sup>15</sup>, 67<sup>5</sup>, 70<sup>4</sup>, 82<sup>4</sup>, 85<sup>14</sup>, 98<sup>9</sup>, 100<sup>8</sup>, 101<sup>1</sup>, 108<sup>6</sup>, 109<sup>16</sup>, 113<sup>11</sup>, 140<sup>10</sup>, 149<sup>13</sup>, 157<sup>1</sup>, 158<sup>11</sup>, 204<sup>23</sup>, 228<sup>14</sup>, 396<sup>12</sup>, Burg 31<sup>19</sup>, 253<sup>25</sup>.
Rouen 2561, 28412, 49215.
Nûgen 95, 10 13, 22 20, 30 8, 31 10, 125 26,
129 32, 160 1, 208 7, 209 32, 210,
221 22, 253 7, 254 12, 430 12, 454 5,
459 13. II, 165, 198 25, 199 11, 204 21.
Rubn, Deflenburg-Schwerin 373 19.
Rumanien 34 10,
Rumblaborg, Schloß, Rumblaborge-gan (Rummelborch) II, 26 11.
Rupella, Schlöß 303 12.
Rußland 15 10, 35 2, 64 14, 165 26, 169 30, 175 25, 182 24, 302 1, 328 17, 347 19, 488 15, 514 25, 515 1, 521 12, 543 6,
```

```
559 16, 5684, 5723, 5761, 57824.
II, 2110, 4412, 854, 11011, 1519, 17233.
   Ruthene 252 13,
    Saalau am rechten Pregelufer (Salow)
             557 21
 557 24.

Saale, Hug 252 10.

Sachen 8 10, 12 21, 16 7, 24 3, 25 3, 26 30, 27 8, 29, 31 17, 37 23, 38 3, 88 5, 125 18, 127 16, 131 20, 159 11, 197 19, 207 22, 208 27, 209 35, 210 10, 214, 2298, 231 1, 232, 243 20, 250 3, 251 12, 258 23, 273 21, 290 8, 321 2, 374 15, 430 4, 438 4, 450 3, 452 10, 456 7, 493 27, 496 3, 535 9, 594 22. II, 60 14, 90 3, 104 9, 129 10, 168 9, 170 20, 198 7, 205 20, 208 23, 394. Sachfifthe Gerren II, 168 23. Sieberfachfen, Officachen.
            Ditfachfen. Minoriten-Proving II, 164 10.
 Sachsen, Minoriten-A
Salef, Fluß 4412.
Salerno 4612, 13422.
    Salert 33925,
 Salett 33929.
Saletfa, Fluß II, 4515 (be Salpe).
Salow f. Saalau.
Salowebel 192, 10511, 3468. II, 341.
Samaiten 4426, 4621, 5609 (Rebberlande), 57115, 57521, 57914. II, 108, 11111, 154.
 Samland 544, 13736, 28818. II, 20821, Samfoe, Infel 4561, Sangerhaufen, Rabb. Merfeburg 53620,
5428.

San Jago be Compostella, Galicien 21522, 30215, 4889.

Satasenen 14439, 1471, 15020, 16522, 20026, 20118, 2209, 2247, 24129, 2424, 26224, 29017, 295, 29830, 3272, 32818, 32912, 33013, 3318, 3396, 34013, 34127, 3423, 3444, 34531, 34810, 34911, 35024, 3528, 35317, 35419, 35627, 3583, 3619, 36212, 36310, 37614, 3795, 38515, 3861, 3945, 39614, 3976, 40117, 4074, 4099, 41210, 4887. II, 6715, 15025, 21825.

Satdinien 50717.
150 25, 218 25, Sarbinien 507 17. Sau-Thal (?, Sewntal) 510 10. Sapat f. Sibon. Scapm, Schapm (?) 510 8. 11, Schavaf, Schloß 4449. Schelbe, Fluß 566 11. Schlagsborf, Mellenburg-Streliß (Slavestory) 372 2. Schlei, Meerbufen 942. Schlei, Meerbufen 942.
```

Schleften 558. Schleswig, Stift 44 18,

```
Schleswig, Lanb 353 11, 468 7, 490 7, 590 3, 596 15, II, 91 13, 92 2, 376 9. Schleswig, Stabt 60 14, 107 4, 111 13, 228 9, 296 22, 347 2, 353 11, 368 7. Schleswig, Stabt 60 14, 107 4, 111 13, 228 9, 296 22, 347 2, 353 11, 368 7. Schleswig, 292 25, 311 2, II, 209 4. Schleswig, 20 25 12, III.
    Somilau, Lauenburg 82, 207 12. II,
           1973
  197%. Schnafenburg, hannober II, 33 11. Schönberg, Meflenburg-Strelip II, 431 10. Schönberg, Meflenburg-Strelip II, 431 10. Schönberg, 161 23, 165 20, 244 24 155, 443 5, 461 19, 470 6, 471 4, 477 26, 468 4, 493 25, 532 2, 541 10, 589 20, 594 8, II, 51 2, 56 2, 68 2, 160 6, 169 22, 348, 367 26, 374 17, 384 6, 397 28. Schönbaum, iset Theilman Curran Call.
  Schontamp, jest Theil von Curau, Gol-ftein 535 16.
 chorebeibe, jest Luschendorfer heite, Fürstenth. Luked 392 15.
Chorfiow, Mellenburg-Schwerin 589 1.
Schottland II, 137 6.
Schwaken 179 28, 197 20, 224 4, 492 21, 494 20, 563 8.
  Sowechen, Mellenburg Comerin II,
          49 22
 Edworden 15 %, 22 %, 93, 109 %, 112 %, 113 4, 145 %, 150 11, 155 30, 157 36, 165 %, 186 %, 332 4, 355 6, 356 %, 398 1, 402 17, 403 %, 406 1, 435 %, 436 %, 437 3, 443 1, 457 %, 463 8, 477 %, 488 6, 505 %, 594 %, 11, 15 %, 599 %, 389 41 15 605 105 %
         25, 29 %, 38 %, 41 %, 69 %, 105 %, 105 %, 154 %, 155 %, 215 %, 219 %, 220 4, 225 , 227 %, 360 %, 361 %, 363 , 364 %, 365 %, 366 — 370 , 371 %, 372 %, 373 %, 374 , 417 %.
                                                                                               695,
374, 417%.
Schweitung 419%.
Schweitung 419%.
Schweit S6%, 595%, 596%.
Schweitung Selb, Selften 226%.
Schweitung Stib, Selften 226%.
Schweitung Stiff 31%, 72%, 572%, 574%.
H, 47%, 93%, 945, 330%.
Schweitung Land 17%, 23%, 26%, 25%, 171%, 249%. 251%, 526%.
         II. 203 34.
Echrettus, Etatt 186, 657, 669, 171 m
1834, 3027, 303 m, 5255, 5642
5785, IL 836, 140 m, 3952
                Frangiefaner-Riefter 151 # 367 3.
Schwienfublen, Beldein 535 #.
Comingenberg, Burg, Sannener 59 f.
Seebert i. Gurn.
Sectors i Gutte.
Sectors 11: 13: 1013, 127:2, 151:2,
160:8, 161:3, 165:3, 166:, 167:2,
225:0, 244:, 335:2, 341:2, 343:1,
461:2, 470:2, 489:2, 490:, 493:8,
         497 . 500 ° . 504 ° . 505 ° . II. 113 ° .
199 ° . 221 ° .
```

```
Seeftäbte II, 1138, f. Samiestätte.
Eegeberg, Holstein 49 m, 70 11, 126 m,
135 m, 156 m, 162 m, 166 m, 223 m,
226 14, 228 m, 2295, 231 s, 232 11,
278 m, 307 s, 424 1, 434 3, 456 m,
473 15, 490 m, 494 m, II, 199 m,
207 m, 229 m, 236 m, 240 11.
Alberg II, 199 m,
Ritche 229 5.
Rloster 231 7.
                          Rlofter 231 7.
  **Morter 231 '.

**Borburg 231 '7.

**Ecine, Flug 2752', 28620. II, 194.

**Ectnon 251 ', 3127'.

**Eicilien 4720', 644', 9420', 9513, 1671, 1084', 22913, 2427, 27327, 30120, 3332', 3341', 3472', 5055', 50714. II, 21032.

**Eichen Einstein (Ennal). 724.
   Sibon, Sprien (Capat) 726, 1411, 3443.
 344.*. Siebenbaumen, Lauenburg 1723, 53013. Siena 1018, 34139. Stacifor, Secland (Stelbeschert) 972, 15139, 33528, 3698. II, 22134. Stanberborg, Jutland (Schankalingberg, 16515, 45717.
   Efanot, Edouen 163 m, 471 c, 541 c.
II, 65 d, 160 c.
Elaponica II, 89 c.
  Elotorie j. 3lotoria.
Elubs, 3ecland 18231, 444 14, 57639.
II, 5377.
  Smitrete, jest Theil ven Grenenbeig, Belftein 535 #.
  Ect II, 31 19.
  Selvetterg. Schenen Gulverterd II.
           39 16
  Comme-parte, Ceelant i?, Comerbeite
            374 13
  Commeridenburg, Rabi. Magteburg
            285
 Seuterburg, Allen 151 2 Rertberd. 36914 Rertberd), 4861. II, 2213.
Ennica 1091, 1262, 14839, 1765, 200, 2181, 2227, 23511, 27411, 290 F, 2936, 307 F, 315 M, 333 F, 345 M, 356 H, 546 M, 547 IO, 596 F, 315 M, 356 M, 566 M, 547 IO, 596 F, 315 M, 356 M, 3
           II, 2185.
 Erner 534, 137 W, 2054, 222 13, 2245,
           553 11
  Erelate 1792, 56321
Etake 23 23, 2620, 28 20, 29 24, 36 14
48 2, 51 1, 53 5, 57 14, 55 11, 59 6, 61 14
          63 1, 69 15, 776, 1294, 131 2, 135 17, 135 17, 135 19, 142 26, 162 26, 255 20, 297 5, 306 26, 475 12, II, 203 2,
          211 14.
 Siampai 275 #.
Statzard, Bant 391 1, 480 m. II, 107 M.
```

Staffurth, Rgbz. Magbeburg 60 2.
Staveren, Friesland 469 22, 478 4.
Stedingen, Land 51 3, 53 6, 56 4, 75 2, 76 20, 77 1, 78 5, 79 1, 137 12, 138 9, 292 17, 310 1, 311 10, 312 15. II, 209 5, 5. Dft. Stebingen. Stegeborg, Lintoping-Ran 4369. Stegen, Solftein 4911, 5018, 5069, Stegen, 510 17. 510 11.
Steinburg, Burg, Lauenburg 371 3.
Steinhorst, Lauenburg 516 9.
Steinhorst, Lauenburg 516 9.
Steinberd (?) 510 5.
Sternberg, Mellenburg Schwerin 370 4.
H, 132 11, 174 14.
Stettin II, 93 10.
Stockholm 163 11. II, 38, 39 2, 42 1, Stettin II, 93 10.

Stedholm 163 11. II, 38, 392, 421, 69, 104 18, 115, 174 1, 361 14, 366 18, 371 3, 373 17, 404.

Stelpe, Rabs. Köslín 25 24, 26 16.

Stormarn 8 1, 98, 207 10, 208 11, 209 35, 232 12. II, 197 25, 198 19, 200 17.

Stralfund 93 5, 161 41, 167 3, 178 11, 183 20, 331 26, 410 31, 426 9, 430 3, 451 17, 455 5, 456 4, 470 18, 495 16, 528 21, 555 27, 556 18, 563 25, 574 11, 580 13. II, 24 12, 41, 62 10, 64, 67 3, 82 4, 101 12, 104 20, 108 7, 109 19, 141 23, 142 2, 167 19, 171 12, 215 3, 394 32, 404 34.

Sainholt 430 7 Sainholz 430 7. Johannieflofter 555 28. Johannisfloster 555 <sup>28</sup>.
Marientirche 580 <sup>14</sup>.
Marstall II, v2 <sup>22</sup>.
Reuer Marst II, 142 <sup>2</sup>.
Strand-Friesland f. Friesland.
Strasburg, Rgbz. Potsdam 518 <sup>15</sup>, 519 <sup>7</sup>.
Strietseld, Mestenburg-Schwerin II, 157.
Stubbendors, Holstein 386 <sup>22</sup>.
Suessia (Narrelynd), Narthynd), 364 <sup>8</sup>, 469 <sup>22</sup>. Sund (Morefund, Mortfund) 3649, 46922, 47117, 5346. II, 1017, 3947. Surian 3602. Surel, Soli-1, 343, 255 14. Süfel, holftein 12 26, 237 22, 2443, 439 11. Svenkhorg, Fühnen 91 20, 327 29. II, 214 28 ©wine, Dber-Arm II, 584. ©wrien 132<sup>27</sup>, 148<sup>4</sup>, 256<sup>42</sup>, 264<sup>41</sup>, 268<sup>3</sup>, 269<sup>2</sup>, 272<sup>4</sup>, 341<sup>30</sup>, 342<sup>48</sup>, 343<sup>28</sup>, 345<sup>30</sup>, 346<sup>43</sup>, 347<sup>24</sup>, 356<sup>26</sup>, 357<sup>41</sup>, 360<sup>21</sup>, 361<sup>43</sup>, 362<sup>9</sup>, 381<sup>26</sup>, 385<sup>12</sup>, 394<sup>42</sup>, 396<sup>5</sup>, 412<sup>42</sup>.

Tabor, Berg 215 19, 295 20. Taillebourg, Dep. Charente-infér. (Calleburch) 321 11.

Tangermunde, Rgbg. Magbeburg 179 13, 5612 Tanis 29924. Tapladen am rechten Pregelufer (Stem) 557 22.

Tarfus 325 23, 407 9.

Tataren 88 5, 136 5, 143 19, 150 23, 151 1, 152 36, 153 12, 154 16, 182 24, 280 24, 281 —283, 320 7, 321 1, 322 3, 323 17, 324 32, 325 6, 326 15, 328 20, 337 4, 338 2, 339 4, 341 24, 342 3, 345 30, 347 21, 349 15, 350 23, 353 15, 354 24, 355 4, 356 23, 357 13, 358 1, 362 3, 363 7, 365 18, 374 1, 376 11, 377 23, 381 24, 385 25, 386 2, 389 1, 391 25, 396 4, 397 7, 398 8, 407 5, 409 9, 410 7, 568 4, 576 1. II, 49 27, 50 3, 67 12, 98 11, 99, 111, 150 25, 153 24, 214 1.

Tauris 342 21, 362 12, 410 4.

Teifin, Metlenburg. ©dwerin 170 19, 518 5, II, 244 6. 557 22. II, 2446 Thern 1726, 17623 (Dornete), 4676, 5289, 5491, 5659. II, 6811. Thüringen 569, 29219, 3652, 49210, 51222. II, 1049. Gr. Thurow, Lauenburg II, 4923. Tirlement, Prov. Brabant (Tyne) 16125, 46917. 469 17 Tivoli (Tiburtin) 57727. Tolebo 33313. Tornaf f. Tournay. Toscana 29<sup>1</sup>, 110<sup>4</sup>, 159<sup>19</sup>, 348<sup>35</sup>, 457<sup>2</sup>. Toulouse 433<sup>2</sup>. Loutouje 4332.

Lournay (Dorneke) 4872, 21323 (Tornak).

Lours 3036, 3612.

Lraneker f. Franeker.

Lrave-Kanal f. Lübisches Gebiet.

Lremplat 27630.

Lreviso 57712. II, 15518.

Lrier, Stift 17717, 29714, 40414. II, 22621. Trier, 6 22621 Tripolis 174 <sup>13</sup>, 280 <sup>15</sup>, 386 <sup>10</sup>, 538 <sup>12</sup>. Tritan, Holftein 158 <sup>30</sup>, 452 <sup>4</sup>. Trigem f. Cripow. Troja II, 896. Trofi, Guv. Wilna (Traden) 169 <sup>23</sup>, 512 <sup>11</sup>, 559 <sup>7</sup> (Duffen), 575 <sup>20</sup>, 579 <sup>3</sup>. Tubania 295 <sup>9</sup>. Tunia 351 <sup>21</sup>, 259 <sup>9</sup>. Eubania 295 °.

Eunis 351 21, 352 9.

Eŭrfei 34 9, 43 12, 132 41, 143 1, 200 4, 215, 234 21, 255 18, 266 13, 269 7, 282 16, 285 11, 318 31, 319 29, 320 23, 322 25, 323 3, 324 22, 325 15, 329 11, 337 21, 353 15, 356 22, 398 10, 409 21, 115, 150 25, 153 24.

Emicilinara Braunidameia 571 6. Twieflingen, Braunschweig 5716. Tyli (?) 5109.

Tyne f. Tirlemont. Tyner (?) 510 12. Tyrus, Sprien 346, 255 14, 268 1, 274 2, 280 14. Thousberch (?) 510 12.

Netersen, Hossien 4017.

Uter 518 15.
Um 562 24.

Ulzen, Handbert 544 13. II, 84.

Rathhaus II, 84 4.

Undeutsche II, 21 11, 80 2, 110 15, 152 16.
Ungarn 42 12, 88 5, 102 11, 185 23, 235 9, 321 1, 322 5, 343 21, 466 1, 505 5, 591 16. II, 50 3, 88 3, 89 3, 92 12, 146 3, 155 16, 159 14, 160 10.

Unna, Rgb3, Arnsberg II, 31 20.
Upsala II, 366 17, 368 3.

Dom II, 368 3.

Dom II, 368 3.

Mõrastein II, 366 18, 367 25.
Usedom (Uznam) 9 18, 26 19.
Uthyn s. Eutin.
Utrecht 297 19, 500 10.

Balence, Dep. Drome 427 19.
Balewen f. Petischengen.
Bechte, Oldenburg II, 46 7.
Bechterin (?) 510 4.
Bellemare 508 9.
Belun f. Belun.
Benedig 35 16, 76 15, 101 6, 135 9, 177 12, 182 36, 185 6, 277 32, 283 28, 310 30, 341 18, 422 7, 509 3, 553 7, 567 23, 577 5, 588 16. II, 18 1, 60 4, 86 9, 134, 138 8, 146 14, 155, 160, 164 2.
Et. Marfus II, 86 9.
Berton, Stift 448 7. II, 330 2.
Bermendesium 276 24.
Bernon, Dep. Gure 243 2.
Berona 86 1, 263 19, 317 13. II, 34 10.
Bicenza 85 5, 316 15.
Bienne, Dep. Here 413 2. II, 227 20.
Bigenbord, Burg 172 39, 531 22, 535 3.
Billach, Kärnten 509 8, 510 3.
Birromonbia 262 5.
Biterbo 103 20, 110 9, 113 18, 148 6, 149 7, 180 37, 345 3, 349 4, 356 9, 360 28, 538 14. II, 164 15, 217 34, 218 34.
Bitriac 234 2.
Bollmarstein, Rgbz. Arnsberg 448 19.
Borde f. Bremervorde.
Bullon 275 5.

Bagrien 918, 226 13, 2327, 327 18. Balbed, Burg 73 14, 3098.

Ballachei (Blanten) 285 10. Ballachen (Balga) 560 12.
Balrow, Burg 372 1.
Barberg, Salland II, 26 8.
Barberg, Braunschweig (Bereberg) 2856.
Barnemunde 155 35, 417 21, 445 5. II, 228 15. Barnow, Fluß 8112, 141 38, 313 17, 41513, 476 11. II, 2127, 366 12. Weblau am rechten Bregelufer (Welow, 573 24. II, 253 § 768 (bh Salowe unde Delow, im Abbruck versehentlich ausgefallen). Bebningen, Sannover 152 17, 3721, II, 286, 222 2. Beidfel 4676. Weißenfels, Rabs. Merfeburg 585 16. Welfesholz 214 10. Welow f. Weblau. 2Below ). 2Beblau. Belfchland 76°, 1016, 104<sup>1</sup>, 129<sup>1</sup>, 134<sup>2</sup>1, 1784, 217<sup>1</sup>7, 241<sup>2</sup>1, 242<sup>2</sup>3, 260<sup>2</sup>4, 276<sup>2</sup>6, 300<sup>6</sup>, 301<sup>1</sup>5, 307<sup>1</sup>5, 310<sup>2</sup>3, 341<sup>1</sup>8. Belun (Belun) 512<sup>1</sup>5, 539<sup>1</sup>0. Benden, Land II, 47<sup>2</sup>2, 107<sup>1</sup>8, 134<sup>1</sup>0, 226<sup>3</sup>5. Bendische Städte II, 221, 22728, 2282, §. Sanjestädte.

Bendland 77, 82, 944, 102, 111, 144, 1522, 162, 177, 1849, 194, 226, 241, 253, 265, 308, 314, 3740, 382, 441, 7343, 7843, 8143, 885, 12540, 1262, 12821, 1525, 15523, 15737, 207, 208, 20934, 210, 221, 2286, 235, 236, 23720, 2381, 2456, 2463, 2481, 24934, 2504, 25344, 25429, 25823, 2494, 3097, 31243, 3212, 3714, 3846, 40243, 40640, 41028, 4152, 4164, 41949, 4305, 43345, 4384, 4432, 49141, 49327. II, 165, 16640, 17120, 197—199, 203, 20549.

Becke, Burg 1745, 184, 224, 34844, 4384, 44824, 44824, 4484, 4873, 4964, 49847, 5453, 5553. II, 664, 92, 15041.

Best-Friedland f. Friedland. Benbifche Stabte II, 221, 22728, 22827, Best-Friesland s. Friesland.
Best-Gothland II, 3694.
Beseneth (?) 5108.
Biborg 1320, 4739, 486 12.
Bibole s. Javen.
Bien 457, 865, 317 17. II, 213 18.
Bierland 18044, 568 12.
Billen f. Regge.
Billen f. Regge. 2Billenscharen, Solstein 101 14, 3437, Bilna 17342, 5378, 5596, 572 13, 57514, 5796, 587 19. II, 352.

Bilénad, Rgbz. Potébam 183 <sup>14</sup>, 579 <sup>20</sup>. II, 48 <sup>20</sup>, 83 <sup>2</sup>. Wincenstein (?) 510 <sup>13</sup>. Wincenstein (?) 510 <sup>13</sup>. Wincenstein (?) 510 <sup>13</sup>. Wippendorp, jest Reumünster 22 <sup>23</sup>. Wippendorp, jest Reumünster 22 <sup>23</sup>. Wischy 529 <sup>12</sup>. II, 100 <sup>3</sup>. Wiemar 154 <sup>2</sup>, 157 <sup>20</sup>, 178 <sup>11</sup>, 348 <sup>23</sup>, 367 <sup>6</sup>, 371 <sup>17</sup>, 381 <sup>20</sup>, 410 <sup>31</sup>, 413 <sup>37</sup>, 427 <sup>1</sup>, 437 <sup>5</sup>, 460 <sup>11</sup>, 480 <sup>6</sup>, 481 <sup>3</sup>, 70 <sup>4</sup>, 90 <sup>2</sup>, 100 <sup>8</sup>, 101 <sup>1</sup>, 109, 112 <sup>13</sup>, 113 <sup>11</sup>, 140 <sup>10</sup>, 149 <sup>13</sup>, 157 <sup>1</sup>, 158 <sup>11</sup>, 162, 223 <sup>23</sup>, 396 <sup>12</sup>. Wittenburg, Land 561 <sup>8</sup>. Wittenburg, Land 561 <sup>8</sup>. Wittenburg, Stadt, Reflenburg-Schwerin 521 <sup>15</sup>. Wolbed, Reflenburg-Strelig 429 <sup>8</sup>. Wolbenborn, Holstein 452 <sup>6</sup>. Wolsenborn, Holstein 452 <sup>6</sup>. Wolsenborn, Holstein 210 <sup>2</sup>. Wondelghem, Lussichloß (Wondergen) 566 <sup>8</sup>.

Borbingborg, Seeland 453 <sup>14</sup>, 454 <sup>6</sup>, 456 <sup>8</sup>, 461 <sup>6</sup>, 489 <sup>14</sup>, 504 <sup>15</sup>. Worms 82 <sup>11</sup>, 220 <sup>3</sup>, 314 <sup>13</sup>. II, 212 <sup>15</sup>. Wümme, Fluß 533 <sup>7</sup>. Bürzburg 37 <sup>19</sup>, 131 <sup>6</sup>, 219 <sup>19</sup>, 226 <sup>5</sup>, 257 <sup>33</sup>, 258 <sup>20</sup>. II, 205 <sup>15</sup>. Buftrow, Halbinfel Fischland II, 67 <sup>2</sup>. Buftrow, Rgbz. Potsbam II, 112 <sup>4</sup>.

Ppern 29128, 2927, 573 10.

Beborch f. Gurre.
Gr.-Jecher, Lauenburg 5168.
Beeland 23219. II, 3357.
Bion 3531.
Blotoria (Sloterve) 55824.
Bnaim, Mähren II, 6419.
Börbig, Rgbz. Merseburg 28525.
Item f. Tapladen.
Buibersee 17420, 53822.
Bwijn 16425, 29125, 44310, 48211, 48616. II, 186, 192, 5316, 3358, 3365.